

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# GIFT OF

M. M. Goldtree, '04





|   | • |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | • |  |  |
| ~ |   | - |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

# Soll und Haben.

Roman in feche Büchern

noa

Suffan Frentag.

Der Roman foll bas bentiche Bott ba fuchen, mo es in feiner Tachtigfeit ju finden ift, namilch bei feiner Arbeit. Julian Comibt.

Einundbreißigfte Auflage. (Mene Stereotyp-Ausgabe.)

Erfter Band.

Leipzig Berlag von S. Hirzel 1886. the the California



Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

# Seiner Hoheit

# Ernst II.

Herzog von Sachsen = Coburg und Gotha.

Es war ein lachender Maiabend auf dem Kallenberg. Oben um das Schlog blühete und duftete ber Frühling und die Blätter ber rothen Mazie warfen gezackte Schatten auf den thauigen Rasen. Unten im Dunkel des Thals sprangen die gahmen Rebe aus dem Gebölz und schauten begehrlich nach ber bellen Gestalt ber Berrin, welche ben holben Segen des Gastrechts Jedem ertheilt, ber in ben Bannfreis bes Schloffes tritt, bem Menschen, wie bem Bogel und bem Wilb. Die Rube des Abends lag auf Hügel und Thal, nur aus weiter Entfernung Hang zuweilen das Rollen bes Donners in die lichtreiche, glückliche Landschaft. An diesem Abend fah Eure Hoheit, an die Steine ber alten Schlofmauer gelehnt, sorgenvoll über die fruchtbaren Felder hinein in die bammrige Kerne. Was mein ebler Fürst damals sprach: über Die Berwirrung der letten Jahre, über die Muthlosigkeit und mübe Abspannung ber Nation, und über ben Beruf ber Dichter, die gerade in solcher Zeit dem Bolte einen Spiegel seiner Tüch= tigkeit vorhalten sollen zur Freude und Erhebung, — das waren goldene Worte, in benen fich ein großer Sinn und ein warmes Berg offenbarten, und fie werden lange nachklingen in dem Bergen bes Hörers. Seit diesem Abend habe ich ben Wunsch, mit Eurer Sobeit Namen bas Buch zu schmiden, beffen Plan ich bamals mit mir berumtrug.

Fast zwei Jahre sind seitbem vergangen, ein furchtbarer **Ar**ieg ist entbrannt, und mit sinsterer Sorge sieht der Deutsche in die Zukunft seines Baterlandes.

In solcher Zeit, wo die stärksten politischen Leidenschaften in das Leben jedes Einzelnen dringen, weicht die heitere Ruhe, welche der Schaffende zur künstlerischen Gestaltung braucht, leicht von seinem Arbeitstisch. Ach! sie hat dem deutschen Dichter seit lange gesehlt. Nur zu sehr sehlt das Behagen am fremden und eigenen Leben, die Sicherheit sehlt und der frohe Stolz, mit welchem die Schriftsteller anderer Sprachen auf die Bergangensheit und Gegenwart ihres Bolkes bliden, im Uebersluß aber hat der Deutsche Demitthigungen, unerstüllte Wünsche und eifrigen Jorn. Wer in solcher Zeit Poetisches gestaltet, dem sließt nicht die freie Liebe allein, auch der Haß sließt leicht aus dem schreibensden Rohr, leicht tritt an die Stelle einer dichterischen Idee die praktische Tendenz, und statt freier Laune sindet der Leser vielleicht eine unschöne Mischung von plumper Wirklichkeit und gekünstelter Empfindung.

Bei solchen Gesahren hat der Dichter doppelt die Pflicht, die Umrisse seiner Bilder rein zu halten von Berzerrung, und seine eigene Seele frei von Ungerechtigkeit. Dem Schönen in edelster Form den höchsten Ausdruck zu geben, ist nicht jeder Zeit vergönnt, aber in jeder soll der erfindende Schriststeller wahr sein gegen sein Kunst und gegen sein Bolk.

Diese Wahrheit zu suchen, und wo ich sie fand, zu verstreten, halte ich für die Aufgabe meines Lebens.

Und so sei meinem ritterlichen Herrn ehrsurchtsvoll das leichte Werk gewidmet. Slücklich werde ich sein, wenn Eurer Hoheit dieser Roman den Eindruck macht, daß er wahr nach den Gesesen des Lebens und der Dichtkunst ersunden und doch niemals zufälligen Ereignissen der Wirklichkeit nachgeschrieben ist.

Leipzig, im April 1855.

Erftes Buch.

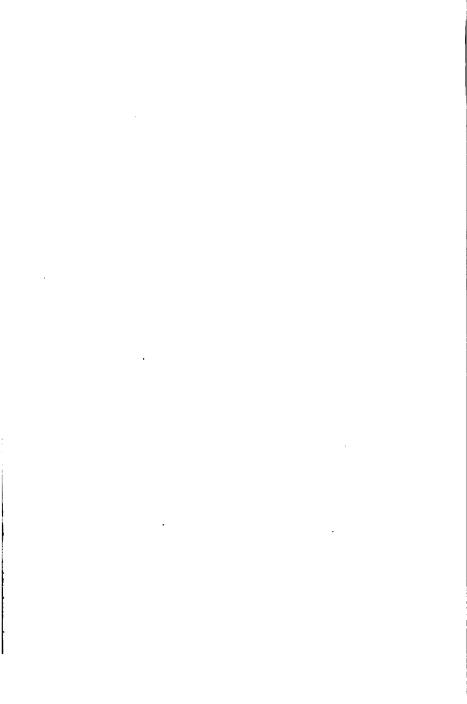

1.

Oftrau ist eine Keine Kreisstadt unweit der Ober, bis nach Bolen binein berühmt burch ibr Somnasium und füße Bfeffertuchen, welche bort noch mit einer Fülle von unverfälschtem honig gebacken werben. In biefem altväterischen Orte lebte vor einer Reihe von Jahren ber königliche Calculator Wohlfart. ber für seinen Ronig ichwarmte, feine Mitmenfchen - mit Ausnahme von zwei Oftrauer Spisbuben und einem groben Strumpswirter — herzlich liebte und in seiner sauren Amtsthatigfeit viele Beranlassung zu beimlicher Freude und zu bemuthigem Stolze fanb. Er batte fpat geheirathet, bewohnte mit seiner Frau ein fleines Saus und bielt ben kleinen Garten eigenhändig in Ordnung. Leider blieb diese glückliche She durch mehre Jahre kinderlos. Endlich begab es sich, daß die Frau Calculatorin ihre weißbaumwollene Bettgardine mit einer breiten Prause und zwei großen Quasten verzierte und unter ber bochften Billigung aller Freundinnen auf einige Wochen bahinter verschwand, grade nachdem fie die lette Falte zurechtgestricen und sich überzeugt batte, daß die Gardine von untabelbafter Basche war. Sinter ber weißen Garbine wurde ber Beld biefer Erzählung geboren.

Anton war ein gutes Lind, das nach der Ansicht seiner Mutter vom ersten Tage seines Lebens die staunenswerthesten Eigenheiten zeigte. Abgesehen davon, daß er sich lange Zeit nicht entschließen konnte, die Speisen mit der Höhlung des Lössels zu fassen, sondern hartnäckig die Ansicht festhielt, daß

ber Griff bazu geeigneter sei, und abgesehen bavon, bag er eine unerklärliche Vorliebe für die Troddel auf dem schwarzen Rappchen seines Baters zeigte und bas Rappchen mit Hülfe bes Kindermädchens alle Tage beimlich vom Ropf des Vaters abhob und ihm lachend wieder auffette, erwies er fich auch bei wichtigerer Gelegenheit als ein einziges Kind, bas noch nie bagewesen. Er war am Abend sehr schwer in's Bett zu bringen und bat, wenn die Abendglocke läutete, manchmal mit gefalteten Banben, ibn noch herumlaufen zu laffen; er konnte ftunbenlang vor seinem Bilberbuch kauern und mit dem rothen Göckelhabn auf der letzten Seite eine Unterhaltung führen, worin er diesen wiederholt seiner Liebe versicherte und bringend aufforberte, sich nicht baburch seiner Meinen Familie zu entziehn, daß er sich vom Dienstmädchen braten ließe. Er lief zuweilen mitten im Rinberspiel aus bem Kreife und fette fich ernsthaft in eine Stubenede, um nachzubenken. In der Regel war das Refultat seines Denkens, bag er für Eltern ober Gespielen etwas hervorsuchte, wobon er annahm, daß es ihnen lieb sein würde. Seine größte Freude aber war, bem Bater gegenüber zu siten, die Beinchen über einander zu legen, wie ber Bater that, und aus einem Sollunderrohr zu rauchen, wie fein Berr Bater aus einer wirklichen Bfeife zu thun pflegte. Dann ließ er fich allerlei vom Bater erzählen, ober er felbst erzählte seine Geschichten. Und bas that er, wie die Frauenwelt von Oftrau einstimmig versicherte, mit so viel Gravität und Anftand, daß er bis auf die blauen Augen und sein blübenbes Rinbergesicht volltommen aussab, wie ein Keiner herr im Staatsbienft. Unartig war er so selten, bag ber Theil bes weiblichen Oftrau, welcher einer buftern Auffaffung bes Erbenlebens geneigt war, lange zweifelte, ob ein folches Rind beranwachsen könne; bis Anton endlich einmal ben Sohn bes Landraths auf offener Strafe burchprügelte und burch biefe Untbat feine Aussichten auf bas himmelreich in eine behagliche Ferne zurlichämmerte. Rurz, er war ein so ungewöhnlicher Anabe, wie

ſ

nur se das einzige Kind warmherziger Eltern gewesen ist. Auch in der Bürgerschule und später im Gymnasium wurde er ein Muster für Andere und ein Stolz seiner Familie. Und da der Zeichenlehrer behauptete, Anton müsse Maler werden, und der Ordinarius von Tertia dem Vater rieth, ihn Philologie studiren zu lassen, so wäre der Knade seiner zahlreichen Anlagen wegen wahrscheinlich in die gewöhnliche Gesahr ausgezeichneter Kinder gesommen, für keine einzige Thätigkeit den rechten Ernst zu sinden, wenn nicht ein Zusall seinen Berus bestimmt hätte.

An jedem Weihnachtsfest wurde burch die Post eine Riste in das Haus des Calculators befördert, worin ein Hut des feinsten Buders und ein großes Badet Raffe ftanben. wöhnlichen Zuder ließ ber Hausherr, burch seine Frau klein folagen, diefen Zuderhut zerbrach er felbst mit vielem Kraftauswand in einer feierlichen Handlung, und freute sich über bie vieredigen Bürfel, welche seine Runft bervorzubringen vermochte. Der Kaffe bagegen wurde von der Fran Calculatorin eigenbandig gebrannt, und sehr angenehm war bas Selbstgefühl, mit welchem ber würdige Hansberr die erfte Taffe biefes Raffe's trank. Das waren Stunden, wo ein poetischer Duft, ber fo oft burch bie Seelen ber Rinder giebt, bas gange Baus erfüllte. Der Bater erzählte bann gern seinem Sohne bie Geschichte biefer Senbungen. Bor vielen Jahren hatte ber Calculator in einem bestäubten Actenbundel, das von den Gerichten und ber Menscheit bereits aufgegeben war, ein Document gefunden, worin ein großer Gutsbesitzer aus Bosen erfarte, einem bekannten Sanbelshaufe ber Sauptstadt mehre taufend Thaler zu ichulben. Offenbar war ber Schulbicein in friegerischer und ungesetymäßiger Zeit in ein faliches Actenbeft verlegt worden. Er hatte ben Fund am gehörigen Orte angezeigt, und bas Hanbelshaus war baburch in Stand gesett worben, einen verzweifelten Rechtsstreit gegen bie Erben bes Schuldners zu gewinnen. Darauf hatte ber junge Chef ber Handlung sich angelegentlich nach bem Finder bes Documente erkundigt und bemfelben einen artigen Brief geschrieben, ber Calculator batte, wie seine Art war, febr bestimmt allen Dank abgelebnt, weil er nur seine Amtspflicht erfüllt habe. Bon ba ab erschien an jeder Weihnacht die erwähnte Sendung mit einem turgen berglichen Begleitschreiben und wurde jedesmal umgehend burch ein falligraphisches Runstwert bes Calculators erwiedert, worin diefer unermüdlich feine Ueberraschung über die unerwartete Sendung ausbrückte und ber Firma zum neuen Jahr aus voller Seele Butes münschte. Selbst seiner Frau gegenüber behandelte ber Berr bie Weihnachtsenbung als einen Zufall, eine Rleinigkeit, ein Richts, welches von ber Laune eines Commis ber Firma T. D. Schröter abhänge, und jebes Jahr protestirte er eifrig, wenn bie Frau Calculatorin bie zu erwartende Rifte bei ihren Wirthschaftsplanen in Rechnung brachte. Aber im Stillen bing seine Seele an diesen Senbungen. Es waren nicht die Pfunde Raffinade und Cuba, es war die Poefie biefer gemuthlichen Beziehung zu einem ganz fremden Menschenleben, was ihn so glücklich machte. Er hob alle Briefe ber Firma forgfältig auf, wie die brei Liebesbriefe seiner Frau, ja er beftete sie mit bem Chrwürdigsten, mas er tannte, mit fcwarz und weißem Seidenfaden in ein Meines Actenbundel; er wurde ein Renner von Colonialwaaren, ein Rrititer, beffen Geschmad von ben Raufleuten in Oftrau bochlich respectirt wurde; er konnte fich nicht enthalten, ben billigen Melis-Buder und ben Brafil-Raffee als untergeordnete Erzeugniffe ber Schöpfung mit einer enticbiebenen Berachtung ju behandeln; er fing an, fich für bie Beschäfte ber großen Handlung zu intereffiren, und ftubirte in ben Zeitungen regelmäßig die Marktpreise von Zuder und Raffe, welche mit mertwürdigen und für Nicht-Eingeweihte gang unverftanblichen Bemerkungen binter ben politischen Rachrichten ftanben; ja er speculirte in feiner Seele mit als Affocie feines Freundes, bes großen Raufmanns, er ärgerte fich, wenn ber Raffe in ben Beitungen flaute, und war vergnügt, wenn der Zuder als angenehm notirt war.

Das war ein unscheinbares, leichtes Band, welches ben Saushalt bes Calculators mit bem geschäftlichen Treiben ber großen Welt verknüpfte; und boch wurde es für Anton ein Leitseil, wodurch sein ganzes Leben Richtung erhielt. wenn ber alte Berr am Abend in feinem Garten fag, bas Sammtfappchen in bem grauen Haar und seine Pfeife im Munde, bann verbreitete er sich gern mit leiser Sehnsucht über bie Vorzüge eines Geschäftes, welches bie Fülle ber berrlichften Sachen gewähre, und frug bann icherzend feinen Sobn, ob er auch Raufmann werben wolle. Und in ber Seele bes Aleinen icof augenblicklich ein bubiches Bild zusammen, wie bie Strablen bunter Glasperlen im Raleidoftop, aufammengefest aus großen Buderbuten, Rofinen und Manbeln und goldenen Apfelfinen, aus dem freundlichen Lächeln seiner Eltern und all dem geheimnisvollen Entzücken, welches ihm felbst bie ankommende Rifte je bereitet; bis er begeistert ausrief: "Ja, Bater, ich will!" - Man fage nicht, bag unfer Leben arm fei an poetischen Stimmungen, noch beberrscht bie Zauberin Boefie überall das Treiben der Erdgebornen. Aber ein Beber achte wohl barauf, welche Träume er im beimlichsten Bintel feiner Seele begt, benn wenn fie erft groß gewachsen find, werben fie leicht feine Berren, ftrenge Berren!

So lebte die Familie still fort durch manches Jahr. Anton wuchs heran und lief mit seiner Büchermappe durch alle Alassen des Shmnasiums dis in die stolze Prima. Wenn die Frau Calculatorin ihren Mann dat, über Antons Zukunst einen sesten Entschluß zu sassen, erwiederte der Hausherr mit einem siegesfrohen Lächeln: "Der Entschluß ist gefaßt, er will ja Kausmann werden. Erst muß er mit dem Shmnasium sertig sein, dann steht ihm die ganze Welt offen." Und dann that der Calculator, als ob das Abiturientenzeugniß ein Schlüssel zu allen Ehren der Welt sei. Im Geheimen aber

bangte ihm ein wenig bavor, ben Familientraum ber Ausführung näher zu bringen.

Unterbek kam ein schwarzer Tag, wo die Fensterladen bes Hauses lange geschloffen blieben, bas Dienstmädchen mit rothen Augen die Treppe auf und ab lief, der Arzt tam und ben Ropf schüttelte, und ber alte Herr am Lager seiner Frau bas Sammtfappchen in ben gefalteten Banben bielt, mabrend ber Sohn foluchzend vor bem Bette Iniete und feinen Lodentopf barauf legte, welchen bie Sand ber fterbenben Mutter noch au streicheln versuchte. Drei Tage nach biesem Morgen wurde bie Frau Calculatorin begraben, und ber alte herr und Anton faken am Abend nach bem Begräbnig bleich und einfam einander gegenilber. Anton folich von Zeit zu Zeit binter bie Stachelbeeren, fich bort in ber Stille auszuweinen, und ber alte Berr stand baufig von seinem Stuble auf und ging in die Schlafftube, wo die weiße Gardine mit den beiden Quaften bing, und weinte ebenfalls. Der Jüngling erhielt nach langem Weinen bie rothen Baden wieber, ber alte Berr tam nicht wieber au Rraften. Er Magte über nichts, er rauchte seine Bfeife wie immer, er ärgerte fich noch immer, wenn ber Raffe flaute; aber es war kein rechtes Rauchen und auch kein rechter Aerger mehr. Oft fab er seinen Sohn nachbenklich und traurig an, und ber junge Gefell konnte nicht erratben. was ben Bater so besorgt mache. Als ber Bater aber an einem Sonnabend ben Sohn wieder gefragt hatte, ob er noch Raufmann werben wollte, und Anton zum hundertsten Male versichert hatte, daß er gerade dies gern wolle und nichts Anderes, da ftand ber alte Berr entschloffen auf, rief bas Dienstmädchen und bestellte zum nächsten Morgen eine Fuhre nach ber hauptstadt. Er geftand bem fragenden Sohne nicht, weshalb er die unerhörte Expedition vornahm. Und er hatte wohl Grund jum Schweigen, ber arme alte Berr! Denn wenn er auch seit zwanzig Jahren stolz gewesen war auf seinen großen Handelsfreund, so hatte ihm boch immer ber

Muth gefehlt, selbst vor den Kaufmann zu treten und für seinen Sohn einen Platz im Comtoir zu erbitten. Sein Bunsch kam ihm sehr verwegen vor, und seine Ansprücke unermeslich gering. Oft hatte er sich's vorgenommen und stets hatte er's wieder aufgeschoben, die Gorge um seinen Sohn größer wurde als seine Scheu.

Ms er ben Tag barauf sehr spät aus ber Hauptstabt gurudtehrte, war er in gang anderer Stimmung, gludlicher als je nach bem Tobe ber Frau Calculatorin. Er begeisterte seinen Sobn, ber ihn in ahnungsvoller Spannung erwartete, burch seinen Bericht von ber unglaublichen Annehmlichkeit bes großen Beschäftes und ber Freundlichkeit bes großen Raufmanns gegen ibn. Er war zu Mittag gelaben worben, er batte Ribibeier gegeffen, er hatte griechischen Wein aus ben Rellern feines Freundes getrunken, einen Wein, gegen welchen ber befte Wein im Gafthofe zu Oftrau nichtswürdiger Effig war; er hatte bas Berfprechen erhalten, bag fein Sohn nach Jahresfrift in bas Comtoir eintreten tonne, und einige Wünsche über bie Borbilbung, die bafür munschenswerth sei. Schon am nächften Tage fag Anton bor einem großen Rechenbuch und bisbonirte mit unbeschränkter Bollmacht über hunberttausende von Pfunden Sterling, welche er bald in rheinische Gulben verwandelte, balb in hamburger Mart Banto umsette, als brafilianische Milreis in die Welt flattern liek. und aulest rubig in mexikanischen Staatspapieren anlegte, an benen er mit größter Sicherheit alle möglichen Interessen bis an gebn vom hundert zog. Hatte er auf diese Beise ein coloffales Bermögen aufammengescharrt, so ging er in ben Garten, ein kleines bunnleibiges Buch in ber Hand, welches auf bem Titel versprach, ihn in vier Bochen zu einem fertigen Englander zu machen. Dort bemühte er fich zum Entfeten ber beutschen Sperlinge und Finken, bas A und andere ebrliche Buchftaben auf jebe Beise auszusprechen, welche bem Menichen möglich ift, wenn er einen Buchstaben anders ausspricht, als sich mit ber Natur und bem Charakter besselben verträgt.

So ging wieder ein Jahr hin, Anton war gerade achtzehn Jahre alt und hatte seine Abiturientenprüfung bestanden; ba wurden wieder einmal an einem Morgen die Fensterladen des Calculators nicht zu gehöriger Zeit gedssnet, wieder rannte das Dienstmädchen mit verweinten Augen durch das Haus, und wieder schüttelte die Nachtlampe unzufrieden und kummervoll ihre seurige Mütze. Diesmal lag der alte Herr selbst im Bett und Anton saß vor demselben, beide Hände des Baters haltend. Der alte Herr aber ließ sich nicht sesthalten, sondern starb so eilig als möglich, nachdem er seinen Sohn vielmal gesegnet hatte. Nach einigen Tagen lauten Schmerzes stand Anton allein in der stillen Wohnung, eine Waise, im Anfange eines neuen Lebens.

Der alte Herr war nicht umsonst Calculator gewesen: fein Haushalt mar in mufterhafter Ordnung, feine febr geringe Hinterlassenschaft in ber geheimen Schublabe bes Schreibtisches war auf bem gehörigen Blatt Papier zu Beller und Bfennig aufgezeichnet; Alles, was im letten Jahre burch bas Dienstmädchen zerschlagen ober verwüstet worden war, fand fic an ber betreffenden Stelle bemerkt und abgerechnet, über Jebes war Disposition getroffen; auch ein Brief an ben Raufberrn fand fich bor, ben ber Berftorbene noch in ben letten Tagen mit zitternber Sand geschrieben hatte; ein treuer Sausfreund war zum Bormund Antons bestellt und mit bem Bertauf bes Saufes und Gartens und feines ganzen Inhalts beauftragt; und Anton trat, vier Wochen nach bem Tobe bes Baters, an einem frühen Sommermorgen über die Schwelle bes väterlichen Saufes, legte ben Schlüffel beffelben in bie hand bes Bormundes, übergab fein Gepad einem Fuhrmann und fuhr burch bas Thor bes Städtchens auf die Hauptstadt ju, ben Brief feines Baters an ben Raufmann in ber Tafche. 2.

Schon wellte bas frifch gemähete Wiefengras in ber Mittagssonne, als Anton bem Nachbar aus Oftrau, ber ibn bis jur letten Station vor ber Hauptstadt mitgenommen batte, bie hand schüttelte und bann ruftig auf ber Landstrage vorwarts fcritt. Es war ein lacenber Sommertag, auf ben Wiesen Mirrte bie Sense bes Schnitters am Wetsftein und oben in ber Luft sang bie unermübliche Lerche. Bor bem Banberer ftrich bie Landschaft in bügellofer Ebene fort, am Horizont hinter ihm erhob fich ber blaue Zug bes Gebirges. Rleine Bache, von Erlen und Beibengruppen eingefaft, burdrannen luftig die Landschaft, jeder Bach bildete ein Wiesenthal, bas auf beiben Seiten von impigen Betreibefelbern begrenzt murbe. Bon allen Seiten stiegen die hellen Glodenthurme ber Rirchen aus bem Boben auf, jeber als Mittelpunkt einer Gruppe von braunen und rothen Dachern, bie mit einem Rranz von Gebölz umgeben waren. Bei vielen Dörfern konnte man an ber stattlichen Baumallee und bem Dach eines großen Bebaubes ben Ritterfit erfennen, welcher neben ben Dorfbaufern lag, wie ber Schaferhund neben ber wolligen Beerbe.

Anton eilte vorwärts, wie auf Sprungfedern fortgeschnellt. Bor ihm lag die Zukunft, sonnig gleich der Flur, ein Leben voll strahlender Träume und grüner Hoffnungen. Nach langer Trauer in der engen Stube pochte heut sein Herz zum ersten Mal wieder in kräftigen Schlägen; in der Fülle der Jugendtraft strahlte sein Auge und lachte sein Mund. Alles um ihn glänzte, dustete, wogte wie in elektrischem Feuer, in langen Jügen trank er den berauschenden Wohlgeruch, der aus der blühenden Erde aufstieg. Wo er einen Schnitter im Felde tras, rief er ihm zu, daß heut ein guter Tag sei, und einen guten Tag rief seder Mund dem schmucken Jüngling zurück. Im Getreideselde neigten sich die Aehren am schwanken Stiel auf ihn zu, sie nickten und grüßten, und in ihrem Schatten

schwirrten unzählige Grillen ihren Gesang: "Lustig, sustig im Sonnenschein!" Auf ber Weibe saß ein Bolt Sperlinge, die Neinen Barone des Feldes stückteten nicht, als er vor dem Stamm stehen blieb, ja ste beugten die Hälse herunter und schrieen ihn an: "Guten Tag, Wandersmann, wohin, wohin?" Und Anton sagte leise: "Nach der großen Stadt, in das Leben." "Gutes Glüch," schrieen die Sperlinge, "frisch vorwärts!"

Anton burchschritt auf bem Fugpfad einen Wiefengrund, ging über eine Brude und sab sich in einem Wäldchen mit gut erhaltenen Rieswegen. Immer mehr nahm bas Gebilfc ben Charafter eines gepflegten Gartens an, ber Wanbrer bog um einige alte Baume und ftand vor einem großen Rasenplat. Hinter biesem erhob fich ein Berrenhaus mit zwei Thurmchen in ben Eden und einem Balcon. Wer auf bem Balcon ftanb. konnte über ben Grasplat hinüber burch eine Deffnung in ben Baumgruppen bie schönften Umriffe bes fernen Gebirges febn. An ben Thurmchen liefen Rletterrofen und wilber Wein in die Bobe, und unter bem Balcon öffnete fich gaftlich eine Salle, welche mit blühenben Strauchern ausgeschmückt war. Es war kein prunkender Landsit, und es gab viele größere und schönere in der Umgegend; aber es war boch ein stattlicher Anblick, febr imponirend für Anton, ber, in einer kleinen Stadt aufgewachsen, nur felten ben behaglichen Wohlftanb eines Gutsbestigers in ber Rabe gesehen hatte. Alles erschien ibm febr prachtig und großartig! Die zierlich geformten Blumenbeete in bem geschorenen Sammt bes Rasens, bie bunten Gruppen ber Glashauspflanzen, ber fröhliche Schmud, ben bie hand bes Gartners um bas herrenhaus berum angebracht batte, bas alles sab ibm in bem reinen Lichte und ber Rube bes Sonnentages aus, wie ein Bilb aus fernem Lanbe. Der gludliche Jungling gerieth in ein fo traumerisches Entzuden, baf er fich in ben Schatten eines groken Klieberstrauches am Wege setzte und hinter bem Busch verborgen lange Zeit auf bas anmutbige Bilb binftarrte. Wie glücklich mußten bie Menschen sein, welche hier wohnten, wie vornehm und wie ebel! Auf Diefer Seite icone Bluthen und große Baume, auf ber andern Seite wahrscheinlich ein welter Hofraum mit Scheuern und Ställen, viele Pferbe barin, große Rinder und unzählige feinwollige Schafe. Denn icon vor bem Eintritt in ben Park batte Anton auf eingehegtem Wiesenraum eine Anzahl Füllen gesehn und ihre lustigen Sprünge beobachtet. Der Respect vor Allem, was stattlich, sicher und mit Selbstgefühl in ber Welt auftritt, war ihm, bem armen Sohn bes Calculators, angeboren, und wenn er jetzt in ber reinen Freude über die Pracht, welche ihn umgab, an sich selbst bachte, erfoien er sich als bochft unbebeutend, als gar nicht ber Rebe werth, als eine Art gesellschaftlicher Däumling, winzig, taum sichtbar im Grase. Unwillfürlich fuhr er in die Rocttasche, seine Sanbichube berauszuholen. Sie waren von gelbem Zwirn, und noch feine gute Mutter batte gefagt, fie faben gang aus wie seibene, und seibene Sanbidube galten in Oftrau für ben bochften Luxus. Der arme Junge zog mit ihnen die Ueberzeugung an, daß er durch fie seiner jegigen Umgebung boch um einige Gran wilrbiger werbe.

Lange saß er in tieser Einsamkeit; endlich kam Bewegung in das stille Bild. Auf den Balcon des Hauses trat durch die geöffnete Thür eine zierliche Frauengestalt im hellen Sommerkeide mit weiten Spizenärmeln und einer liebenswürdigen Frisur, wie sie Anton von alten Rococodildern her kannte; er konnte deutlich die seinen Züge ihres Gesichts erkennen und den klaren Blid des Auges, welcher auf dem Rasenplaz unter ihren Füßen ruhte. Die Dame stand auf das Geländer gestützt bewegungslos wie eine Statue, und Anton sah ehrerbietig zu ihr hinauf. Endlich slog aus der offenen Thür hinter der Dame ein bunter Papagei, setzte sich auf ihre Hand und ließ sich von ihr liebkosen. Dies glänzende Thier steigerte Antons Bewunderung. Und als dem Papagei ein sast erwachsenes Mädchen solgte, welches schmeichelnd den Hals der schönen

Frau umschlang, und als die Dame zärtlich die Wange des Mädchens an die ihre brückte, und als der Papagei auf die Köpfe der beiden Damen flog und laut schreiend von einer Schulter zur andern sprang, da wurde das Gefühl der Berehrung in Anton so lebhaft, daß er vor innerer Aufregung erröthete und sich tiefer in den Schatten des Gebülches zurückzog.

Er bachte an bie beiben schönen Frauengestalten auf bem Balcon und ging mit elastischem Schritt wie einer, bem etwas Fröhliches begegnet ift, ben breiten Weg zurud, um einen Ausgang aus bem Garten zu finden. Da borte er binter fich bas Schnauben eines Pferbes. Auf einem schwarzen Bond tam bie jungere ber beiben Damen in seinem Wege geritten, bie schlante Geftalt fag ficher auf bem Pferbe und gebrauchte einen Sonnenschirm als Reitgerte. Die Damenwelt von Oftrau batte nicht die Gewohnheit, auf Meinen Pferden umberzureiten. Nur einmal batte Unton eine Runftreiterin gefeben mit febr rotben Wangen und einem langen rothen Aleide, welche, begleitet von einem großen schwarzbärtigen Herrn, hinter dem lustigen Bajasso burch die Straken ritt und an jeder Strakenede anbielt, wo ihr Pferd einen Sprung machte und Bajazzo unerhört lächerliche Worte zu ber verfammelten Jugend sprach. Schon damals batte er mit unfäglicher Bewunderung die schone Reiterin betrachtet, und jest war er gang ber Mann, basselbe Gefühl wo möglich in stärkerem Grade zu empfinden. Er blieb steben und machte der Reiterin eine ehrfurchtsvolle Diese erwiederte die Suldigung mit graziösem Berbeugung. Ropfniden, worauf sie ploplich ihr Pferd anhielt und freundlich frug: "Suchen Sie Jemand hier? Bielleicht wünschen Sie meinen Bater zu fprechen."

"Ich bitte um Berzeihung," sagte Anton mit tieffter Chrerbietung. "Wahrscheinlich bin ich auf einem Wege, ber Fremben nicht erlaubt ist. Ich kam ben Fußsteig über die Wiesen und sah kein Thor und keinen Zaun."

"Das Thor ift auf der Brude, es steht am Tage offen,"

belehrte das Fräulein gnädig auf Anton sehend; denn da Ehrsurcht nicht gerade das gewöhnliche Gefühl ist, welches vierzehnjährige Fräulein einslößen, so war ihr die massenhafte Anhäufung dieser Empsindung bei Anton außerordentlich wohlthuend.

"Da Sie im Garten find, wollen Sie sich nicht barin umsehen? Es wird uns freuen, wenn er Ihnen gefällt," fügte sie mit Würde hinzu.

"Ich habe mir die Freiheit genommen," erwiederte Anton wieder mit einer Berbeugung, "ich war bis dort oben am Rasenplat vor dem Schloß. Er ist prächtig!" rief der ehrliche Junge begeistert aus.

"Ja," sagte bie Dame, immer noch ben Bont anhaltenb, "Mama hat selbst bem Gartner Alles angegeben."

"Mso die gnädige Frau, welche vorhin auf dem Balcon stand, ist Ihre Frau Mutter?" frug Anton schüchtern.

"Ah! Sie haben uns belauscht," rief die Kleine und sah ihn vornehm an. "Wissen Sie, daß das nicht hübsch war?"

"Seien Sie mir beghalb nicht böse," bat Anton bemüthig; "ich trat sogleich zurück, aber es sah wunderschön aus. Die beiben Damen neben einander, die Büschel blübender Rosen und das zacige Beinlaub um Sie herum. Ich werde das nicht vergessen," fügte er ernsthaft hinzu.

"Er tst allerliebst!" bachte das Fräulein. "Da Sie so viel von unserm Garten gesehen haben," sagte sie herablassend, "so müssen Sie auch auf die Punkte gehen, wo Aussichten sind. Ich reite dahin — wenn Sie mir folgen wollen."

Anton folgte in der glücklichsten Stimmung. Das Fräulein redete ihrem Pferde zu, im Schritt zu gehen, und machte den Erklärer. Sie zeigte ihm große Baumgruppen und freundliche Aussichten auf die Landschaft, legte dabei einen Theil ihrer Majestät ab und wurde gesprächig. Bald plauderten Beide so ungezwungen, wie alte Bekannte. Endlich stieg das Fräulein ab, als ihr einige Stufen eine schickliche Beranlassung gaben, und führte das Pferd am Zügel; darauf wagte Anton den Hals des Schwarzen zu streicheln, was der Ponh wohlwollend aufnahm und seinerseits dem Fremdling die Rocktaschen beroch.

"Er hat Zutrauen zu Ihnen," sagte das Fräulein, "er ist ein Auges Thier." Sie warf ihm die Zügel über den Kopf und gab ihm einen Schlag, worauf der Ponh in kurzen Sprüngen davonrannte. "Wir kommen in den Blumengarten, da darf er nicht hinein; er läuft zum Stall zurück, er ist's gewöhnt."

"Dieser Pont ist ein Wunder von einem Pferbe," rief ihm Anton nach.

"Ich bin sein Liebling," sagte das Fräulein beistimmend, "er folgt mir auf's Wort." Anton sand die Anhänglichkeit bes Pont nathrlich, setzte dieselbe Empfindung beim Papagei voraus und war geneigt zu behaupten, daß alle übrige Creatur der Erde eine ähnliche Stimmung gegen seine Führerin haben müsse.

"Ich benke, Sie sind von Familie," frug die junge Dame plötzlich, stemmte ihren Schirm gegen einen Baumast und sah Anton mit altklugem Blick an.

"Nein," sagte ber Sohn bes Calculators traurig, "mein Bater starb vor vier Wochen, es ist ein Jahr, daß meine gute Mutter tot ist, ich bin allein, ich gehe nach der Hauptstadt." Seine Lippen zuckten bei der Erinnerung an den jüngsten Berlust.

Erschroden sah das Fräulein den Schmerz im Gesicht des Fremden. "Sie armer, armer Herr!" rief sie gerührt und verlegen. "Kommen Sie schnell, ich will Ihnen noch etwas zeigen. Hier sind die Frühbeete; hier ist das Beet mit Erdbeeren, es sind noch einige darin. — Franz, bringen Sie den Teller mit Beeren," rief sie dem Gärtner zu. Franz eilte damit herbei. Eifrig ergriff das Fräulein den Teller und bot die Beeren unserm Helden mit gütigem Lächeln: "Hier,

mein Herr! Haben Sie die Gute, dies von mir anzunehmen. Bom Hause meines Baters darf tein Gast scheiben, ohne von dem Besten zu kosten, das uns die Jahreszeit giebt. Bitte, nehmen Sie," bat sie bringend.

Anton hielt ben Teller in ber Hand und fah aus feuchten Augen herzlich nach ber jungen Dame.

"Ich esse mit Ihnen," sagte bas Fraulein und faßte zwei Beeren. Darauf leerte Anton gehorsam ben Teller.

"Jetzt führe ich Sie noch aus bem Garten," sprach die Dame. Der Gärtner öffnete respectvoll eine kleine Seitenthur, und das Fräulein geleitete den Relsenden bis an einen Teich, auf dem alte und junge Schwäne ruderten.

"Sie tommen beran," rief Anton freudig.

"Sie wissen, daß ich etwas für sie in der Tasche habe," sagte seine Begleiterin und löste die Kette eines Kahns. — "Steigen Sie ein, mein Herr, ich sahre Sie hinüber, dort driben ist Ihr Weg."

"Ich barf Sie nicht so bemühen," sagte Anton und zauberte einzutreten.

"Ohne Wiberspruch," befahl bas Fräulein, "es geschieht gern." Sie setzte sich auf die Steuerbant und drückte das Basser mit dem leichten Ruber geschickt hinter den Kahn. So suhr sie langsam über den Teich, die Schwäne zogen ihr nach, sie hielt von Zeit zu Zeit an und warf ihnen einige Bissen zu.

Anton saß ihr selig gegenstber. Er war wie verzaubert. Im Hintergrund das dunkle Grin der Bäume, um ihn die klare Fluth, welche leise an dem Schnabel des Kahns rauschte, ihm gegenstber die schlanke Gestalt der Schifferin, die strahlenden Blauen Augen, das edle Gesicht, geröthet durch ein liebliches Lächeln, und hinter ihnen her das Bolt der Schwäne, das weiße Gesolge der Herrin dieser Fluth. Es war ein Traum, so lieblich, wie ihn nur die Jugend träumt.

Der Kahn stieß an das Ufer, Anwn stieg heraus und rief: "Leben Sie wohl!" und unwillfürlich stredte er ihr die Hand Frentag, S. n. d. L. entgegen. "Leben Sie wohl," sagte die Kleine und berührte seine Hand mit den Fingerspitzen. Sie wandte den Kahn und suhr langsam zurück. Anton sprang über den Rasen dis auf den erhöhten Weg und sah von dort auf das Wasser. Der Kahn landete an einer Baumgruppe, das Fräulein wandte sich noch einmal nach ihm um, dann verschwand sie hinter den Bäumen. Durch eine Deffnung des Parkes sah Anton das Schloß vor sich liegen, hoch und vornehm ragte es über die Ebene. Lustig flatterte die Jahne auf dem Thürmchen, und kräftig glänzte im Sonnenschein das Grün der Schlingpflanzen, welche den braunen Stein der Mauern überzogen.

"So fest, so ebel!" fagte Anton vor sich bin.

"Wenn du diesem Baron aufzählst hunderttausend Thalerstüde, wird er dir doch nicht geben sein Gut, was er hat geerbt von seinem Bater," sprach eine scharfe Stimme hinter Antons Rücken. Dieser wandte sich zornig um, das Zauberbild verschwand, er stand in dem Staube der großen Landstraße. Neben ihm lehnte an einem Weidenstamm ein junger Bursche in ärmlichem Aufzuge, welcher ein Neines Bündel unter dem Arme hielt und mit ruhiger Unverschämtheit unsern Helden anstarrte.

"Bist du's, Beitel Itig!" rief Anton, ohne große Freude über die Zusammenkunst zu verrathen. Junker Itig war keine auffallend schöne Erscheinung; hager, bleich, mit röthlichem krausem Haar, in einer alten Jade und besecten Beinkleidern sah er so aus, daß er einem Gensbarmen ungleich interessanter sein mußte als andern Reisenden. Er war aus Ostrau, ein Kamerad Antons von der Bürgerschule her. Anton hatte in früherer Zeit Gelegenheit gehabt, durch tapsern Gebrauch seiner Zunge und seiner kleinen Fäuste den Judenkanden vor Wisshandlungen muthwilliger Schüler zu bewahren und sich das Selbstgefühl eines Beschützers der unterdrückten Unschuld zu verschaffen. Namentlich einmal in einer düstern Schulsene, in welcher ein Knackwürstehen benutzt wurde, um

verzweiselte Empfindungen in Ihig hervorzurufen, hatte Anton so wacker für Itig plaidirt, daß er felbst ein Loch im Ropfe bavontrug, mahrend seine Gegner weinend und blutrünftig binter bie Kirche rannten und felbft bie Anachwurst aufagen. Seit biesem Tage batte Itig eine gewisse Anbanglichkeit an Anton gezeigt, welche er baburch bewies, daß er fich bei schweren Aufgaben von seinem Beschützer belfen ließ und gelegentlich ein Stud von Antons Butterfemmel zu erobern wußte; Anton aber batte ben unliebenswilrbigen Buriden gern gebulbet, weil ihm wohlthat, einen Schützling zu haben, wenn biefer auch im Berbacht stand, Schreibfebern zu maufen und spater an Begüterte wieber zu verlaufen. In ben letten Babren batten bie jungen Leute einander wenig geseben, gerade so oft, daß Itig Gelegenheit erhielt, die vertraulichen Formen bes Schulverkehrs burch gelegentliche Anreben und Meine Spottereien aufzufrischen.

"Die Leute sagen, daß du gehst nach der großen Stadt, um zu lernen das Geschäft," suhr Beitel sort. "Du wirst lernen, wie man Diten dreht und Shrup verkauft an die alten Weiber; ich gehe auch nach der Stadt, ich will machen mein Glück."

Anton antwortete unwillig über die freche Rebe und über bas vertrauliche Du, das der Kamerad aus der Elementarschule immer noch gegen ihn wagte: "So gehe deinem Glück nach und halte dich nicht bei mir auf."

"Es hat keine Eil"," entgegnete Beitel nachlässig, "ich will warten, bis auch du gehst, wenn dir meine Aleider nicht sind zu schlecht." Diese Berufung auf Antons Humanität hatte die Folge, daß Anton sich schweigend die Gegenwart des unwillommenen Gefährten gefallen ließ. Er warf noch einen Blief nach dem Schlosse und schritt dann stumm auf der Landstraße fort, Itig immer einen halben Schritt hinter ihm. Endlich wandte sich Anton um und frug nach dem Eigenthümer des Schlosses.

Wenn Beitel Izig nicht ein Hausfreund des Gutsbesitzers war, so mußte er doch zum wenigsten ein vertrauter Freund seines Pferdejungen sein; denn er war bekannt mit vielen Verhältnissen des Freiherrn, der in dem Schlosse wohnte. Er berichtete, daß der Baron nur zwei Kinder habe, dagegen eine ausgezeichnete Schasheerde auf einem großen schuldenfreien Gut. Der Sohn sei auswärts auf einer Schule. Als Anton mit lebhastem Interesse zuhörte und dies durch seine Fragen verrieth, sagte Izig endlich: "Wenn du willst haben das Gut von diesem Baron, ich will dir's kaufen."

"3ch banke," antwortete Anton kalt; "er würde es nicht verkaufen, haft bu mir eben gesagt."

"Wenn Einer nicht will verkaufen, muß man ihn bazu zwingen," rief Ihig.

"Du bift ber Mann bazu," fprach Anton.

"Ob ich bin ber Mann, ober ob es ist ein Anberer: es ist boch zu machen, daß man kauft von jedem Menschen, was er hat. Es giebt ein Recept, durch das man kann zwingen einen Jeden, von dem man etwas will, auch wenn er nicht will."

"Muß man ihm einen Erant eingeben," frug Anton mit Berachtung, "ober ein Zaubertraut?"

"Tausendgüldenkraut heißt das Kraut, womit man Bieles kann machen in der Welt," erwiederte Beitel, "aber wie man es muß machen, daß man auch als Keiner Mann kriegen kann so ein Gut, wie des Barons Gut, das ist ein Geheimniß, welches nur Wenige haben. Wer das Geheimniß hat, wird ein großer Mann, wie der Rothschild, wenn er lange genug am Leben bleibt."

"Wenn er nicht vorher festgesetzt wird," warf Anton ein. "Richts eingesteckt!" antwortete Beitel. "Wenn ich nachber Stadt gehe zu lernen, so gehe ich zu suchen die Wissenschaft, sie steht auf Papieren geschrieben. Wer die Papiere sinden kann, der wird ein mächtiger Mann: ich will suchen biese Papiere, die sich sie sinde."

Anton sah seinen Reisegefährten von der Seite an, wie man einen Menschen ansieht, dessen Berstand in der Irre lustwandelt, und sagte endlich mitleidig: "Du wirst sie nirgend sinden, armer Beitel."

Ihig aber suhr sort, sich vertraulich an Anton brängenb: "Bas ich dir sage, das erzähle Keinem weiter. Die Papiere sind gewesen in unsere Stadt, Einer hat sie gekriegt von einem alten sterbenden Bettler, und ist geworden ein mächtiger Mann; der alte Schnorrer hat sie ihm gegeben in einer Nacht, wo der Andere hat gebetet an seinem Lager, ihm zu vertreiben den Todesengel."

"Und kennst bu ben Mann, ber bie Papiere hat?" frug Anton neugierig.

"Benn ich ihn weiß, so werbe ich es boch nicht sagen," antwortete Beitel schlau, "aber ich werbe finden das Recept. Und wenn du haben willst das Gut des Barons, und seine Pferde und Kühe und seinen bunten Bogel, und den Backsisch, seine Tochter, so will ich dir's schassen aus alter Freundschaft und weil du ausgehauen hast die Bocher in der Schule für mich."

Auton war entrüstet über die Frechheit seines Gefährten. "Hüte dich nur, daß du kein Schuft wirst, du scheinst mir auf gutem Wege zu sein," sagte er zornig und ging auf die andere Seite der Straße.

Itzig ließ sich burch diesen guten Rath nicht ansechten, sondern pfiss ruhig vor sich hin. So schritten die beiden Reisenden in langem Schweigen, welches Itzig unbefangen beim nächsten Dorfe unterbrach, indem er seinem Begleiter wieder Ramen und Bermögensverhältnisse des Rittergutes angab. Und diese belehrende Unterhaltung wiederholte sich bei jedem Dorf, die Anton ganz betrossen wurde über die ausgebreiteten statistischen Kenntnisse seines Gefährten. Endlich verstummten Beide und legten die letzte Meile ohne ein Wort zu sprechen neben einander zurück.

3.

Der Freiherr von Rothsattel geborte zu ben wenigen Menfchen, welche nicht nur von aller Welt gludlich gepriefen werben, sondern auch fich felbst für glüdlich halten. Er stammte aus einem febr alten Saufe. Ein Rothfattel war icon in ben Areuzzügen nach bem Morgenlande geritten. Wenigstens wurde in der Familie ein Rococo-Flacon von buntem Glas als orientalisches Flaschen aufbewahrt, zum Beweis für bie Eriftenz bes Ahnherrn und zur Erinnerung an bie schone Zeit ber Areuzzüge. Gin anderer Rothsattel hatte einen Saufen Bergleute gegen bie Suffiten geführt und war mit bem ganzen Saufen zu seiner und bes Berrn Ehre erschlagen worben. Wieder einer war Fähnrich in dem Deere des Morit von Sachsen gewesen, er galt für ben Stifter ber Linie Rothsattel-Steigbugel, und fein friegerisches Bildnig bing noch im Thurmzimmer bes Schlosses. Ein anderer hatte sich im breißigjährigen Kriege bei verschiedenen Armeen und auf eigene Faust gerührt; die Familiensage melbete von ibm, er sei ein sehr bider herr und ein großer Trinker gewesen, von fraftiger Suade und etwas freien Sitten. Er war als Erfter bes Gefchlechtes in die Gegend gekommen, in welcher diefe Erzählung verlaufen foll, und batte eine Anzahl Landgüter auf irgend eine Weise in Besitz genommen. Unter ben Kinberfrauen ber Familie beftand seit alter Zeit die buftere Ueberzeugung, bag biefer bide herr zuweilen im Reller auf einer großen Krauttonne zu seben sei, wo er als rubeloser Beist fipe und achze, zur Strafe für schauberhafte Bergebungen gegen bie Tugend seiner weiblichen Zeitgenoffen. Wieber ein anderer Borfahr war taiferlicher Rath ju Wien gewesen; ber Urgroßvater bes gegenwärtigen Besitzers war von bem großen König ber Preußen ftarr angesehen und barauf mit Wohlwollen angerebet worben. Auch ber Grofvater war zu seiner Beit ein unternehmender und vielbesprochener Cavalier gewesen,

ber in ber Armee keine Lorbeeren gefunden und sich resignirt batte, biefelben im Bouboir galanter Damen und am grinen Tifc au fuchen. Leiber waren ibm babei feine Guter laftig geworben und aus ben Banben geglitten. Sein Sobn enblich, ber Bater bes gegenwärtigen Besitzers, war ein einfacher Landebelmann von mäßigem Beifte, ber nach langen Proceffen bas eine ftattliche Gut aus ben Trummern bes Familienvermogens rettete und sein leben damit zubrachte, dasselbe für seine Rachkommen schuldenfrei zu machen. Die Rothsattel haben von je in dem Rufe gestanden, starte Nachsommenschaft ju hinterlaffen, und alle altern Damen aus ber Familie er-Marten biefe Eigenheit - fo bochft achtungswerth fie auch sonst sei - boch für ben einzigen Grund, bag bas berühmte Saus nicht bazu gekommen war, die neunzinkige Grafenkrone ober gar ben gefcoloffenen Reif eines Titularfürftenthums auf bem Bappenbelm seines Seniors zu seben. Gegenüber bem alter Brauch feines Saufes erwies ber Bater auch baburch feinen bescheibenen Sinn, bag er nur einen Sohn hinterlieg.

Der gegenwärtige Besiter bes Gutes batte in einem Garberegiment gebient, wie bem Sprof eines fo friegerischen Saufel ziemte. Er batte bort ben Ruf eines vollendeten Ebelmanns erworben. Er war brauchbar im Dienst und ein vortrefflicher Lamerad gewesen, wohlbewandert in allen ritterlichen Uebungen, auverläffig in Chrensachen. Er batte bei Sofballen ftets schicklich bagestanden, und so oft er von einer Prinzeg befohlen wurde, mit guter Haltung getanzt. Auch als Mann von Charafter batte er sich gezeigt, da er aus wirklicher Reigung ein armes hoffraulein beirathete, eine liebenswürdige junge Dame, beren Abgang aus ben Quabrillen bes Bofes lebhafte Betrübnig in allen Mannerherzen bervorrief. Mit feiner Gemablin batte sich ber Freiherr als verständiger Mann in die Proving gurudgezogen, batte burch eine Reibe von Jahren fast meschließlich für seine Familie gelebt und baburch ben Bortbeil errungen, daß seine Regimentsschulden sämmtlich bezahlt und feine Ausgaben nicht größer waren, als feine Ginnahmen. Sein haus mar vortrefflich eingerichtet; bie geringe Aussteuer seiner Frau war bazu benützt worden, ihr burch Einrichtung bes Barts eine große Freude zu machen. Der Freiherr hielt einen Weinkeller von guten Tischweinen, batte zwei prachtige Wagenpferbe und zwei elegante Reitpferbe, ging jeben Morgen burch bie Wirthschaft und ritt jeden Nachmittag auf's Feld. bielt viel auf seine Schafbeerbe und setzte einen Stolz barein. seine feine Wolle gut waschen zu lassen. Er war ein burchaus ehrlicher Mann, noch jett eine imponirent foone Geftalt. verstand würdig zu repräsentiren und einen gaftfreien Wirth au machen, und liebte seine Frau wo möglich noch mehr als in ben erften Monaten nach seiner Bermählung. Rurg er war bas Musterbild eines abligen Ritterautsbesitzers. Er war tein übermäßig reicher herr, ungefähr bas, was man einen Künftausenbthalermann nennt, und batte fein icones Gut in günftigen Zeiten wohl um vieles bober verkaufen konnen, als ber scharffinnige Itig annahm. Er batte bas aber mit Recht für eine große Thorheit gehalten. Zwei gesunde und fähige Rinder vollendeten bas Glud feines Saushaltes, ber Sohn war im Begriff als Militar bie Familiencarriere zu beginnen. bie Tochter sollte noch einige Jahre unter ben Flügeln ber Mutter leben, bevor fie in die große Welt trat.

Wie alle Menschen, welchen bas Schicksal Familienerinnerungen aus alter Zeit auf einen Schild gemalt und an die Wiege gebunden hat, war auch unser Freiherr geneigt, viel an die Bergangenheit und Zukunft seiner Familie zu denken. An seinem Großvater war die trübe Erfahrung gemacht worden, daß ein einziger ungeordneter Geist hinreicht, das auseinander zu streuen, was emsige Vorsahren an Goldförnern und Ehren sür ihre Nachkommen gesammelt haben. Er hätte deßhalb gern sein Haus für alle Zukunft vor dem Herunterkommen gesichert, hätte gern sein schönes Gut in ein Majorat verwandelt und dadurch leichtsinnigen Enkeln erschwert, zwar nicht

Soulben au machen, aber bieselben au bezahlen. Doch bie Rudficht auf seine Tochter hielt ihn von diesem Schritte ab, es tam seinem ehrlichen Gefühl ungerecht vor, dies geliebte Lind wegen fünftiger ungewisser Rothsattel zu enterben. Und er empfand mit Schmerz, daß fein altes Befchlecht in ber nächsten Generation in dieselbe Lage kommen werbe, in ber die Linder eines Beamten ober eines Krämers find, in die unbequeme Lage, fich burch eigene Anftrengung eine mäßige Erifteng schaffen zu muffen. Er hatte oft versucht, von seinen Erträgen auruckaulegen, indeß die Gegenwart war bazu wirk lich nicht geeignet; überall fing man an mit einer gewissen Reichlichkeit zu leben, mehr auf elegante Einrichtung und ben zahllosen kleinen Schmuck bes Daseins zu halten. Und was er in gunftigen Jahren etwa gespart batte, bas war auf kleinen Babereisen, welche die zarte Gesundheit seiner Frau nach ber Behauptung bes Arztes nothwendig machte, immer wieder ausgegeben worden. Der Gebanke an die Zukunft seiner Familie beschäftigte ben Freiheren auch beut, als er auf seinem Salbblut burch die große Raftanienallee bem Schlosse ausprengte. Es war eine febr fleine Wolke, welche unter bem Sonnenicein seiner Seele babinfuhr, sie verschwand im Nu. als er Bewander vor fich flattern fab und feine Bemablin erfannte. welche mit der Tochter ihm entgegeneilte. Er sprang vom Bferbe, füßte fein Lieblingefind auf bie Stirn und fagte vergnugt au feiner Frau: "Wir haben vortreffliches Wetter aur Beuernbte, es wird nach Kräften eingefahren, ber Amtmann behauptet, wir hatten noch nie so viel Futter gemacht."

"Du haft Glüd, Oscar," sagte bie Baronin zärtlich zu ihm aufblidenb.

"Bie immer seit siebzehn Jahren, seit ich bich heimgeführt habe," antwortete ber Gemahl mit einer Artigkeit, bie vom herzen kam.

"Heut sind es siebzehn Jahr," rief die Baronin, "sie sind bergangen, wie ein Sommertag. Wir find sehr glücklich ge-

wesen, Oscar." Sie schmiegte sich an seinen Arm und sab dankend zu ihm auf.

"Gewesen?" frug ber Freiherr; "ich benke, wir sind's noch. Und ich sehe nicht ein, weßhalb es nicht weiter so fortgehen soll."

"Berufe es nicht," bat die Baronin. "Mir ist manchmal, als könnte so viel Sonnenschein nicht ewig währen; ich möchte demüthig entbehren und fasten, um den Neid des Schickfals zu versöhnen."

"Nun," sagte ber Freiherr gutmüthig, "das Schickal läßt uns auch nicht ungezaust. Die Donnerwetter sehlen uns nicht, aber diese Keine Hand erhebt sich zur Beschwörung und sie ziehn vorüber. Hast du nicht Aerger genug mit dem Haushalt, den Tollheiten der Kinder, und zuweilen mit deinem Thrannen, daß du dir mehr ersehnst?"

"Du lieber Thrann!" rief die Baronin. "Dir danke ich vies Glück. Und wie fühle ich es! Nach siedzehn Jahren bin ich immer noch stolz darauf, einen so stattlichen Hausherrn zu haben, ein so schönes Schloß und ein so großes Gut, wo jeder Fußtritt des Bodens auch mir gehört. Als du mich, das arme Fräulein, mit meinen Fähnchen und dem Schmuckkösten, das ich der Gnade der Herrschaften verdanke, in dein Haus sührtest, da erst lernte ich erkennen, welche Seligkeit es ist, im eigenen Pause als Perrin zu regieren und dem Willen keines Andern zu gehorchen, als dem des geliebten Mannes."

"Du hast boch Bieles aufgegeben um meinetwillen," sagte ber Freiherr. "Oft habe ich gefürchtet, daß unser Landleben bir, bem Günstling ber verstorbenen Prinzeß, zu einsam und klein erscheinen würde."

"Dort war ich Dienerin, hier bin ich Herrin," sagte bie Baronin lachend. "Außer meiner Toilette hatte ich nichts, was mir selbst gehörte. Immer in den langweiligen Stuben der Hosffräulein umherziehen, an allen Abenden zu der letzen Rolle verurtheilt sein, und dabei die Angst haben, daß das immer so sortgehen soll, die man alt wird in ewigen Zer-

streuungen, ohne eigenes Leben! Du weißt, daß mich das oft traurig gemacht hat. Hier sind die Ueberzüge unserer Möbeln nicht von schwerem Seidenstoff und in unserm Saal steht leine Tafel aus Malachit, aber was im Hause ist, gehört mir." Sie schlang ihren Arm um den Freiherrn: "Du gehörst mir, die Kinder, das Schloß, unsere silbernen Armleuchter."

"Die neuen sind nur Composition," warf der Freiherr ein. "Das sieht Riemand," erwiederte seine Gemahlin fröhlich. "Und wenn ich das Porcellan ansehe und am Nande dein und mein Wappen erblicke, so schwecken mir unsere zwei Schüsseln zehnmal so gut, als die vielen Gänge der Hostliche. Und vollends die großen Hostage und unsere Marschallstasel, wo Jeder den Andern zum Berzweiseln genau kannte, und Jeder dem Andern zum Berzweiseln gleichgültig war."

"Du bift ein glänzendes Beispiel von Genügsamkeit," sagte ber Freiherr. "Um beinetwillen und wegen der Kinder wollte ich, dies Gut wäre zehnmal so groß, und unsere Einnahme so, daß ich dir einen Pagen halten könnte, Frau Marquise, und anßer der Wirthschafterin ein Paar Hoffräulein."

"Nur kein Fräulein," bat die Baronin, "und was den Pagen betrifft, so braucht man keinen, wenn man einen Cavalier hat, der so ausmerksam ist wie du."

So schritt der Freiherr behaglich zwischen den beiden Frauen dem Schlosse zu. Lenore hatte sich unterdeß der Zügel seines Reitpserdes bemächtigt und redete dem Pferde freundlich zu, so wenig Staub als möglich zu machen.

"Dort balt ein frember Wagen, ift Befuch gekommen?" frug ber Freiherr, als fie fich bem hofe naberten.

"Es ist nur Sprenthal," antwortete die Baronin, "er wartet auf dich und hat bereits seinen ganzen Borrath von schönen Redensarten an uns verschwendet; Lenore ließ ihrem Uebermuth die Zügel schießen, und es war hohe Zeit, daß ich sie wegführte; dem drolligen Manne wurde angst bei der Koletterie des unartigen Kindes."

Der Freiherr lächelte. "Mir ist er immer noch ber liebste aus bieser Klasse von Geschäftsleuten," sagte er; "sein Benehmen ist wenigstens nicht abswößend, und ich habe ihn in bem langen Berkehr stets zuverlässig gefunden. — Guten Tag, Herr Ehrenthal, was führt Sie zu mir?"

Herr Shrenthal war ein wohlgenährter Herr in seinen besten Jahren mit einem Gesicht, welches zu rund war, zu gelblich und zu schlau, um schon zu sein; er trug Gamaschen an ben Füßen, eine diamantene Busennadel auf dem Hemd, und schritt mit großen Bücklingen und tiesen Bewegungen des Hutes durch die Allee dem Baron entgegen.

"Ihr Diener, gnäbiger Herr," antwortete er mit ehrerbietigem Läckeln; "wenn mich auch nichts herführt von Geschäften, so werbe ich Sie doch bitten, Herr Baron, daß Sie
mir manchmal erlauben, herumzugehen in Ihrer Wirthschaft,
damit ich in meinem Herzen eine Freude habe. Es ist mir
eine Erholung von der Arbeit, wenn ich komme in Ihren
Pos. Alles so glatt und wohlgenährt, und Alles so reichlich
und gut eingerichtet in den Ställen und in den Scheunen.
Die Sperlinge auf dem Dach sehen bei Ihnen lustiger aus,
als die Sperlinge von andern Leuten. Wenn man als Geschäftsmann so vieles erblicken muß, was einen nicht erfreut,
wo die Menschen durch ihr Verschulden in Unordnung kommen
und Versall, da thut's einem wohl, wenn man ein Leben
sieht wie das Ihre; keine Sorgen, keine großen Sorgen zum
wenigsten, und so Vieles, was das Herz erfreut."

"Sie sind so artig, Herr Ehrenthal, daß ich glauben muß, etwas recht Wichtiges führt Sie her. Wollen Sie ein Geschäft mit mir machen?" frug der Freiherr gutmilthig.

Mit einem Kopfschitteln, wie es bem biebern Mann ansteht, wenn er einen ungerechten Berbacht von sich abweisen will, antwortete Herr Ehrenthal: "Nichts vom Geschäft, Herr Baron! Die Geschäfte, die ich mit Ihnen mache, sind solche, wo man sagt keine Artigkeiten. Gute Waare und gutes Geld,

so haben wir es immer gehalten, und so wollen wir's mit Gottes Hilfe anch ferner halten. Ich kam nur herein im Borbeisahren" — babei bewegte er nachlässig die Hand, um pantomimisch zu bekrästigen, daß er nur im Borbeisahren sei, — "ich wollte fragen wegen des Pferdes, das der Herr Baron zu berkausen haben. Es ist Einer im Dorse daneben, dem ich habe versprochen zu fragen nach dem Preis. Ich kann's eben so gut mit dem Amtmann abmachen, wenn der Herr Baron keine Zeit haben sür mich."

"Lommen Sie mit, Ehrenthal," sagte ber Freiherr, "ich führe mein Pferd selbst in ben Stall."

Herr Ehrenthal machte ben Frauen viele Bücklinge, welche von Lenore durch eben so viele Knize erwiedert wurden, und solgte dem Freiherrn zur Stallthür. Dort blieb er respectivos stehen und bestand darauf, daß das Pserd des Barons und der Baron selbst vor ihm eintraten. Nach kurzer Besichtigung und den üblichen Reden und Gegenreden sührte der Freiherr Herrn Ehrenthal auch in den Kuhstall, worauf Herr Ehrenthal den leidenschaftlichen Wunsch aussprach, auch die Külder zu sehen, und endlich die Bitte zusügte, auch bei Buchtöcken zur Audienz zugelassen zu werden. Er war ein ersahrener Geschäftsmann, und wenn das Entzücken, welches er aussprach, auch etwas handwerksmäßig und überschwänglich klang, so war das, was er lobte, doch wirklich lobenswerth, und der Freiherr hörte das Lob mit Wohlgessallen an.

Rach Besichtigung der Schase mußte eine Pause gemacht werben, denn Ehrenthal war zu sehr ergriffen von der Feinheit und Dichtigkeit ihres Pelzes. "Nein, dieser Stapel!" seuszte er in träumerischer Begeisterung; "schon jeht kann man sehen, was er sein wird im nächsten Frühjahr." Er wiegte den Kopf hin und her und zwinkerte mit den kleinen Augen nach der Sonne. Bissen Sie, Herr Baron, daß Sie sind ein glücklicher Mann! Haben Sie gute Nachrichten von ihrem Herrn Sohn?"

"Danke, lieber Ehrenthal, er hat gestern geschrieben und seine Zeugnisse geschick," antwortete ber Freiherr.

"Er wird werben, wie sein herr Bater," rief herr Ehrenthal aus, "ein Cavalier von erster Qualität, und ein reicher Mann, ber herr Baron weiß zu sorgen für seine Linder."

"Ich erspare nichts, lieber Chrenthal," erwieberte ber Baron nachläffig.

"Was ersparen!" rief ber Händler mit Berachtung gegen eine so plebeje Thätigkeit; "was wollen Sie sparen? wenn ich mir ersauben barf, bas zu bemerken als ein Geschäftsmann, ber schon lange die Ehre hat Sie zu kennen. Was brauchen Sie zu sparen? Sie werden doch dereinst, wenn der alte Ehrenthal nicht mehr sein wird, auch ohne Sparen hinterlassen dem jungen Herrn das Gut, welches unter Brüdern werth ist ein und ein halbes Hunderttausend, und dem gnädigen Fräusein Tochter außerdem eine Aussteuer von — was soll ich sagen — von funszigtausend Thaler baar."

"Sie irren," sagte der Freiherr ernst, ich bin nicht so reich."
"Nicht so reich?" rief Herr Ehrenthal mit sittlicher Entrüstung gegen jeden Menschensohn (den Baron ausgenommen), ber so etwas behaupten könnte. "Es hängt doch nur von Ihnen ab, jeden Augenblick so reich zu sein. Wer ein Bermögen hat, wie der Herr Baron, der kann in zehn Jahren verdoppeln sein Capital ohne Gefahr. — Warum wollen Sie nicht Pfandbriefe der Landschaft auf Ihr Gut nehmen?"

Die "Landschaft" ber Provinz war bamals ein großes Erebitinstitut ber Rittergutsbesitzer, welches Capitalien zur ersten Hppothes auf Rittergüter auslieh. Die Zahlung erfolgte in Pfandbriefen, welche auf ben Inhaber lauteten und überall im Lande für das sicherste Werthpapier galten. Das Institut selbst zahlte die Interessen an die Besitzer der Obligationen und erhob von seinen Schuldnern außer den Zinsen noch einen geringen Zuschlag für Verwaltungskosten und zu allmähliger Tilgung der aufgenommenen Schuld.

"Ich mache keine Gelbgeschäfte," antwortete ber Freiherr swiz, aber in seiner Brust klang die Saite fort, welche ber Händler angeschlagen hatte.

"Die Geschäfte, welche ich meine, sind so, wie sie heut zu Tage macht jeder Fürst," suhr Herr Schrenthal mit Feuer sort. "Wenn der gnädige Herr Pfandbriese der Landschaft ausnimmt auf sein Gut, so kann er jede Stunde erhalten sunszigtausend Thaler in gutem Pergament. Sie zahlen dassitt der Landschaft vier vom Hundert, und wenn Sie die Pfandbriese liegen kassen in Ihrer Casse, so erhalten Sie dasson Zinsen drei und ein halb vom Hundert. Dann zahlen Sie ein halbes Procent zu an die Landschaft, und durch das halbe Procent wird noch amortisitt das Capital."

"Das heißt Schulben machen, um reich zu werben," warf ber Gutsherr achselzudend ein.

"Berzeihen Sie, herr Baron, wenn ein herr wie Sie sunsigtausend Thaler liegen hat, welche ihn jährlich bosten ein halbes Procent, so kann er damit kausen die halbe Welt. Immer giebt es Gelegenheit, Güter zu erwerben zu einem Spottpreise, wenn man baar Geld oder Pfandbriese hat zu rechter Zeit. Da sind Rittergüter, da sind Waldungen, die man kann kausen, oder Antheise von Bergwerken, oder Actien von einer soliden Societät. Oder der Herr Baron können selbst anlegen ein Stablissement auf Ihrem Gut, wenn Sie wollen schaffen Zuder aus Rüben, wie der Herr v. Bergen am Gebirge, oder amerikanisches Mehl, wie der Herzog von Waa, oder bairisches Vier, wie Ihr Nachbar, der Graf Horn. Was ist dabei für eine Gesahr? Sie werden einnehmen zehn, wanzig, ja sunsig Thaler vom Hundert des Capitals, das Sie geliehen haben von der Landschaft zu vier vom Hundert."

Der Freiherr sah nachbenklich vor sich hin. Was ihm ber Handler sagte, war durchaus nichts Neues und Unerhörtes, er selbst hatte oft Aehnliches gedacht. Es war gerade die Zeit, wo eine Menge von neuen industriellen Unternehmungen aus

bem Aderboben aufschoffen, wo burch bie boben Schornfteine ber Dampfmaschinen, burch neuentbedte Rohlen- und Erzlager, burd neue landwirthschaftliche Culturen große Summen erworben und noch größere Reichthumer gehofft wurden. vornehmften Grundbesitzer ber Lanbichaft standen an ber Spite ausgebehnter Actienunternehmungen, welche auf einer Berbinbung moberner Industrie und bes alten Aderbaues beruhten. Es war nichts Neues und Auffallenbes in ben Worten bes Banblers, und boch schlugen fie als gunbenber Blis in bie Seele bes Freiherrn. Sie kamen im rechten Augenblick. Berr Shrenthal bemerkte die Wirkung, welche er hervorgebracht batte, und folog mit ber Gemüthlichkeit, welche feine Lieblings. ftimmung war: "Wo habe ich bas Recht, einem herrn, wie Sie find, einen Rath ju geben? Aber jeber Gutsbefiter muß fagen baffelbe, bag ein solches Geschäft mit Pfanbbriefen in unserer Zeit die solibeste Art ift, wie ein vornehmer Berr tann forgen für feine Rinber. Wenn einft bas Gras machfen wird über bem Grabe bes alten Ehrenthal, bann werben Sie an mich benten und bei fich fagen: ber Shrentbal war nur ein einfacher Mann, aber er bat mir gerathen, was gut war und ein Segen für bie Familie."

Der Freiherr sah immer noch vor sich hin. Was er lange in sich herumgetragen hatte, das war auf einmal zum sesten Entschluß geworden. Dem Händler sagte er mit einer Leichtigkeit, die ihm nicht vom Herzen kam: "Ich will mir's überlegen." Ehrenthal war damit zufrieden und bat um die Erlaubniß, sich den Damen empsehlen zu dürsen, was er als Mann von Welt und Gemüth selten unterließ.

Es war Schabe, daß der Freiherr nicht das Gesicht des Geschäftsmannes sah, als dieser in seinen Wagen stieg und mechanisch die Bourbonrose in's Knopfloch stedte, welche ihm Lenore beim Whschiede mit schasster Artigseit überreicht hatte. Auch Herr Ehrenthal machte ein lustiges Gesicht, aber nicht aus Freude über die volle Rose. Er ließ den Kutscher lang-

fam durch die Feldmark sahren und sah wohlgefällig auf die Aderstücke, welche mit reisender Frucht zu beiden Seiten des Weges lagen. In langem Juge kamen die Heuwagen des Gutes ihm entgegen. So oft er still hielt, um einen Riesenwagen vorbeizulassen, berupften seine Pferde das Heu, und sein Lutscher drehte sich um und rief schnalzend: "Schönes Kutter!"

"Ein schönes Gnt," sagte bann herr Shrenthal in tiefem Rachbenken.

Unterbeg fag bie Baronin in einer Gartenlaube und blatterte in ben neuen Journalen, welche ber Buchhändler aus ber nächsten Preisstadt augeschickt batte. Sie betrachtete prüfend die Modetupfer und genog die Kleinen Nippes der Tagesliteratur: Gefdichten von Menschen, welche auf außerorbentliche Beise reich geworben, und von andern, welche auf schauberbafte Beise ermorbet sind, Tigerjagben aus Oftinbien, ausgegrabene Mosaikböben, rübrende Schilderungen von der Treue eines hundes, hoffnungereiche Betrachtungen über bie Unfterblickfeit der Seele, und was sonst das flüchtige Auge eleganter Damen au fesseln vermag. Die schöne Gemablin bes Freiberrn schaufelte mabrend bes Lesens die gestickte Fußbank, ihre Seele war nur halb in ben Blattern, fie fab oft über ben Rasenplat nach ihrer Tochter, welche wieber mit bem Pont beschäftigt biesem aus Blumen und Zeitungspapier eine groteste Salstrause und eine gebornte Müte zurecht machte, was ber Bont vergebens baburch zu vereiteln suchte, bag er fo viel Blithen und Zeitungspapier wegfraß, als er mit bem Maul erreichen konnte. 2018 bie junge Dame, stolz auf ihr Wert, den Ropf nach der Laube wandte und das Auge der Mutter auf fich gerichtet fab, überließ fie das Pferd dem beraueilenden Bedienten und flog wie eine Libelle zu ben Füßen ber Mutter. Sie setzte sich auf die Fußbant, zog die Journale auf bas Rnie ber Baronin, und fing an, fich poffenhaft mit Frentag, G.n. S. I.

ben Herren und Damen der Modekupfer zu unterhalten. Da die Gesichter dieser Ibeale, wie bekannt, den Borzug haben, allen Menschen ähnlich zu sehen, don denen sie sich durch einzelne charakteristische Eigenheiten, durch merkolirdig kleine Lippen und zuweilen durch ein auf der Stirn oder dem Backen sitzendes Auge unterscheiden, so wurde der jungen Dame nicht schwer, zahlreiche Aehnlichkeiten mit Bekannten des Hauses aufzusinden und die Bilder danach zu behandeln. Die Mutter lächelte über die kindischen Scherze der Tochter und sagte endlich, ihre Gedanken laut fortsetzend: "Lenore, du wirst jetzt ein großes Mäden und bist noch so sehr Kind. Wir haben dich auswachsen lassen bei dem Unterricht der Bonne und des Candidaten; es wird Zeit, daran zu denken, daß du etwas Ordentliches lernst, mein armes Kind."

"Ich bachte, bas Lernen follte jest aufhören," antwortete Lenore schmollenb.

"Deine französische Aussprache ist noch schlecht, und bein Bater will, daß du dich im Zeichnen übst, du hast Anlage bazu."

"Ich zeichne nur Karrikaturen," rief Lenore, "bie find am leichtesten, man macht eine lange Nase ober kurze Beine, und bas Kerlchen sieht lächerlich aus."

"Du sollst nicht Karrikaturen zeichnen," sprach bie Mutter, "das verdirbt beinen Seschmack und macht dich spöttisch." Lenore ließ das Köpschen hängen. "Und wer war der junge Mann, mit dem du vorhin durch den Garten gingst?" suhr die Mutter strasend fort. "Du haft ihm die Erdbeeren des Baters gegeben."

"Schilt nur nicht immer, liebe Mutter," rief die Tochter erröthend. "Der Fremde war ein hübscher, artiger Junge, er geht nach der Hauptstadt; er hat weder Bater noch Mutter, das that mir leid. Und so bescheiden war er! Sei mir nicht böse," schweichelte sie und slog an den Hals der Mutter, in beren Augen mehr Liebe als Zorn zu lesen war.

Die Mutter tüßte bas Kind auf ben Mund und sagte gütig: "Du bist mein gutes, wildes Mädchen, suche mir jetzt ben Bater, sein Kasse wird kalt."

Als ber Freiherr in die Laube trat, noch voll von seiner Unterredung mit Sprenthal, legte die Baronin ihre Habe in die seinen und sagte: "Oscar, ich habe Sorge um Lenore!"

"Ift fie trank?" frug ber Bater betroffen.

"Sie ift gesund und von Herzen gut, aber fie ist keder und ungebundener, als sich für ihre Jahre paßt."

"Sie ift auf bem Lanbe aufgewachsen und eine tlichtige Dirne geworben," erwieberte ber Freiherr beruhigend.

"Es fehlt ihr aber an Form und an Zartgefühl im Umgange mit Fremden," fuhr die Mutter fort. "Ich fürchte, sie ist in Gefahr, ein Original zu werden."

"Run, das Unglud wäre nicht so groß," sagte ber Freiherr lachend.

"Es giebt kein größeres für ein Mädchen aus unserm Kreise. — Was in der Gesellschaft auffällt, wird auch lächerlich; ein Keiner Zug von bizarrem Wesen kann ihre ganze Zukunst verderben. Sie muß genöthigt werden, mehr auf sich zu achten, und ich fürchte, hier auf dem Lande wird sie das nicht lernen."

"Wir sollen das Kind von uns thun, vielleicht auf Jahre, und unter fremden Menschen aufblühen lassen?" sagte ber Freiherr unwillig.

"Und boch muß es sein," sagte die Baronin ernst, "und es wstet mich viel, dir das zu sagen. Sie ist unartig gegen Mädchen ihres Alters, rücksichtslos gegen Frauen, und Männern gegenüber viel zu dreist. — Kannst du dir ein Mädchen don Lenorens Wesen am Hose benken?" frug die Baronin nach einer Pause.

Der Gemahl konnte sich bas nicht benken, vielleicht besswegen nicht, weil ein Fürstenhof überhaupt nicht ber Ort ist,

wo schnell aufgeschossene Fraulein bie Schulbucher umbertragen und Rate und Maus spielen.

"Sie wird sich andern," warf er endlich ein.

"Sie wird sich nicht ändern," entgegnete die Baronin sanft, die Hand auf seine Schulter legend, "so lange der Liebling mit seinem Bater zu Pferde über Gräben setzt und ihn sogar auf den Bürschgang begleitet."

"Ich kann mich nicht barein finden, beibe Kinder zu entbehren," sprach der Bater gutmuthig. "Das wäre sehr hart für uns, am schwersten für dich, du strenge Hausfrau."

"Bielleicht!" sagte die Baronin leise, und ihre Augen wurben seucht. "Aber wir dürfen nicht an uns benken, nur an

die Zukunft ber Kinder."

Der Freiherr sah die Bewegung der geliebten Frau, er zog sie an sich und sprach entschlossen: "Höre, Elsbeth, wenn wir in früheren Jahren von dieser Zeit sprachen, da dachten wir uns Lenorens Erziehung anders. Wir wollten die Winter über selbst in der Stadt leben; unter deinen Augen sollte das Kind den letzten Unterricht erhalten und in die Gesellschaft treten. Du sollst dich nicht von ihr trennen. Wir ziehen schon diesen Winter nach der Hauptstadt."

Ueberrascht erhob sich die Baronin. "Guter Oscar!" rief sie gerührt aus. "Aber — verzeih die Frage, würde ein solcher Aufenthalt nicht in anderer Hinsicht für dich ein großes Opfer sein?"

"Nein," sagte ber Freiherr fröhlich, "ich habe Plane, bie auch für mich wünschenswerth machen, ben Winter in ber Stadt zuzubringen."

Er erzählte; ber Umzug nach ber Hauptstadt wurde besichlossen.

4.

Schon frand die Sonne niedrig am himmel, als die beiben Banberer bei ben ersten Säufern ber Sauptstadt antamen. Erft einzelne fleine Bebaube, bann zierliche Sommerwohnungen mitten in blübenben Garten; bann rudten bie Baufer bichter gufammen, bie Strafe folog fich auf beiben Seiten, und mit bem Staube und bem Bagengeraffel legte fich bange Sorge um die Bruft unferes Belben. In bem Geflecht großer und fleiner Strafen ware Anton rathlos gewefen, wenn ihn nicht sein Begleiter, ber aus Achtung vor bem bessern Rod Antons binter ibm geblieben war, burch laute Rechts und Links an ben Strafeneden gelentt batte. Beitel Itig aber hatte eine merkolirbige Borliebe für frumme Seitengaffen und schmale Trottoirs. Hier und ba winkte er binter bem Ruden seines Reisegefährten mit frecher Bertraulichfeit geputten Mabchen zu, bie an ben Thuren ftanben, oder jungen Burschen mit trummer Rase und runden Augen, welche, die Bande in ben Hofentaschen, auf ber Strafe lungerten. Zuweilen wurde sein Gruß mit nachläffigem Kopfniden erwiedert, welches ungefähr bebeutete: "er ift ein gutes Geschöpf, aber er hat kein Gelb"; in ber Regel ward seine Zuvorkommenheit mit kalter Berachtung hingenommen, welche ber Pflastertreter ber schmutigen Nebenstraße ba, wo nichts au gewinnen ift, eben so gut zu außern weiß, als ber schnurrbartige Belb ber Granitplatten im eleganten Stadttheil. Endlich bogen bie jungen Manner in eine Saubtstrafe, wo große Baufer mit Saulenportalen, elegante Rauflaben und ein Bewühl gut gekleideter Menschen verriethen, daß bier der Wohlstand einen entschiedenen Sieg über bie Armseligfeit babongetragen hatte. In biefer Strafe hielten fie vor einem hoben Saufe an. Itig wies auf das Thor mit einer gewissen foenen Achtung und fagte turg: "hier wohnt er, bier wirft bu werben bald so stold, wie biese Soiim sind; wenn bu willst

wissen, wo ich zu finden bin, so kannst du nachfragen im Geschäft bei Strenthal auf der Gerbergasse. Gute Nacht!" Er pfiff vor sich bin und schlenderte die Straße hinab, ohne sich umzuseben.

Anton trat mit Novsendem Berzen in den Hausflur und loderte ben Brief feines Baters in ber Brufttafche. Er war sehr kleinmuthig geworben und sein Ropf war so schwer, daß er fich am liebsten einen Augenblick bingefest batte, um ausauruben. Aber wie Rube fab es in bem Hause nicht aus. Bor ber Thure stand ein großer Frachtwagen, in bem Sause mächtige Fäffer und Ballen, und riefengroße, breitschultrige Manner mit Leberschurgen und turgen Salen im Gurtel trugen Leiterbaume, Mirrten mit Retten, rollten bie Saffer und ichnurten bide Stride burd tunftliche Anoten ausammen; baawifcen eilten Commis, bie Feber hinter bem Ohr, Papier in ber Sand, ab und zu, und Fuhrleute in blauen Bloufen nahmen bie Papiere, die Ballen und die Faffer mit ber geschäftlichen Bürbe in Empfang, welche die Thätigkeit aller verantwortlichen Menschen au bezeichnen pflegt. hier war tein Ort ber Rube, Anton stieß an einen Ballen, fiel beinabe über einen hebebaum und wurde burch bas "Borgefeben!" welches ibm awei Enatsobne mit Leberschurzen auriefen, noch mit Mühe vor bem Schickfal bewahrt, unter einer großen Deltonne platt gebrückt zu werben.

Im Centrum ber Bewegung, gleichsam als Sonne, um welche sich die Fässer und Arbeiter und Fuhrleute herum drehten, stand ein junger Herr aus dem Geschäft, ein Herr mit entschlossener Miene und kurzen Worten, welcher als Zeichen seiner Herrschaft einen großen schwarzen Vinsel in der Hand hielt, mit dem er bald riesige Hieroglophen auf die Ballen malte, bald den Aufladern ihre Bewegungen dorschrieb. Diesen Herrn frug Anton mit klangloser Stimme nach dem Prinzipal des Geschäftes und wurde durch eine kurze Bewegung des Pinselstiels in den hintern Theil des Hausslurs nach

bem Comtoir gewiesen. Zögernd trat er an die Thür, es bestete ihm einen großen Entschluß, den Griff mit der Hand zu drehen — er hat sich später oft daran erinnert — und als die Thür geräuschlos ausging und er in das Dämmer der großen Arbeitöstube sah, da wurde ihm so angst, daß er kaum über die Schwelle schreiten konnte. Sein Eintritt machte wenig Aussehen. Ein halbes Duzend Schreiber suhr hastig mit den Federn über die blauen Briesdogen, um noch die letzten Züge vor dem Schluß des Comtoirs und der Post zu thun. Nur einer der Herren, welcher zunächst der Thüre saß, erhob sich und frug in kühlem Geschäftston: "Was steht zu Ihren Diensten?"

Auf die schückterne Erklärung Antons, daß er Herrn Schröter zu sprechen wünsche, trat aus dem zweiten Comtoir ein großer Mann mit faltigem Gesicht, mit stehendem Hemdfragen, den sehr englischem Aussehen. Anton sah schnell auf das Antlit, und dieser erste Blick, so ängstlich, so flüchtig, gab ihm einen guten Theil seines Muthes wieder. Er erkannte Alles darin, was er in den letzten Bochen ach so oft ersehnt hatte, ein gütiges Herz und einen redlichen Sinn. Und doch sah der Derr streng genug aus, und seine erste Frage klang kurz und entschieden. Anton saßte schnell nach seinem Brief, nannte seinen Ramen, und erzählte hastig und mit stockender Stimme, daß sein Bater gestorben sei und daß er den Herrn von seinem Todtenbette grüßen lasse.

Wie ein freundliches Licht flog es über das Auge des Kaufmanns, er öffnete den Brief schweigend, las ihn langsam durch, reichte dem bewegten Anton die Hand und sagte: "Seien Sie mir willsommen." Darauf wandte er sich zu einem von den schreibenden Herren, welcher einen grünen Rock trug und einen grauen Ueberziehärmel um den rechten Arm gebunden hatte: "Herr Anton Wohlfart tritt von heut in unser Geschäft." Einen Augenblick hörten die sechs Federn auf zu rennen, und ihre Lenker sahen im Tempo nach Anton hin;

ber Chef aber fuhr zu Anton gewandt fort: "Sie werden müde sein, Herr Jordan wird Ihnen Ihr Zimmer anweisen; ruhen Sie heut aus, morgen das Weitere."

Nach diesen Worten wandte er sich mit leichtem Kopfniden ab und ging nach dem zweiten Comtoir zurück, wo ebenfalls sechs Federn über das blaue Papier suhren, und jetzt mit solcher Schnelligkeit, daß sich der Federbart vor Aufregung sträubte, denn die alte Wanduhr hatte zum Schlage bereits ausgehoben.

Nur der Herr im grünen Rock streifte den grauen Aermel ab, strich ibn forgfältig glatt, schloß ibn mit einem Saufen Bapiere in bas Bult und lub Anton ein, ihm auf bas Zimmer zu folgen. Wieber schritt Anton burch bie Thur bes Comtoirs, in welchem er nur gebn Minuten gewesen war: aber er war ein anderer Mann geworben, sein Schickfal war entschieben, er batte jest eine Beimath, er geborte in bas Geschäft. Defhalb schlug er im Borbeigeben berzhaft auf einen großen Ballen, wie man auf die Schulter eines guten Befannten folägt, wobei ber grune herr fich umwandte und mit wohlwollender Herablaffung zu ihm fagte: "Baumwolle"; und brei Schritt weiter Nopfte Anton Ginlag forbernd an ein riefiges Fag, welches wohlbabig in einer Ede stand, wie ein bider Bächter in seinem bellen Sommerrod, worauf fich wieber ber grune herr umwandte und ebenso wohlwollend fagte: "Corinthen." Jest stieg unsern Anton tein Bebebaum mehr, ja er felbst schob ben einen mit fraftiger Jugbewegung bei Seite. und einen Riefen mit leberner Schurze, ber ihm begegnete, grufte er mit sicherer Bertraulichkeit und fühlte sich behaglich. als ber Riefe ihm artig bantte, besonbers als ber grune herr wieder herablassend äußerte: "ber oberfte Auflaber."

Durch ben Hofraum gingen sie auf gewundenen Pfaben in ein hintergebäube und stiegen brei ausgetretene Treppen hinauf. Dort öffnete herr Jordan ein Zimmer und bemerkte gegen Anton, daß dies wahrscheinlich seine klinstige Wohnung sein werbe, es sei die frühere Behausung eines guten Freundes von ihm, der aus dem Geschäft geschieden sei und sich selbst etablirt habe. Es war ein sehr kleines Zimmer, die Mobeln einfach und nicht nen, aber saubere weiße Gardinen und weiße Rouleaux vor den Fenstern, und auf dem Schreibtisch eine schöne Lage von Sips, mit gelblicher Ledersarbe lackt, so daß sie aussah wie eine lebende. Diese Lage hatte der etablirte College zum Besten seines Nachfolgers in der Stude zurückgelassen.

herr Jordan eilte in das Comtoir zuruck, in bem er ber Erste und Letzte sein mußte, weil ihm ein Theil der Schlüssel andertraut war, und Anton blied allein. Mit Hülfe eines fremdlichen Bedienten, welcher ihm schnell das Zimmer wohnlich zu machen suchte, ordnete er seine Toilette und war eben damit fertig, als zahlreiche Tritte auf den Treppen verkündeten, daß seine Collegen aus dem Geschäft in ihre Zimmer eilten.

Bieber erschien ber grüne herr und theilte ihm mit, herr Schröter sei zu einer Conferenz und heut nicht mehr zu sprechen. Dagegen sei seine Ansicht, daß ber Ankömmling ben einzelnen herren Besuch machen mulise, um die Bekanntschaft mit ihnen auf anständige Weise einzuleiten. Ein Frack sei nicht nöthig.

Anton stieg mit seinem Begleiter einige Treppen herunter, und herr Jordan war im Begriff an eine Thür anzuklopfen, als der Bewohner des Zimmers ihm entgegentrat, ein schöner schlanker Mann, von mäßiger Größe und einem Wesen, weldes unserm Helden sehr imponirte. Er hatte seinen Anzug gewechselt, trug kurze Beinkleider und Stolpenstiefeln, eine Jokimütze auf dem Kopf und eine Reitgerte in der Hand, die er unternehmend schwenkte.

"Führen Sie Ihr Füllen schon an ber Leine?" sagte ber Innter in ben Stolpenstiefeln lächelnd zu bem Führer. Herr Vordan stellte sich seierlich auf und präsentirte: "Herr Wohlsart, ber neue Lehrling, soeben angekommen. — Herr von Fink, Sohn der großen Firma Fink und Becker in Hamburg."

"Erbe des größten Thrandorraths von der Welt und so weiter," unterbrach ihn Herr von Fink nachlässig. "Jordan, geben Sie mir zehn Thaler, ich will den Reitknecht bezahlen. Schreiben Sie's zu dem Uebrigen." Jordan holte bereitwillig ein Cassenbillet aus seiner Brieftasche und überreichte es dem Joki, der es zusammenknitterte und in die Westentasche stedte; worauf er mit einiger Hösslichkeit zu Anton sagte: "Wenn Sie mich besuchen wollen, wie ich aus dem sesslichen Gesicht Ihres Wercurs merke, so bedaure ich, heut nicht zu Hause zu sein, ich will ein neues Pferd kaufen. Ihren Besuch nehme ich als geschehen an, ich danke Ihnen in aller Feierlichkeit dafür und gebe Ihnen meinen Segen zu Ihrem Eintritt." Er nickte gleichgültig mit dem Kopf und schritt klirrend die Stusen hinab und über die Steinplatten des Hoses.

Antons Behagen erlitt burch bas kühle Benehmen bes Herrn einen großen Stoß, und er bachte verschücktert: wenn die andern Herren vom Geschäft eben so sind, so wird es mir sehr schwer werden mit ihnen umzugehen. Auch Herr Jordan fand nöthig, das auffallende Benehmen des Jokei zu erskären, und sagte mit vertraulicher Wichtigkeit: "Kink gehört nur halb in unser Geschäft, er ist erst seit kurzer Zeit hier, von seinem Bater aus New-York gezogen und hierher versandt worden, um bei uns vernünftig zu werden?"

"Ist er benn nicht vernünftig?" frug Anton neugierig.

"Nur zu wild, liebt ben Sport, ist aber sonst ein guter Gesellschafter," sagte Herr Jordan. "Die andern Herren habe ich zu mir auf die Stube gebeten, um Sie mit Allen bekannt zu machen; wir werben dort eine Tasse Thee trinken. Morgen machen Sie den Einzelnen Besuch auf ihren Zimmern."

Die Stube bes herrn Jordan war die größte unter den kleinen Wohnungen des hinterhauses, in welchem die herren vom Comtoir einzeln oder zu zweien hausten, und wurde des halb und wegen der ansprechenden Gemüthsart ihres Bewohners zuweilen als Salon benutzt; sie genoß die Auszeichnung,

ein Fortepiano und einige Armftuble zu besitzen. An den Fenstern hingen zahlreiche Biscuitbilder, in benen eble Beiblichleit burch mittelalterliche Kirchengangerinnen, Lorelehs und Madonnen vertreten war. In biefem Zimmer fagen und standen die Herren und erwarteten die Ankunft des Neulings. Anton machte die Massenvorstellung mit Erfolg burch, indem er jedem Ginzelnen die Hand schüttelte und hinterbrein Alle mfammen um ibr Boblwollen und freundliche Billfe bat, weil er im Geschäft ganz unerfahren und noch gar nicht in ber Belt und wenig unter Menschen gewesen sei. Diese Offenbeit verfehlte nicht, einen guten Einbruck bervorzubringen. Darauf ging eine friedfertige Unterhaltung an, gewürzt mit Meinen Scherzen und Anspielungen, welche für einen Neuling so unverständlich als möglich waren. Anton verhielt sich schweigend und mühte fich, das Wefen ber einzelnen herren ju erkennen. Da war ber Buchhalter, Berr Liebold, ein altlicher Meiner Mann mit einer feinen Stimme und einem beicheidenen Lächeln, durch welches er bie Welt um Bergebung bat, daß er sich die Freiheit nehme zu existiren. Er sprach venig, hatte aber bie Eigenschaft, im Nachsatz bas zuruckzunehmen, was er im Borbersat behauptete; z. B.: "ich glaube faft, daß diefer Thee zu schwach ift, aber freilich ist starter The febr ungefund," und Aehnliches. Ferner war da herr Bir, der thrannische Führer des schwarzen Pinsels in dem Bausflur, ein enticoloffener Mann, welcher geneigt schien, alle menschlichen Berhältniffe wie Detailgeschäfte zu betrachten, vielleicht respectabel, aber fleinlich. Als ein Stuhl im Zimmer fehlte, rudte er verächtlich einen Meinen Tisch in die Rabe bes Thee's, schwang sich barauf und blieb ben ganzen Wend rittlings barauf figen. Ferner war ba ein Berr Specht, welcher viel sprach und start in Behauptungen war, die von Iedermann beftritten murben. Er behauptete, China werde durch eine Constitution regiert, die von der englischen nur venig verschieden sei, und verfocht mit Leidenschaft die Ansicht, daß Schnedensuppe das Lieblingsgericht des seligen Kaisers Napoleon gewesen sei. Ferner war da ein schmächtiger Herr Baumann mit kurz geschorenem Haar und sinnigem Wesen, welcher seden Sonntag in die Kirche ging, allen Misstensbereinen Beiträge zahlte und, wie seine Collegen ihm auf den Kopf zusagten, die Absicht hatte, später einmal Missionär zu werden. Er schob das noch auf aus einer gewissen kindlichen Gewöhnung an Deutschland und die Firma, zu deren Nutzen er gegenwärtig arbeitete. Anton bemerkte mit Freuden, daß im Ganzen ein artiger und rücksichtsvoller Ton unter den Herren herrschte. Da er ermüdet war, empfahl er sich in Kurzem, und weil er Niemandem widersprochen hatte und gegen Alle zuvorkommend gewesen war, so wurde nach seinem Abgange erklärt, er verspreche ein guter College zu werden.

Unterbeß schritt Beitel Izig mit der Gleichgültigkeit eines Herumtreibers und der Sicherheit eines Eingeborenen durch das Gewirr der Menschen und Straßen. Das röthliche Licht der Abendsonne war von den Steinen der Straße an den Häusern hinausgestiegen, von einem Fenstersims zu dem andern dis hoch auf die Dächer, und das Dunkel des Abends erfüllte die engen Gassen des alten Stadtheils, welcher am Flusse liegt. In einer solchen Gasse stadtheils, welcher am Flusse liegt. In einer solchen Gasse stadtheils, welcher am mit breiter Front. Die untern Fenster waren durch Eisenstäde vergittert, im ersten Stockwert glänzten die weißen Rahmen, welche große Spiegelscheiden einfaßten, unter dem Dach waren die Fenster blind, schmuzig, hier und da eine Scheibe zerschlagen. Es war kein guter Charakter in dem Hause, wie eine alte Zigeunerin sah es aus, die über ihr bettelhaftes Costilm ein neues buntes Tuch geworfen hat.

In bieses Haus trat Beitel Itig, indem er einem geputten Dienstmädchen an der Thur schnalzend einen Luß zuwarf, den diese wie eine heransliegende Wespe pantomimisch mit der Hand fortschleuberte. Die unsaubere Treppe sührte zu einer weißlackirten Entreethür, auf welcher in großem Messingschild der Name: "Hirschles" zu lesen war. Beitel sütte den dicken Porcellangriff der Klingel und schellte, ein ülliches Frauenzimmer mit zerknitterter Haube öffnete einen schwalen Spalt und frug, die Nase hinaussteckend, nach seinem Begehr, dann riß sie die Studenthür auf und rief in das Zimmer: "Es ist Einer da, Ihig Beitel heißt er, aus Ostrau, er will den Herrn Hirschles Ehrenthal sprechen." Aus der Stude scholl die Stimme des Hausherrn: "Warten soll er!" und das Geklirr von Tellern verrieth, daß der Geschäftsmann erst das Familienglid des Abendessens genießen wollte, bevor er dem kinstigen Willionär Audienz gab. Die auswartende Verson warf mit mißtrauischen Bliden auf den Ankömmling die Thür wieder zu und sperrte ihn aus.

Beitel sette sich auf die Treppe und sah mit starrem Auge auf das Messingschild und die weiße Thur, bewunderte die abgeschrägten Eden ber Messingplatte und versuchte fich vorpustellen, wie ber Rame Itig auf einer eben folden Platte an einer abnlichen weißen Thure aussehen wurde. Darauf fam er auf grabem Wege zu ber Betrachtung, wie viel ihm noch fehle, um so reich zu sein wie Dirsch Shrenthal; er fühlte nach einem halben Dutend Ducaten, welche ihm seine alte Mutter mit einem Leberfleck in bas Futter seiner Weste eingenäht hatte, und überlegte, wie viel er alle Tage dazu sparen Binnte, vorausgesetzt, dag ibm ber reiche Mann Gelegenheit ließe, etwas zu verdienen. Er war tief in Betrachtungen versunken über ben Werth von zwei Phantafieftiefeln, welche er fich auf ben Beinen eines jungen Elegants vorstellte, und welche nach seiner Annahme ben breifachen Werth bes Biergrofdenftiichs haben mußten, bas er bem eleganten herrn bafür bieten wollte; ba wurde bie Entreethur mit ftarter Band aufgemacht, und herr Chrenthal ftand vor bem armen Bocher. Das war nicht mehr ber Mann von beut Nachmittag, bie anschmiegende Freundlickeit war verschwunden, mie der Duft einer Rose am Ende des heißen Tages, er war ganz Majestät, Selbsigesühl, Despotismus; kein asiatischer Kaiser kann so stolz auf die Creatur vor seinen Füßen heruntersehen, als er auf das Kind von Ostrau zu bliden verstand. Izig fühlte das Bedeutende in der Stellung des großen Mannes und seine eigene Nichtswürdigkeit trotz der sechs Ducaten im Ledersädchen, er schnellte in die Höhe und stand demüthig vor seinem Meister. "Hier ist ein Brief von Baruch Goldmann, dei welchem der Herr Ehrenthal mich hat verschrieben sür seinen Beschäft," begann Beitel und hielt dem großen Mann einen Brief entgegen.

"Ich habe bem Goldmann geschrieben, er soll mir einen Menschen schiden, ben ich mir ansehe, ob ich ihn brauchen kann; abgemacht ist noch nichts," sprach Ehrenthal vornehm und öffnete das Schreiben.

"Ich bin doch gekommen, bamit Sie mich ansehen," entgegnete Beitel.

"Und was kommft du so spät, junger Ihig? Es ist keine Zeit mehr zur Rebe vom Geschäft," schnarrte ihn ber Haus-herr an.

"Ich wollte mich melben bei meinem Herrn Hirsch Ehrenthal zum Dienst noch heut Abend, wenn er mir hat zu geben einen Auftrag für morgen früh."

Davon ist zu reben morgen früh," antwortete gereizt der Herr, welcher es für vortheilhaft hielt, dem Neuling zu zeigen, wie wenig ihm an seiner Person gelegen sei. Izig begriff vollsommen das Zweckmäßige dieses Benehmens, und da er sah, daß seine Stellung bei dem abzuschließenden Geschäftsvertrage dis jetzt keine günstige war, suchte er sie dadurch zu verbessern, daß er tieser auf die Sache einging und entgegenwars: "Ich kann vielleicht leisten einen Dienst morgen früh, wo Marktiag ist, weil ich kenne die meisten Kutscher von den Herren, welche hereinkommen mit Raps."

"Bas Raps! Was thue ich mit Raps? Was will er reben vom Geschäft?" schleuberte ihm Hirsch Chrenthal noch grimmiger entgegen.

Aber unerschüttert suhr Beitel sort sich herauszustreichen, wie ein seibenes Halstuch: "Ich bin auch sonst bekannt in der Studt, ich kenne die Maker und die kleinen Leut', und kann dem Herrn helsen bei jedem Geschäft, das er machen will im Hans und außer dem Haus." Und um seinen Selbstverkauf dem Abschluß näher zu bringen, sügte er mit resignirter Wiene hinzu: "Ich bin nicht so stolz, daß ich will wohnen in dem Hause bei Herrn Hirsch Ehrenthal; wenn der Herr Ehrenthal sur nicht hat ein Bett in seinem Hause, so will ich mir suchen mein Lager in der Nähe bei einem Wirth."

herr Sprenthal wurde durch diese Anspruchslosigkeit so weit gerührt, daß er den Burschen noch einmal von oben bis unten ansah und mit mehr Herablassung frug: "Sind beine Papiere in Ordnung, daß du mich in keine Unannehmlichkeiten bringst mit der Polizet?"

Beitel beruhigte ihn über biesen wichtigen Punkt; eine uralte große Brieftasche flog plöglich auf geheimnisvolle Weise aus ben Falten seiner schlottrigen Jacke; aus ihr suchte er seine Legitimation heraus.

Herr Shrenthal faste das Papier mit einem geschickt angenommenen Wiberwillen gegen die gelbliche Farbe desselben und sah es genau durch, Unterschrift, Siegel und Alles, indem er es sogar gegen das Licht hielt. Beitel wartete gespannt, ob er das Document behalten würde; wenn er es in der Hand behielt, so war das Geschäft zum Abschluß reif.

Als Herr Ehrenthal bas Document nachläffig in der Hand wiegte, versuchte Izig mit unterwürfiger Vertraulickleit zu lächeln. "Wenn ich dich in meinen Dienst nehme," sprach der Hansherr, "so wirst du machen Alles in meinem Hause, was ich dir werde auftragen, oder Madame Ehrenthal, oder mein Sohn Bernhard Ehrenthal; du wirst putzen die Stiefeln

am Morgen und die Schuhe meiner Frau, du wirst holen in die Kliche, was dir die Kichin sagen wird, in meinem Geschäft wirst du machen alle Gänge, die ich habe zu machen, und wirst ausrichten alle Bestellungen."

"Ich will, Herr Ehrenthal," sagte Beitel bemüthig, "ich will Alles thun, daß Sie seien zufrieden mit mir."

"Frühftid und Mittagessen wird dir geben die Röchin, am Abend von sieben Uhr kannst du sein bein eigener Herr."— Beitel nahm mit berselben Bereitwilligkeit auch diese Bedingung an und bemerkte nur: "Kann ich nicht haben am Morgen ein bis zwei Stunden für mich?"

"Nein," sprach Strenthal ungnäbig; "ich kann es nicht leiben, wenn Siner in meinen Diensten ist und macht Geschäfte für eigene Rechnung."

Da Beitel beschlossen hatte, unter allen Umständen Geschäfte für eigene Rechnung zu machen, und herr Sprenthal das eben so gut wußte wie Beitel, so wurde auf diesen zarten Punkt nicht weiter eingegangen.

"Dafür sollst du erhalten alle Monat zwei Thaler, und wenn ich mit beiner Hülfe ein Geschäft mache, erhältst du beinen Antheil bavon."

"Wie groß soll sein dieser Antheil? rief Beitel schnell.

"Wie groß er soll sein?" frug Herr Ehrenthal unwillig, "was ich dir werde geben, wird sein groß genug."

"Groß genug für ben Herrn, aber nicht für mich," antwortete Beitel breift, benn er fühlte, daß bei biesem Hauptpunkt Entschlossenheit nöthig sei.

"Das wird sich finden, wenn bu wirst abgebient haben beine Probezeit. Bier Wochen bienst du auf Probe, nach ber Zeit werbe ich mit dir reden über beinen Berdienst."

Das war Alles, was Beitel billigerweise verlangen konnte, er hob sein Bünbel von den Treppenstufen auf und sagte unterwürfig: "Ich bin's zufrieden, wenn der Herr Ehrenthal mir noch will schenken eine alte Hose und Rod, bag ich ihm teine Schanbe mache vor ben Leuten."

"Reinen Rod und feine Dofe," antwortete ber herr ent-

"Dann geben Sie mir Hose und Rod in vier Wochen, wenn meine Probezeit zu Ende ist." Diese Forderung war nach dem Cours der Trödlerbörse gleich einem Geschent von drei die vier Thalern, und Ehrenthal sand die Forderung mit Recht hoch; er warf noch einen prüsenden Blid auf den Burschen, auf die Demuth seiner Stellung und die ungewöhnliche Frechheit seiner Augen, er schloß, daß der Mensch brauchbar sein werde, und sühlte sich bewogen, Großmuth zu zeigen. "So mag es sein," schloß er, "in vier Wochen. Dein Nacht-quartier kannst den nehmen dei Löbel Pinkus an der Ede, damit ich weiß, wo du bist zu sinden." Darauf öffnete Herr Sprenthal die Entreethüre und rief hinein: "Frau, Bernhard, Rosalie, kommt heraus." Zwei Stubenthüren und die Küchenthür öffneten sich, und die Familie des Hausberrn wurde sichtbar, dahinter die zerknitterte Köchin.

Madame Shrenthal war eine volle Frau in schwarzer Seide, mit starken Augenbrauen und rabenschwarzen Hängeloden; sie machte noch große Ansprücke zu gefallen und gesiel auch. Wenigstens versickerten ihr das mit mehr oder weniger Anstand junge Herrn vom Adel, welche zuweilen in den Morgenstunden Herrn Shrenthal besuchten, um mit ihm Geschäfte zu machen; und obgleich diese Bersicherungen um so wärmer zu sein psiegten, se kühler Shrenthal sich gegen das abzuschließende Geschäft verhielt, so galt doch, die Wahrbeit zu sagen, Madame Shrenthal auch dei solchen Leuten, welche keine Sola-Wechsel zu prolongiren wünschten, für eine sehr stattliche Dame. Ihre Tochter aber war in der That eine Schönheit, eine große, edle Gestalt mit glänzenden Augen, dem reinsten Teint und einer nur sehr wenig gebogenen Nase. Wie aber kam der Sohn in diese Familie? Er war sast klein,

mit einem bleichen, faltigen Geficht und gebuckter Saltung; bağ er noch ein Jungling war, fab man nur an feinem Munde und bem bellen Blid; auch war er nachläffiger gefleibet, als einem Sohn bes herrn Ehrenthal geziemte, und in bem braunen haar hingen noch jest am Abend einige Febern. Die Familie und Beitel faben einander ftumm an, während Herr Chrenthal mit Selbstgefühl bemerkte: "Dieses ift ber Beitel Itig, ich habe ihn genommen in unsern Dienst." Der vornehme Stolz ber Mutter, ber migfällige Blid ber Tochter und das zerstreute Auge des Sohnes wurden von bem armen Bocher eben so gewandt aufgefangen, wie bie bunten Strablen eines Prismas von einem beobachtenben Naturforscher; er beschloß auf ber Stelle, gegen die Mutter febr, febr unterwürfig au fein, sich in die Tochter au verlieben und Bernhards Stiefel ichlecht zu puten und in ben Rocttafcen beffelben beim Ausburften nachzuseben, ob nicht ein Belbftud burch Rachläffigkeit bes Befitzers in ben Falten fitzen geblieben.

Nach bieser Borstellung erklärte Herr Ehrenthal, Beitel könne geben und solle am nächsten Morgen um sechs Uhr im Saufe fein. Die Entreethure folog fich binter bem Burfden, auch er stand auf ber Treppe, in's Beschäft aufgenommen, ein angehender Raufmann. Er lächelte vergnügt, als er bie Treppe hinunter ging, offenbar war er mit seinem Handel aufrieden. hatte er fich boch gemessen mit bem großen herrn im Geschäft und batte einen Bortbeil bavongetragen. Denn ba er sich auf jebe Bebingung auch ohne Garberobenzulage engagirt haben würbe, so betrachtete er ben alten Rod und Hosen gablbar in vier Wochen mit Recht als eine angenehme Uebervortheilung seines neuen Brinzipals. Die Ueberlegung: "Es wird nur ein Sommerrod fein," flog wie ein bufterer Schatten über seine Seele; "aber bie Hose wird sein von seinem Bernharb, welcher trägt Tuchhosen auch bent am bei fen Sommertage." So trug er beruhigt fein Bunbel um bie Ede au Löbel Bintus.

Libel Pinkus war Hausbesitzer und hielt zu ebener Erbe einen Meinen Branntweinlaben, welcher zahlreiche Runben batte. Doch war erfichtlich, bag weber bie ftarte, wie fettig glanzenbe Figur bes ehrsamen Pintus felbft, noch bie bide Halstette seiner Frau ihre solibe Pracht aus bem Brauntweingeschäft allein berleiteten, und die Nachbarn zerbrachen fich manchmal ben Ropf barüber, wie Frau Pintus es burchseten tonne, immer bie theuersten Banfe ju braten, ja juweilen fogar Truthubner. Indeg ba ihr Gemahl ein resoluter Charafter war, in allen seinen Reben grob und entschieben, ba er Branntwein verkanfte, was immer für ein Zeichen vollsthumlicher Gefinnung gelten wirb, und ba er außerbem Belb gegen ungewöhnliche Brocente auszuleihen wußte, so war er unter ben Meinen Sandwerkern in ber Nachbarschaft boch febr respectirt und gefürchtet. Seine Reputation war gut. Die Strafenvolizei trank im Borbeigeben gern in seinem Laben einen Liqueur, für ben er bas Belb au nehmen stets verweigerte, er zahlte seine Abgaben plinktlich und galt für einen Freund, ja Bertrauten ber executiven Macht. In Wahrheit aber war Berr Bintus eine von ben gludlichen Naturen, welche Honig aus allen Blumen zu faugen wiffen, auch aus übelriechenben. Er bielt in bem erften Stod feines Baufes eine ftille Berberge für Manner mit und ohne Bart, welche einen Sag gegen Alles, was von bem Geschlecht ber Schweine ftammt, nicht Diese Männer von uralter Familie überminden fonnten. schätzten zuweilen ein billiges und verborgenes Nachtlager, bei welchem ber Birth feine hoben Rechnungen machte und feinen Baf abforberte; fie tamen in ber Regel am fpaten Abend in bie Berberge und schlichen am frühen Morgen wieder hinaus in die Gaffen ber Stadt ober auf die Landstrafe, bescheibene Trobler und Schacherer, welche ihren Bewinn nach Grofden und Bfennigen berechneten. Außer biefen Gaften erfcbienen unveilen noch andere, unregelmäßig wie Kometen, von jedem Alter. Gefolecht und Glauben, fie verhandelten in größter Stille mit bem Hausherrn und konnten es nicht vertragen, wenn man bei Nacht in ber Nähe ihres Gesichtes ein Schwefelholz anzündete. Alte Gastfreunde des Pinkus hatten über solche Eigenthümlichkeit allerdings ihre Ansichten, aber sie fanden es nicht gerathen, darum viele Worte zu verlieren.

In biesem Sause tappte Igig im Finstern eine Treppe hinauf und unsaubere Banbe entlang, stieß an eine schwere eichene Thur mit großem Solok und trat, als er biefe burch einen ftarten Drud geöffnet batte, in einen wuften Raum, ber faft bie ganze Lange bes Hauses einnahm. In ber Mitte stand ein alter Tisch mit einer schlechten Dellampe, einige Schemel barum, gegenüber ber Thurseite war ein großer Wandverschlag mit vielen kleinen Thuren, welche jum Theil offen standen und verriethen, daß ber gange Berichlag aus schmalen, von einander getrennten Witheilungen mit bolgernen Rleiberhaken und Fächern bestand. Bor ben fleinen Fenftern. welche auf die Strafe führten, waren verblichene Rouleaux beruntergelaffen, auf ber gegenüberliegenben Langfeite fiel burch eine offene Thur bas Abenblicht in bas Zimmer, biefe Thur führte auf eine bolgerne Galerie, welche langs ber Gaftftube an ber Augenseite bes Bauses fortlief.

Itig warf sein Bünbel in einen Wandschrant und trat auf die Galerie hinaus. Da er auch hier keinen zweiten Gast vorsand, sing er an von der Galerie die Aussicht zu bewundern mit demselben Grad von Interesse, welchen ein niederländischer Architekturmaler gehabt haben würde, nur nicht ganz in derselben Absicht. Unten am Fuß des Hauses wälzte ein Fluß sein lehmiges Wasser eilig vorwärts und bildete eine schmale Wasserstraße, welche auf beiden Seiten mit versallenen hölzernen Häusern eingefaßt war. Fast an jedem Hause, an jedem Stockwert waren ähnliche hölzerne Galerien herausgebaut und durch gebräunte Balken gestützt. Manchmal liesen drei, vier Galerien übereinander, dann war der Fußboden der obern das Regendach der untern. In alter Zeit hatte die

achtbare Zunft ber Gerber biese Strafe bewohnt, bamals war bas Holzwert glatt und nen gewesen, und helle Lämmer- ober Riegenfelle batten an ben Belanbern gehangen, bis fie weich und geschmeidig geworben waren, um Handschube für bie Patrizier und Lebertaschen für ihre Frauen zu geben. Jett waren bie Gerber nach entfernteren Stadttheilen binabgezogen, und statt ber Thierfelle bing die Wäsche armer Leute an ben Wigernen Balconen, über bem gerbrochenen Schnigwert und ben wurmftichigen Ballenköpfen. Noch ftach bie weiße, rothe und blaue Farbe ber Bajde im Abenblichte seltsam ab von bem schwarzen Holzwert, und das Licht brach sich auf wunberliche Beise an ben Säulen und Borsprüngen ber Galerien, an roben Arabesten ber Einfassung und an ben bunkeln Bfablen, welche bier und ba aus bem Baffer bervorragten. Es war ein unbeimlicher Aufenthalt für jebes Geschöbf, auker für Maler, Raben ober arme Teufel.

Innter Itig war schon früher ein und das andere Mal in bem Saufe gewesen, aber immer in größerer Gefellschaft. Bent bemerkte er, bag eine lange bebedte Treppe vom Enbe seiner Galerie bis hinunter an bas Basser führte; er sab, daß unweit von dieser Treppe eine ähnliche am Nachbarhause binablief, und schloß baraus, daß es möglich sein müsse, die eine Treppe hinunter und die andere hinauf zu fteigen, obne fich mehr als die Schube nag zu machen; er entbedte ferner, bag es bei bem niedrigen Bafferstand bes Sommers möglich war, langs ber Bauserreibe am Baffer weit bin fortzugeben, und er überlegte, ob es Menschen geben konnte, welche bei Tag ober Nacht einen folden Spaziergang für nützlich bielten. Rachtwächter und Bolizeidiener wenigstens waren bort nicht ju befürchten. Durch biefe Betrachtungen wurde feine Phantafte so aufgeregt, daß er in bas Gaftzimmer gurudlief, in bie Banbidrante troch, welche offen ftanben, und bie Boly wanbe berfelben burch Rlopfen und Schutteln untersuchte. Mit Erstaunen entbedte er, daß auch die Rudwand von Sola

war und bohl Kang. Da an biefer Seite bie Mauer laufen mußte, welche bies Saus vom Nachbargebäube trennte, fo fand er ben hohlen Ton auffällig und nicht in ber Ordnung. und war eben im Begriff, einen verschloffenen Wanbichrank anzugreifen und zu feben, ob nicht ein Rit in bem Bolze der Ructwand weiteren Aufschluß gabe, als ein dumpfes Anurren feine Dand von ber Schranktbur gurudbielt. Er fab sich um und erkannte — ohne große Beschämung — baß er nicht mehr allein war. In einer Ede bes Zimmers lag in seinen Raftan gewidelt, bas schwarze Rappchen im Saar. ein galigifder Dandelsmann aufammengelauert auf bem Strob-Er hatte seine Sachen in bem angegriffenen Bandschrank verschlossen und hielt für nöthig, gegen die Untersuchung bes Wigbegierigen zu protestiren. Itig versuchte ein Gespräch mit bem Fremben anzuknüpfen; ba biefer aber mehr Lust jum Schlafen als jur Unterhaltung zeigte, fette fich Itig in bie aegenüberliegende Ede auf einen andern Strobfad und fak bort mit seinem rastlosen Geifte rechnend und Geschäfte ausbenkend, wobei er zuweilen in lebhaftem Sinnen mit Banben und Beinen ichlenkerte, bis bie Dunkelbeit ber Racht burch bie Thur einbrang, und die fleine Dellampe ju fniftern anfing und Miene machte auszugeben. Roch tam Bintus ber Wirth felbst berauf, ein Licht in ber Band; er unterfuchte ben Beftanb feiner Bafte, feste einen Rrug Waffer auf ben Tisch und schloß beim Herausgeben die Thur von außen ab. Im Finftern bolte Itig ein Stud trodenes Brob aus ber Tafche und folief endlich unter bem Schnarchen feines Stubengenoffen ein, ben Strobfad unter fich, augebedt mit feiner alten Jacke.

Bu berselben Stunde widelte sich sein Reisegefährte im Patrizierhause in die gesteppte Dede seines Lagers, sab noch einmal mit milben Augen in der Stude umber und bemerkte schlaftrunken, daß die gelbe Kate auf dem Schreibtisch ihre

Beinden bewegte, sich mit der Pfote zu strählen ansing und ihm zulezt sogar mit beiden Pfoten Rußbändchen zuwarf. Bewor er Zeit hatte, über diese ungewöhnliche Freundlichkeit des Sipses nachzubenken, war er eingeschlafen. Bor beiden Jüngelingen senkte sich das Gewebe von grauem Flor herab, auf welchem die Traumgöttin ihre bunten Bilder zu zeigen pflegt. Anton sah sich selbst auf einem großen Waarenballen sitzen und durch die Lust fliegen, während eine gewisse junge Dame die Arme nach ihm ausstreckte; und Beitel Itzig entdeckte mit Behagen, daß er ein Baron geworden war, welcher von Hirschwerthal um ein Almosen angeredet wurde. Er sah, wie er dem alten Ehrenthal seines sechs Ducaten als Geschenk gab und wie dieser sich kläglich bedankte. Ueber diese Großmuth erschraft er im Traume so, daß er mit Händen und Beinen um sich schlug.

Am nächsten Morgen begann jeber ber beiben Jünglinge seine Thätigkeit. Anton saß auf seinem Plate im Comtoir und copirte Briefe, und Beitel stand, nachdem er sämmtliche Stiefeln und Schuhe der Familie Ehrenthal gebürstet und die Reidertaschen Bernhards untersucht hatte, als Aufpasser vor dem größten Potel der Stadt, um einen fremden Perrn dem Lande zu beobachten, welcher mit Herrn Ehrenthal unzusrieden geworden war und im Berdacht stand, sich andere Geschäftsfreunde auf sein Zimmer bestellt zu haben. Anton besam durch das Copiren der Briefe Einsicht in Styl und Sprache seines Geschäfts, und Beitel hatte während seines Lanerns vor dem Gasthose das Glüd, die Abresse eines vorübergehenden Studenten zu erhalten, welcher es für zeitgemäß hielt, seine silberne Uhr zu verlaufen.

In seinen ersten Mußestunden zeichnete Anton das Schloß, die Aletterpstanzen, den Balcon und die Thürmchen aus dem Gedächtniß auf das beste Papier, das ihm die große Stadt liesern konnte. Er ließ das Bild in einen Goldrahmen sassen und hing es über seinem Sopha auf.

5.

Anton hatte in ben ersten Wochen Milhe, sich in ber neuen Welt zurecht zu finden, in die er versetzt war. Das Gebäude, der Haushalt, das Geschäft waren so alterthümlich, solid und großartig, daß sie auch einem Weltbürger von mehr Ersahrung imponiren mußten.

Das Geschäft war ein Waarengeschäft, wie fie jett immer feltener werben, jest, wo Gifenbahnen und Telegraphen Gee und Inland verbinden, wo jeder Raufmann aus ben Seestädten burch seine Agenten bie Waaren tief im Lande vertaufen läßt, fast bevor fie im Dafen angelangt find, fo felten, daß unsere Nachkommen biese Art bes Handels kaum weniger frembartig finden werben, als wir den Marktverkehr zu Tombuctu ober in einem Rafferntral. Und boch hatte bies alte weit befannte Binnengeschäft ein ftolges, ja fürftliches Anseben, und, was mehr werth ift, es war gang gemacht, bei feinen Theilhabern feste Besinnung und ein sicheres Selbstgefühl zu schaffen. Denn bamals war die See weit entfernt, die Conjuncturen waren feltener und größer, fo mußte auch ber Blid bes Raufmanns weiter, feine Speculation felbstänbiger fein. Die Bebeutung einer Handlung beruhte bamals auf ben Massen ber Waaren, welche fie mit eigenem Gelbe gefauft batte und auf eigene Gefahr vorrätbig hielt. Auf ben Bacbofen am Flusse lag in langen Speichern ein großer Theil ber fremden Waaren aufgestapelt, ein Neinerer Theil in ben Kellern und Sewölben bes alten Hauses selbst, viele Borrathe in Speichern und Remisen ber Nachbarschaft. Zahlreiche Kaufleute in ber Provinz versorgten sich aus ben Magazinen ber Handlung mit Colonialwaaren und ben taufend guten Erzeugnissen ber Frembe, welches uns ein tägliches Beburfnig geworben find. Aber auch über bie Grenzen bes Landes hinaus, nach bem Suben und Often, bis an bie turfifche Grenze, fagen bie Agenten bes Saufes, und biefer Theil bes Geschäftes, vielleicht weniger regelmäßig und sicher, galt zur Zeit für die gewinnreichste Thätigkeit ber Handlung.

So bot ber Berkehr bes Tages bem neuen Lehrling eine Menge ber verschiebenften Einbrücke, Menschen und Berhaltniffe aller Art. Außer ben Agenten ber Seeplate, welche faft täglich Baarenproben brachten, und außer ben Senfalen ber Borfe, welche die Gelbgeschäfte bes Baufes vermittelten, Bechsel anboten und verlauften, zog durch das vordere Comtoir vom Morgen bis zum Abend eine bunte Brocession von allerlei Boll. Da kamen Materialbändler aus ber Proving. altväterische Männer mit jeber Art von Mitten und jebem Grade von Bilbung und Zuverlässigkeit; fie kauften, brückten bie Banbe, und verlangten als specielle Freunde bes Gefcaftes behandelt zu werben; ferner Gutsbefiger jebes Stanbes aus ber Lanbschaft, welche bie angebauten Hanbelsgewachfe, Farbetrauter, Gewürze u. f. w. anboten; bann polnische Juben, schwarzlodige Gefellen im langen seibenen Raftan, bie zuweilen einkauften, gewöhnlich aber bie Producte ihrer Lanber, Bolle, Banf, Botafche, Talg verlaufen wollten. Mit ihnen war ber Berkehr am wenigsten geschäftsmäßig, ihr Rommen erregte jedesmal unter ben jungern Leuten bes Comwirs ftille Beiterfeit. Dagwischen tamen Bettler, Billfesuchenbe aller Art. Beschäftsfreunde bes Saufes, Fuhrleute, welche ihre Frachtbriefe forberten, Auflader und haustnechte, welche Auftrage erhielten ober bie Auftrage anderer Beschäfte ausrich-Anton fand es febr fcwer, bei biefem ewigen Thuröffnen und Durcheinandersprechen feine Gebanten gusammenanhalten und bie einfache Arbeit, welche ihm aufgetragen war, an vollenben.

Sben war Herr Braun eingetreten, ber Agent eines befreundeten Hauses in Hamburg, und hatte aus seiner Tasche eine Anzahl Kasseproben hervorgeholt. Während diese vom Prinzipal besichtigt wurden, gesticulirte der Neine behende Agent mit seinem goldenen Stocknopf in der Näbe von An-

tons Augen umher und berichtete von einem Seefturme und dem Schaden, den er angerichtet haben sollte. Da knarrte die Thür, und eine ärmlich gekleidete Frau trat herein. Herr Specht erhob sich und frug: "Was wollen Sie?" Man hörte klägliche Töne, welche mit dem Gepiep eines kranken Huhns Aehnlichkeit hatten, der Kausmann griff schnell in die Tasche und das Piepen verwandelte sich in ein behagliches Glucken. "Haushohe Wellen," ruft der Agent. — "Gott vergelt" es tausendmal," glucks die Frau. — "Wacht 550 Mark zehn Schilling," sagt Herr Baumann zum Prinzipal.

Jest wird die Thur heftig aufgerissen, ein starker Mann, mit einem Geldsade unterm Arm, tritt ein, er setzt den Geldsad triumphirend auf den Marmortisch und rust mit dem Ausdruck eines Mannes, der eine gute That vollbringt: "Hier bin ich, und hier ist Geld!" Sogleich erhebt sich Herr Jordan und sagt vertraulich: "Guten Morgen, Herr Stephan, wie geht's in Bolfsburg?" — "Ein surchtbares Loch," klagt Herr Braun. — "Bo?" frägt Fink. — "Es ist keine schlechte Stadt, aber wenig Nahrung," sagt Herr Stephan. — "Natürlich im Rumpse des Schissen," antwortet Herr Braun. — "Kilnsundsiedzig Sad Cuba," bemerkt der Prinzipal als Antwort auf die Frage eines Commis.

Während nun Herr Stephan die Neuigkeiten seiner Stadt erzählt, darunter die traurige Geschichte eines Lehrjungen, der sich mit Hilse einer Schlisselblichse erschossen hat, und während Jordan diese nothwendige Einleitung zu dem bevorstehenden Einkauf geduldig durchmacht, öffnet sich wieder die Thür, ein Bedienter tritt ein und ein Jude aus Brodh. Der Diener bringt dem Kausmann die Einladung zu einem Oiner, und der Jude sube schleicht an die Ede, wo Fink sitzt.

"Bozu kommt Ihr wieber, Schmeie Tinkeles?" frägt Fink falt, "ich habe Euch schon gesagt, daß wir kein Geschäft mit Euch machen wollen."

"Rein Geschäft?" ruft ber ungludliche Tinkeles krachzenb

in abscheulichem Deutsch, so daß Anton ihn nur mit Mühe versteht. "Solche Wolle, wie ich bringe, ist noch nicht gewesen im Lande."

"Bie boch ber Centner?" fragt Fint schreibenb, ohne ben Juden anzusehen.

"Was ich boch habe gesagt," antwortete ber Jube.

"Ihr seid ein Narr," sagt Fink, "fort mit Euch!"

"Rein Lootse kann ibm helfen," fagt Herr Braun.

"Meine Empfehlung an Herrn Commerzienrath," sagt ber Kansmann.

"Mit einem Schwefelhölzchen hat er ben Schliffel angezündet," ruft Herr Stephan zum Himmel blickend.

"Bai!" schreit ber Mann im Kaftan, "was ist bas: Fort mit Euch? Mit Fort tann man machen teine Geschäfte."

"Bas wollt Ihr also haben für Eure Wolle?"

"412/3," sagt Tinkeles.

"hinaus!" bemerkt Fink.

"Sagen Sie doch nicht immer hinaus!" bittet ber Jube in Berzweiflung, "sagen Sie, was wollen Sie geben?"

"Benn Ihr so unverschämt forbert, gar nichts," sagt Fink, eine neue Seite seines Briefes beginnenb.

"Sagen Sie boch nur, was wollen Sie geben?" bittet ber Jube wieber.

"Nur wenn Ihr wie ein anständiger Mann rebet," antwortet Fink ben Juden ansehend.

"Ich bin anftandig," fagt ber Jude leife, "was wollen Sie geben?"

"39," fagt Fink.

Bett gerath Schmeie Tinkeles außer sich, schüttelt seine schwarzen Loden und verschwört sich bei seiner Seele Seligkeit mit lautem Geschrei, er könne nicht unter 41; worauf Kink ihm bedeutet, er werbe ihn von einem Hausknecht hinaussühren lassen, wenn er solchen Lärm mache. Darauf geht der Jude

Mauern eine große Welt voll Menschen und Interessen. Der ganze Raum unter bem Gebäube und unter seinen Hösen war zu Kellern gewölbt und bis an die Gewölbgurte mit Baaren gefüllt; das ganze Parterre gehörte der Handlung und enthielt außer den Comtoirzimmern fast nichts als Waarenräume. Darüber lagen im Borderhause die Säle und Zimmer, in denen der Kausherr selbst wohnte. Herr Schröter war nur kurze Zeit verheirathet gewesen, in einem Jahr hatte er Frau und Kind verloren; seit dem Tode seiner Eltern war eine Schwester Alles, was er von Familie besas.

Streng bielt ber Raufmann auf ben alten Brauch feiner Handlung. Alle Herren bes Comtoirs, welche nicht verheiratbet waren, wohnten in seinem Sause, geborten seinem Saushalt an und agen alle Mittage Bunkt ein Uhr an bem Tifche bes Brinzipals. Am Morgen nach Antons Eintritt hatte Herr Schröter nur wenige Worte mit ihm gewechselt und ihn barauf Berrn Jordan und dem Provinzialgeschäft übergeben. Best, einige Minuten vor ber Mittagestunde, war Anton in bie Zimmer bes erften Stods bestellt, um ber Dame bes Saufes vorgeftellt au werben. Erwartungsvoll ftieg er bie Teppichstufen ber breiten Treppe binauf, ber Bebiente öffnete und führte ibn burch eine Reibe von Gemächern in bas Empfangzimmer. Anton fab auf feinem Wege mit Erstaunen ben rubigen und foliben Glanz ber Einrichtung, bie großen Wandspiegel, schwere Stoffe, Gemalbe, Blumentische, gablreiche Bafen und Fruchtschaalen von Stein und gemaltem Borcellan. Der Diener folug eine Bortiere gurlid, und Anton machte auf bem glatten Barquetboben eine tiefe Berbeugung, als ber Bringipal ibn einer jungen Dame vorstellte und bazusette: "Meine Schwester Sabine."

Fräulein Sabine zeigte über bem eleganten Sommerkleibe ein feines bleiches Gesicht, von rabenschwarzem Haar eingesaft. Sie war nicht älter als Anton, aber sie hatte die Würde und Haltung einer Hausfrau. Sie nöthigte Platz zu nehmen

und frug ihn theilnehmend, wie er sich eingerichtet habe und ob er noch irgend etwas vermisse.

"Meine Schwester regiert uns alle," sagte ber Kaufmann mit einem freundlichen Blid auf die Dame, "machen Sie hier Ihre Bekenntnisse, wenn Sie irgend einen wirthschaftlichen Bunsch haben; sie ist die gute Fee, welche den Pausbalt in Ordnung hält."

Anton sah zu ber Fee auf und antwortete schüchtern: "Ich habe bis jetz Alles weit glänzender gefunden, als ich von Hause aus gewöhnt bin."

"Ihr Leben wird Ihnen bei alle dem mit der Zeit einförmig erscheinen," suhr der Kausmann sort, "es ist eine
strenge Regelmäßigkeit in unserm Hause, Sie haben viele Arbeit und wenig Zerstreuung zu erwarten; meine Zeit ist sehr in Anspruch genommen, auch nach dem Schluß des Comtoirs. Wenn Sie aber in irgend einer Angelegenheit Kath oder Hülse wünschen, so ditte ich, sich vor Allem an mich zu wenden."

Nach biefer turzen Aubienz erhob er sich und führte Anwin nach bem Speiseximmer Auf bem Wege setzte er ibm bie Stellung eines Lehrlings im Geschäft auseinander. ton fand seine Collegen bereits aufgestellt und in bescheibener Toilette bas Mabl erwartenb; Sabine trat ein und mit ibr eine altliche Dame, eine entfernte Berwandte ber Kamilie. welche bem Fraulein in ber Wirthschaft half und sehr gutmuthig aussab. Die herren vom Comtoir machten ben Damen ibre Berbeugung und Anton erhielt feinen Blat am Enbe einer langen Tafel, zwischen ben jungften feiner Collegen. 36m gerade gegenüber faß Sabine, neben biefer ihr Bruber, auf ber andern Seite bie Berwandte, neben biefer Berr von Kink und babinter alle Uebrigen genau nach Rang und Alter im Geschäft. Es war im Ganzen ein stilles Diner, welches eingenommen wurde, Antons Rachbarn sprachen nur wenig und mit gedämpfter Stimme, bas Gefprach murbe fast aus-

schließlich von dem Prinzipal geleitet. Nur der Jokei von gestern benahm sich mit größter Unbefangenheit, erzählte Keine lächerliche Geschichten, wußte andere Leute vortrefflich in Stimme und Haltung nachzuahmen und bewies feiner Nachbarin, ber gutmiltbigen Tante, eine fast übertriebene Aufmerkamkeit. Rurg Anton, beffen Berg bereits voller Bietat und Ehrfurcht war, fab mit einer Art von frommem Entfeben, bag Fint ben ganzen Tisch so behandelte, als ware die Tafel nur seinetwegen gebeckt und als hatte ber Raufherr nur beghalb ein Beschäft, bamit Fint, sein Bolontair, leichtfinnige Scherne machen und alle Anwesenben breift anreben konnte. Dabei glaubte er wahrzunehmen, daß der Kaufberr selbst ben jungen Berrn mit Ralte behandelte, und ferner, bag Fint fich febr wenig um bies guruchaltenbe Wefen bes Raufberrn fummerte. Der Diener im schwarzen Frack servirte mit größter Accurateffe, und als fic bie Berren vom Geschäft mit einer Berbeugung erhoben und ihre Stuhle wegrudten, nahm Anton aus bem Speisesaal bie leberzeugung mit hinaus, bag er noch nie so vornehm und feierlich sein Mittagsbrod verzehrt habe.

"Wit Allen werbe ich zurechtdnmen, nur mit diesem Herrn Fink nicht," sagte sich Auton den Tag über, "er ist zu dreist und zu stolz. Auch sitzen blieb er, als Alle von unserem Geschäft ausstanden. Er past nicht hierher," entschied der neue Ankömmling mit einer Weisheit, in welcher mehr Instinct als Ersahrung war. Seit der Zeit sah Anton mit einiger Schen auf Herrn von Fink, er mußte aber oft nach ihm hinsehen und sich viel um ihn kümmern, denn das Wesen des Gentlemans imponirte ihm doch sehr; der edel gesormte Kopf, ein schmales Gesicht mit seinen Zügen, die sichere Haltung und die kurze Entschlossenheit in Bewegungen und Worten. Anton getraute sich kaum ihn anzureden, und Fink gab ihm keine Berankassung dazu, denn er schien von der Anwesenheit des neuen Lehrlings nichts mehr zu wissen. Aur einmal, als Anton zusällig vor Fink die Treppe des Hinterhauses hinauf

ging, rebete ihn bieser an: "Nun Master Wohlfart, wie ge-fällt es Ihnen in biesem Hause?"

Anton blieb steben und sagte, wie sich für einen guten Jungen schickt: "Ausgezeichnet! Ich sebe und höre so viel Reues, daß ich noch gar nicht zu mir selbst kommen kann."

"Sie werden das alles gewohnt werden," lachte Fink; "wie an einem Tage geht es das ganze Jahr ohne Beränderung fort. Am Sonntage ein Gericht mehr und ein Glas Wein vor jedem Couvert, und Sie werden gut thun, dazu Ihren Leibrock anzuziehen. Sie sind jetzt als Rad eingestigt in die Maschine, und es wird von Ihnen erwartet, daß Sie das ganze Jahr regelmäßig abschnurren."

"Ich weiß, daß ich fleißig arbeiten muß, um das Vertrauen herrn Schröter's zu erwerben," antwortete der kleine Philister gereigt durch die rebellische Gesinnung des Bolontairs.

.. Eine tugenbhafte Bemertung," fpottete biefer; "in wenigen Bochen werben Sie seben, mein armer Junge, welch' ein bimmelweiter Unterschied ift awischen bem Berrn bes Geschäfts und ben Leuten, welche feine Briefe fcreiben und feine Runben abfertigen. Rein Flirst auf Erben lebt so stolz und einfam unter feinen Bafallen, als biefer Raffebeberricher in seinem Reiche. Lassen Sie sich übrigens burch meine Rebe nicht ftoren," fligte er mit etwas mehr Gutmitthigkeit zu, "bas gange Saus wird Ihnen fagen, bag ich ungurechnungsfähig Da Sie mir aber aussehen, wie ein hoffnungsvoller Comtorift, so will ich Ihnen noch einen ehrlichen Rath geben. Raufen Sie sich einen enallichen Sprachlebrer und machen Sie, daß Sie forttommen, bevor Sie bier einroften. Alles, was Sie hier lernen, wird Sie noch nicht zu einem tüchtigen Mann machen, wenn Sie anbers bas Zeug haben, überhaupt einer au werben. Guten Abend!" Mit biefen Worten brebte Kink unferm Auton ben Rücken und ließ biefen wieber ärgerlich über ben boben Ton, ben ber Jokei angenommen batte, mrüd.

Bohl empfand unser Helb nach einiger Zeit mitten in bem Rauschen des Geschäftslebens die ewige Gleichsörmigkeit der Stunden und Tage; wohl ermüdete ihn das zuweilen, aber es machte ihn nicht unglücklich; denn durch seine Eltern war er an Ordnung und regelmäßigen Fleiß gewöhnt, und diese beiden Tugenden halsen ihm über manche langweilige Stunde hinweg.

Herr Jordan gab sich redlich Mühe, den Lehrling in die Geheimnisse der Waarenkunde einzuweihen, und die Stunde, in welcher Anton zuerst in das Magazin des Hauses trat und hundert verschiedene Stosse und merkvürdige Vildungen persönlich mit allen Aunstausdrücken kennen lernte, wurde sür seinen empfänglichen Sinn die Quelle einer eigenthümlichen Poesie, die wenigstens eben so viel werth war, als manche andere poetische Empfindung, welche auf dem märchenhasten Reiz beruht, den das Seltsame und Fremde in der Seele des Menschen hervorbringt.

Es war ein großes bammriges Gewölbe im Parterre bes Hauses, burch Fenster mit Gifenstäben nothbürftig erhellt, in welchem die Waarenproben und kleinen Borrathe für ben taglichen Berkehr lagen. Tonnen, Kiften und Ballen ftanben auch hier massenhaft burcheinander, und nur schmale gewundene Pfabe führten bazwischen burch. Fast alle Länder ber Erbe. alle Racen bes Menschengeschlechts hatten gearbeitet und eingesammelt, um Mitgliches und Werthvolles vor ben Augen unseres Belben zusammenzuthurmen. Der schwimmenbe Balaft ber oftindischen Compagnie, die fliegende amerikanische Briga. bie alterthümliche Arche ber Nieberlander hatten bie Erbe umfreift, starkrippige Wallfischfänger batten ihre Rasen an ben Eisbergen bes Sild- und Nordpols gerieben, schwarze Dampffoiffe, bunte dinefische Diconten, leichte malaiische Rabne mit einem Bambus als Maft, alle hatten ihre Flügel gerührt und mit Sturm und Wellen gefampft, um bies Gewölbe au füllen. Diese Bastmatten batte eine Sindufrau geflochten, jene Rifte

war von einem fleißigen Chinesen mit roth und schwarzen Dieroglyphen bemalt worden, bort bas Rohrgeflecht hatte ein Reger aus Congo im Dienst bes virginischen Pflanzers über ben Ballen geschnürt; biefer Stamm Farbeholz war an bem Sande berabgerollt, ben die Wellen des merikanischen Meerbufens angeworfen haben, jener vieredige Blod von Rebraober Jacaranbaholz hatte in bem sumpfigen Urwald Brafiliens gestanden, und Affen und bunte Bapageien waren über seine Blätter gebübft. In Saden und Tonnen lag die grunliche Frucht des Raffebaumes fast aus allen Theilen der Erbe, in roben Bastlörben breiteten sich die gerollten Blätter ber Tabatoflanze, bas braunliche Mart ber Balme und bie gelblichen Arbstalle aus bem füßen Robr ber Blantagen. hunbert verschiebene Bflanzen hatten ihr Dolz, ihre Rinbe, ihre Anospen, ibre Fruchte, bas Mart und ben Saft ibrer Stämme an biefer Stelle vereinigt. Auch abenteuerliche Geftalten ragten wie Ungethüme aus bem Chaos bervor: bort binter bem offenen Faß gefüllt mit oranger Masse — es ist Balmöl von ber Oftfuste Afrikas - ruht ein unförmiges Thier - es ist Talg aus Bolen, ber in die Haut einer ganzen Rub eingelaffen ift; - baneben liegen, gusammengebrudt in riefigem Ballen, gepreßt mit Striden und eifernen Banbern, fünfbunbert Stockfische, und in ber Ede gegenüber erheben fich über einem Saufen Elephantengabne bie Barben eines riefigen Bals.

Anton stand noch stundenlang, nachdem die Erklärungen seines Lehrmeisters aufgehört hatten, neugierig und verwundert in der alten Halle, und die Gurte der alten Wölbung und die Pfeiler an der Wand verwandelten sich ihm in großblättrige Palmen, und das Summen und Geräusch auf der Straße erschien ihm wie das entfernte Rauschen der See, die er nur ans seinen Träumen kannte, und er hörte die Wogen des Meeres in gleichmäßigem Tact an die Küste schlagen, auf welcher er so sicher stand.

Diese Freude an der fremden Welt, in welche er so gefahrlos eingekehrt war, verließ ihn seit dem Tage nicht mehr. Wenn er sich Milhe gab, die Sigenthilmlickleiten der vielen Waaren zu verstehen, so versuchte er auch durch Lectüre deutliche Bilder von der Landschaft zu bekommen, aus welcher sie herkamen, und von den Menschen, die sie gesammelt hatten.

So vergingen schnell bie ersten Monate seines Lebens in ber Hauptstadt, und es war gut für ibn, dag er auch in seinen Freistunden biefe lebhafte Unterhaltung mit ber ganzen Welt zu führen batte; benn in Ginem batte Fint Recht gehabt: Anton blieb trot bem täglichen Mittagstifch in bem parketirten Speisezimmer boch bem Chef bes Saufes und ber Familie febr fremb und fühlte balb, bag eine Schranke gezogen sei zwischen bem herrn bom Comtoir und ben Bersonen bes Sauses, die, so unbemerkar fie für Frembe sein mochte, boch eisenfest stand. Er war so verständig, daß ihm nicht einfiel barüber zu murren, aber er wurde boch manchmal daburch gebrückt, benn mit bem Enthusiasmus ber Jugend war er schnell bereit, seinen Brinzipal als bas Ibeal eines Raufmanns zu verehren. Die Rlugheit, Sicherheit und energische Rurge bes Mannes und seine stolze Redlichkeit begeisterten ibn; er batte sich gar zu gern mit schwarmerischer Innigkeit an ibn gefcoloffen, aber er fab auger ben Befcaftsftunden wenig von ihm. Wenn ber Kaufmann am Abend nicht in Conferenzen ober im Club war, so lebte er nur für seine Schwester, an ber er mit einer rührenben Bartlichkeit bing. Für seine Schwester bielt ber Raufmann Wagen und Pferbe, bie er felbft felten benutte, ibr zu Liebe besuchte er auch Abendgefellschaften und gab felbst welche, zu benen Anton und seine Collegen nicht zugezogen wurden. Dann rollten bie Equipagen vor bas Saus, galonnirte Bebiente flogen Trepp auf Trepp ab, und bunte Schatten schwebten an ben erleuchteten Fenftern bes Borberhauses vorüber, während Anton in seiner Dachstube fag und mit Sehnsucht auf bas glangende Leben bes Haushaltes fab, zu bem er boch auch gebotte: mit beißer Sehnsucht, benn unser Belb war taum neunzehn Jahr alt und kannte die geschmüdte Geselligkeit eleganter Areise nur aus ben trügerischen Schilberungen ber Bücher, welche er gelesen batte. Dann sagte ihm zwar immer sein Berftand, bag er nicht in bas Borberhaus gebore, und was barans werben folle, wenn er mit seinem Dutend Collegen, bie fo verschieden an Bildung waren, bei folden Gefellschaften fich ausbreiten wolle. Aber was ber Berftanb, biefer alte Berr, fagt, wird von ber jungen Dame Begehrlichkeit nicht immer ehrerbietig angehört, und Anton folich manchmal mit einem leisen Seufzer bom Fenster gu feiner Campe und ben Buchern gurud und bemubte fich bie lodenbe Mufit ber Quabrille zu vergeffen, indem er auf bas Gefchrei bes Löwen und das Gurgeln bes Brüllfrosches in irgend einem trovifchen Lanbe lauschte.

6.

Der Freiherr von Rothsattel hatte sein Quartier in der Hanptstadt selbst eingerichtet. Es war nur von mäßiger Größe, aber die Form der Möbeln, die Arabesten der einsachen Wandsmalerei, die Zeichnung auf Borhängen und Teppichen waren so geschmackvoll zusammengepaßt, daß das Ganze in der guten Geschschaft als ein Muster von Sleganz und Wohnlichteit gerühmt wurde. Recht in der Stille hatte er das alles vordereitet. Endlich hielt der neugekaufte Wagen vor der Wohnung, der Freiherr hob seine Gemahlin heraus und sührte sie durch die Reihe der Zimmer dis zu ihrem kleinen Boudoir, das ganz mit weißer Gaze decorirt war, die Decke eine Sonne von weißen Falten, und an allen Wänden weiß gefältelte Sterne. Da flog ihm die Baronin entzückt über so viel Aufmerksamkeit in die Arme, und der gute Herr fühlte sich zu-

frieden und swiz wie ein König. Schnell war die Familie eingelebt, die Aderpferde führten vom Gute die unvermeidlichen Kisten, Truhen und Borräthe von Lebensmitteln herbei, und nachdem einige Tage hindurch Strohhalme von Treppen, Fußböben und Teppichen abgesegt worden waren, konnte man baran benken, sich außerhalb bes Hauses umzusehen und die nöthigen Besuche zu machen.

Ein großer Theil bes Landabels pflegte bie Wintermonate in ber Hauptstadt zuzubringen, und bie Rothsattel trafen mehre Gutenachbarn, viele Befannte und Berwandte. Ueberall war man erfreut, bie angesebene Familie in ber Stadt au begrüßen, und nach wenigen Wochen fanden fie-fich mitten in einem großen Rreife au froblicher Gefelligfeit eingelebt. Der niebere Abel mit all seinen Titeln, welche ihm von ben beutichen Regenten freigebig ertheilt worben find, bilbete eine ftattliche, ziemlich abgeschlossene Corporation, und wenn in bem Böllchen auch nicht gerabe ein Ueberflug von geiftreicher Bilbung vorhanden war, so war boch bas gesellige Behagen, mit bem fie untereinander verfehrten, vielleicht um fo größer. Die Baronin wurde burch ihre sichere Liebenswurdigkeit eine Saubtgröße ber Frauenwelt; auch ihr Gemahl, ber in ben ersten Wochen manchmal bie Wanberungen burch ben Wirthschaftsbof und bie Spazierritte in seinen Balb vermifit batte. befand fich balb unter seinen Jugenbfreunden nicht weniger wohl. Er wurde Mitglied einer abeligen Ressource, suchte feine alte Birtuofitat auf bem Billarb hervor, fpielte mit Anftand Whift und L'hombre und trieb in mußigen Stunden etwas Politik und ein wenig Runft. So verlebte die Familie eine behagliche und interessante Wintersaison, und ber Freiberr und seine Gemablin äußerten einander ihre Berwunderung, warum sie ihrem Leben nicht schon in frühern Jahren biefe bescheibene und anständige Abwechslung gegonnt hatten.

Nur Lenore war mit bem Umgug nicht gang gufrieben. Sie fuhr fort bie Befürchtung ihrer Mutter gu rechtfertigen,

daß sie ein Original werben konnte. Es wurde ihr schwer, ben gablreichen ältlichen Tanten ber Familie eine anmuthige Ehrerbietung zu bezeigen, und noch schwerer wurde ihr, luftige Berren aus ber Nachbarschaft, gute Freunde ihres Baters, bie fie bom Gut ber tannte, bier in ber Stadt nicht querft angureben, wenn fie ihnen auf ber Strafe begegnete. Auch bas Behältniß war ihr peinlich, in bem fie die Bilbung aus bem Maddeninstitut nach Hause tragen mußte. Es war ein Awitter von Tasche und Mappe, voll von langweiligen Heften und Lehrblichern. Da die Mutter nicht gern fab, wenn der Bebiente ihr bie Schulbucher nachtrug, so schlenkerte fie bas Ding verächtlich am Arm, so oft fie auf ber Strafe ging, blieb babei von Zeit ju Zeit stehen und fab wie eine Juno mit breiftem Blid auf bie Gruppen ber Marktleute, auf Edensteber, die fich prügelten, und auf andere Menschenknäuel, welche fich in ben Strafen einer großen Stadt aufammenballen. Einft, als fie so auf ber Strafe stand, bie Mappe als Zeichen ihrer Sklaverei am Arme und einen Keinen Regenschirm in der Hand, siehe, da kam ihr auf dem Trottoir der junge Berr entgegen, ben fie im Garten umbergeführt und über ben Teich gefahren batte. Sie freute fich barüber; er war ihr eine freundliche Erinnerung an bas Gut, an ihren Bont und an bas Boll ber Schwäne. Roch war er eine Strede entfernt, als ihre Fallenaugen ihn beobachteten. kam naber und sab fie nicht. Da ihr die Mutter verboten batte, irgend einen herrn auf ber Strafe anzusprechen, fo blieb fie in seinem Wege steben und ftampfte ihren Schirm befehlend vor ihm auf die Steine. Anton, ber im Geschäftstrott war, blidte auf und fab mit ber bochften Frende, bag bas fcone Fraulein vom See vor ihm ftanb. Er zog erretbend feinen Dut, und bas Fraulein ertannte aus feinem ftrablenben Beficht mit Befriedigung, bag trot ber Buchertafce ibre Erscheinung noch eben so gewaltig auf ihn wirkte. als früher.

"Wie geht es Ihnen, mein Herr?" frug fie würdevoll, das Köpfchen zurückwerfend.

"Sehr gut," fagte Anton; "wie bin ich gludlich, Sie hier in ber Stadt zu feben."

"Bir wohnen jest hier," sprach das Fräulein weniger vorsnehm, "für den Winter Bärenstraße Nr. 20."

"Darf ich fragen, wie sich ber Pony befindet?" sagte Anston ehrfurchtsvoll.

"Denken Sie, er hat zu Hause bleiben muffen," Nagte die Dame; "und was treiben Sie hier?"

"Ich bin in ber Handlung von E. D. Schröter," ants wortete Anton mit einer Berbeugung.

"Mso Kaufmann?" fagte bas Fraulein, "und womit hanbeln Sie?"

"Colonialwaaren und Producte; es ist das größte Geschäft in dieser Branche hier am Plat," antwortete Anton mit Selbsts gefühl.

"Und haben Sie gute Menschen gefunden, die auch für Sie sorgen?"

"Mein Prinzipal ift sehr gütig gegen mich," antwortete Anton, "in Kleinigkeiten muß ich für mich selbst sorgen."

"Daben Sie auch Freunde hier, mit benen Sie sich amstfiren?" setzte bas Fraulein ihr Examen fort.

"Einige Bekannte. Ich habe aber viel zu thun, und in ben Freistunden muß ich für mich lernen."

"Sie sehen auch etwas bleich aus," sagte das Fräulein, ihn mit mütterlichem Wohlwollen betrachtend. "Sie müssen sich mehr Bewegung machen und fleißig spazieren gehen. — Es ist mir angenehm gewesen, Sie hier zu treffen; ich werde mich freuen, wenn ich höre, daß es Ihnen wohlgeht," fügte sie, wieder in Majestät übergehend, hinzu. Sie sah ihn noch einen Augenblick an, grüßte mit dem Kopf und verschwand in dem Menschenstrom, während Anton ihr mit abgezogenem Hut nachsah.

Lenore fand nicht für nöthig, über das zufällige Zusammentressen viele Worte zu verlieren. Nur als einige Tage darauf die Baronin ihren Gemahl frug: "Aus welcher Handlung wollen wir die Waaren nehmen, die der Haushalt braucht?" da sah Lenore von ihrem Buche auf und sagte: "Die größte Handlung hier am Platz ist von T. O. Schröter, Colonialwaaren und Broducte."

"Bober weißt du bas?" frug ber Bater lachend, "du sprichst ja wie ein gelernter Kaufmann."

"Das kommt Alles von biesem Mädcheninstitut," antwortete Lenore tropig.

Ueber den geselligen Freuden vergaß der Freiherr nicht den Hauptzweck seines Aufenthaltes in der Stadt. Er zog sorgfältige Erkundigungen ein über die technischen Sewerbe, welche andere Gutsbesitzer eingerichtet hatten, er besuchte die Fabriken der Stadt, und bemühte sich gebildete Techniker kennen zu lernen. Er bekam eine Masse von Nachrichten und erwarb einige Kenntnisse in Maschinen und Fabrikanlagen. Aber die Nachrichten, welche er erhielt, waren so widersprechend, und die Anschauungen, welche er selbst gewann, so unvolkständig, daß er zuletzt für das Beste hielt, nichts zu übereilen, und abzuwarten, die sich ein geschäftliches Unternehmen von besonderer und möglichst sicherer Kentabilität fände.

Es barf nicht verschwiegen werben, baß zu dieser Zeit auch der Familienschat durch ein schönes mit vergoldetem Messing beschlagenes Käsichen vermehrt wurde. Es war von gestasertem Holz mit Arabesten von mattem Metall und mit einem sehr kinstlichen Schloß, welches für einen Spitzbuben gar nicht zu öffnen war und den Dieb in die Nothwendigkeit versetze, das ganze Käsichen zu siehen. In diesem Behältniß lagen simsundvierzigtausend Thaler in neuen weißen Pfandbriesen der Landschaft. Der Freiherr betrachtete die Pfandbriese mit vieler Läxtlichkeit. Er saß in den ersten Tagen stundenlang

vor bem geöffneten Raftchen und wurde nicht mube, bie Bergamentblätter nach ben Nummern zu ordnen, sich über ben reinlichen weißen Glanz berfelben zu freuen und die Tilgungsplane für das Capital zu entwerfen. Auch als er das Räftden ber Sicherheit wegen wieber in's Devositum ber Landschaft gegeben hatte, war ber Gebanke baran eine von ben fleinen Freuden, welche ber ritterliche Freiberr im Stillen hatte. Ja, ber Beift biefes Raftchens fputte in seinem Sausbalt fort. Die Baronin war verwundert, wenn ihr Gemabl zuweilen anfing, da zu sparen, wo er es sonft nicht gethan batte, wenn er einige Male von Logenbilleten abrieth, weil man gute Wirthschaft treiben milffe, ober wenn er ihr mit einer gewissen Freude erzählte, daß er am vergangenen Abend zehn Louisd'or im Spiel gewonnen habe. Die verständige Dame wurde ernftlich besorgt, ob ibr Gemabl nicht durch einen Unfall in Geldverlegenheit gekommen fei; indeß beruhigten sie seine Bersicherungen vom Gegentheil und ein aufriebenes lächeln, welches in solchen Stunden über seinem Geficht schwebte, sehr bald wieder. In der That waren die fleinen Anfälle von Sparsamkeit nicht consequent und nichts Anderes, als eine unschuldige Laune, benn in allen größeren Dingen bielt ber Freiberr in gewohnter Weise auf anständige Repräsentation, und sein Auftreten war burchaus seiner Familie und feinem Wohlstande entsprechend.

Auch war es in der That nicht möglich, gerade jett zuruckzulegen. Das Leben in der Stadt, die Einrichtung der Wohnung und die unvermeidlichen geselligen Ansprüche verringerten natürlich die Ausgaben nicht.

So kam es, daß der Freiherr, als er zur Abnahme der Winterrechnungen auf sein Gut gereift war, sehr verstimmt nach der Stadt zurücklehrte. Er hatte große Rechnung gemacht, er hatte gesehen, daß die Ausgaben des letzten Jahres größer gewesen waren als die Einnahmen, daß der Revenülenanschlag des nächsten Jahres keine Deckung des Desicits

versprach, daß fast zweitausend Thaler fehlten, welche geschafft werben mußten. Der Gebanke griff ihm an bas Berg, bag er bies Belb von ben weißen Bergamenten nehmen sollte, und bem Manne, welcher mit bem größten Anftand einen feindlichen Rugelregen ausgehalten batte, wurde fiebend beig, wenn er bachte, bag er in biesem Falle einige Tausend Thaler wirflicher Schulben auf seinem Gute haben wurde. Er war verftanbig genug einzuseben, bag in seiner Speculation ein Fehler gewesen war. Wenn man ein Bermögen burch jabrliche Meine Ersparnisse erwerben will, muß man seine Ausgaben einschränken; er aber batte feine Ausgaben bebeutenb vermehrt. Ohne Aweifel war diese Bermehrung febr nothwendig gewesen, aber es war ein unglücklicher Zufall, daß bas fo zusammentraf. Seit seinen Lieutenanttagen batte ber ante Berr teine so veinliche Unrube empfunden. Aus ber Stadt gurud konnte er nicht, bafür gab es taufend Grunbe; er hatte bie Wohnung auf eine Reihe von Jahren gemiethet, was würden die Bekannten zu einer plötzlichen Abreise gesagt haben, wie batte er seiner geliebten Frau und Lenoren bas Opfer zumuthen konnen? So verschloß er ben Aerger in fic. Er entschuldigte gegensiber ben besorgten Fragen ber Baronin feine Berftimmung burch eine Ertaltung auf ber Reife, aber tagelang nagte ber Bedanke an ihm, bag er einen Berluft erlitten babe, bag er zurudgekommen fei; und je fanguinischer er vorber gewesen war, besto niedergeschlagener wurde er jett. 3a es gefchab, bag er auf einem Spaziergange burch bie Stadt bei einem Lotterleeinnehmer eintrat und ein Lotterie los taufte, bamit ein gutiges Gefchick bas gut machen moge, was schabhaft war. Zuweilen, besonders am Abend, wenn er aus beiterer Gefellichaft tam, lächelte er felbft über biefe Berstimmung und schalt fie thoricht. Das ganze Unglud war so unbebeutenb, es war ja keine Lebensfrage; in wenigen Jahren konnten feine Angelegenheiten wieber auf's Befte arrangirt fein. Nur an ben nüchternen Morgen tam ibm ber langweilige Gebanke wieber, und er konnte ihn nicht los werben.

An einem solchen Morgen wurde Herr Ehrenthal gemelbet, ber ihm eine Summe für gekauftes Getreibe zu zahlen hatte. Den Freiherrn überkam ein peinliches Gefühl, als der Bediente den Namen Ehrenthal aussprach; der Mann hatte ihm den Rath gegeben, Pfandbriefe aufzunehmen. Freilich sagte er sich im nächsten Augenblick, daß derselbe Mann ihm nicht den Rath gegeben hatte, nach der Stadt zu ziehen; aber er grollte ihm doch, und sein Gruß mochte wohl kälter Kingen als gewöhnlich. Herr Ehrenthal war ein zu guter Geschäftsmann, um auf die Launen seiner Aunden viel zu geden. Er zählte sein Geld auf und war dabei freigebig mit den Berssicherungen seiner Ergebenheit. Der Freiherr blieb unzugängslich, die Ehrenthal im Abgehen frug: "Und sie sind gekommen, die Pfandbriefe, gnädiger Herr Baron?"

"Ja", sagte ber Berr murrisch.

"Es ist jammerschabe," rief Sprenthal, "daß fünfundviersigtausend Thaler liegen sollen so todt, als ob sie nicht vorhanden wären in der Welt. Dem Herrn Baron ist's gleich, ob er einmal gewinnt ein Paar tausend Thaler oder nicht, aber unser Einem ist es nicht gleich. Ich kann in diesem Augenblick machen ein solides Geschäft und ein sicheres, und mein Geld ist versteckt, ich muß mir entgehen lassen einen baaren Gewinn von viertausend Thalern."

Der Freiherr hörte aufmerksam zu, ber Händler suhr mit größerm Muthe sort: "Herr Baron, Sie kennen mich seit Jahren als einen ehrlichen Mann, Sie wissen auch, daß ich nicht ohne Wittel bin; ich will Ihnen einen Borschlag thun: leihen Sie mir zehntausend Thaler Pfandbriese auf brei Monat; ich gebe Ihnen für das Capital einen Wechsel auf mich selbst, welcher ist wie baar Geld. Es sind zu gewinnen viertausend Thaler bei dem Geschäft; was gewonnen wird, das theile ich mit dem Herrn Baron statt der Zinsen zu gleichen Theilen. Sie sollen kein Risico haben, und wir machen bas Geschäft zusammen. Wenn verloren wirb, trage ich's allein, und zahle in brei Wonaten bem gnäbigen Herrn bie zehntausend Thaler zurück."

Diese Worte bes Händlers, so wenig aufregend sie wahrscheinlich in das Ohr des Lesers dringen, Nangen dem Freisberrn wie ein Alarmsignal beim unbehaglichen Bivouac. Eine bestige Spannung, eine wilde Freude arbeitete in ihm. Kaum hatte er Ruhe genug, zu sagen: "Bor Allem muß ich wissen, von welcher Art das Geschäft ist, das Sie mit meinem Gelde machen wollen."

Der Geldmann setzte das auseinander. Es war ihm der Antrag gemacht, eine große Quantität Holz zu kausen. Das Holz sag auf einem Flößplatz im obern Theile der Provinz. Der Händler holte die Berechnung der Holzmasse, der Transporthosten dis zur Hauptstadt und des Werthes, den das Holz in der Hauptstadt haben würde, aus seiner Tasche und bewies dem Freiherrn, daß dabei in sechs dis acht Wochen ein sicherer Gewinn von bedeutender Größe zu machen sei.

Der Freiherr sah mit Aufmerkamkeit die Menge der Zahlen durch; wenn die Berechnung richtig war, so war der Gewinn sonnenklar; er that aber doch die bedächtige Frage: "Bie kommt es, daß der Eigenthümer des Holzes das Geschäft nicht selbst macht, und daß er sich einen so sichern Gewinn entgehen läßt?"

Der Händler zuckte die Achseln. "Wer ein Geschäft macht, kunn nicht immer fragen: warum läßt der Andere die Waare so billig? Wer in Berlegenheit ist, kann nicht warten zwei dis drei Monat, das Eis liegt auf dem Fluß, der Mann brancht das Geld binnen hier und zwei Tagen."

"Sind Sie sicher," daß das Eigenthumsrecht des Berkaufers unbestreitbar ist?" frug der Freiherr.

"Der Mann ift mir ficher," fagte ber Händler; "wenn ich ihm bas Gelb bis morgen Abend schaffe, ift bas Holz mein."

Dem Ebelmann war es peinlich, die Berlegenheit eines Andern zu benutzen, so sehr sich auch sein Herz nach dem Gewinn sehnte. Er sagte mit Würde: "Ich halte es für unpassend, auf den Berlust eines Andern zu rechnen."

"Warum soll er haben Berlust?" rief Ehrenthal eifrig. "Er ist Speculant, jetzt braucht er Gelb; vielleicht will er machen ein größeres Geschäft; so muß er den Bortheil am kleinern überlassen einem Andern. Er hat sich erboten, gegen Zehntausend baar den ganzen Borrath zu übergeben. Es ist nicht meine Sache, zu fragen, ob er mehr gewinnen kann mit meinem Gelbe, als ich gewinnen kann durch sein Holz."

Was Berr Ebrenthal sagte, war richtig; er verschwieg nur Der Berkäufer bes Holges war ein unglücklicher Speculant, ber, von seinen Gläubigern gedrängt, eine Auspfändung fürchtete und bie unbescheibenen Soffnungen berfelben baburch beendigen wollte, dag er seine Vorräthe an einen Fremben schnell und beimlich verlaufte und mit ber erbaltenen Summe unsichtbar wurde. Bielleicht wußte Berr Ebrenthal bas; vielleicht abnte auch ber Freiherr, bag es bei einem fo leichten Gewinn eine Bewandtnig haben muffe, wenigstens fagte sein Ropfschutteln, bag ibm bie Sache teineswegs ganz kar war. Und boch hatte er wenig zu wagen und nichts zu verantworten; er lieb fein Gelb an einen fichern Mann, ben er seit vielen Jahren als wohlhabend und vünktlich tannte, und gewann baburch bie Aussicht, in turger Zeit einen bofen Beift los zu werben, ber ihn raftlos qualte. Er war zu unruhig um zu überlegen, daß er vielleicht einen Teufel vertreibe burch Beelzebub, der Teufel Obersten. Er Mingelte nach seinem Bagen und sagte vornehm: "In einer Stunde follen Sie bas Gelb baben."

Sprenthal bankte in sciner feurigen Weise für biese große Gefälligkeit, schrieb auf ber Stelle einen wohlverclausulirten Sola-Wechsel über bie Pfandbriese und empfahl sich mit einer Unterthänigkeit, die sehr gegen das stolze Kopfnicken des Freiherrn abstach. Seit biesem Tage lebte ber Freiherr in banger Erwartung. Immer mußte er an die Unterredung mit dem Händler denken. Wenn er am Theetisch neben seiner Gemahlin saß und über Theater und Concert geplaudert wurde, irrte seine Seele ruhe los zwischen den Lüden der Holzklaftern umher oder wurde von langen rollenden Mastbäumen gedrückt; und wenn er die Arbeitsbücker seiner Tochter durchsah, so starrten ihm auf dem Deckel und am Rande zahlreiche Gesichter Ehrenthals entzegen, und jedes lachte ihn höhnisch an. So oft er auf seinem Jagdpferd ausritt, richtete sich der Ropf des Pferdes nach dem Strom, und mit sinsterm Blick sah der Reiter auf die gestrorene Fläche hinab, sah die Eisschollen stromadwärts treiben und das hohe Frühlingswasser bis an die Steine des Randes sinthen.

Sprenthal hatte sich lange nicht sehen lassen. Endlich, an einem sonnigen Morgen erschien er mit seinen unvermeidlichen Bücklingen, zog ein großes Packet aus der Tasche und rief triumphirend: "Herr Baron, das Geschäft ist gemacht! Hier sind die Pfandbriese zurück und hier sind zweitausend Thaler als der Gewinn, welcher auf Sie fällt."

Die Hand bes Freiherrn griff hastig nach bem Packet. Es waren dieselben weißen Pergamente, die er mit schwerem Herzen aus der Cassette hervorgeholt hatte, und außerdem ein Bündel Cassenscheine. Diesmal hörte der Freiherr kaum auf den Wortschwall des Händlers, eine Last siel ihm vom Herzen, er hatte seine Psandbriese wieder, und der Aussall in seinen Finanzen war gedeckt. Ehrenthal wurde gnädig entlassen, die Pergamente eingeschlossen, und der Freiherr durste sich hente keinen Zwang anthun, um ein liebenswürdiger Gesellschafter zu sein. Noch an demselben Tage kauste er der Baronin einen Schmud von Türksen, den sie lange im Stillen gewähnscht hatte.

Seit dem Tage war im Hause des Freiherrn heller Sonnenschein, und wenn es eine Erinnerung an die letzten Wochengab, so äußerte sie sich nur in Aleinigkeiten. Der Kopf bes Halbblutes vermied seit diesem Tage den Strom eben so sehr, als er ihn früher gesucht hatte, und wenn der Reiter auf der Straße von Herrn Strenthal gegrüßt wurde, so regte sich wieder ein lebhafter Widerwille gegen den glücklichen Geschäftsmann in seiner Seele, und sehr nachlässig war der Gegengruß, welchen er von der Höhe des Rosses zurückgab.

Aber noch ein bunkler Schatten aus ber letten Bergangenbeit sollte fiber ben Freiherrn fallen. Er las in bem Zimmer feiner Frau die Zeitung, als fein Auge auf einen Stedbrief fiel, durch welchen ein verschwundener Holzbändler wegen betriigerischen Bankerotts verfolgt wurde. Er legte bas Blatt weg, ein kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. ber furchtlose Cavalier, nahm das Zeitungsblatt vom Tisch fort und verstedte es tief unter bie Bucher seines Arbeitstisches. Wenn ber Betrüger berselbe Mann war — Ehrenthal batte ibm keinen Namen genannt — aber wenn er, ber Ebelmann, burch sein Gelb und seinen Gewinn frembe wohlbegrundete Anspruche verfürzt hatte, wenn er Gehülfe eines Betrugs geworben war und wenn er für biese Sülfe bezahlt worben war — biese Gebanken waren fürchterlich für sein stolzes Berg. Der Berr ging in ber Stube auf und ab und rang die Hande; er eilte zum Schreibtisch, um ben Gewinn einzupaden und fortzuschaffen, er wußte selbst nicht wohin, sich von ber Seele, weit weg aus seinem hanse. Mit Befturzung sah er, bag nur noch ein kleiner Theil bes Bewinns vorhanden war. Wie gelähmt setzte er sich an den Tisch und legte ben Ropf auf seine Sande. Es war etwas in ihm entzwei gegangen, bas fühlte er, und er fürchtete, für immer. heftig sprang er wieder auf, rig an ber Klingel und ließ Chrenthal zu sich forbern.

Bufälliger Beise war ber Händler verreift. Unterbest sprachen bem Freiherrn die freundlichen Stimmen, welche in der Menschenbrust mit klugen und gewählten Borten alles

Bebenkliche in ein gutes Licht zu setzen wissen. Wie war die ganze Angst so thöricht! Es gab viele hundert Leute am Oberlauf des Stromes, die mit Polz handelten, es war ja sehr unwahrscheinlich, daß gerade jener Betrüger der Mann Ehrenthals sein sollte. Und selbst in diesem Fall, wie groß war sein eigenes Unrecht dei dem ganzen Ereigniß? Alein, sehr llein, sür einen Geschäftsmann nicht zu erkennen. Ja selbst Ehrenthal, was konnte er dasikr, wenn der Berkäufer das Geld zu einem Betrug verwandt hatte? Es war doch Alles ehrlich und gesetzlich gekauft worden. — So sprach es sortwährend begütigend in dem Freiherrn, ach, und welche Mühe gab sich der Herr, all diese Stimmen recht deutlich zu hören.

Als Shrenthal endlich ankam und haftig zum Freiherrn eilte, trat ihm dieser mit einem Gesicht entgegen, das den Händler wirklich erschreckte. "Wie heißt der Mann, von dem Sie das Holz gekauft haben?" frug der Freiherr heftig an der Thür.

Sprenthal stand betroffen, auch er hatte jene Zeitung gelesen und verstand, was in der Seele des Edelmanns vorging. Er nannte einen beliebigen Namen.

"Und wie hieß ber Ort, wo das Holz lag?" klang die zweite Frage etwas ruhiger. Herr Sprenthal nannte einen beliebigen Ort.

"Ist das Wahrheit, was Sie mir sagen?" frug der Freisterr tief aufathmend zum dritten Mal.

Da Herr Shrenthal sah, daß er einen Kranken vor sich hatte, so behandelte er ihn mit der Milde, welche dem Arzt so gut ansteht. "Was sich der Herr Baron für Sorge machen!", sagte er kopsschildend. "Ich glaube, der Mann, mit dem ich habe gemacht das Geschäft, hat seinen guten Vortheil dabei gehabt. Es sind große Eichenlieferungen ausgeschrieben, dabei sind für Einen, der dort oben wohnt, hundert Procent zu verdienen. Ich glaube, er wird sie haben verdient. Das Geschäft, welches ich mit ihm gemacht habe, ist gewesen gut und kreytag, E. n. h.

sicher, wie es kein Kaufmann von der Hand weisen wird. Und wenn er auch ein schlechter Mensch wäre, was haben Sie, gnädiger Herr, darum zu sorgen? Ich habe keinen Grund gehabt, Ihnen den Namen des Mannes und des Ortes zu verbergen, ich habe Ihnen doch Beides damals nicht gesagt, weil nicht Sie gemacht haben das Geschäft, sondern ich. Ich din gewesen Ihr Schuldner, und ich habe Ihnen zurückgezahlt das Geld mit einer Provision. Mit einer guten Provision, das ist wahr. Ich habe seit Jahren Bieles bei Ihnen verdient, warum soll ich nicht zuerst Ihnen den Vortheil gönnen, den ich sedem Andern auch gegeben hätte? Was machen Sie sich Sorgen, Herr Baron, um Dinge, die nicht sind!"

"Das verstehen Sie nicht, Shrenthal," sagte ber Gutsherr freundlicher; "es ist mir lieb, daß die Sache so steht. Wäre ber Betrüger jener Mann gewesen, mit dem Sie gehandelt haben, so hätte ich unser Verhältniß abgebrochen, ich hätte Ihnen nie verziehen, daß Sie mich wider meinen Willen zum Mitschuldigen eines Betrugs machten."

Ehrenthal wurde entlassen, und der Freiherr war von einer schweren Sorge befreit. Er beschloß, sich näher nach jenem beliebigen Namen und dem unbekannten Dorse zu erkundigen. Er erkundigte sich aber nicht darnach; durch die überstandene Angst war ihm die Erinnerung an das Geldgeschäft sehr peinlich geworden, und er mühte sich, gar nicht mehr daran zu benken.

Er war ein zartfühlender, guter herr, und Ehrenthal war berfelben Meinung, benn als er die Treppe hinunterging, murmelte er vor sich hin: "Er ist gut, ber Baron, er ist gut!"

7.

Anton ftand unter ber gemeinsamen Oberhoheit ber Herren Jordan und Pix und entdeckte bald, daß er die Shre hatte,

neiner Bafall eines großen Staatsforpers zu fein. Was bie unerfahrene Außenwelt böchst oberflächlich unter bem Ramen Commis aufammenfagt, bas waren für ibn, ben Gingeweihten, sehr verschiedene, zum Theil Ehrfurcht gebietende Aemter und Bürben. Der Buchhalter, Berr Liebold, thronte als geheimer Minister bes Saufes an einem Fenster bes zweiten Comtoirs in einfamer Majestät und geheimnisvoller Thätigkeit. Unaufborlich schrieb er Zahlen in ein ungeheures Buch, und sah unr felten bon feinen Biffern auf, wenn fich ein Sperling auf die Gitterftabe bes Fenfters fette, ober wenn ein Sonnenstrahl bie eine Fensterede mit gelbem Glanze überzog. Liebold wußte, dag ber Sonnenstrahl nach ben alterthümlichen Gefetsen bes Universums in feiner Jahreszeit weiter bringen burfte, als bis zur Spite bes Fenfterbrets, aber er konnte fich boch nicht enthalten, ihm plötliche Ueberfälle auf bas Sauptbuch zuzutrauen, und beobachtete ihn beghalb mit argwöhnischen Bliden.

Mit der Rube seiner Ede contrastirte die ewige Rührigfeit in ber entgegengesetzten. Dort waltete in besonderem Berfolage ber zweite Bürbenträger, ber Caffirer Burzel, umgeben bon eifernen Gelbtaften, fcweren Gelbfcranten und einem großen Tisch mit einer Steinplatte. Auf biesem Tische klangen bie Thaler, Mirrte bas golbene Blech ber Ducaten, flatterte geräuschlos bas graue Papiergelb vom Morgen bis zum Abend. Ber die Bunktlichkeit als allegorische Kigur in Del malen wollte, ber mußte ohne Wiberrebe Herrn Burgel abmalen und burfte bochftens bas antife Coftum baburch andeuten, bag er mit kinftlerischer Licenz Herrn Burgel Die Strümpfe über bie Stiefeln und das weiße Oberhemd über ben Comtoirrod berüber malte. Alles hatte in ber Seele bes herrn Purzel eine eisenfeste unveränderliche Stellung, unser Berrgott, die Firma. ber große Gelbfaften, ber Wachsstod, bas Betschaft. Jeben Morgen, wenn ber Caffirer in seinen Verschlag getreten war, begann er seine Amtsthätigkeit damit, daß er die Kreibe ergriff und einen weißen Punkt auf den Tisch malte, um der Kreide selbst die Stelle zu bezeichnen, wo sie sich den Tag über aufzuhalten hatte. Er stand nicht allein in seiner wichtigen Amtsthätigkeit. Ein alter Hausdiener war seine Ordonnanz, die als Ausläuser mit Geldsäden und Papiergeld den Tag über nach allen Richtungen der Stadt trabte. Es ist wahr, daß die Ordonnanz an der Sigenthimlickleit litt, gegen Abend sehr feurig auszusehen und in einer persönlichen Abhängigkeit von starkem Getränk zu stehen. Aber diese Sigenschaft vermochte nicht ihre Treue und Besonnenheit zu erschüttern, ja sie schärfte die Ersindungskraft der Ordonnanz, denn nie hat eines Menschen Gewand so viele geheime Taschen mit Knöpsen und Schnallen gehabt, als der Rock des Ausläusers, und nach jedem Glase, das er getrunken, stedte er die Banknoten in einen noch geheimeren Berschluß.

In dem vordern Comtoir war Herr Jordan die erste Person, der Generalstatthalter seiner kaiserlichen Firma. Er war der Aristo der Correspondenten, erster Commis des Hauses, hatte die Procura und wurde von dem Prinzipal zuweilen um seine Ansicht befragt. Er blied für Anton, was er ihm schon am ersten Tage gewesen war, ein treuer Rathgeber, ein Muster von Thätigkeit, der gesunde Menschenverstand in Berson.

Bon ben Correspondenten des Comtoirs, welche unter Anführung des Herrn Jordan Briefe schrieben und Bücher sührten, war für Anton neben Herrn Specht, dem Sanguiniker, am interessantesten Herr Baumann, der klinstige Apostel der Deiden. Der Missionär war nicht nur ein Heiliger, sondern auch ein sehr guter Rechner. Er war untrüglich in allen Reductionen von Waß und Gewicht, warf die Preise der Waaren aus und besorgte die Calculatur des Geschäftes. Er wuste mit Bestimmtheit anzugeben, nach welchem Münzsuß die Wohrenfürsten an der Goldküste rechneten, und wie hoch der Eurs eines preußischen Thalers auf den Sandwichinseln

war. Herr Baumann war Antons Stubennachbar und fühlte sich durch die gute Art unseres Helden so angezogen, daß er ihm in kurzer Zeit seine Neigung zuwandte und in den Abendstunden zuweilen seinen Besuch gönnte. Den Uebrigen stand er sern und ertrug mit christlicher Geduld ihre Spöttereien über seine Plane.

Auch außerhalb bes Hauses batte die Kirma noch einige Bürbenträger. Da war Herr Birnbaum, ber Zollcommis, welcher nur felten im Comtoir sichtbar wurde und nur bes Sonntags am Tische bes Brinzipals erschien, ein eracter Mann, ber braugen auf bem Pachof herrichte. Er hatte bie Roll-Brocura für die Geschäfte nach bem Auslande, bas gewichtige Recht, ben Namen T. D. Schröter unter bie Begleitscheine bes Hauses au setzen. Wenn einer von ben Berren ber Handlung ben Namen eines Beamten verbiente, so war es biefer herr, er trug auch feinen Rod stets zugelnöpft, wie seine Freunde die Steuerofficianten. Ferner war ba ber Magazinier des Geschäftes, der die Controle über die verschiebenen Magazine in ber Stadt batte, die Affecurangen beforgte und auf bem Markte bie großen Einkaufe in Landesproducten machte. Berr Balbus war burchaus tein feiner Mann, er war von Haus aus febr arm und seine Schulbilbung war mangelbaft, aber ber Prinzipal behandelte ihn mit großer Achtung. Anton erfuhr, daß er seine Mutter und eine kranke Schwefter burch seinen Behalt erhielt.

Aber die größte Thätigkeit unter Allen, eine kriegerische, wahrhaft absolute Feldherrnthätigkeit entwicklte Herr Pir, erster Disponent des Provinzialgeschäfts. An der Thür des vordern Comptoirs begann seine Herrschaft und erstreckte sich durch das ganze Haus, die weit hinaus auf die Straße. Er war der Gott aller Aleinkrämer aus der Provinz, die ihre laufenden Rechnungen hatten, galt dei ihnen für den Chef des Hauses und erwies ihnen dafür die Ehre, sich um ihre Frauen und Linder zu bekümmern. Er hatte die ganze Spe-

bition ber Handlung unter sich, regierte ein halbes Dutend Haustnechte und eben so viele Auflader, schalt die Fuhrleute, tannte und wußte Alles, war immer auf bem Plat und verftand es, in bemfelben Augenblick einer Rramersfrau zur Entbindung ihrer Tochter zu gratuliren, einen Bettler gröblich anzufahren, einem Haustnecht Orbre zu geben und bas Bunglein an der großen Waage zu beobachten. Wie alle hohen Berren, konnte auch er keinen Wiberspruch vertragen und verfocht seine Ansicht felbst gegen ben Bringipal mit einer Bartnädigkeit, welche unserm Anton einige Male Entseten erregte. Außerbem befaß herr Bir als Geschäftsmann zwei Eigenschaften von wahrhaft wissenschaftlicher Bebeutung: er konnte von jedem Häufchen Kaffebohnen angeben, in welchem Lande basfelbe gewachsen war, und vermochte leere Raume im Sause und beffen Umgegend eben so wenig zu vertragen, wie bie Luft und die Philosophie einen leeren Raum vertragen wollen. Wo ein Winkel, eine Keine Kammer, ein Treppenverschlag, ein Rellerloch aufzuspuren war, ba fiebelte fich Herr Bir mit Tonnen, Leiterbäumen, Striden und allen erbenklichen Stoffen an, und wo er und seine Banbe, die Riesen, fich einmal festgesett batten, vermochte fie keine Gewalt ber Erbe au vertreiben, selbst ber Prinzipal nicht.

"Bo ist Wohlfart?" rief Herr Schröter aus ber Thur bes vordern Comtoirs in den Hausssur.

"Auf bem Boben," antwortete Berr Bir taltblütig.

"Was thut er bort?" frug ber Prinzipal verwundert. — In demfelben Augenblick hörte man oben im Hause lebhafte Stimmen, und Anton polterte die Treppe herunter, gesolgt von einem Hausknecht, beide beladen mit Cigarrenkisten, hinter ihnen die Tante, ein wenig erhigt und sehr ärgerlich.

"Sie wollen uns oben nicht leiben," sagte Anton eifrig zu herrn Bir.

"Jest kommen sie uns schon auf ben Baschboben," sagte bie Tante eben so eifrig zum Prinzipal.

"Die Cigarren burfen bier unten nicht stehn bleiben,", erflärte herr Bir bem Bringipal und ber Tante.

"Unter ben Waschleinen bulbe ich keine Cigarren!" rief bie Tante; "kein Ort im Hause ist mehr sicher vor Herrn Bir. Auch in die Kammern der Dienstmädchen hat er Sisarren räumen lassen; die Mädchen klagen, daß sie es vor Tabakgeruch nicht mehr aushalten."

"Es ist troden bort oben," sagte herr Bir jum Prinzipal. "Aonnen Sie die Cigarren nicht irgend anderswo unterbringen?" frug ber Prinzipal herrn Pir rudsichtsvoll.

"Es ift unmöglich," antwortete herr Bir bestimmt.

"Daben Sie ben ganzen Bobenraum zur Wäsche nöthig, liebe Tante?" frug ber Prinzipal bie Dame.

"Ich glaube, die Hälfte ware genug," warf herr Bir bas wischen.

"Ich hoffe, Sie werben sich mit einer Ede begnügen," entschied der Prinzipal lächelnd. "Lassen Sie sogleich den Tischler einen Berschlag machen."

"Wenn herr Bir erst einmal auf dem Boben ist, so wird er unsere Basche gang verbrangen," Nagte die erfahrene Tante.

"Es soll die lette Bewilligung sein, die wir ihm machen," beruhigte fie der Brinzipal.

herr Big lachte still, wie bie Tante später behauptete, mit einem rebellischen Grinsen, und gab unserm helben, sobalb sich bie beiben Autoritäten entfernt hatten, sofort ben Befehl, mit ben Kisten wieber hinauf zu ziehen.

Am größten aber war Herr Pic, so oft seine Bertrauten, bie reisenden Commis des Geschäftes, auf turze Zeit in die Dandlung zurücklehrten. Dann setzte sich das Provinzialgeschäft im hinterhause zusammen und verarbeitete die Neuigsteiten des Landes. Dann entfaltete herr Pic seine genaue Bekanntschaft mit allen Geschäftsleuten der Provinz, mit ihren Bermögensverhältnissen und ihrer Gemüthsart, und verfügte in kurzen, aber gewichtigen Worten, wie viel an Bertrauen

und Credit ben kleinen Handlungen zu schenken sei. Dann wurde Punsch getrunken und Solo gespielt, welches Spiel seines monarchischen Charakters wegen von Herrn Bix am meisten geschätzt wurde; doch behandelte er auch hier alle Compagniegeschäfte mit Berachtung.

Was aber Herrn Bir in dem Ange ber Mitwelt bas größte Ansehen gab, bas waren bie Riefen, welche um bie große Waage berum nach seinem Befehle schalteten, bobe breitschultrige Manner mit berkulischer Rraft. Wenn fie bie grogen Tonnen auschlugen und rollten, und mit Centnern umgingen wie gewöhnliche Menschen mit Pfunden, so erschienen fie bem neuen Lebrling wie die Ueberreste eines alten Boltes. von bem die Mährchen erzählen, daß es einst auf beutschem Boben gehauft und mit thurmhoben Felsblöden Märmel gespielt babe. Balb merkte Anton, daß fie selbst nicht einem Stamme angeborten. Da waren querft feche Saustnechte, alle von ber Natur aus gabem Holz über Lebensgröße ausgeführt. Sie geborten gang ber handlung an, waren bie regelmäßigen Untergebenen bes schwarzen Binfels, ja mehre von ihnen wohnten im Sause selbst und hatten allnächtlich ber Reibe nach die Wache. Bon neun Uhr ab fag bann Bluto, ber Newfoundländer bes Frauleins, neben einer riefigen Geftalt schweigend im Schatten eines großen Fasses. Diese Bausfnechte, wie groß sie auch waren und wie start, saben boch ben Söhnen sterblicher Menschen noch in manchen Studen ähnlich. Daneben aber bilbeten bie Auflader ber Raufmannschaft eine besondere Corporation, welche auf dem Bachof por bem Thore ibr Hauptquartier batte und von bort aus bie Labungen nach ben großen Waarenhandlungen ber Stadt schaffte ober abbolte. Diese waren bie mächtigften unter ben Riefen, und einzelne unter ihnen von einer Rorperfraft, wie fie in anderm Berufe nicht mehr gefunden wird. Sie hatten mit vielen handlungen ber Stadt zu thun, aber bas alte angesebene Haus von T. D. Schröter war die irdische Stätte.

auf der sie sich am liebsten herabließen, mit der kleinen Segenwart zu verkehren. Seit mehr als einem Menschenalter war der Chef dieses Hauses der erste Borstand ihrer Corporation gewesen. So hatte sich ein Clientenverhältniß zu der Firma gedildet. Herr Schröter empfing am Neujahr als erster ihren Glückwunsch und wurde Pathe sämmtlicher Riesenkinder, welche im Lauf des Jahres dei ihrer Tause die Arme der dienstihnenden Hebamme auf das Tausbecken hinunterdrückten und den Seistlichen durch ihre ungeheuren Abpse so beunruhigten, daß er seine Stimme zur Stärke des Donners erhob, um den Teufel aus ihnen herauszutreiben.

Unter biesen Leberschürzen war Sturm, ihr Oberster, wieder ber größte und stärtste, ein Mann, der enge Hintergassen vermied, um seine Aleider nicht auf beiden Mauerseiten zu reiden. Er wurde gerusen, wenn eine Last so schwer war, daß seine Kameraden sie nicht dewältigen konnten, dann stemmte er seine Schulter an und schob die größten Fässer weg wie Holzslötzchen. Es ging von ihm die Sage, daß er einmal ein polnisches Pserd mit allen vier Beinen in die Höhe gehoben hätte, und Herr Specht behauptete, es gebe für ihn nichts Schweres auf der Erde. Ueber seinem großen Körper glänzte ein breites Gesicht von natürlicher Gutherzigseit, welche nur durch die Würde gebändigt wurde, die ein Mann von seiner Stellung besitzen mußte.

Er stand zur Firma in einem besonders freundschaftlichen Berhältniß und besaß ein einziges Kind, an dem er mit großer Zärtlichkeit hing. Der Knabe hatte seine Mutter früh verloren, und der Bater hatte ihn als sunszehnschrigen Burschen in der Handlung von E. D. Schröter untergebracht in einer eigenthümlichen Stellung, die er selbst für ihn ansgedacht. Larl Sturm war unter den Hausknechten ungefähr dasselbe, was Fink im Comtoir war, ein Bolontair, er trug seine Lederschürze und seinen kleinen Haken wie der Bater, und war durch eignes Berdienst zu einem ausgedehnten Wirkungskreis

gekommen. Er genog bas Vertrauen aller Mitglieber ber Handlung, wußte in jebem Winkel bes Hauses Bescheib, sammelte alle Bindfaben und Schnüre, alle Nägel und alle Faßbauben, bob alles Bactpapier auf, fütterte ben Pluto und unterftütte ben Bebienten beim Stiefelputen. Er tonnte genau angeben, wo irgend eine Tonne, ein Bret, ein alter Waarenrest lag. Wenn ein Nagel einzuschlagen war, so wurde Rarl gerufen; so oft ein Stemmeisen verlegt war, Rarl wufte es au schaffen; wenn die Tante den Wintervorrath von Schinken und Würsten aufhob, so verstand Karl am besten biefe Schätze einzupaden, und wenn herr Schröter eine schnelle Beftellung auszurichten hatte, so war Rarl ber zuverlässigfte Bote. Zu Allem anstellig, immer guter Laune und nie um Auskunft verlegen, war er ein Günstling aller Barteien, die Auflader nannten ihn "unser Karl", und ber Bater wandte sich oft von seiner Arbeit ab, um einen heimlichen Blid voll Stola auf ben Anaben au werfen.

Nur in einem Punkte war er nicht mit ihm zusrieden: Karl gab keine Hoffnung, seinem Bater in Größe und Stärke gleich zu werden. Er war ein hübscher Bursch mit rothen Wangen und blondem Kraushaar, aber nach dem Gutachten aller Riesen war für seine Zukunft keine andere als eine mäßige Mittelgröße zu erwarten. So kam es, daß der Bater ihn als eine Art Zwerg behandelte, mit unaushörlicher Schonung und nicht ohne Wehmuth. Er verbot seinem Sohne, beim Ausladen schwerer Frachtgüter anzugreisen, und wenn er plötzlich von einem Batergefühl ergrissen wurde, so legte er die Hand vorsichtig auf den Kopf seines Karls, in der unbestimmten Furcht, daß die Köpse von Zwergen nur die Dicke einer Eierschale hätten und bei einem krästigen Oruck zerbrechen müßten.

"Es ist einerlei, was das Ding lernt," sagte er zu Herrn Bir, als er den Knaben nach der Consirmation im Geschäft einsührte, "wenn er nur Zweierlei lernt: ehrlich sein und

praktisch sein." Diese Rebe war ganz nach dem Herzen des Herrn Pix. Und der Bater sing seine Lehre auf der Stelle damit an, daß er den Sohn in das große Gewölbe unter die offenen Borräthe führte und zu ihm sagte: "Hier sind die Randeln, und hier die Rosinen; diese in dem keinen Faß schmeden am besten, koste einmal."

"Sie fcmeden gut, Bater," rief Rarl vergnügt.

"3d bent's, Liliputer," nictte ber Bater. "Sieh, aus allen biefen Faffern tannft bu effen, fo viel bu willft, tein Menfc wird dir's wehren; Herr Schröter erlaubt bir's, Herr Bir erlaubt bir's, ich erlaube bir's. Jest merte auf, mein Kleiner. Setzt sollst bu probiren, wie lange bu vor diesen Tonnen steben fannst ohne hineinzugreifen. Je langer bu's aushältst, besto beffer für bich; wenn bu's nicht mehr aushalten tannft. tommft bu zu mir und fagft: es ift genug. Das ift gar tein Befebl fikr dich, es ist nur wegen dir selber und wegen der Ebre." So ließ ber Alte ben Anaben allein, nachbem er seine große breischalige Uhr herausgezogen und auf eine Kiste neben ibn gelegt batte. "Berfuch's zuerst mit einer Stunde," sagte er im Beggeben, "geht's nicht, so schabet's auch nicht. Es wird icon werben." Der Junge streckte trotig die Hande in die Hofentaschen und ging awischen ben fässern auf und ab. Nach Berlauf von mehr als zwei Stunden tam er die Ubr in ber Sand gum Bater beraus und rief: "Es ift genug."

"Zwei und eine halbe Stunde," sagte der alte Sturm und winkte vergnügt Herrn Bix zu. "Jeht ist's gut, Kleiner, jeht brauchst du den übrigen Tag nicht mehr in das Gewölbe zu gehen. Komm her, du sollst diese Kiste zusammenschlagen; hier ift ein neuer Hammer für dich, er kostet zehn Groschen."

"Er ift nur acht werth," sagte Rarl ben Hammer betrachtend, "bu taufst immer zu theuer."

So wurde Karl eingeführt. Am ersten Morgen, nachdem Anton gesommen war, sagte Karl zu seinem Bater im Hausfur: "Es ist ein neuer Lehrling da." "Was ist's für einer?" frug ber Alte.

"Er hat einen grünen Rock und graue Hosen, es ist Mitteltuch; er ist nur wenig größer als ich. Er hat schon mit mir gesprochen, es scheint ein guter Kerl. Gieb mir bein Taschenmesser, ich muß ihm einen neuen Holznagel in seinen Kleiberschrank schneiben."

"Mein Messer, du Knirps?" rief Sturm auf seinen Sohn heruntersehend mit tadelnder Stimme, "du hast ja dein eigenes."

"Zerbrochen," sagte Karl unwillig.

"Wer hat's gefauft?" frug Sturm.

"Du hast's gefauft, Bater Goliath; es war ein erbarmliches Ding, wie für ein Widelfind."

"Ich tonnte bir boch tein schweres taufen für beine Keine Hand?" frug ber Bater gefränkt.

"Da haben wir's," sagte Karl, sich vor den Bater hinstellend; "wenn man dich hört, muß man glauben, ich wäre eine Kaulquabbe von Gassenjungen, die Ihre Hosen noch an die Jade knöpft und hinten ein weißes Schwänzchen trägt."

Die Auflaber lachten. "Sei nicht aufsätig gegen beinen Bater," sagte Sturm und legte seine Hand behutsam auf ben Kopf seines Sohnes.

"Sieh, Bater, da ist der Lehrling," rief Karl und betrachtete Anton, der jetzt für ihn zum Inventarium des Hauses gehörte, mit prüsenden Bliden.

Herr Bir stellte Anton bem Riesen vor, und Anton sagte wieder mit Achtung zu dem Riesen aufsehend: "Ich war noch nie in einem Geschäft, ich bitte auch Sie, mir zu helsen, wo ich nicht Bescheid weiß."

"Alles Ding will gelernt sein," erwiederte der Riese mit Wirbe. "Da ist mein Kleiner hier, der hat in einem Jahre schon hübsch etwas losgekriegt. Also Ihr Bater ist nicht Kaufmann?"

"Mein Bater war Beamter, er ist gestorben," erwieberte Anton.

"Oh, das thut mir leid," sagte ber Auflader mit betrübtem Gesicht. "Aber Ihre Frau Mutter kann sich doch über Sie freuen."

"Sie ift and gefwrben," fagte Anton wieber.

"Oh, oh, ohl" rief ber Riese bedauernd und sann erstaunt siber bas Schicksal Antons nach. Er schüttelte lange ben Kopf und sagte endlich mit leiser Stimme zu seinem Karl: "Er hat keine Mutter mehr."

"Und keinen Bater," erwiederte Rarl ebenso.

"Behandle ihn gut, Liliputer," sagte ber Alte, "bu bist gewissermaßen auch eine Waise."

"Ra," rief Karl, auf die Schürze des Aufladers schlagend, "wer einen so großen Bater hat, der hat Sorge genug."

"Beift du, was du bift? Du bift ein kleines Ungethum," fagte ber Bater und schlug lustig mit dem Schlägel auf die Reifen eines Fasses.

Seit ber Zeit schenkte Karl bem neuen Lehrling seine Gunst. Wenn er am Morgen auf die Stiefelsohlen besselben Nr. 14 geschrieben hatte, so stellte er die Stiefels mit besonderer Sorgsalt zur Seite; er nähte ihm abgerissene Knöpse an die Kleiber und war, so oft Anton an der Waage zu thun hatte, viensstessischen und die Kleibensten Gewichte auf die Waage zu heben. Anton vergalt diese Dienste durch freundliches Wesen gegen Vater und Sohn, er unterhielt sich gern mit dem aufgeweckten Burschen und wurde der Vertraute von manchen kleinen Liebhabereien des Praktikers. Und als die nächste Weihnacht herankam, veranstaltete er bei den Herren vom Comtoir eine Geldsammlung, kauste einen großen Kasten mit gutem Handwerkszeug und machte dadurch Karl zum glädlichsten aller Sterblichen.

Aber auch mit allen gebietenden Herren der Handlung stand Anton auf gutem Fuß. Er hörte die verständigen Urtheile des Herrn Jordan mit großer Achtung an, bewies Herrn Bix einen aufrichtigen und unbedingten Diensteifer, ließ sich von Herrn Specht in politischen Combinationen unterrichten, las bie Missionsberichte, welche ihm Herr Baumann anvertraute, erbat sich von Herrn Purzel niemals Borschüsse, sondern wußte mit dem Wenigen auszukommen, was ihm sein Bormund senden konnte, und ermunterte oft durch seine lebhaste Beistimmung Herrn Liebold, irgend eine unzweiselhafte Wahrheit auszusprechen und dieselbe nicht durch sosortigen Widerruf zu vernichten. Wit sämmtlichen Herren der Handlung stand er auf gutem Fuß, nur mit einem einzigen wollte es ihm nicht glüden, und dieser war der Bolontair des Geschäfts.

An einem Nachmittage sah das Comwir in der Dämmerung grau und unheimlich aus, melancholisch tickte die alte Wanduhr und jeder Eintretende brachte eine Wolke seuchter Nebellust in das Zimmer, welche den Raum nicht anmuthiger machte. Da gab Herr Jordan unserm Helden den Austrag, in einer andern Handlung eine schleunige Besorgung auszurichten. Als Anton an das Pult des Procuristen trat, um den Brief in Empfang zu nehmen, sah Fink von seinem Plat auf und sagte zu Iordan: "Schicken Sie ihn doch gleich einmal zum Büchsenmacher, der Taugenichts soll ihm mein Gewehr mitgeben."

Unserm Helben schoß bas Blut in's Gesicht, er sagte eifrig zu Jorban: "Geben Sie mir ben Auftrag nicht, ich werbe ihn nicht ausrichten."

"So?" frug Fink und sab verwundert auf, "und warum nicht, mein Bahnchen?"

"Ich bin nicht Ihr Diener," antwortete Anton erbittert. "Hätten Sie mich gebeten, ben Gang für Sie zu thun, so würde ich ihn vielleicht gemacht haben, aber einem Auftrage, ber mit solcher Anmaßung gegeben ift, folge ich nicht."

"Einfältiger Junge," brummte Fint und schrieb weiter.

Das ganze Comtoir hatte bie schmähenben Borte gehört, alle Febern hielten fiill, und alle herren saben auf Anton.

Dieser war in der größten Aufregung, er rief mit etwas bebender Stimme aber mit blitzenden Augen: "Sie haben mich beleidigt, ich dulde von Niemandem eine Beleidigung, am wenigsten von Ihnen. Sie werden mir heut Abend darüber eine Erlärung geben."

"Ich prügele Niemanden gern," sagte Fint friedfertig, "ich bin tein Schulmeifter und führe keine Ruthe."

"Es ift genug," [rief Anton totenbleich, "Sie sollen mir Rebe stehen," ergriff seinen Hut und stilrzte mit bem Briefe bes herrn Jordan hinaus.

Draugen riefelte ein talter Regen herunter, Anton mertte e nicht. Er fühlte fich vernichtet, gehöhnt von einem Starteren, willich getrantt in feinem jungen, harmlofen Gelbftgefühl. Sein ganzes Leben schien ihm zerftört, er tam sich billflos vor auf seinen Wegen, allein in einer fremben Welt. Gegen fint empfand er etwas, was halb glühender Haß war und halb Bewunderung; der freche Mensch erschien ihm auch nach biefer Beleidigung fo ficher und überlegen. Es wurde ibm fower um's Berg, und seine Augen füllten fich mit Thranen. So fam er an bas Haus, wo er seinen Auftrag auszurichten batte. Bor ber Thur hielt ber Wagen seines Prinzipals, er hnschte mit niedergeschlagenen Augen vorbei und hatte kaum Fusfung genug, in dem fremden Comtoir sein Unglud zu verbergen. Als er wieder herauskam, traf er im Hausflur mit ber Schwester seines Pringipals ausammen, welche im Begriff war in ben Wagen au fteigen. Er grilfte und wollte neben hr vorbeifturzen, Sabine blieb an bem Hausflur steben und fab ibn an. Der Bebiente war nicht zur Stelle, ber Rutscher sprach vom Bock nach ber anbern Seite hinab laut mit einem Befannten. Anton trat herzu, rief ben Ruticher an, öffnete ben Schlag und bob bas Fraulein in ben Wagen. Sabine hielt ben Schlag zurud, ben er zuwerfen wollte, und blidte hm fragend in bas verstörte Gesicht. "Was fehlt Ihnen, Derr Boblfart?" frug fie leife.

"Es wird vorlibergehen," erwiederte Anton mit zudender Lippe und einer Berbeugung und schloß die Wagenthür. Sabine sah ihn noch einen Augenblick schweigend an, dann neigte sie sich gegen ihn und zog sich zurück, der Wagen suhr davon.

So unbebeutend der Vorfall war, er gab doch den Sedanken Antons eine andere Richtung. Sabinens Frage und ihr Gruß waren in diesem Augenblick eine Beschwörung seiner Muthlosigkeit. In ihrer dankenden Verbeugung lag Achtung, und ein menschlicher Antheil in ihren Worten. Die Frage, der Gruß, der lleine Ritterdienst, den er der jungen Herrin des Hauses geleistet hatte, erinnerten ihn, daß er kein Kind sein, nicht hülssos, nicht schwach und nicht allein. Ja auch in seiner beschehenen Stellung genoß er die Achtung Anderer, und er hatte ein Recht darauf, und er hatte die Psiicht, sich diese Achtung zu bewahren. Er erhob sein Haupt, und sein Entschluß stand sest, lieber das Aeußerste zu thun, als den Schimpf zu ertragen. Er hielt die Hand in die Höhe, wie zum Schwur.

Als er in bas Comtoir zurudklam, richtete er mit entschiebenem Wesen seine Besorgung aus, ging schweigend und unbeklimmert um die neugierigen Blide der Herren an seinen Blat und arbeitete weiter.

Nach dem Schluß des Comtoirs eilte er auf Jordans Zimmer. Er fand bereits die Herren Bix und Specht daselbst vor, in dem gemüthlichen Eifer, welchen jede solche Scene bei Unbetheiligten zu erzeugen pflegt. Die drei Herren sahen ihn zweiselhaft an, wie man einen armen Teusel ansieht, der vom Schicksal mit Fäusten geschlagen ist, etwas verlegen, etwas mitleidig, ein wenig verächtlich. Anton sagte mit einer Haltung, die in Betracht seiner geringen Ersahrung in Ehrensachen anerkennenswerth war: "Ich bin von Herrn von Fint beleidigt worden und habe die Absicht, mir diese Beleidigung nicht gesallen zu lassen. Sie Beide, Herr Jordan und Herr Pix, sind im Geschäft meine Borgesetzen, und ich habe große Achtung vor

Hrer Erfahrung. Bon Ihnen wünsche ich vor Allem zu wissen, ob Sie in dem Streite selbst mir vollkommen Recht geben."

Herr Jordan schwieg vorsichtig, aber Herr Bir zündete entschlossen eine Cigarre an, seizte sich auf den Holzsorb am Ofen und erklärte: "Sie sind ein guter Kerl, Wohlsart, und Fint hat Unrecht, das ist meine Meinung."

"Meine Meinung ift es auch," stimmte Herr Specht bei. "Es ist gut, daß Sie sich an uns gewendet haben," sagte Herr Jordan; "ich hosse, der Streit wird sich beilegen lassen; Fink ist oft rauh und kurz angebunden, aber er ist nicht malitids."

"Ich sehe nicht ein, wie die Beleidigung ausgeglichen werden kann, wenn ich nicht die nöthigen Schritte thue," rief Anton sinster.

"Sie wollen ben Streit boch nicht vor den Prinzipal bringen?" frug Herr Jordan mißbilligend; "das würde allen Herren unangenehm sein."

"Wir am meisten," erwiederte Anton; "ich weiß, was ich zu thun habe, und wünsche nur vorher noch von Ihnen die Erkärung, daß Fink mich unwürdig behandelt hat."

"Er ift Bolontair," sagte Herr Jordan, "und hat kein Recht Ihnen Aufträge zu geben, am wenigsten in seinen Privatgeschäften mit Hasen und Rebhühnern."

"Das genügt mir," sagte Anton, "und jetzt bitte ich Sie, herr Jordan, mich einen Augenblick unter vier Augen anzuhören." Er sagte das mit so viel Ernst, daß herr Jordan
stillschweigend die Thür seiner Schlassammer aufmachte und
mit ihm eintrat. hier ergriff Anton die Hand des Procuristen, drückte sie kräftig und sprach: "Ich bitte Sie um einen
großen Dienst, gehen Sie hinab zu herrn von Kink und sorbern Sie von ihm, daß er mir morgen, in Gegenwart der herren vom Comtoir, das abbittet, was er von beschimpfenden
Ausdrücken gegen mich gebraucht hat."

"Das wird er schwerlich thun," sagte Herr Jordan topf-schüttelnb.

"Wenn er es nicht thut," sagte Anton heftig, "so forbern Sie ihn von mir auf Degen ober Bistolen."

Wenn vor Herrn Jordan plötzlich aus seiner Tintenstasche ein schwarzer Rauch gestiegen wäre, wenn dieser Rauch sich zu einem sürchterlichen Geiste zusammengeballt hätte, wie in jenem alten Märchen, und wenn dieser Geist die Absicht ausgesprochen hätte, Herrn Jordan zu erdrosseln, so hätte dieser Herr nicht bestürzter dastehen können, als er jetzt unserm Helden gegenüberstand. "Sie sind des Teusels, Wohlsart," ries er endlich, "Sie wollen sich mit Herrn von Fink duelliren, er ist ein toller Pistolenschütz, und Sie sind Lehrling und erst seinem halben Jahr im Geschäft, das ist ja unmöglich!"

"Ich bin Primaner gewesen, und habe mein Witurientenexamen gemacht, und wäre jetzt Student, wenn ich nicht vorgezogen hätte Kaufmann zu werden! — Berwünscht sei das Geschäft, wenn es mich so erniedrigt, daß ich meinen Feind nicht mehr sorbern darf. Ich gehe dann noch heut zu Herrn Schröter und erkläre ihm meinen Austritt," rief Anton mit flammenden Augen.

Herr Jordan sah mit größtem Erstaunen auf seinen gutmüthigen Schüler, der auf einmal als phantastischer Riese vor ihm umber flackerte. "Seien Sie nur nicht so heftig, lieber Bohlsart," bat er begütigend, "ich werde zu Fink hinuntergehen, vielleicht läßt sich Alles im Guten ausgleichen."

"Ich verlange Abbitte vor dem Comtoir," rief Anton wieder, "Abbitte oder Satisfaction."

Es war wohlthuend, unterdes die beiden Herren in der Nebenstube zu beobachten. Pix hatte als kluger Feldherr mit einem Ruck seinem Holzkord in die Nähe der Kammerthür geschoben und saß scheindar gleichgilltig da, nur mit seiner Cigarre beschäftigt, während Herr Specht sich nicht enthalten konnte, das Ohr an die Thür zu legen. "Sie schießen sich," sülsterte Herr Specht, entzückt über die großen Empsindungen, welche dieser Streit hervorzurusen versprach. "Passen Sie auf, Bix,

es wird ein furchtbares Unglück; wir alle muffen zum Begrabniß gehen, keiner darf fehlen. Ich wirke die Erlaubniß aus, daß wir Junggefellen die Leiche tragen dürfen."

"Bessen Leiche?" frug Herr Pir verwundert.

"Boblfart muß baran glauben," rief herr Specht wieber in bumpfem Flüfterton.

"Unfinn," fagte Herr Bix, "Sie find ein Narr!"

"Ich bin kein Narr, und ich verbitte mir alle Anzuglichkeiten," rief Herr Specht wieder flüsternd und nach dem Beispiel Antons entschlossen, sich nichts gefallen zu lassen.

"Schreien Sie mir nicht so in's Ohr," sagte Herr Pix unbewegt, "man kann nichts verstehen." In dem Augenblick dfinete sich die Thür, Herr Specht sprang an ein Fenster und starrte angelegentlich in die finstere Regennacht, während Pix unserm Anton die Hand schüttelte und ihm erklärte, er sei ein tüchtiger Mann und das Provinzialgeschäft sei ganz auf seiner Seite. — Herr Iordan ging zu Fink hinab und kam bald wieder herauf; Herr von Fink war nicht zu Hause. Wahrscheinlich saß der Iokei ahnungslos in irgend einer Weinstube. Anton sagte darauf: "Ich lasse bie Sache nicht die morgen ruhen, ich werde ihm schreiben und den Brief durch den Bevienten auf seinen Tisch legen lassen."

"Thun Sie das nicht," bat Herr Jordan, "Sie sind jetzt 30 30rnig."

"Ich bin sehr ruhig," erwiederte Anton mit heißen Wangen; "ich werbe ihm nur das Nöthige schreiben. Sie, meine Herren, bitte ich, daß Sie siber Alles, was Sie hier gehört haben, gegen die Andern schweigen."

Das versprachen die Herren. Darauf ging er auf sein Zimmer und schrieb einen Brief, in dem er Herrn von Finksein Unrecht vorhielt und ihm schließlich die Wahl ließ, ob er durch Schläger oder Pistolen das verletzte Selbstgefühl Antons ausbessern wollte. Der Brief war für einen jungen Gentleman gut genug geschrieben und wurde neben den Wachsstod

bes Herrn von Fink in bessen Stube niebergelegt, nachdem Herr Speckt bem Bedienten noch auf der Treppe eingeschärft hatte, mit Areide drei große Ausrufungszeichen auf den Tisch zu malen; wahrscheinlich sollten sie die Stelle der Späne vertreten, welche die Boten der heiligen Behme aus dem Burgthor der Angeklagten zu hauen pflegten. Anton blieb den Rest des Abends auf seinem Zimmer, wo er unruhig auf und abschitt, bald die Scene der Beleidigung, bald die zu erwartende Scene dramatisch auseinander legte und jede Art von Gesühlen durcharbeitete, welche bei einem armen Jungen vor dem ersten Duell unvermeidlich sind.

Unterbeg wurde im Zimmer bes Herrn Jordan große Sitzung bes gesammten Geschäfts gehalten. Da herr Bir und Berr Specht versprochen batten zu schweigen, beschränkten fie sich auf so mhsteridse und finstere Andeutungen, dag bei einem Theil ber Herren bie Ansicht entstand, ein Mord sei entweder schon vollbracht, ober boch jeben Augenblick zu fürchten, bis endlich Herr Jordan das Wort ergriff: "Da die Differenz boch tein Bebeimnig ift, und die Sache uns alle angeht, so ift es am besten, wenn wir sie unter einander besprechen und uns fämmtlich Mühe geben, die nachtheiligen Folgen zu verbüten. Ich werbe aufbleiben, bis Fint gurudtommt, und fogleich mit ibm reben. Unterbeg muß ich Wohlfart bas Zeugniß geben, baß er sich so gewandt benommen bat, wie bei einem jungen Mann ohne Erfahrung nur möglich ift." Alle stimmten eifrig bei. Darauf geriethen ber Zollcommis herr Birnbaum und Berr Specht in eine lebhafte Erörterung über bie verschiebenen Arten ber Duelle, und herr Specht behauptete, beim Schießen über bas Schnupftuch würden ben Duellanten mit einem seibenen Taschentuch bie Augen verbunden, und bieselben auf ihren Standorten so lange im Rreise berumgebreht, bis ber Rampfrichter mit seinem Stod aufflopfe, worauf ihnen frei ftebe hinzuschießen, wobin fie wollten. herr Baumann stabl sich zuerst aus ber Gesellschaft fort und ging zu Anton, brückte

viesem herzlich die Hand und bat ihn britzend, nicht um reuhei Worte willen zwei Menschenleben auf das Spiel zu setzen. Nachbem er Abschied genommen hatte, sand Anton auf seinem Tisch ein Keines Exemplar des Neuen Testaments ausgeschlagen und barin durch ein großes Ohr den heiligen Spruch bezeichnet: "Segnet, die euch sluchen." Anton war gerade nicht in der Stimmung, den Sinn dieser Worte zu besolgen. Aber er setzte sich doch dor das Buch und las darin die Sprüche, welche er als Kind seiner guten Mutter so oft ausgesagt hatte. Er wurde weicher und ruhiger und ging in dieser Stimmung zu Bette.

Unterbeß brang bas Gerucht von einem furchtbaren Ereigniß burch alle Schlüffellocher, Rige und Kammern bes alten Hauses.

Sabine war in ihrer Schatzkammer. Dies war ein Raum. unwohnlich für einen Gaft, aber für jebe Sausfrau ein beimliches, bergerhebenbes Zimmer. Un ben Wänden ftanben machtige Schränke von Gichen- und Rugbaumbolz mit schöner eingelegter Arbeit, in der Mitte ein großer Tisch mit geschnörtelten Beinen, barum einige alte Lehnstühle. Aus ben geöffneten Schränken glangten im Lampenlicht ungahlige Gebede von Damaft, bobe Terraffen von Bafche, Linnen und bunten Stoffen, Arhftallgläfer, filberne Bocale, Borcellan und Rabence im Geschmad von mehr als brei Generationen. Die Luft war mit einem fraftigen Duft erfüllt, ber aus uraltem Lavenbel. Cau be Cologne und frischer Wasche aufstieg. Dier herrschte Sabine allein. Rur ungern fab fie einen fremben Fuß eintreten; was aus ben Schränken genommen wurde und wieber bineintam, bob fie mit eigenen Sanden; nur ber treue Diener hatte bas Borrecht, ihr an schweren Tagen zu helfen, und gumeilen Rarl Sturm, fein Abjutant, ber gewiffe rofafarbene Bappkarten jum Zeichnen ber Bafche anfertigte und practe volle Zahlen barauf schrieb.

Hente stand Sabine noch spät vor dem Tisch, der mit weißer Wasche belastet war; sie suchte die Nummern des

feinen Pamasse zusammen, zählte und sortirte Tischbeden und Servietten, band große Bündel mit rosa Bändern zusammen und hing die Nummerkarten daran. Zuweilen hielt sie ein Stild näher an das Licht und sah mit Behagen auf die weißen Arabesken, welche die Kunst des Webers hineingewirkt hatte. Da flog ein dunkler Schatten über ihr Antlitz und traurig sah sie auf einige wunderseine Servietten, in welche zahlreiche kleine Löcher gestochen waren, je drei oder vier in einer Reihe. Endlich rief sie den Bedienten. "Es ist nicht mehr auszuhalten, Franz, auch in No. 24 sind wieder drei Servietten mit der Gabel durchstochen. Einer der Perren sticht in das Tischzeug! Das ist bei uns doch nicht nöthig."

"Nein," sagte ber Bertraute kummervoll; "ich selbst habe ja bas Silberzeug unter mir, ich weiß am besten, daß es nicht nöthig ist."

"Wer von den Herren ist so rücksichtslos?" frug Sabine streng. "Es muß einer der neuen sein."

"Herr von Fink ist es," klagte ber Diener, "er sticht vor jedem Essen zweimal mit der Gabel durch die Serviette; es giebt mir jedesmal einen Stich durch's Herz, Fräulein Sabine. Aber Herrn von Fink kann ich doch nichts sagen."

Sabine hing ben Kopf über die zerstochenen Servietten. "Ich wußte, daß er es war," seufzte sie. — "Aber das darf nicht so sortgehen. Ich werde Ihnen für Herrn von Fink eine besondere Nummer herausgeben, die müssen wir opfern, dis sich eine Gelegenheit sindet, ihn zu ditten, daß er von seinen Angrissen abläßt." Sie trat zu dem Schrank und suchte lange. Es war eine schwere Wahl. Zwar von den groben konnte sie ohne Schwerz einige Duzend missen, von den feinen aber war ihr jedes Gedeck an's Herz gewachsen. Eines freilich mehr als das andere. — "Dieses mag hingehen," sagte sie endlich betrübt, "hier sehlt ohnedies eine Serviette." Sie sah noch einmal auf das Muster, keine Pfauen, welche kunstvoll durch Blumengewinde schritten, und legte die Nummer

auf ben Arm bes Dieners. "Herr von Fint bekommt keine andern Servietten als diese," befahl sie.

Franz zögerte zu geben. "Er hat auch in seiner Schlafstube eine Gardine angebrannt," sagte er unruhig. "Der Flügel wird nicht mehr zu brauchen sein."

"Und sie war ganz neu," klagte Sabine. "Morgen früh nehmen Sie die Garbine ab. — Was haben Sie noch, Franz? Ift etwas vorgefallen?" —

"Ach, Fräulein," erwiederte der Diener geheimnisvoll, "drüben bei den Herren geht Alles durcheinander. Herr von Fink hat Herrn Wohlfart sehr beleidigt, Herr Wohlfart ist wüthend, es wird ein Duell geben, sagt Herr Specht, die Herren fürchten ein großes Unglück."

"Ein Duell," rief Sabine, "zwischen Fink und Wohlfart?"
— Sie schüttelte den Kopf. "Sie haben wohl Herrn Specht misverstanden," fügte sie lächelnd hinzu.

"Nein, Fräulein Sabine, biesmal ist es ernsthaft. — Es wird ein Unglud geben, Herr Wohlfart ging im größten Zorn an mir vorüber, und er hat seinen Thee nicht angerührt."

"Ift mein Bruber noch nicht zurlid?"

"Er kommt heut spät nach Hause, er ist im Comité."
"Es ift gut," schloß Sabine. "Sie schweigen gegen Jedermann, Franz, hören Sie?"

Sabine setzte sich wieder an den Tisch, aber ihr Damast war vergessen. Sie blickte starr hinaus in den dunkeln Hof nach den Fenstern des Bolontairs. "Er sticht durch die Servietten," klagte sie leise, "er wird sich auch kein Gewissen daraus machen, eine Menschendruft zu durchbohren! Das also war der Schmerz des armen Wohlfart! — Er kam zu uns, der wilde Gast, wie ein Wirbelwind siber den blühenden Busch; wo er anschlägt, sallen die Blüthen zur Erde. Sein Leben ist Wirrwarr, Aufregung, Getöse. Was ihm nache kommt, zieht er in seinen tollen Tanz. Auch mich! auch mich! Du stolzer und verwegener Geist, auch mir hast du die Seele aufgeregt. Ich

mithe mich, ich ringe Tag für Tag, aber immer wieber erfaßt mich sein Zauber. So schön, so glänzend, so seltsam ist erl Er ärgert mich täglich und alle Tage muß ich an ihn benken, um ihn sorgen, über ihn trauern. O meine Mutter, hier war's, wo ich zum letzen Mal zu beinen Füßen saß, hier übergabst du mir die Schlüssel des Hauses! Du hieltest die Hände segnend auf mein Herz. "Der Himmel behüte dir jeden Schlag," sagtest du unter Thränen und Küssen. Jetzt schütze die Tochter, Geliebte, du mein Borbild für alle Ueberlegung, für die Ordnung deines Hauses, für sicheres Pflichtgesühl, behüte mir das laut pochende Herz. Mache mich sest einen übermüthigen Spott."

So betete Sabine. Lange saß sie in seierlicher Berathung mit den guten Geistern des Hauses, dann suhr sie mit dem Tuch über die Augen, trat entschlossen an den Tisch und suhr fort den Damast zu zählen und aufzuheben.

Anton war bereits ausgekleibet und im Begriff, sein Licht auszulöschen, als fräftig an die Thür geklopft wurde und der Mann eintrat, den er in diesem Augenblick am wenigsten von allen Sterblichen erwartete. Es war Herr von Fink mit seiner Reitpeitsche und seinem nachlässigen Wesen.

"Ah, Sie sind schon zu Bett," sagte ber Jokei und setzte sich rittlings auf einen Stuhl in der Nähe, "lassen Sie sich nicht stören! Sie haben mir einen gesühlwollen Brief geschrieben, und Jordan hat mir das Uebrige erzählt; ich komme, Ihnen mündlich zu antworten." Anton schwieg und sah von seinem Kopstissen sinster auf den Gegner. "Ihr seid hier alle sehr tugendhafte und sehr empsindliche Leute," suhr Fink fort und schlug mit seiner Peitsche an das Stuhlbein. "Es thut mir leid, daß Sie sich meine Reden so zu Herzen genommen haben. Es freut mich aber, daß Sie so entschlossen sind berdahen. Sie haben den ehrlichen Jordan in einen wahren Wärwolf verwandelt," sügte er lächelnd hinzu.

"Bevor ich Sie weiter anhöre," sagte Anton grollend, "muß ich wissen, ob Sie die Absicht haben, mir für Ihre Beleidigung eine Erklärung vor den übrigen Herren zu geben. Ich weiß nicht, ob nach der schweren Kränkung, die Sie mir zugefügt haben, ein Anderer, der mehr Ersahrung in Ehrensachen hat, sich mit einer solchen Erklärung begnügen würde. Ich habe das Gesühl, daß ich damit zusrieden sein müßte."

"Da fühlen Sie richtig," sagte Fint topfnickend; "Sie

Bnuen bamit zufrieben fein."

"Bollen Sie mir morgen biefe Erklärung geben?" frug Anton.

"Barum benn nicht?" sagte Fink gleichgültig; "ich habe keine Lust, mich mit Ihnen zu schießen, ich will Ihnen gern vor sämmtlichen Correspondenten und Procuristen der Firma die Erklärung ausstellen, daß Sie ein verständiger und hoff-nungsvoller junger Mann sind, und daß ich Unrecht gethan habe, Jemanden zu kränken, der jünger, und verzeihen Sie den Ausdruck, um Bieles grüner ist als ich."

Unser Helb hörte biese Worte mit gemischten Empfindungen; es wurde ihm doch leichter um's Herz; aber die Manier Finks ärgerte ihn wieder sehr und er sagte sich im Bette aufrichtend entschlossen: "Ich bin mit dieser Erklärung noch nicht zusrieden, herr von Fink."

"Ei," fagte Fink, "was verlangen Sie noch?"

"Sie gefallen mir auch in diesem Augenblick nicht," sprach Anton, "Sie sind wieder rücksichtsloser gegen mich, als gegen einen Fremden schicklich ist. Ich weiß, daß ich noch jung bin und wenig von der Welt kenne, und ich glaube, daß Sie mich in vielen Dingen übersehen; aber eben deßhalb wäre es hübscher von Ihnen, wenn Sie freundlich und gütig gegen mich wären." Anton sagte dies mit einer Bewegung, welche seinem Gegner nicht entging. Fink streckte seine geöffnete Pand gutmüthig über das Bett und sprach: "Seien Sie nur nicht wieder böse und geben Sie mir Ihre Pand." "Ich möchte gern," rief Anton mit hervorbrechenber Rührung, "aber ich kann noch nicht; sagen Sie mir zuvor, daß Sie den Streit mit mir nicht deßwegen so leicht behandeln, weil Sie mich für zu jung und zu gering halten, oder weil Sie von Abel sind und ich nicht."

"Hört, Master Wohlfart," sagte Fink, "Ihr setzet mir bas Messer verzweiselt an die Kehle. Weil Ihr aber in Eurem reinen weißen hemboben so unschuldig vor mir liegt, so will ich ein Uebriges thun und wegen biefer Punkte mit Euch capituliren. Was meinen beutschen Abel betrifft, so viel barauf!" - hier schnalzte er mit ben Fingern, - "er hat filr mich ungefähr benfelben Werth, wie ein Paar gute Blanzstiefeln und neue Glacehanbicube. Bas aber meine Schen bor Ihrer Jugend und ber hoffnungsvollen Wirde eines Lehrlings betrifft, so will ich mich wenigstens zu bem Bekenntnig verfteben, daß ich nach bem, was ich beut Abend an Ihnen tennen aelernt babe, Ihnen fortan bei jebem neuen Bant, in ben wir gerathen werben, mit jedem Mordwertzeug, das Sie vorfolggen, jebe mögliche Genugthuung geben will. Damit konnen Sie sich begnügen." — Nach biesem Trost hielt ihm Fint zum zweiten Mal die Hand bin und sagte: "Jett schlagen Sie ein, es ift jest Alles in Ordnung."

Anton legte seine Hand in die dargebotene, und der Jokei schüttelte sie ihm kräftig und sagte: "Wir sind heut so offenherzig gegen einander gewesen, daß es gut sein wird, wenn wir eine Pause machen, sonst haben wir einander gar nichts mehr zu erzählen. Schlafen Sie wohl, morgen mehr davon." Dabei ergriff er seine Mütze, nickte mit dem Kopf und schritt Nirrend zur Thür hinaus.

Anton war, die Wahrheit zu gestehen, siber diesen unerwartet friedlichen Ausgang so vergnügt, daß er lange nicht einschlafen konnte. Herr Baumann, der in seiner Schlastammer das Bett an derselben Wand hatte, konnte sich nicht enthalten, nach Finks Abgang seinen Glückwunsch durch Alopsen an der

Band auszubrücken, und Anton beantwortete das Signal sofort durch ein ähnliches Klopfen, welches seinen Dank für die Theilnahme anzeigen sollte.

Am andern Morgen war das Comtoir eine Biertelstunde vor der Ankunft des Prinzipals vollzählig versammelt. Fink erschien als Letzter und sagte mit lauter Stimme: "Mylords und Gentlemen aus dem Export- und Provinzialgeschäft, ich habe gestern Herrn Wohlfart von hier in einer Weise behandelt, die mir jetzt, nach dem, was ich von ihm kennen gelernt habe, aufrichtig leid thut. Ich habe ihm gestern bereits meine Erkärung gemacht und bitte ihn heute in Ihrer Gegenwart steiwilkig nochmals um Berzeihung. Zu gleicher Zeit demerke ich, daß unser Wohlfart sich bei diesem Streit durchaus respectabel benommen hat, und daß ich mich freue, mit ihm in Geschäftsverbindung getreten zu sein. Das Comtoir lächelte, Anton ging auf Fink zu und schüttelte ihm wieder die Hand, herr Iordan that mit beiden Parteien dasselbe, und die Sache war abgemacht.

Doch blieb sie nicht ohne Folgen. Auch die Kunde von der ehrlichen Sihne, welche Fink dem Lehrling gab, und von der freundlichen Ausgleichung gelangte in das Borderhaus. Und als Anton zusammen mit Fink beim Mittagtisch erschien, ruhten die Blick der Damen mit Theilnahme und Neugier auf ihm, und der Prinzipal verbarg nicht ein freundliches Lächeln. Aber auch auf Fink siel Sabinens Auge mit freudigem Glanz, und so oft sie zu ihm aufsah, war ihr, als hätte sie ihm etwas Großes abzubitten.

Bei den Herren vom Comtoir war die Stellung Wohlfarts auf einmal eine ganz andere geworden, er wurde von Allen mit einer Achtung behandelt, welche ein Lehrling sonst nicht durchzuseten pflegt; Herr Specht erklärte ihn bei sämmtlichen Commis seiner Bekanntschaft — und seine Bekanntschaft war groß — für einen modernen Bahard, für den letzten Ritter

Europa's, für einen furchtbaren Handegen im Reiche der Conticurrenten; Herr Liebold wurde wahrhaft lühn in seinen Behauptungen, wenn er merkte, daß Anton auf seiner Seite stand, und sogar Herr Big gönnte seinem Zögling von diesem Tage an augenscheinliche Hochachtung, er vertraute den Beodachtungen, welche Anton am Zünglein der großen Waage machte, eben so sest wie seinen eigenen, und überließ ihm zuweilen sogar den schwarzen Pinsel, seinen geliebten Scepter, das Zeichen seiner Herrschermacht.

Die größte Beränderung aber trat in Antons Berhältniß zu Fink ein. Denn einige Tage nach dem Streit, als Anton hinter dem Jokei die Treppe des Hinterhauses hinaufstieg, blied Fink an seiner Thür stehen und frug: "Wollen Sie nicht bei mir eintreten? Sie sollen mir heut Ihren Besuch machen und meine Cigarren probiren.

Zum ersten Mal überschritt Anton die Schwelle des Bolontairs und blieb verwundert an der Thür stehen, denn das Zimmer sah sehr fremdartig aus. Elegante Möbel standen unordentlich umher, ein dider Teppich, weich wie Moos, bedeckte den Fußboden, und der ordentliche Anton sah mit Betrübniß, wie rücksichtslos die Cigarrenasche auf die prächtigen Blumen desselben geworfen war. An der einen Wand stand ein großer Gewehrschrant, darüber hing ein ausländischer Sattel und pfundschwere sücherschrant aus kostdarem Holz, voll von Büchern in braunem Lederband, und über dem Schrant reichten riesige Flederwische, die schwarzen Flügel eines ungeheuren Bogels, von einer Studenwand bis zur andern.

"Welche Menge von Büchern Sie haben!" rief Anton erfreut.

"Es sind Erinnerungen an eine Welt, in ber ich nicht mehr lebe," sagte Fink.

"Und diese Flügel, gehören sie auch zu Ihren Erinnerungen?" "Ia, Herr, es sind die Fittige eines Condors; Sie sehen, ich din stolz auf diese Jagdbeute," antwortete Fink und hielt unserm Anton ein Packet mit Cigarren hin. "Sehen Sie sich, Bohlfart, lassen Sie uns plaudern, und zeigen Sie, od Herr Specht Recht hat, wenn er Sie als liebenswürdigen Geselschafter rühmt." Er schob unserm Pelden mit dem Fuße einen gwisen Fautenil zu. Anton sank behaglich in die weichen Lissen und blies blaue Wolken nach der Decke, während Fink die Lampe des silbernen Theekessels anzündete. "Sie haben mir neukich gefallen, Wohlfart," sagte Fink, sich der Länge nach auf dem Sopha ausstreckend; "verstehen Sie sich auf Pserbe?"

"Rein," fagte Anton.

"Sind Sie Jäger?"

"Auch nicht."

"Treiben Sie Musik?"

"Rur wenig," fagte Anton.

"Run also, in Teufels Namen, welche menschliche Eigenschaft haben Sie benn?"

"In Ihrem Sinne wenig," antwortete Anton ärgerlich. "Ich kann die Leute lieben, welche mir gefallen, und ich glaube, ich kann ein treuer Freund sein; wenn mich aber Jemand übermüthig behandelt, so empbre ich mich."

"Schon gut," sagte Fink, von der Seite kenne ich Sie. Für einen Anfänger war Ihr Debut gar nicht übel. Ich sehe, es ist Nace in Ihnen. Lassen Sie hören, wer Sie sind. Bon welchem Bolke der sterblichen Menschen stammen Sie, und welches Schläsal hat Sie hierher geschleubert in dieses traurige Mühlwerk, wo Jeder zuletzt voll Staub und Resignation wird, wie Liebold, oder im besten Fall wie der pünktliche Jordan?"

"Es war boch ein gutmilthiges Schickfal," antwortete Anton und begann von seiner Heimath und seinen Eltern zu erzihlen. Mit Wärme schilderte er den kleinen Kreis, in dem er aufgewachsen war, die Abenteuer seiner Schulzeit und einige närrische Leute aus Ostrau, mit denen er verkehrt hatte. "Und so ist für mich ein großes Glück, was Sie für ein Unglück halten," schloß er, "daß ich hierher gekommen bin."

Fink nickte beistimmend und sagte: "Zuletzt ist ber größte Unterschied zwischen uns beiden, daß Sie Ihre Mutter gekannt haben und ich die meine nicht. Uebrigens ist es ziemlich gleichgilltig, in welchem Nest Einer auswächst, man kann sast unter allen Umständen ein tilchtiger Gesell werden. — Ich habe Leute gekannt, die weniger Liebe in ihrem Baterbause gefunden haben als Sie."

"Sie haben so viel von der Welt gesehen," sagte Anton rücksichtsvoll, "ich bitte Sie, mir zu sagen, wie Sie dazu gekommen sind.

"Sehr einfach," begann Fink. "Ich besitze einen Onkel in Newhort, ber bort einer von ben Ariftotraten ber Borfe ift. Diefer schrieb meinem Bater, als ich vierzehn Jahr war, ich solle eingepact und herlibergeschickt werben, er habe die Absicht, mich zu seinem Erben zu machen. Mein Bater ift sehr Raufmann, ich wurde emballirt und abgeschickt. In Newport wurde ich balb ein gottverdammter fleiner Schuft und Taugenichts, ich trieb jede Art von Unfinn, bielt einen Stall von Racepferben in einem Alter, wo bei uns ehrliche Jungen noch auf offener Strafe ihre Buttersemmel verzehren und mit einem Bavierbrachen svielen. 3ch bezahlte Sangerinnen und Tänzerinnen und migbanbelte meine weißen und schwarzen Domestiken so febr burch Fußtritte und Haarraufen, bag mein Obeim genug zu thun hatte, um Entschäbigungsgelber an biefe freien Bürger zu bezahlen. Sie hatten mich aus meiner Beimath fortgeriffen, ohne fich um meine Gefühle zu befummern; ich bekummerte mich jest ben Teufel um bie ihren. Uebrigens je toller ich's trieb, besto mehr Gelb besam ich in bie Hände. Ich war balb ber verrufenste unter ben jungen Bengeln, welche bie vornehmen Unarten jenseit bes Wassers

cultiviren. Einst an meinem Geburtstage tam ich um fechs Uhr fruh aus einem Meinen Souper nach Saufe, bei bem ich aus Caprice ben Spröben gegen einige zuborfommenbe Damen gespielt hatte, und unterwegs fiel mir ein, daß biese Wirthschaft ein Ende nehmen milffe, ober ich selbst würde ein Ende nehmen. 3ch ging nach bem Safen ftatt nach Saufe, ftedte mich in grobe Matrosenkleiber, die ich unterwegs taufte, und bevor es Mittag war, fubr ich als Schiffsjunge auf einem bidbandigen Englander jum Safen binaus. Wir fegelten einige taufend Meilen um Cap Horn berum und auf ber andern Seite bes Festlandes wieder hinauf. Als wir in Balparaiso ankamen, erklärte ich bem Capitain, dag ich ihm für bie Ueberfahrt bankbar fei, tractirte bie gange Mannschaft und fprang an's Land, um mit ben zwanzig Dublonen, bie ich noch in der Tasche batte, auf eigene Fauft mein Glud an machen. Ich traf balb einen verständigen Mann, ber mich auf seine Hazienda brachte, wo ich als Ochsenhirt und Reitfünftler nicht geringe Lorbeeren erntete. Ich war etwa anderthalb Jahr bort oben und befand mich fehr wohl, ich wurde als eine Art bienstihuender Gastfreund behandelt, ich war beliebt, ich war bewundert als Jäger und tummelte mich thatig im Sattel, was fehlte mir? — Doch alle Freude ist vernänglich. Wir hatten gerabe großes Rinberfclachten, und ich war fleißig beschäftigt, von meinem Bferd die Ribe in ben Schlachthof zu escortiren, als plöglich zwei Regierungsbeamte in unfer feft bineinritten. Diefe bebanbelten mich felber mit vieler Artigfeit wie ein junges Rind, nahmen mich fammt meinem Bferd in die Mitte und führten mich zwischen ihren Steigbügeln Trott und Galopp nach ber Hauptstadt. Dort wurde ich beim amerikanischen Conful abgeliefert, und ba mein Deim himmel und Solle in Bewegung gefett batte, mich auszuspuren, und ich aus einem langen Briefe meines Baters ertaunte, dag biefer herr fich wirklich über mein Berschwinden ängstigte, so beschloß ich, ihm ben Gefallen zu thun und zurückzukehren. Ich unterhandelte mit dem Consul und reiste mit dem nächsten Schiff nach Europa ab. Als ich auf diesem bejahrten Erdhausen ankam, erklärte ich meinem Bater, daß ich nicht Kausmann werden wolle, sondern Landwirth. Darüber gerieth die Firma Fink und Becker außer sich, aber ich blieb sest. Endlich kam ein Bertrag zu Stande. Ich ging zunächst auf zwei Iahr in eine nordbeutsche Wirthschaft, dann sollte ich einige Iahr in einem Comtoir arbeiten, dadurch hosste man meine Capricen zu bändigen. So din ich jetzt hier in Clausur. Aber alle Mühe ist umsonst. Ich thue meinem Bater den Gefallen hier zu sitzen, weil ich merke, daß sich ber Mann viel unnützen Kummer um mich macht, aber ich bleibe nur so lange hier, die er sich überzeugt, daß ich Recht habe. Dann werde ich Landmann.

"Wollen Sie bei uns ein Gut taufen?" frug Anton neugierig.

"Nein, Herr," antwortete Fint, "bas will ich nicht. 3ch würde es vorziehen, vom frühen Morgen bis gegen Mittag zu reiten, ohne an einen Grenzstein meines Landes zu stoßen."

"Sie wollen also wieder nach Amerika zurud?"

"Ober anderswohin, ich bin in Erdtheilen nicht wählerisch. Unterdeß lebe ich in diesem Kloster als Monch, wie Sie sehen," sagte Fink lachend und goß aus einer großen Flasche eine Menge Rum unter ein geringeres Maß anderer Substanzen, rührte das Getränk um und trank zum geheimen Schreck Antons die seurige Mischung behaglich hinunter. "Frisch, Mann," rief er, Anton die Flasche zuschiebend, "macht Euren Trank zurecht, und setzt laßt uns lustig plaudern, wie sich sür gute Gesellen und versöhnte Feinde schiedt."

Seit diesem Abend behandelte Fink unsern Helden mit einer Freundlichkeit, welche sehr verschieden war von dem nachlässigen Wesen, das er den übrigen Herren vom Geschäft gönnte. In Kurzem wurde Anton der Liebling des Monchs in der Clausur, oft rief ihn Fink in sein Zimmer, sa er verschmäbte sogar nicht, brei Treppen boch in bas Beiligthum ber leberfarbenen Rate binauf zu steigen, wenn er gerabe gelannt war einen Abend im Sause zu verleben. Allerdings war bas nicht oft ber Fall. Anton merkte bald, daß sein neuer Freund eine in ber Stadt fehr bekannte und vielbesprochene Berson war, daß er unter ber eleganten Jugend mit einem mabren Despotismus berrichte, und bei Berrenreiten. Jaabpartien und anderen nützlichen Thätigkeiten Anführer und vielbegehrte Autorität war. Er war jung, gewandt, von Abel, galt für unermeklich reich und besag eine Meifterfcaft in allen Dingen, die mit einem Pferbehuf, einem Gewehrlauf und einem vergolbeten Theeloffel irgend in Berbindung gebacht werben können, und was über Allem frand, er bebandelte Jeben, ber in seine Rabe tam, mit ber leichten Suffisance, welche von je bei bem großen Saufen unfelbftanbiger Menschen als Zeichen von überlegener Kraft gegolten bat. Fint war bekbalb viel in Gesellschaft und tam oft erst gegen Morgen nach Hause. Anton borte ibn zuweilen antommen, wenn er bereits vor feinem Buche fag; er bewunberte bie Lebenstraft seines Freundes, ber bann nach einer ober zwei Stunden Rube feinen Blat im Comtoir einnabm und während bes ganzen Bormittags teine Spur von Mattigleit zeigte. Gegen die strenge Ordnung des Saufes stach Rink and baburd ab, bag er sich bie unerhörte Freibeit berausnabm. auweilen eine Stunde nach Eröffnung bes Comtoirs au erfceinen und fich vor bem Schlug zu entfernen. Anton tonnte nicht errathen, ob sein Prinzipal biese gelegentliche Selbständigkeit für ein großes ober für ein fleines Berbrechen bielt. Jebenfalls schwieg er bazu.

So verging der Winter, und Anton merkte an untrüglichen Zeichen, daß der Frühling und der Sommer über das Land daherzogen. Die Fuhrleute brachten nicht mehr Schneeslocken in's Comtoir, sondern Regentropfen und braune Fußtapfen, zweilen wagte sich ein Mädchen mit Beilchensträußen in die Nähe der unermüblichen Wanduhr; dann schien die Sonne Herrn Liebold kriegslustig auf seine Fensterecke, dann kamen die Mäller und erzählten von der gelben Blüthe der Delfrucht draußen im Freien, und endlich erschien Herr Braun und trug die erste Rose in der Hand. Ein Jahr war vergangen, seit Anton mit den Schwänen über den See gesahren war. Er hatte das ganze Jahr hindurch an die Fahrt gedacht.

8.

Noch immer befaß Beitel Itig seine Schlafftube in ber ftillen Carabanferei, wo er sich am Tage seiner Ankunft einquartiert batte. Wenn nach ben Behauptungen ber Bolizei jeber Menfch irgendwo zu Hause sein muß, und nach ber Anficht aller verftändigen Frauen vorzugsweise ba zu Sanfe ift, wo sein Bett steht, so war Beitel merkwürdig wenig zu Sause. So oft er aus bem Geschäft bes Herrn Ehrenthal entschlüpfen tonnte, trieb er fich auf ben Strafen umber, fab lauerfam auf jeben jungen herrn, welcher ihm geneigt ichien etwas au taufen ober zu vertaufen, und wußte aus ber Saltung bes Borübergebenden genau zu erkennen, ob berfelbe für die Reize eines fleinen Sanbels empfänglich fei ober nicht. Stets hatte er einige Barabethaler in ber Tasche, mit welchen er in anmutbiger Nachlässigfeit so lodend zu klappern verstand, daß nur ein fühllofer Menfch gleichgültig gegen biefe Zahlungsfäbigkeit sein konnte. Er wußte mit einem einzigen schnellen Blid die geheimsten Fehler eines Rodes ober einer Weste zu ertennen, er batte für feine Runden eine bezaubernde Fille von verbindlichen Rebensarten, er fprach aus Grundfat zu keinem halbwüchsigen Brimaner anders als: "Wenn ber gnabige herr mir allergnäbigft erlauben," er verftanb, was ewig für bas Höchste in diesem Geschäft gelten wird, seiner Unterthänigkeit einen scurrilen Anstrich zu geben, und war Meister

barin. Die allerabgeschmadtesten Bücklinge zu machen. Er befaß die Biffenschaft, altes Meffing burch Ratenfilber blenbenb an machen und altem Silber ben allerhöchsten Glanz zu geben; er war fiets bereit, abgelegte schwarze Frace zu taufen. was von allen Eingeweihten als Symptom einer klibnen und washalfigen Natur betrachtet wird, — er wußte bas fafrige Tuch berfelben burch einen eigenthümlichen Bürftenftrich mit einem Schein von Neuheit zu überziehen, ber gerabe lange genug dauerte, um seine Räufer zu verblenden, welche er in armen Soulmeiftern, boch aufgefcoffenen Confirmanben und freigesprochenen Lehrlingen zu finden bemüht war. Mit jebem Sange, welchen er für herrn Shrenthal that, suchte er einen andern zu seinem eigenen Ruten zu verbinden, und erwarb baburch schnell eine Runbschaft, welche ben Neib graubärtiger Erobier erregte. Er befdrantte fein Geschäft aber nicht auf gebrauchte Gegenftanbe, obgleich er hierin seine erften und ablreichsten Erfolge burchgesett hatte. Er wurde Agent von Bferbebandlern, trat in Berbindung mit verschwiegenen Gelbverleihern und trieb folden Ehrenmannern Runden gu; ja er lieb fein eigenes Gelb aus und batte bas ungewöhnliche Bartgefühl, nie mehr als fünfzig vom hundert zu nehmen; er lieb aber nur auf turze Friften und nahm am Zahlungstermin ftatt bes baaren Gelbes mit großer Bereitwilligkeit jebe Art von verkäuflichen Dingen zu einer Tare, welche er als Sachverftanbiger am beften selbst machte. Dabei hatte er bie Tugenb, nie zu ermilben, er war ben ganzen Tag auf ben Beinen. lief um wenige Grofchen zehnmal benfelben Weg, freute fich wie ein König um einen eroberten Thaler, schüttelte jebes ranbe Bort - und er mußte oft welche boren - ab, wie ber Bubel feine Schläge. Er gonnte fich felbft feine Stunde bes Genuffes, seine einzige Erquidung war, an ben Fingern bie Geschäfte abzählen, welche er gerabe im Gange hatte, und seinen Gewinn berechnen. Es war merkwürdig, wie wenig er branchte, er af am Abend ein Stud Brob, welches er au Mittag aus Shrenthals Rüche in seine Tasche prakticirt hatte; ein Glas Dünnbier gönnte er sich im ersten Jahre nur einmal, und zwar an einem heißen Tage, wo er einem Gutsbesitzer behülssich gewesen war, einen Wagen zu verlausen, und durch eine Thätigkeit von zwei Stunden eben so viele Thaler verdient hatte. Seine Rleider gewährte ihm sein Geschäft. Sommer und Winter ging er deshalb in schwarzem Frack und den entsprechenden Pantalons; ja er sand es niktlich, über einer schwarzen Sammtweste eine vergoldete Rette zu tragen, und erschien stets als Gentleman unter seines Gleichen, weil er mit Recht behauptete, seder Geschäftsmann mitse so ausstreten, daß sich kein Mensch zu schwanzen brauche mit ihm ein Geschäft zu machen. Aus allen diesen Gründen genoß er schon nach Ablauf des ersten Jahres die Freude, seine sechs Ducaten um das Oreisigsfache vermehrt zu sehen.

Im Geschäft bes Herrn Ehrenthal war er schnell ein imentbehrliches Mitglied geworben, feinem Scharffinn entging teine Berfon, tein Pferb, tein Getreibewagen; jebes Geficht. bas er einmal gesehen, erkannte er wieber, jeben Tag wußte er ben Courszettel ber Börse auswendig, als ob er selbst vereideter Sensal gewesen ware. Noch bekleibete er bie mehr nittliche als erhabene Stelle eines Laufburfden, noch butte er Bernhards Stiefeln und ag vor ber Rüchenthur; aber es war erstätlich, daß ihm ein Schreibepult und ein Leberstuhl in dem Neinen Comtoir, welches Herr Ehrenthal der Form wegen hielt, nicht fehlen würden. Dieser Stuhl war bas Riel seiner Sehnsucht, es war für ihn ein Sitz im Barabiefe. Denn noch war er nicht eingeweibt in die Tiefen des Geschäftes, noch wurde er weggeschickt, so oft irgend ein wichtiger Runbe mit Herrn Chrenthal verhandelte. Sehr bald fab er ein, daß ihm selbst noch Einiges fehle, um bies Blid zu verbienen: er gebrauchte die beutsche Sprache mit vieler Fertigfeit, aber es war ein öftlicher Hauch barin, mehr Rehlfopf als böhere Grammatik; er schrieb wohl auch Geschäftsbriefe und

Rechnungen, aber es war keine Glätte, kein Strich babei, bie Ouchstaben waren so zu sagen widerhaarig, und die Perioden waren löchrig und geflickt; und was vollends die Geheimnisse ber Buchhaltung betraf, so war er darin wie ein unschuldiges Lind. Dieser Mangel brückte ihn sehr.

In feiner Berberge war er unterbef ein angesebener Mann geworben. felbst Löbel Binkus bebandelte ibn mit ungewöhnlicher Bertraulichkeit. Dies schöne Berbaltnig verbankte Beitel seinem Scharfblid. Jene Breterwand in ber Gaftftube und ber hoble Rlang bes Holges hatten ihn feit bem Tage seines Einzugs bennrubigt, wochenlang batte er auf eine Gelegenbeit gewartet, seine Untersuchungen fortzuseben. Endlich an einem Sonnabend foutte er Unwohlfein vor und blieb zu Haufe, als ber Hauswirth und seine Gafte mit würdigem Schritt nach ber Spnagoge zogen. Da endlich glüdte ihm, einen Ris in ber hinterwand seines Schrankes zu erweitern und etwas m erbliden, was ihn auf's bochfte überrafchte. Er fab in eine große, fomutige Stube, welche gang angefüllt war mit Roffern und Riften und einem Chaos begehrenswerther Artitel. Berren - und Damenfleiber, Betten, Bafde, Stoffe. bunte Borbange lagen in großen Saufen burcheinanber, auch metallene Berathe, ein Erucifix, Relche, Aronleuchter glangten in bem Salbbunkel und noch andere lockenbe Speculationen. welche auch sein scharfes Auge nicht erkennen konnte. 208 Madbin ben ersten Schritt in die Zauberhöhle that, gerieth er schwerlich in fo große Aufregung, als Junker Itig bei feiner Entbedung. Er lief immer wieber zu bem Rit gurud und ftarrte in das stanbige Dämmerlicht ber geheimuisvollen Rieberlage, bis die Bafte aus ber Spnagoge nach Saufe tamen. Er behielt bie Entbedung für fich, aber er lag feit bem Tage auf ber Lauer, wie bas Wiefel vor einem Maufeloc. Einigemal borte er bei Racht Geräusch in ber geheimnikwollen Stube bes Rebenhauses; einmal gelang es ibm, ein Geffufter an vernehmen, bei welchem bie tiefe Stimme bes

würdigen Binkus unverkennbar war; einft, als er spat nach Sause tam, sab er am Nachbarhause Fässer, Riften und Bunbel in eine kleine Britfota laben, welche schambaft mit weißer Leinwand verbullt war, eine Magregel, welche foon Sulamith im Hoben Liebe Salomonis als nützlich empfiehlt, bamit man nicht von ben Wächtern bes Königs in ben Weinbergen angehalten werbe. In berfelben Nacht verschwanden zwei schweigfame Bafte feines Berbergvaters, welche offenbar aus Polen stammten, und kamen nicht wieder. Aus allebem zog er ben Schluß, daß sein Wirth eine Art Commissions. und Spebitionsgeschäft von allerlei merkwürdigen Waaren hielt, welche er aus guten Gründen lieber am Abend als bei Tage fortschaffte. — Wie ein Licht ging es unserm Beitel auf. Die Waaren gingen nach dem Often, wurden über die Grenze geschmuggelt und verbreiteten sich bis tief in das russische Reich, bis an die afiatische Grenze, wo zulest ber ftrebfame Rirgise bie Bemben und Schnürrode aufträgt, welche vom beutschen Schneiber genäht find. Alles nach bem Grundfat, was in Deutschland befect wirb, fällt ben Ruffen gu. Beitel benutte feine Entbedung mit ber Mägigung eines Gefchaftsmannes und machte seinem Sauswirth gerabe nur so viel Andeutungen, daß Binkus fich bewogen fühlte, ihn mit besonderer Rücksicht zu behandeln.

Nach einem thatenreichen Tage schritt Beitel nachbenkend in seine Herberge zurück und betrat mit dem üblichen Gruß die Gaststube. Er setze sich still in eine Ecke und suchte in seinen Gedanken nach einem Schriftgelehrten, welcher geeignet war, ihn in die Geheimnisse eines guten Styls und der Buchführung einzuweihen, gegen möglichst geringes Honorar, ja vielleicht gegen einen schwarzen Frack, den er durchaus nicht los werden konnte, weil die Schöße desselben — er hatte einem riesigen Leichenbitter gehört — bis auf den Boden hingen, wie die Aeste einer Trauerweide. Als Beitel nach fruchtlosem Ueberlegen aufsah, erblickte er am Tische einen

fremben Gaft, welcher eine Feber in ber Sand hielt und biese auweilen in ein Tintenfak tauchte; ber Mann sprach leife mit einem Sandler und beugte fich von Zeit zu Zeit auf bas Babier, mabriceinlich um die Beschlüsse ber geheimen Unterbaltung zu verewigen. Beitel fab fich ben Schreiber ahnungsvoll an. Es war flar, bag bie Grogväter biefes Mannes nicht unter Mofes burch bas rothe Meer gezogen waren. Der Herr war start und klein, er hatte eine röthliche aufgeregte Rafe und ein rundes altliches Gesicht, verworrenes Daar und eine alte Stahlbrille, die er zuweilen an ben Ohren festbrudte, weil es ihr trot ihrer langen Dienstzeit ganz unmöglich war, auf ber Stumpfnase Schluß zu gewinnen. Beitel bemerkte, bag biefer Mann mit ber Brille einen ungewöhnlich schlechten Rock anhatte und zuweilen aus einer Zinnbose schunfte, wobei er jedesmal ben Händler mit einem eigenthumlichen Schielblick anfah, mit einer Art von inquisitorischem Blinzeln, welches seinem Geficht einen gutmutbigen Ausbrud geben follte, dies aber nicht that. Offenbar war ber Mann ein Schriftgelehrter, und Beitel beschloß abzuwarten, ob er an ihn kommen konne. Endlich war die Verhandlung geschlossen, ber Sandler empfing ein Papier und legte bafür ein Gelbstück, vor Beitels Ableraugen ein Achtgroschenstill, auf ben Tifch, welches von bem Berrn mit ber Brille nachlässig in die Tasche bes Beinkleibes versenkt wurde. Der Banbler entfernte fich, ber Frembe blieb, wie es ichien, in gemuthlicher Stimmung fiten und gof fich aus einer fleinen Flasche Branntwein ben letten Reft in bas Glas. Beitel trat auf ibn au, ber kleine Herr blidte mißtrauisch auf, aber als er die verbindliche Stellung Beitels fab, fuhr ein vertrauliches Lächeln über fein withes Gesicht, und eine scharfe Stimme fprach: "Rur naber, mein junger Freund, Sie wollen mich consultiren, ich ftebe au Dienften."

Beitel begann zögernd: "Wenn ber Herr bekannt ist am Orte, so wollte ich ihn wohl ersuchen um etwas."

"Immer heraus, mein Sohn," ermunterte der Andere, indem er sein Glas austrank und Beitel mit seinem gutmitthigen Blid ansah.

"Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht Jemand wüßten, ber gegen eine billige Bergütung einem Manne von meiner Bekanntschaft Unterricht geben würde im Schreiben und in ben Auffähen, wie man sie braucht zum Geschäft."

"So?" frug ber schäbige Herr, "wie man fie braucht zum Geschäft? — und bieser Mann von Ihrer Bekanntschaft sind Sie selbst, mein Sohn?"

"Was soll ich daraus machen ein Geheimniß?" antwortete Beitel aufrichtig, "ja, ich bin es selbst; aber ich bin noch ein Anfänger und bin nicht im Stande, mehr zu geben als wenig."

"Wer wenig giebt, erhält wenig, mein Lieber — wie war boch der Name?" frug der Alte gleichgültig dazwischen und brehte die Dose.

"Beitel Itig beiße ich."

"Mso lieber Itig," fuhr ber Alte fort, "guter Unterricht toftet gutes Gelb. Und was treiben Sie für ein Geschäft?" forschte er mit väterlicher Miene weiter.

"Ich bin im Comtoir bei Hirsch Schrenthal," erklärte Beitel mit Selbstgefühl.

Der Fremde wurde aufmerkfam. "herr Sprenthal ist ein reicher Mann, ein kluger Mann, ich habe seiner Zeit viel mit ihm zu thun gehabt, er hat eine schöne Gesehlenntniß. Wenn Sie den Geschäftssthl erlernen wollen und bei herrn Sprenthal sind," suhr er überlegend fort, "vielleicht kann da Rath werden. Welches Honorar würden Sie zahlen, wenn sich Jemand fände?"

Beitel fand es gewissenlos, etwas zu bieten, er bemerkte zurückaltend: "Ich weiß boch noch nicht, was er forbern wird für solchen Unterricht."

"So will ich's Euch gerade heraussagen," erklärte ber Herr mit der Brille. "Ich selbst könnte Euch vielleicht den Unterricht geben, vielleicht auch nicht; man giebt solche Anweisung nicht Jebem, ich müßte mich erst näher nach Euch erkundigen. Wenn ich Euch aber ben Gefallen thue, so will ich Euch ben Unterricht ertheilen in Erwägung, daß Ihr ein Anfänger seib, in Erwägung, daß Ihr arm seib, und in Erwägung, daß ich jetzt gerade einige freie Zeit habe und aufgelegt bin, mehr Theorie als Praxis zu treiben, wenn Ihr mir funszig Thaler zahlt; fünfundzwanzig Thaler vor der ersten Lection und skufundzwanzig Thaler in einem Schulbschein, den ich selbst Ench schreiben werde, binnen vier Wochen."

"Funfzig Thaler!" rief Beitel entsetzt und sant wie vom Schlag gerührt auf einen Schemel, "funfzig Thaler!" wieder-holten mechanisch seine Lippen, als das Räderwert seines Geistes bereits in's Stoden gerathen war.

"Ift Euch das zu viel," frug der Herr mit der Brille in scharfem Ton, "so laßt Euch sagen, junger Izig: erstens, daß ich mit keinem Gelbschnabel handle, zweitens, daß ich meine Hülfe Andern noch nie so billig gegönnt habe, und brittens, daß ich mich den Teufel mit Euch befassen würde, wenn ich nicht große Lust hätte, einige Wochen in dieser Stube zu verweilen."

"Funfzig Thalerstüde!" rief Itig außer sich, "ich habe geglandt, es wirde nicht kosen mehr als zwei, drei Thaler, wenn ich noch vielleicht wollte zugeben eine Weste und ein Baar gute Stiefeln." Der alte Herr suhr heftig nach seiner Brille — "und einen Hat, der noch ist wie neu," sügte Beitel schnell hinzu, weil er einen Sturm herannahen sah und bemerkt hatte, daß der Hut auf dem Tische sehr schadhaft war.

"Scher bich zum Henker, bu Dummkopf," fuhr ihn ber Alte mit einer Ueberlegenheit an, welche Beitel nur von jungen herren mit großen danischen Doggen zu ertragen gewohnt war. "Suche dir einen Schulmeister bei der Armenschule."

"So ift ber Herr kein Schreiber?" frug Izig gedrückt, aber beharrlich.

"Nein, du Narr," brummte der Alte. "Bie konnte ich benken, daß der Ehrenthal in seinem Geschäft einen solchen Strohkopf hat," fügte er in lautem Monologe hinzu. "Er hält mich für einen Schreiblehrer."

"Was find Sie benn sonst?" frug Itig gekränkt.

"Etwas, das dich nichts angeht," sprach der fremde Herr entschieden, stand mit einem durchbohrenden Blick auf den armen Beitel von seinem Platz auf und begab sich auf den Söller des Hauses. Dort drückte er sich in eine Ede, wo er aussah wie ein Kleiderbündel, zog ein Actenstück aus der großen Rocktasche und las eifrig darin.

Beitel stand noch einen Augenblick verdutzt in dem einsamen Zimmer und faßte endlich den Entschluß, sich bei Pinkus Auskunft über den fremden Mann zu holen. Er trat unter einem Borwande in den Branntweinladen und frug den Birth mit möglichster Unbefangenheit nach Namen und Geschäft des Keinen Derrn.

"Ihr kennt ihn nicht?" sprach Binkus mit ironischem Lächeln, von dem Beitel nicht recht wußte, ob es ihm oder dem Fremden galt. "Nehmt Euch in Acht, daß Ihr diesen Mann nicht mit Schaden kennen lernt. Nach dem Namen fragt ihn selbst, er wird ihn besser wissen als ich."

"Benn Sie mir auch kein Bertrauen schenken, so will ich es doch haben zu Ihnen," antwortete Beitel und erzählte ihm seine Unterredung mit dem Fremden.

"Also er hat Euch Unterricht geben wollen?" fragte Pinkus erstaunt und schüttelte seinen biden Kopf. "Funfzig Thaler sind viel Geld, aber mancher reiche Mann würde geben hundertmal so viel, wenn er wüßte, was der weiß, das will ich Euch sagen. Uebrigens geht's mich nichts an, ob Ihr was lernt und bei wem," schloß Pinkus grob und ging zu seinen Liqueurstasschen.

Beitel ging noch verwirrter hinauf, als er herunter ge- kommen war, und setzte sich wieder grübelnd in seine Ede,

indem er nachdachte, wie man für eine so gewöhnliche Sache, als der Geschäftssthl ist, so ungewöhnliches Geld fordern winne. Unterdes war der Wirth herausgekommen, hatte das Licht auf den Tisch gesetzt und eine einfache Abendlost für den Fremden mitgebracht. Sanz gegen seine Natur war er diesem gegenüber von großer Leutseligkeit, ließ sich von ihm auf den Altan sühren und hatte dort im Finstern eine kurze Unterredung, deren Gegenstand, wie Beitel merkte, seine Person war.

Als Pinkus mit dem Fremden wieder in die Stube trat, sagte er zu Beitel: "Dieser Herr wird einige Wochen hier wohnen und will nicht, daß man darüber spricht. Ihr werdet gegen Niemanden sagen, daß er hier ist, wer Euch auch deß-wegen ausfragen mag."

"Beiß ich boch gar nicht, wer ber Herr ift," sprach Beitel, "wie kann ich Jemandem sagen, daß er hier wohnt?"

"Sie können sich auf ben jungen Menschen verlassen," bemerkte Pinkus gegen ben Fremben, worauf dieser gleichgültig
mit dem Kopfe nickte. Der Birth ließ diesmal das Licht brennend in der Stube zurück und schied mit einem Nachtgruß. Der Herr setzte sich behaglich nieder, as mit unangenehmem Schmatzen die Abendsost und sah dabei von Zeit zu Zeit auf Beitel, ungefähr wie ein alter Rabe auf das gelbe Küchlein sieht, welches sich mit dem Leichtsun der Jugend in seine Nähe gewagt hat.

Während der Alte zwinkernd auf seine Beute sah, suhr bem jungen Ihig plöglich der Gedanke durch den Kops: diese geheimnisvolle Person mit den ungeheuren Forderungen ist vielleicht einer von den Auserwählten, ein Besitzer der Recepte, durch welche ein armer Handelsmann unsehlbar Glück. Gold und alle Gilter der Erde erwerben kann. Ihm wurde glühend heiß bei dem Gedanken. Zwar sah der Fremde durchaus nicht reich und glücklich aus, aber war es nicht möglich, daß er den alten Rock nur incognito trug, oder daß er übermäßig geizig war, oder daß er selbst aus irgend einem Grunde

von ben Recepten keinen Gebrauch machen burfte? Bielleicht waren die funfzig Thaler ber Preis für das Geheimnig. Beitel batte jest Weltbildung genug um einzuseben, daß weber burch eine Salbe, noch burch einen Zauberstein folche Wirtungen bervorgebracht werben, sonbern bag Biffenschaft bagu nothig fei. Er mertte, bag es barauf antomme, folauer au sein als andere Leute, und daß folde Schlaubeit auch für ben Inhaber nicht ohne Bebenken fei; ja es tam ihm allerbings so vor, als ob man burch bie Benutung berselben in Gefahr gerathe, fich bem Satan zu verschreiben. Aber seine Begier, etwas Näheres zu erfahren, war übermächtig. Seine Bande zitterten wie im Fieber, und fein bleiches Geficht glubte, als er aus seiner Ede wieder zu bem Fremben trat und mit großem Eifer sagte: "Ich wollte mir noch erlauben eine Frage ju thun an ben herrn. 3ch habe gebort, bag man fann lernen bie Runft, wodurch man Glück bat in allen Geschäften, womit man tann machen jebe Art von Rauf und Bertauf zu bem besten Breise. Wenn es giebt eine folde Runft, wie mich bat versichert einer von unsern Leuten, so wollte ich den herrn nur fragen, ob bas biefelbe Biffenschaft ift, bie ber Berr mich könnte lebren, wenn er wollte."

Der Alte schob ben Teller von sich und sah mit außerordentlichem Augenzwinkern auf den Burschen. "Du bist der merkwürdigste Mensch, der mir in praxi vorgekommen. Du bist entweder sehr dumm, oder der abgeseimteste Schauspieler, den ich je gesehen habe."

"Nein, ich bin nur bumm, aber ich möchte werben Aug," sagte Beitel Itig.

"Ein merkwürdiger Kerl," bemerkte ber alte Herr rücksichtslos und rückte an seiner Brille, um Beitel genau anzusehen, bem bei bem kalten Glanz ber Brillengläser sehr unheimlich wurde. Nach langer Prüfung sprach ber Alte, indem er eine Gönnermiene annahm: "Was du Kunst nennst, mein Sohn, ist weiter nichts, als die Gesetlenntnis und die Weisheit, das Geset zum eignen Bortheil zu benutzen. Wer bas versteht, ber wird auf Erben ein großer Mann; es hindert ihn nichts baran, benn er kann nicht gehangen werden." Bei diesen Worten lachte der Alte in einer Weise, die selbst unserm Beitel einen banglichen Eindruck machte, obgleich dieser auf die mechanischen Bewegungen der Gesichtsmuskeln sonst nicht viel gab.

"Diese Kunst mit den Gesetzen umzugehen," suhr der kleine Herr sort, "ist nicht leicht zu lernen, mein Sohn, es gehört lange Uedung dazu und ein anschlägiger Kopf und Entschlossenheit im richtigen Augenblick, und vor Allem das, was die Gelehrten Sharakter nennen." Dabei lächelte er wieder.

Beitel mertte, daß er bei einem wichtigen Puntt seines Lebens angelangt sei, er fuhr mit ber Hand in bie Jade nach feiner alten Brieftasche und bielt fie einen Augenblick in ber bebenben Sand. Bas in biefem Moment burch feine arme Seele fubr - und es war nur ein Moment -, bas waren wilde und schmerzbafte Empfindungen. Schnell wie Blite andten fie burcheinander. Er bachte in biefem Augenblick an seine alte Mutter in Oftrau, ein ehrliches Weib, wie fie ihre goldene Rette verkauft hatte, um ihm die feche Ducaten in die Lebertasche zu naben; er sab fie vor fich, wie fie ihn beim Abschiebe mit Thrunen gebenscht hatte und zu ihm gesagt: "Beitel, es ift eine arge Welt, verdiene bir ehrlich bein Brob, Beitel!" — Er fab feinen grauen Bater vor fich auf bem Totenbret liegen, wie ibm ber weiße Bart berunterbing über ben magern Leib - und tief holte er Athem. Auch an die funfzig Thaler bachte er, wie viel Milbe es ihm gelostet batte, fie im Schacher zu erwerben, wie oft er barum gelaufen war, wie oft man ihn geschmäht, ja als leberläftigen mit Schlägen bedrobt batte. Als ibm der lette Gedanke durch die Seele flog, rif er beftig die Brieftasche aus ber Jade, warf fie auf ben Tifch, sette die geballte Faust baranf und rief mit blitenben Angen: "hier ift Gelb!" - und mabrend er bas ausfprad, fieberhaft erregt, in leibenschaftlicher Baft, felbit in

biesem Augenblick sühlte er beutlich, baß er baran sei, etwas Böses zu thun, und er sühlte, wie eine Last sich unsichtbar auf seine Brust senkte. Aber er war entschlossen. Schwerlich hatten die jungen Herren, welche den zudringlichen Judenknaben die Treppe herunterwiesen, daran gedacht, daß ihre höhnenden Worte in der armen verwilderten Menschenseele einen Dämon erweden würden, der ihnen selbst in spätern Jahren Elend und Berderben herausbeschwören sollte.

Nach einigen Stunden war das Licht tief herabgebrannt, und bei dem rothen Schein saß in dem wüsten Raume noch immer Beitel mit offenem Munde, glänzenden Augen und gerötheten Bangen dem Bortrage des alten Mannes lauschend. Und der Alte sprach doch über Dinge, von denen zu hören den meisten Sterblichen sehr langweilig ist, über gewöhnliche Schuldverschreibungen.

Das Licht war verloschen, ber kleine Berr hatte die neugefüllte Branntweinflasche geleert und war ermüdet vom langen Sprechen auf seinem Strobsack eingeschlafen, und noch immer faß Beitel auf bem Schemel. Heute bachte er nicht an seine Aunden, nicht an sein gezahltes Geld, sondern er schrieb Schuldscheine an die schwarzen Banbe, in benen fich ber Aussteller mit vielen Worten zu so wenig als möglich verpflichtete, und schrieb Empfangscheine über geliebenes Belb, in benen er burd unscheinbare Ausätze bie Rückablung ber Summe von seinem Belieben abbangig machte. So saf er lange in bleischwarzer Finsterniß, und große Schweißtropfen rannen von seinen Schläfen. Dann öffnete er bie Thur jur bolgernen Galerie, lehnte fich auf bas Geländer und fah burch bas Dämmerlicht hinunter in bas Wasser, welches wie ein riefiger Strom von Tinte vorbeifluthete. Und wieder forieb er Schuldscheine in die schwarzen Schatten der gegenüberliegenden Häuser und schrieb Quittungen auf die bunkle Wafferfläche, bis fein müber Leib erschöpft zusammenbrach und er in einer Ede einschlief, bas beiße Haupt an die Holzwand gelebnt. In kaltem

Zuge fuhr der Nachtwind über das Wasser und unten gurgelte die Fluth klagend an den Holzpfählen und Borsprüngen der alten Hänser. Was er in die Schatten gezeichnet, das verrückte sich, und was er auf das Wasser geschrieben, das zerrann, und doch hatte seine Seele einen Schuldschein ausgestellt in dieser Nacht, der einst von ihm eingesordert werden sollte mit Zins und Zinsezins. Der Wind heulte und der Sturm klagte, wilde Mahner an die Schuld, rächende Boten des Gerichts.

Seit diefer Racht eilte Beitel alle Abende mit schnellem Schritt nach feiner Berberge, ber Unterricht im Beschäftssthl wurde regelmäßig fortgesett. Der herr mit ber Brille war ein gründlicher Lehrer, Die tiefften Gebeimniffe bes Wechselrechts und der Hpothekenordnung waren ihm offenbar, er fannte jeben Schlupfwinkel, welchen bas Gefet bem gewandten Mann offen läßt, er war mit jebem Schleichwege vertraut, auf welchem man eine gesetzliche Berpflichtung umgeben tann. Seine Methode bes Unterrichts war vortrefflich. Er ging bei allen auszustellenben Urfunden und bei jeder geschäftlichen Berpflichtung von der gewöhnlichen Form aus, lehrte feinen Schüler Die betreffenden Gefete tennen und machte feine Lebre burch Beispiele beutlich und angenehm. Dann erft gab er bei jebem Gefet, bei jebem einzelnen Fall bie kleinen Bulfsmittel an, burch welche man gegenüber ber Verpflichtung einen freien Standpunkt gewinnen tonnte. Jeben Abend nahm Beitel einige lostbare Recepte in seine Brieftasche auf, Formulare zu Documenten, welche zu nichts verpflichteten, und wieber folche, welche zu weit mehr verpflichteten, als fie ben Anschein hatten. Auweilen fcbrieb ber Alte felbft ein folches Runftwert vor, und lief es ben Schiller abschreiben, worauf er feine eigene Bandforift forgfältig am Licht verbrannte. Wenn frembe Gafte in ber Berberge waren, zogen fich Lehrer und Schiller in eine Ede gurud und verhandelten in einem Flüfterton, welcher von

ben Anwesenben mit vieler Achtung angehört wurde, benn Beitel psiegte bann zu erklären, daß er von dem Herrn Unterricht in der Buchführung und anderen nützlichen Dingen erhalte.

Was Beitel nach und nach über die Person seines Lehrers erfuhr, Ramen und Schickfal, fei bier in Rurze berichtet. Berr Hippus batte beffere Tage gesehen. Er war einft ein vielgesuchter Rechtsanwalt ber Hauptstadt gewesen, ber es burchgesetzt hatte, in wenig Jahren eine ausgebreitete Braris au erwerben. Bei bem Geschäfte treibenden Bublicum einer großen Stadt erhält jeder Abpocat febr bald einen bestimmten Ruf. einen Ruf, welcher eben so unsicher sein mag als ber Ruhm einer Sängerin ober Tänzerin, ber aber auch burch eine große Claffe von Menfchen als anziehender Stoff ber Unterhaltung benutt wird. Bei biefer Claffe galt Berr hippus für febr gewandt und zuvorkommend im Berkehr mit den Parteien und für ben entschiedensten und fühnsten Mann, um ein migliches Recht in ein gutes Recht zu verwandeln. Im Anfang hatte er so wenig, wie ber gewissenhafteste Staatsanwalt, ben Trieb, feine Carriere baburch zu machen, daß er Unrecht in Recht verbrebte. Auch er batte ein peinliches Gefühl von Unsicherheit, wenn er eine Partei vertrat, beren Sache er für schlecht hielt, er war von den ehrenwertheften seiner Collegen nur sehr wenig verschieben, er batte einige Neine Scrupel weniger und trant etwas zu gern guten Rothwein. Diefe lette fo löbliche Eigenschaft wurde balb eine Schwäche. Er war ein Mann, ber mit Geschmad zu frühstliden wußte, ein herr von faustischem Wit und ein vortrefflicher Gefellschafter bei ber Tafel. Er hatte einen subtilen Beift, freute fich über geiftreiche Baraborien und liebte es bie Daare ju fpalten, bie er feinen Gegnern ausrif. Mit Bulfe bes Rothweins erlangte er bie Fertigkeit, viel Geld auszugeben, und gerieth in die Lage, viel einnehmen zu müssen. Die eitle Freude an Spitssindigkeiten verloctte ihn einigemal, die ganze Energie seines glanzenden Beiftes einer schlechten Sache bienftbar zu machen und biese

jum Siege zu führen. So erlebte er ben Fluch, ber häufig Abvocaten trifft, welche Glück in verzweifelten Brozessen gebabt haben, es liefen ihm Alle zu, welche eine schlechte Sache zu vertheidigen hatten. Lange Zeit ärgerte er fich barüber, und es fehlte ihm nur ein flein wenig Rraft, um biese Spitbubenpragis, wie er felbst fie nannte, los zu werben; allmälig, gang allmälig wurde er burch bie schlechten Sachen, an benen er sein nicht gemeines Talent geltend zu machen suchte, selbst folect. Immer größer wurden feine Bedürfniffe, immer lodenber die Berführung, immer fleiner fein Gewiffen. war er schon lange von innen ausgehöhlt und mit Giftstaub gefüllt wie ein Bovift, von außen fab er noch ftattlich und glanzend aus, und oft wurde ihm prophezeit, daß er mit ber größten Braris in ber Stadt als einer ber reichsten Männer seine Laufbahn beschließen werbe. Da begegnete ihm, bem Schlauen, bem Gefetfundigen, bas Unglud, bag er in eine Untersuchung gerieth, weil er bei einer Sache, welche nur burch verzweifelte Mittel zu balten mar, bem Gefet eine Bloke gegeben batte. Er wurde verurtheilt, mit Schimpf caffirt und verschwand als ein gefallener Stern aus bem Rreise seiner Amtsgenoffen. Was er noch von Bebenken und Rücksichten gehabt batte, ging seit ber Zeit mit reißenber Schnelligkeit verloren. Er hatte in Wirklichkeit wenig Bermögen gesammelt, faft nur folechte Anspruche an ben Befit Anderer, verzweifelte Schuldverschreibungen und hoffnungslose Documente, beren Erwerh ibm allerbings febr wenig geloftet batte. Die Beitreibung berfelben machte er jest zur Aufgabe seines Lebens, benn noch immer hatte er bas Bedürfnig viel auszugeben. Dekhalb war er burch mehrere Jahre als ewiger Rläger und Quereler eine ben Gerichtshöfen wohlbefannte Person. Was er burch Brozessiren erwarb, vergeubete er mit rober Sinnlichteit in schlechter Gefellschaft, er wurde ein Trunkenbolb, ein liberlicher Schlemmer. Aber auch biefe unficheren Ginnahmen borten endlich auf, fein Rame verschwand allmälig aus ben Prozegacten, und feine Person warb auch in ben Restaurationen untergeordneten Ranges nicht mehr gesehen. Aber feine Thatigkeit borte nicht auf. Er fant zum Besucher von Branntweinstuben und jum Winkelconsulenten berab, ber andere Leute zu Prozessen aufstachelte und Schwindlern und Gaunern gute Rathschläge ertheilte. In bieser stillen Thatigkeit verlebte er einige Jahre und stiftete so viel Unheil, als nothig war, um feinen Grimm gegen nicht gefallene irbifche Großen und seinen Durft, ber febr gemeiner Ratur wurde, an befriedigen. Leiber gludte ihm noch nicht, ganz aus bem Auge bes Gesetzes zu verschwinden. Gerade jest murbe ihm wegen unbefugter Praxis nachgestellt, und er fand für nöthig. unter bem Borwand einer langeren Reise auf einige Zeit unfichtbar zu werben. Deghalb hatte er sich bei herrn Bintus. beffen Runde und Rechtsbeiftand er zuweilen gemefen war, einquartiert und fo Muge gewonnen, ben jungen Igig feine Receptirtunft zu lebren.

Uebrigens versuhr Herr Hippus nicht ohne Borsicht. So oft er seinem Schüler irgend eine Schurkerei beibrachte, welche wie eine Arabeske an die gewöhnliche gerade Linie des Geschäftsstyls angehängt wurde, versehlte er nie mit einem häßlichen Lächeln zu bemerken: "Dies alles sage ich dir nur, damit du dich in Acht nimmst." Diese Phrase wurde stehend und eine anmuthige Quelle der Heiterkeit für Lehrer und Schüler, auch nachdem Beitel einen ungewöhnlichen Scharssinn gezeigt hatte und alle Erfordernisse des Charakters, welche für einen Apostel dieser Geheimlehre nöthig waren.

Der Unterricht wurde für den alten Mann sehr bald ein Bedürfniß des Herzens. Ja, seines Herzens. Denn er war allerdings ein schlechter Mensch geworden, an dem etwas Gutes nur schwer aufzusinden gewesen wäre, aber die schwarze Schlacke, welche er statt eines warmblütigen Menschenzens in der Brust trug, war doch noch nicht ganz ausgeglübt; er hatte sehr das Bedürfniß zu hassen, aber eben so sehr das Bed

burfnif anerkannt zu werben. Nach vielen Jahren fand er iet Gelegenheit, sein Wissen in langerer Rebe au entwickeln. Beift au zeigen und einem andern Menschen eine Art von Berehrung einzuflößen. Einft war er ein gebildeter und scharffinniger Jurift gewesen; bas Gebäube seines Wissens war bei dem wüsten Leben sehr zerfallen, aber es war noch genug webanden, was dem jungen Wilden imponiren konnte, und mit einer melancholischen Freude, bem ebelften Gefühl, bas ber verworfene Mann seit Jahren gehabt batte. öffnete er wr bem Jünglinge die verschütteten Thuren seines Beiftes. Die Aufmerkfamkeit Beitels schmeichelte ibm febr, er fing an ihn für sein Geschöpf zu halten, und faßte allmälig eine Anneigung au bem Jubenknaben, über bie er felbst chnische Bige machte. Und boch war fie ein Schatz für ben Elenben. Denn bie Gute ber menschlichen Natur ift ungerstörbar, und bie größte Corruption eines Menschen vermag nicht Alles in ihm au verberben. Immer fucht seine Lebenstraft bie Stellen, wo fie fich gefund und jum Guten entwickeln lann, aber ber Fluch einer verberbten Seele ift, bag auch ein quies menschliches Empfinden fich ihr zu Unbeil und Sünde verlebrt.

Schnell wurde dem alten Mann sein Schüler wichtiger als irgend eine andere Person auf Erden. Mit Ungeduld wartete er auf die Abendstunde, in welcher der geschäftige Bocher zur Borlesung kam; ja es begegnete ihm, daß er von seiner Abendbit und seinem Branntwein einige Reste für Beitel übrig ließ, und wenn das Judenkind bei dem trüben Lichte vor ihm saß und mit großem Appetit das kalte Fleisch verzehrte, so konnte der Alte ihn schweigend ausehen und sich darüber freuen. Und einst als Beitel sich bei rauher Witterung verkältet hatte und siebernd unter dünner Decke auf dem Strohsack lag, da ereignete sich das Unglaubliche, daß der Alte ein Federbett, welches er als privilegirte Person durch den Wirth erhalten hatte, von seinem eigenen Lager trug und über den Burschen

breitete; und als Beitel ihn bankbar anlachte, freute sich bas alte Geschöpf wieder.

Beitel verdiente diese Funken von Freundschaft, welche in bem Alten aufstiegen, benn er bezeigte ibm eine Berehrung. wie fie nur irgend ein Schiller gegen seinen berühmten Lehrer gefühlt bat. Er erbot fich, ihm eine neue Garberobe zum Einkaufspreise zu besorgen, und bandelte ftierkopfig um einen passenben Oberrod, weil er ihn bem alten Mann so billig als möglich verschaffen wollte; er war stets zu der Berschwendung bereit, die Branntweinflasche zu füllen, weil er wußte, bag vies die Schwäche seines würdigen Lebrers war; er machte ibn aum Bertrauten feiner fleinen Geschäfte, ja er brachte ibm zuweilen am Abend Geschenke mit und lief nach einem glucklichen Geschäftstage sogar in einen Fleischlaben, um für Berrn Hippus eine verhafte Zungenwurst einzukaufen. Allerdings war auch biese herzensfreunbschaft nicht ohne leine Stacheln. Der Alte konnte es nicht lassen, seine gallige Laune an bem Schüler zu üben, und Itig nannte ben Alten, wenn biefer bem Branntwein zu viel einräumte, mit höchst unzierlichen Namen, welche bewiesen, daß das Gefühl ber Hochachtung in ihm nicht unerschütterlich war. Im Ganzen aber stimmten bie beiben Ehrenmanner boch vortrefflich aufammen und wurden einanber unentbehrlich.

Beitel lernte in den Monaten, welche der Alte in seinem Bersted zubrachte, auch noch Anderes als schlechte Handwerkstnisse: er lernte das Deutsche richtiger sprechen und schreiben, ja er las zuweilen in den Büchern, welche er für Hippus aus einer Neinen Leihbibliothek holen mußte; er las mit Bergnügen Abenteuer zu Wasser und zu Lande, die Eroberung Amerikas und andere aufregende Unternehmungen, an welche seine Phantasie allerlei Geschäfte knüpsen konnte. Durch seinen Lehrer erhielt er viele Ausschlüsse iber das Leben der Menschen und Bölker, auch über den Staat, in dem er selbst existirte und von dem er dis dahin sehr wenig gewußt hatte. So machte er

in wenigen Monaten Beränberungen burch, welche bem Blick bes Herrn Sprenthal nicht entgingen.

Dieser bemerkte nach und nach, daß Beitel weniger grotest aussah, daß er richtiger sprach und schrieb, und vor Allen, daß er in Geschäften unwillfürlich eine Sicherheit und juristische Lenntniß entwickelte, die an einem Lehrling seiner Art sehr ungewöhnlich waren. Herr Shrenthal besprach diese Beränderung in seiner Famille ungefähr so, wie ein Landwirth das viel versprechende Aussehen eines Zuchtstiers lobt, und kindigte am Ende des Bierteljahrs dem Burschen freiwillig an, daß Stiefelputen und das Essen vor der Thür aushören solle, und daß er bereit sei, ihm einen Platz im Geschäftslocal und außer dem Kostgelde einen kleinen Gehalt zu bewilligen.

Beitel empfing die Anklindigung, auf die er so lange gewartet hatte, mit großer Selbsibeherrschung, er dankte demilihig und versprach alles Mögliche für die Gegenwart und Zukunft: "Roch eine Bitte habe ich an den Herrn, eine große Bitte, die Sie nicht ungünstig aufnehmen möchten. Wenn ich die Spre haben könnte, einmal in der Woche am Tisch des Herrn Sprenthal zu essen. Da Sie mir so viele Güte erweisen, so haben Sie auch diese Klicksicht auf mich, damit ich kann sehen in guter Gesellschaft, wie man sich benimmt, wenn man ist mit vornehmen Leuten. Sie können mir's abrechnen von meinem Kostgeld, das Sie mir geben wollen."

Serlangen: "Zuerst muß ich sprechen mit meiner Frau, ob's ihr wird recht sein, daß du dich bildest in meinem Hause. Du kannst warten, dis ich gesprochen habe." Er ging zu seiner Frau und trug ihr Beitels Wunsch vor, mit einem kühlen Wesen, welches andeuten sollte, daß ihm als einem Mann von Welt die Forberung ungehörig erscheine. Im Innern freilich meinte er, daß Itzigs Wunsch zu gewähren sei, denn er hielt es sür wichtig, den anstelligen Mann seinem Geschäft zu erhalten. Aber er wagte nicht seiner Hausstrau gegenüber diesen Wunsch

au äußern, benn Mabame Ehrenthal batte noch viel mehr Belt und Bilbung als er selbst, und war ibm in allen Dingen, welche vornehmes Wesen betrafen, eine große Autorität. war bie Tochter eines großen Schnittmaarengeschäftes aus ber Refibenz und batte Geschmad für bas Neueste und einen sehr energischen Willen in Theetrinken, Stupubren, Mobelstoffen und anderen Eigenschaften, burch welche sich ein gebilbeter Menfc von einem ungebildeten unterscheidet. Wiber Erwarten nahm Madame Chrenthal Beitels Bunfc ohne Ueberrafdung Diefe Ueberraschung ware auch unnatürlich gewesen, ba Beitel burch mabrhaft unmäßigen Diensteifer, burch Berschwiegenbeit in einzelnen kleinen Källen und burch bie größte Höflichkeit das Wohlwollen der vornehmen Dame zu erwerben gewußt hatte: "Wenn ber junge Mann sich bilben will in unferer Familie, fo tann er teinen bessern Ort finden. Da er brauchbar ift im Geschäft, wie bu sagft, so wird es bir von Nuten sein, wenn er auch zu essen und zu reben weiß mit ben Leuten.

Nach dieser Entscheidung wurde Beitel am nächsten Sonntage, dem Tage einer gebratenen Gans, aufgesordert, in der Familie zu erscheinen. Und als er zu dem gedeckten Tische trat, angethan mit dem besten unter den sechs Leibrdcen, welche er auf seinem Lager hatte, einen neuen weißen Hut in der Hand und ein baumwollenes Hemd mit stehendem Aragen unter der ausgeschnittenen Weste, da wurde er von Herrn Ehrenthal mit den würdigen Worten eingesührt: "Der junge Isig ist ausgenommen in mein Geschäft als Buchhalter. Es ist nicht mehr anständig sir ihn, in der Wirthschaft zu helsen, und es wird jetzt anständig sein, daß wir ihn als einen gebildeten Menschen behandeln. Sie können Platz nehmen dort unten am Tisch, lieber Izig."

An einem warmen Sommerabend sprach Fink nach bem Schluß bes Comtoirs zu Anton: "Wollen Sie mich heut begleiten? Ich will auf bem Fluß ein Boot probiren, das ich hier habe bauen lassen." Anton war bereit. Die Iinglinge sprangen in einen Wagen und fuhren an den Fluß oberhalb der Stadt, wo eine Colonie von Schissern und Fischern in ärmlichen Hitten wohnte. Fink wies auf ein rundes Fahrzeug, welches auf dem Wasser schwamm, wie eine große Kürbisschale, und sagte melancholisch: "Da liegt das Gefäß, es ist ein Scheusal! Ich selbst habe dem Kahnbauer das Modell geschnist, denn ein Kielboot bauen ist hier zu Lande etwas Unerhörtes; ich habe dem Strohkopf alle Berhältnisse angegeben, und er hat ein solches Möbenei zur Welt gebracht."

"Es ist sehr klein," erwiederte Anton mit trüben Ahnungen.
"Ich sage Euch," rief Fink strasend dem Kahnbauer zu, welcher herantrat und respectivoll die Mütze abnahm, "daß unsere Seelen auf Euer Sewissen kommen, wir werden in dem Dinge da unsehlbar ertrinken, und Euer Mangel an Wit wird Schuld sein."

"Herr," sagte ber Kahnbauer topfschüttelnd, "ich habe bas Boot gang nach Ihrer Anweisung gemacht."

"Den Teufel habt Ihr," schalt Fink; "zur Strafe sollt Ihr mitfahren. Ihr werbet einsehen, daß es billig ist, wenn Ihr mit uns ertrinkt."

"Nein, das thue ich nicht, lieber Herr," antwortete ber Mann entschieden, "bei bem Winde will ich's nicht wagen."

"So bleibt am Lanbe und tocht Euren Kindern Brei von Hobelspänen. Gebt Mast und Segel her." Fink setzte den kleinen Mast ein, sah nach, ob die Schoten der Segel glatt durch die Löcher liesen und ob das Geitau anzog. Sämmtliche nautische Ersindungen erwiesen sich als befriedigend. Dann hob er Mast und Segel wieder aus, legte sie der Länge nach

in bas Boot, warf einige Gisenstüde als Ballast auf ben Boben. hatte bas Steuer ein, ergriff zwei lange Streichruber und wies unferm Belben seinen Blat an. Darauf legte er bie Ruber aus und fuhr mit ber Kraft eines Matrofen im Doppelichlag vom Ufer ab. Er ließ ben Kürbis auf ber Wassersläche tanzen zur großen Belustigung bes Zimmermanns und sämmtlicher Nachbarn am Ufer, und äußerte seine Zufriedenheit, daß Anton ibm so auversichtlich gegenüber saß. Es ift möglich, in einem Rielboot gegen ben Strom zu kommen," fagte er, "bas war's. was ich biefen Nachtmützen beweisen wollte." Darauf setzte er ben Mast wieder ein, löste die Segel, gab seinem Schüler die Schote des Rlüvers in die Hand und unterrichtete ibn. wie er anziehen und loslassen sollte. Der Wind blies in unregelmäßigen Stößen, bald blabten sich die kleinen Segel und neigten ben Rand bes Bootes bem Wasser zu, balb schlugen sie unthätig und rathlos an ben Mast. "Es ist ein elenber Seelenverläufer," rief Fint ärgerlich, "wir treiben unvermeiblich ab und werben nächstens umwerfen."

"Wenn das ift, so schlage ich vor umzukehren," sagte Anton mit erheuchelter Leichtigkeit.

"Es thut nichts," versetzte Fink kaltblütig, "ich werbe uns schon wieder an's Land bringen, so oder so. Sie Winnen boch schwimmen?"

"Wie Blei," antwortete Anton; "wenn wir umwerfen, gehe ich sicher auf ben Grund Sie werben Mühe haben, mich berauszuziehen."

"Fassen Sie nur in keinem Falle nach meinem Körper, wenn Sie im Wasser liegen," belehrte ihn Fink, "das wäre das beste Mittel, uns beide unten sestzuhalten; warten Sie ruhig ab, die ich Sie in die Höhe hebe. Uebrigens wird es nicht schaben, wenn Sie sich Rock und Stieseln ausziehen, es ist gemilthlicher im Wasser, wenn man im Neglige ist." Anton that willig, wie ihm besohlen war.

"So ist's recht," sprach Fink. "Im Grunde ist's ein er-

barmliches Bergnügen, hier herum zu fahren. Keine Wellen, kein Wind, und zuletzt auch kein Wasser. — Da sitzen wir wieder auf dem Grund. Stoßen Sie ab. — He, Bootsmaat, was werden Sie sagen, wenn dies garstige Ufer plötzlich versinkt, und wir auf einem anständigen Meere schaukeln, Wasser bis an den Horizont, Wellen wie der Baum dort und ein herzhafter Wind, der die Ohren abbläst und die Nase schräg an die Backen legt."

"Ich kann nicht sagen, daß ich es angenehm fände," erwiederte Anton besorgt.

"Je nachbem," sagte Fint, "es giebt wenig Lagen, die nicht noch viel schlechter sein könnten. Bebenken Sie, es wäre auch in diesem Fall immer noch ein glückliches Loos, daß wir diese nichtsnutigen Faßdauben zwischen uns und dem Wasser haben. Bie aber, wenn wir selbst mit unserm Leibe in der Fluth lägen, ohne Kahn, ohne User, zwischen haushohen Wellen?"

"Benigstens ich wäre verloren," rief Anton mit aufrichtigem Entsetzen.

"Ich sage Euch aber, ich habe einen Freund, einen guten Freund, auf den ich mich in einer Krisis gern verlasse, dem ist so etwas begegnet. Der Mann schlenbert am Strande der See an einem glorreichen Abend, er beschließt zu baden, wirft seine Kleider ab und geht in's Wasser. Lustig schwimmt er in die See hinein. Die Wellen heben ihn und wersen ihn zwal, das Wasser ist wohlig warm, um ihn glitzert in der Abendsonne die Fluth von zehntausend bunten Farben, und über ihm lodert das goldene Licht des alten Himmels. Der Mann jauchzt vor Bergnügen."

"Und Sie felbft waren ber Mann?" frug Anton.

"Meinetwegen ja. — So schwamm ich eine Weile fort, bis ich an dem matten Schein des Himmels merkte, daß es Zeit war, mich aus der Wasserschaufel an's Land zu versetzen. Ich wandte mich um und hielt auf das Land zu, und was meint Ihr, Master Wohlfart, daß ich sah?" "Ein Schiff," rief Anton, "einen Fisch."

"Nein," sagte Fink, "nichts sah ich, das Land war verschwunden. Ich spähte nach allen Seiten in die Dämmerung hinein, ich hob mich aus den Wellen, so hoch ich konnte; nichts war zu erblicken als Wasser und Himmel. Die Strömung, die vom Lande abwärts zog, hatte mich heimtlicksch fortgeführt, ich trieb in der hohen See. Ich lag im atlantischen Ocean zwischen Amerika und England. Insosern wußte ich, wo ich war, aber diese geographische Kunde erwies sich in meiner Lage als unbefriedigend. Es wurde dunkler am Himmel, die Thäler der Wellen sülten sich mit schwarzen ungemüthlichen Schatten, die Wasserse hoben sich höher, ein kalter Luftzug fuhr über mein Haupt. Und nichts war zu sehen als das röthliche Grau des Himmels und die wilde rollende Fluth."

"Das war schrecklich!" rief Anton.

"Es war ein Augenblick, wo kein Pfaff einer armen Seele verwehren kann, ben Teufel um Sulfe zu bitten. Wo bas Land zulag, erkannte ich natürlich am himmel. Jest entstand bie Frage, wer ftarter war, die Strömung bes Meeres ober mein Arm. Gin mörberisches Ringen mit bem perfiben Schurten von Wassergott begann. Durch die Stofe Gurer Schwimmschule ware ich nicht weit gekommen: ich rollte wie die Seefälber und die Wilben und griff Sand um Sand vorwarts. So tonnte ich's im Nothfall ein Baar Stunden aushalten. Und jest arbeitete ich. Es war ein barter Rampf, ber machtiaste meines Lebens. Unterbeg wurde es finster, die smaraadgrünen Wellen verwandelten sich in eine Fluth von schwarzem flüssigem Bech, nur ihre Säupter schimmerten noch von weißem Gifcht; wie Totenschäbel ftiegen fie um mich auf und spudten mich an. Der himmel bing bleigrau über mir, zuweilen blinzte ein einzelner Stern binter bem Wolkenrauch, bas war mein einziger Troft. So schwamm ich zwischen Schwarz und Grau in's Endlose hinein, noch immer tein Land zu seben. 3ch wurde matt und die teuflische Schwärze um mich berum gab

mir zuweilen den Gebanken ein, die unnütze Arbeit aufzugeben. Die Wolkenbank stieg höher, die Sterne verschwanden, die Richtung wurde zweiselhaft und meine Lage durchaus un-haltbar. Ich merkte, daß die Sache zum Ende kam; meine Brust keuchte, vor den Angen tanzten unzählige Funken, wie Leuchtkäfer auf dem Wege zur Hölle. Da, mein Junge, als ich halb besinnungslos mit einer Welle hinabgeglitten war, da sühlte ich mit dem Fuße etwas, was nicht mehr Wasser war."

"Es war Grund," rief Anton.

"Ja," nicke Fink, "es war sester Sand. Ich kam eine Meile nördlich von meinen Aleidern an's User und siel dort hin wie eine erschlagene Robbe." Er brach ab und sah prüsend auf Anton. "Und jetzt macht Ihr Euch sertig, Maat," rief er, "nehmt Eure Beine unter der Bank hervor, ich werde einen Schlag machen und zum User wenden. Nur rubig!"

In diesem Augenblick suhr ein starker Windstoß siber die Basserstäche, der Mast knarrte, das Boot neigte sich auf die Seite und hörte mit der Schwenkung nicht eher auf, die sein Liel in die Höhe stand, wie die Rückenstosse eines Fisches. Anton sank seinem Versprechen getreu ohne weitere Bemerkungen in die Tiese. Blisschnell tauchte Fink in die Strömung, stieß ebenfalls, wie er versprochen hatte, seinen Gefährten über sich nach der Oberstäche des Wassers und schob ihn mit großer Anstrengung auf eine seichte Stelle, wo es möglich war, watend das Ufer zu erreichen. "Zum Henker, sassen Sie doch meinen Arm!" rief Fink keuchend.

Anton aber, der gegen die Abrede eine ziemliche Masse Basser verschluckt hatte, besaß nicht mehr allzu viel Besinnung und machte nur eine abwehrende Bewegung mit der Hand.

"Ich glaube, er will noch einmal hinunter," rief Fink ärgerlich, faßte den Kraftlosen um den Leib und schleppte ihn an's User. Eine Menge Menschen hatte sich hier versammelt und stürzte jetzt an den Rand des Passers, wo Fink den jungen Matrosen im Arme hielt und ihm ledhaft zuredete, doch wieder zu sich zu kommen. Endlich öffnete Anton die Augen und bezeugte dadurch und durch einige andere Bewegungen die Absicht, seine Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft noch nicht auszugeden. Wie geht's, Wohlfart?" sagte Fink und sah ihm besorgt in das bleiche Antlig. "Sie haben sich die Sache sehr zu Herzen genommen! Poncho h Ponchelt" rief er hestig den Leuten zu, "einen Mantel und ein Glas Rum für den Herrn. Das wird Sie am schnellsten curiren."

Ein Leiermann zog bereitwillig seinen alten Soldatenmantel vom Leibe, unser Held wurde hineingewickelt und wie ein verwundeter Krieger nach dem Hause des Zimmermanns geführt. Dort setzte man ihn auf einen Lehnstuhl.

"Da geht der Kirbis hin, Segel, Streichruber und Alles," sagte Fink im Abgehen strasend zum Schiffszimmermann, "und unsere Röcke obendrein. Habe ich's Euch nicht gesagt, daß das Ding nichts taugte?"

Eine Stunde lang pflegte Fink sein Opfer mit der größten Zärtlickleit, er rührte ihm eigenhändig den Zucker in einem Glas Grog und drückte ihm zuweilen die kalte Hand. Es war bereits dunkel, als Anton so weit hergestellt war, daß er nach Hause gehen konnte. Sie vervollständigten ihre Toilette durch Kleider und Schuhe des Kahnbauers und lachten auf dem Rückwege über ihre Ausrüstung. Fink hatte wieder sein gewöhnliches kühles Wesen angenommen, und unser Held stolperte bleich aber lustig in hohen Thranstiefeln neben ihm her. "Hören Sie, Fink," sagte er ermahnend, "wenn Sie mich das nächste Mal zu einer Partie aufsordern, so möchte ich Ihnen andeuten, daß ich manches Andere lieber trinke als dies lehmige Wasser. Ich bin noch voll davon."

"Wie konnte ich benken," antwortete Fink, "bag Sie mit solcher Behemenz ben halben Flug einschlucken würden, Sie

Unschuld! Ich habe in meinem Leben noch keinen Menschen mit solcher Kindlichkeit auf ben Grund gehen sehen. Sie sind ein marchenhafter Kerl!"

Der nächste Tag war ein Sonntag und der Geburtstag des Prinzipals. An diesem wichtigen Tage blieben die Herren nach dem Diner einige Stunden in den Zimmern des ersten Swes, der Bediente präsentirte dann Kaffe und Cigarren. Als man sich zu Tische seize, sagte die Tante zu Fink: "Die ganze Stadt ist voll davon, daß Sie und Herr Wohlfart gestern in einer schrecklichen Gesahr gewesen sind."

"Es war nicht ber Rebe werth, gnädige Frau," antwortete Fink leichtstunig, "ich wollte nur untersuchen, wie sich Master Bohlfart beim Ertrinken benehmen würde. Ich warf ihn in's Basser, und er wäre um ein Haar auf dem Grunde liegen geblieben, weil er es für indiscret hielt, mich durch seine Retung zu belästigen. Einer solchen höflichen Resignation ist nur ein Deutscher fähig."

"Aber Herr von Fink," rief die Tante erschrocken, "das beißt ja das Schickfal heraussordern! Es ist schauberhaft, nur daran zu benken."

"Schauberhaft war nur die Unsauberkeit dieser Lehmrinne, die man hier Fluß nennt. Es müssen sehr schmutzige Nixen sein, die auf dem Grunde dieses Wassers leben. Aber Wohlsart ließ sich durch ihren Lehm nicht stören. Er siel ihnen begeistert in die Arme, gerade wie es in dem berühmten Liede Sr. Excellenz heißt: "Halb zogen sie ihn, halb sant er hin." Er warf beide Beine über den Rand des Rahns, noch bevor es nöthig war."

"Sie hatten mich's so gelehrt, Sir!" rief Anton zu seiner Entschuldigung von unten dazwischen.

"Ia," fuhr Fint gegen die Tante fort, "ich habe als Freund an ihm gehandelt. Ich trage keine Schuld, wenn er so viel Wasser geschluckt hat, daß der Wasserstand heut uner-

bört niedrig ist, und die Zinkfähne der Handlung oben im Flusse auf einer Sandbank liegen bleiben. Ich habe ihm vorber noch jede Art von gutem Rath gegeben. Ich habe ihm eine lange Geschichte erzählt, wie man fich im Waffer zu benehmen bat, ich babe ihn barauf aufmerkfam gemacht, welche Toilette man braucht, um mit Anstand in's Wasser au fallen. Man tann gegen einen Bruber nicht forgsamer sein. Aber es balf Alles nichts. Er fuhr wie aus einer Biftole geschoffen auf ben Grund und bobrte sich bort mit ber Bebendigkeit eines Karpfens ein. Ich versichere Sie, es war eine mubsame Arbeit, ihn im Schlamm wieber aufzufinden. Ich glaube, er war bereits in zärtlicher Unterhaltung mit einigen Wassergeschöhfen, als ich ihn auffand, benn er winkte mir unwillig mit ber Hand, als wollte er sagen: Store mich nicht, ich gebe bier meinem stillen Bergnügen nach."

"Der arme herr Wohlfart," rief die Tante verwundert. "Aber Ihre Röde! Heute früh begegnete ich im Sause einem Polizeidiener, ber bas naffe Bünbel auf bem Arm trug, von ibm erfuhr ich zuerst das Unglück."

"Die Rode find beute früh unterhalb ber Stadt aufgefischt worben," sagte Fint, "Rarl zweifelt baran, fie je wieber au trodnen. Unterbeg machen Wohlfarts Stiefeln eine Bergnügungereise nach bem Weltmeer."

Anton erröthete vor Aerger über die Weise bes Freundes und sab verstoblen nach bem oberen Ende des Tisches. Der Raufmann blidte finfter auf ben gemüthlichen Fint, und Sabine saß bleich mit gesenkten Augen, nur die Tante war wortreich in aufrichtigem Bedauern ber burchnäften Röcke.

Das Mittageffen war noch feierlicher als gewöhnlich. Nach dem Braten erhob sich Herr Liebold und verrichtete bas schwere Stud Arbeit, wozu er burch seine bobe Stellung verpflichtet war, er brachte die Gesundheit des Prinzipals aus. Er gab sich redlich Mübe, die entschiedenen Winsche des Borbersates nicht burch einen schüchternen Rachsat aurudaunehmen. Aber selbst sein Toast vermochte nicht, eine gewisse Spannung in ben oberen Regionen bes Tifches zu beseitigen.

Rach aufgehobener Tafel standen die Berren Raffe trintend in Gruppen um den Prinzipal herum, wobei tuhne Naturen, wie herr Bir, auch eine Cigarre anzubrennen magten. Unterbeg trieb Anton in größter Muße burch bie geöffnete Zimmerreihe, bewunderte die Bilber an der Wand, blätterte in einem Abum und hielt fich burch folche Thätigkeit die brobenbe Langeweile tapfer vom Salfe. Er beobachtete gerabe bas Mufter eines Teppichs und hoffte im Stillen, daß sich bier ober ba ein kedes Fünfed von dem Zwange des Musters losmachen und eigenwillig an einer unpassenden Stelle ericheinen konnte. So war er an ben Eingang bes letzten Zimmers gelangt und blieb betroffen fteben. Wenige Schritte ror ihm ftand Sabine an einem Blumentisch und hielt sich mit beiben Sanben an ber Tischplatte fest, während große Thränentropfen aus ihren Augen auf die Blumen berunterfielen. Es war ein lautloses Schluchzen; wie von innerm Rampfe wurde die schlanke Geftalt erschüttert; fie bekampfte ben Ausbruch eines tiefen, lange unterbrückten Schmerzes mit einer Energie, welche ihn boppelt rührend machte. Anton war bestürzt über ben Zufall, ber ihm einen folchen Anblid gestattete, und fühlte boch wieber eine so warme Theilnahme, bag er barfiber vergaß sich zurudzuziehen. Als er sich umwandte, blidte Sabine nach bem Gerausch bin. Sich schnell faffenb, brudte fie bas Tuch an die Augen und fehrte fich sogleich zu Anton. "Buten Sie fich, Berr Boblfart," fagte fie berglich, "daß die Tollfühnheit Ihres Freundes Sie nicht in neue Gefahren bringt; meinem Bruber wurde es fehr leib thun, wenn ber Berkehr mit Herrn von Fint Ihnen Nachtheil brachte."

"Fraulein Sabine," erwiederte Anton und fab ber Dame mit inniger Hochachtung in die feuchten Augen, "Fint ift eben so ebel als rudfichtslos. Er bat mich mit eigener Gefahr

ams bem Baffer berausgeholt."

"O ja," rief Sabine mit einem Ausbruck, ben Anton nicht ganz verstand, "Herr von Fink liebt es, mit Allem zu spielen, was anderen Menschen heilig ist."

In diesem Augenblicke eilte Herr Jordan herzu und bat bas Fräulein, an den Flügel zu kommen. So rauschte sie an Anton vorüber.

Anton war in mächtiger Aufregung. Sabine Schröter stand bei ben Berren bes Comtoirs in einem Ansehen, welches fie über ben Bereich ber gewöhnlichen Discuffion stellte und in die glückliche Lage brachte, daß im hinterhaus nur felten von ihr gesprochen ward. Die meisten ber Jüngeren waren, wie sich aus ben Nedereien ihrer Collegen und gelegentlichen Geftanbniffen merten ließ, mabrend ber erften Monate ibres Aufenthalts leibenschaftlich in bas Fraulein bes Saufes verliebt gewesen. Und als die Flamme aus Mangel an Nabrung nach und nach heruntergebrannt war, hatte jeber ein Bäuflein glübenber Roblen vor ben Spöttereien ber Collegen in ben gebeimften Winkel seines Bergens geschoben, wo bie Roblen noch lagen und fortglimmten. Sämmtliche herren waren bereit, für bie Tochter ihres Saufes gegen jeben Beind loszurennen. Allen galt fie für eine talte Beilige, beren Berg einer leibenschaftlichen Schwäche unzugänglich war. Aber ihre ruhige Haltung that Allen sehr wohl, und wenn herr Bir sie stolz nannte, so verfehlte er nie, bazugusetzen: "Aber fie bat ein gutes Herz, fie ist eine tuchtige Wirtbin."

Ob Sabine ganz so war, wie das Comtoir einstimmig annahm, darüber hatte auch Anton kein Urtheil. Auch ihm war die junge Herrin bekannt, und doch sern, wie der Mond, den wir immer nur von einer Seite sehen. Alle Tage saß er ihr gegenüber und sah aus der Ferne auf das seine Oval ihres Gesichts, auf das dunkle Haar und den tiesen Glanz ihrer schinen Augen, täglich hörte er ihre Stimme in dem gleichsörmigen Tischgespräch, weiter kannte er nichts von ihr.

Best merkte er plötzlich, daß die Heilige nicht so ruhig und so gefühllos lebte, als bas Hinterhaus annahm; burch einen Zufall war er Bertrauter eines stillen Webes geworben. Ihr Schmerz, so lautlos und so schon getragen, steigerte seine Theilnahme zu leibenschaftlicher Sobe. Er batte nie eine Schwester gebabt, und fich wohl zuweilen banach gesehnt; beut empfand er eine wahrhaft brüberliche Zärtlichkeit für die Trauernbe; er batte fein Leben bingeben konnen, um fie von biefem Schmerz m befreien; er batte es für bas bochste Glück gehalten, ihre Sand zu ergreifen, ihren Ropf an seine Bruft zu legen und ibr bie weinenben Augen zu luffen. Es wurde ihm auf einmal deutlich, daß ihr Kummer mit Fink in irgend einer Berbindung stand, es war ihm schon lange unzweifelhaft gewesen. daß biese beiben Geftalten zu einander in einer geheimnigvollen Beziehung fteben mußten, und oft hatte er prüfend nach Sabinens Gesicht hingesehen, wenn Fint bei Tisch etwas Lie benswürdiges erzählte. Er hatte nie etwas Anderes entbedt, als daß ihr Auge ben Plat vermied, an welchem Fint fag, und bag fie ben Jokei vielleicht noch feltener anrebete als einen ber anderen Berren. Jest abnete er allerlei Schmerzliches für die Gebieterin bes ersten Stock, er fab im Beift wilde Leibenschaften über ben rubigen Glanz bes Sauses L. D. Schröter beraufftstrmen. Wohl empfand er für Kink bie bingebende Neigung, welche eine unverdorbene Jugend so gern bem fühnen und erfahrenen Genoffen weiht; aber in biefem Falle nahm feine Seele entschieben Bartei gegen ben Freund, er beschloß, Fint genau zu beobachten und bem Fraulein irgend etwas zu werben, ein brüberlicher Schut, ein Bertranter, Alles, was bazu belfen konnte, fie von einem Schmerz an befreien, ber ihn mit Rubrung und beigem Mitgefühl erfüllte.

Einige Stunden darauf saß Sabine in der Fensternische. Die Hände über das Anie gefaltet, sah sie still vor sich bin. Frezzag, Su. p. 1.

Das röthliche Abenblicht goß über ihr Antlitz einen Schimmer von froher Laune, die in ihrem Herzen nicht war. Der Bruber hatte die Zeitung weggelegt und blickte von seinem Armstuhl sorgenvoll auf die Regungslose, endlich trat er leise zu ihr und legte seine Hand auf ihr Haupt. Sabine erhob sich und umschlang den Bruder sest mit beiden Armen. So standen die Geschwister eines an das andere gelehnt, zwei Freunde, welche sich so in einander hineingelebt haben, daß jeder ohne Worte versieht, was den andern bewegt. Der Lausmann strich zärtlich die Locken seiner Schwester zurecht und sagte bekümmert: "Du weißt, wie groß die geschäftlichen Berpslichtungen sind, welche wir gegen den Bater Finks haben."

"Ich weiß," erwiederte Sabine aufblickend, "daß du mit bem Sohne nicht aufrieden bift."

"Ich konnte nicht vermeiben, die frembartige Gestalt in unsern Kreis aufzunehmen, aber ich bereue die Stunde, wo bies geschah."

"Sei nicht hart gegen ibn," bat die Schwester und kußte die Hand bes Raufmanns. "Denke auch daran, wie viel Ebles in seinem Wesen liegt."

"Ich thue ihm nicht Unrecht. Aber ob sein Leben zum Heil für Andere werden wird oder zum Unheil, das steht noch dahin. Sein Selbstgefühl, die großen Anlagen, die trotzige Araft seines Egoismus, das zusammen ist Stoff genug, um einen großen Charakter zu bilden. Aber wozu wird er seine Araft gebrauchen? Ungeordnet, in wilden Thorheiten hat er dis setz seine Tage verbracht, der Zwang unsers Hauses empört ihn innerlich. Noch ist wahrscheinlich, daß ein schlechter Aristokrat aus ihm wird, der seine Lebenskraft in rassinirtem Genuß vergeudet, oder auch ein wucherischer Geldmann, wie sein Verwandter in Amerika, der zum letzten aufregenden Spielzeug das Geld erwählt und mit frevelhaftem Witz die Schwächen Anderer benutzt, um aus den Trümmern ihres Glücks seine Paläste zu bauen."

"Er ift nicht herzlos," murmelte Sabine, "auch sein Berbaltniß zu Wohlfart beweist bas."

"Er spielt mit ihm, er wirft ihn in's Wasser und zieht ibn wieber beraus."

"Rein," rief Sabine, "er achtet den verständigen Sinn Bohlfarts, er fühlt, daß dieser trot seinem Mangel an Ersahrung ein reicheres Gemilth hat als er selbst."

"Tausche dich und mich nicht," entgegnete der Kausmann sinster, "ich weiß, wie es gekommen ist, wie seine Sicherheit, die Gabe, schon zu sprechen und sich in leichtem Scherz über seine Umgebung zu erheben, dich gesesselt haben. Nicht ohne bridderliche Eisersucht erkannte ich den Zauber, den der fremde Mann auf dich ausübte. Ich schwieg, denu ich konnte dir vertrauen. War ich doch selbst hingerissen von Manchem, was an ihm ungewöhnlich ist. Auch als ich seine Härten unangenehm empfand, schwieg ich, denn ich bemerkte, wie du dich von ihm zursichzogst. Ietzt aber, wo ich sehe, wie sehr seine Art dich noch immer aufregt, ja ungläcklich macht, jetzt muß ich seine Entsernung sür wünschenswerth halten. Er soll sort aus unsern Hause, fort auch aus deiner Nähe."

"D mein Gott!" rief Sabine, die Hände ringend. —
"Nein, Trangott, das soll, das darf nicht geschehen. Um
meinetwillen soll ein Berhältniß nicht gelöst werden, welches
zu seinem Anzen beschlossen wurde. Wenn es ein Mittel
giebt, ihn vor den Gesahren zu behüten, die seine Bergangenbeit über ihn bringt, so ist es das Leben in deiner Rähe.
Deine rasilose Thätigkeit, die hohe Shre deines Geschäfts, die
zu sehen, daran sich zu gewöhnen, das ist Heilung sür seine
Geele. Ja, Trangott," suhr sie sort und saste seine Hand,
"ich habe kein Geheinnis vor dir! Du hast eine thörichte
Schwäche meines Gesühls vielleicht eher erkannt als ich selbst.
Aber ich verspreche dir, dies Gesühl soll sein wie die Erinnerung an ein Buch, das ich gelesen habe. Durch keine
Miene, durch kein Wort will ich verrathen, daß ich schwach

war. O, zürne ihm nicht, löse ihn nicht aus beinem Kreise, nicht im Zorn, und nicht um meinetwillen."

"Und barf ich zugeben, daß seine Nähe bich zu einem aufreibenden Rampfe verurtheilt?" frug der Bruder. "Unser Berbaltnig au ihm ift ohnedies schwer genug. Er gilt für eine glänzende Partie in jedem Sinne des Wortes. Es ift mabrfceinlich, daß fein Bater bestimmte Blane mit ibm bat: es ift ficher, daß er felbst für weit hinaus phantastisch über seine Butunft geträumt hat. Mir bat fein Bater Die Aufficht über ihn, ben schwer zu Lenkenden, gegeben, weil er vertraut, daß ich in seinem Sinn handeln werde. Es wäre ein Berrath gegen ben Bater, wenn ich eine Annäherung zwischen euch beiben auch nur burch Stillschweigen zuließe. Leicht wird man uns auch die harmlose Zuvorkommenheit so auslegen, als hatten wir einen Bunfch, ben reichen Erben an uns gu fesseln. Und er selbst, ber Uebermuthige, an leichte Siege Gewöhnte, er wird zuerst einem solchen Gedanken Raum geben und geneigt sein, über das zu triumphiren, was er beine Schwäche und meine Berechnung nennen mag. 3ch bore ibn barüber lachen und wigeln, und fieb, Sabine, bagegen emport fich mein Stolz."

"Traugott," rief Sabine mit gerötheten Wangen, "vergiß nicht, daß ich deine Schwester bin. Ich din ein Bürgertind, und er wird nie ganz zu uns gehören. Ich din so stied die du. Immer habe ich das Gesühl, daß zwischen ihm und mir eine Kluft liegt, so weit und tief, daß alle Liebe sie nicht auszusüllen vermöchte. Bertraue mir," bat sie unter Thränen, "ich werde dich nicht mehr durch meine Mienen betrüben. Und gegen ihn, den du nicht liebst, sei giltiger. Ertrage auch du das Lästige in seinem Wesen. Bedenke, wie sein Schicksal war. In der Welt herumgeschleubert, in Lagen, welche jedem Gelüst schmeichelten, immer unter Fremden, ohne Liebe und ohne Heimath, so ist er aufgewachsen, in Manchem verdorben, aber im Grunde seiner Seele bochsinnig und ein Keind ieder

Gemeinheit." Wieber schlang sie ben Arm um ben Hals ihres Bruders und sah bittend zu ihm auf. "Bertraue mir und gegen ihn sei giltiger."

"Er soll hier bleiben," sagte ber Kausmann und blickte gerührt in die seuchten Augen der Schwester. "Aber außer meinem Liebling ist noch Jemand in unserm Hause, der sich vor dem Einsluß seines Wesens zu bewahren hat."

"Bohlfart," rief Sabine heiter. "Für den bürge ich." "Du übernimmst viel, du Bormund unserer Herren. Also anch er ist ein Günstling?"

"Er ist zartsühlend und ehrlich, er hängt mit ganzer Seele an dir. Wie trenherzig sah er heut darein, als der Andere so ruchlos scherzte. Und er hat Muth! Berlaß dich darauf, er wird auch mit Fink fertig. Zufällig sah ich ihn damals, als ihn Fink so gekränkt hatte. Er sah ordentlich rührend aus. Seit der Zeit habe ich ihn in's Herz gesschlossen."

"Bas hat alles in diesem Herzen Raum!" rief der Kaufmann scherzend. "Zuerst und vor Allem die große Vorrathssinde, die Rußbaumschränke der Großmutter und viele Schock weiße Leinwand. Dann in bescheidener Seitenkammer der gestrenge Bruder, dann"

"Dann im Borzimmer alles Uebrige," unterbrach ihn Sabine.

"Ja, und jetzt finde ich sogar unsern Lehrling bort eins gnartiert," fuhr ber Bruder sort.

Sabine nicke. "Er ist ja auch mein Lehrling, er ist ja schon von seinem Bater her ein Kind unstrer Handlung. Jetzt wänscht er sich ein Dutzend seiner Oberhemden, Karl hat mir's zugetragen. Die Tante und ich wollen sie beforgen, du mußt sie ihm bei erster Gelegenheit durch die Bost senden. Er ist von Haus aus an solche Ueberraschungen gewöhnt. Die Tante soll ihm einen geheimnisvollen Brief dazu schreiben." Sie lachte herzlich bei dem Gedanken an den Brief der Tante, zog

an ber Theeserviette und rudte die Tassen zurecht, bis alle brei in einer Reibe standen.

"So ist's recht," rief ber Kaufmann, "jett bist du wieber bu selbst. Die Linie ist untabelhaft und die Symmetrie ber Serviettenzipfel ist außerorbentlich."

"Man muß boch seine Freude haben," sagte Sabine. "Ihr Manner thut boch nichts Anberes als uns ängstigen.

Ru berfelben Zeit trat Fint in Antons Zimmer, ein Lied trällernd, ohne eine Ahnung bes Unwetters im Borberhause, und, die Bahrheit zu gestehen, ziemlich unbekummert um die Gefühle, welche er bort erregte. "Ich bin um Ihretwillen in Ungnabe gefallen, mein Sohn," rief er luftig, "ber Souverain bat mich beut mit haarstraubenber Gleichgültigkeit behandelt, und ber Schwarzkopf bat mir ben ganzen Tag keinen Blid gegonnt. Respectable Leute, aber bis zur Berzweiflung bausbaden! Diefe Sabine bat im Grunde Feuer, Stolz, gute Qualitäten, aber auch sie verklimmert in bem ewigen Ginerlei. Wenn eine Fliege sich im Ropfe fraut, so erregt bas Erftaunen, und erregt Scrupel, ob es ihr anftanbig fei, mit bem rechten ober mit bem linken Beine zu tragen. - Glud au. Wohlfart, Sie find auf bem besten Wege, ber Mignon bieses Comtoirs zu werben, und mich betrachtet man als Ihren bofen Genius. Thut nichts! Morgen geben wir ausammen in bie Schwimmschule."

Und so geschah es. Seit dieser Zeit fand Fink ein Vergnügen daran, den jüngern Freund in seine Künste einzuweihen. Er selbst lehrte ihn schwimmen, er bestand darauf, daß Anton zuweilen ein Pferd bestieg, und zwang ihn durch brüderliche Ermahnungen, auf dem Miethgaul Reitkunste zu üben. Ja, er ging in seiner Freundschaft so weit, daß er sich selbst auf einen Miethkepper setze — wogegen er großen Abscheu hatte —, und den Lehrling zur Uebung auf seinem

eigenen feurigen Pferbe reiten ließ. Er schoß mit Anton nach ber Scheibe, und brohte sogar, ihm eine Einladung zur Jagd zu verschaffen, wogegen aber Anton auf das Aeußerste protestirte.

Anton lohnte feinem Freunde burch bie größte Anhanglichfeit; er war glücklich, einen Genoffen zu haben, an bem er fo Bieles verehren und bewundern tonnte, und es that feinem Selbstgefühl unendlich wohl, daß er als Bertrauter vor vielen Andern ausgezeichnet wurde. Fint gewann vielleicht nicht weniger babei; was zuerst eine Laune gewesen war, wurde ihm schnell Bebilrfnig. Es waren gludliche Abenbe für Beibe, wenn fie im Schatten ber großen Conborflügel ober in bem bescheibenen Quartiere ber gelblacirten Rate zusammensagen in seligem Geplauber über die Einbrücke bes Tages, über ben Beltlauf, ober über nichts; bann erzählte Fint ober trieb Boffen, übermuthig, wie ein fleiner Anabe, und Anton folgte mit Entzüden ben fraftigen Gebanken und bem fühnen Ausbrud bes vielerfahrenen Gefährten; bann flang bei offenem Genfter ihr Lachen bis tief binab in bas Dunkel bes Sofes. so bak ber alte zottige Pluto, ber fich als Bogt bes Hauses betrachtete und von Jebermann als ein angesehener Affocie ber Firma betrachtet wurde, aus feinem leifen Schlummer aufwachte und burch ermunternbes Bellen feine Billigung ibrer guten Laune ausbrudte. Es war eine glüdliche Reit für Beibe; aus ihrer Bertraulichkeit blühte, zum erften Mal für Beibe, eine bergliche Jugenbfreunbichaft auf.

Und doch hörte Anton nicht auf, Fint und das Fräulein mit einer leisen Unruhe zu beobachten; nie sprach er mit seinem Freunde über das, was er ahnend voraussetzte, immer aber erwartete er, daß sich im Borderhause etwas ereignen würde, eine Berlobung, oder ein Bruch zwischen Fink und dem Kausmann, oder etwas anderes Außerordentliches. Aber es kam nichts dergleichen, unverändert verliesen die seierlichen Mahlzeiten an der langen Tasel, unverändert blieb das Antlit

und das Benehmen Sabinens gegen den Freund und gegen ihn. Es schien, als wenn die ernste und emsige Thätigkeit des Geschäftes jedes ungewöhnliche Familienereigniß, jede Leidenschaft, jede schnelle Beränderung fern hielte von dem Leben der Hausgenossen. Berstimmung und Haber, Genuß und Schwärmerei, Alles wurde niedergehalten durch den unablässigen gleichmäßigen Fluß der Arbeit.

## 10.

Wieber war ein Jahr vergangen, das zweite seit dem Eintritt bes Lehrlings, und wieder blühten bie Rosen. Anton hatte beim Schluß bes Comtoirs einen großen Strauf rother Centifolien gefauft und flopfte an bie Thur von herrn Jorban, um biefem, ber ein Gefühl für Blumen batte, ben Salon gu schmuden. Mit Ueberraschung sab er, gerabe wie am ersten Tage seiner Lehrzeit, alle Collegen in dem Zimmer versammelt und ertannte auf ben erften Blid, bag bei feinem Gintreten eine exclusive Feierlichkeit, welche ibn gurudwies, in ben Mienen Aller sichtbar wurde. Jordan eilte ihm mit einer leisen Berlegenheit entgegen und bat, er moge auf eine Stunde bie Berfammlung fich felbft überlaffen, es fei etwas Wichtiges zu besprechen, was er als Lehrling nicht boren burfe. Die gutbergigen Männer hatten ihn bis babin nur felten empfinden laffen, daß er ihnen an Burben nicht gleichstand, beshalb bemuthigte ihn die Berbannung doch ein wenig. Er trug ben Straug in bas eigene Zimmer und ftellte ibn refignirt auf ben Tisch, ergriff ein Buch und sah zuweilen barüber hinweg auf das Büschel Rosen, welches sogleich eifrig bemüht war, seinen rosigen Schein bis in die Winkel ber kleinen Stube auszubreiten.

Unterbeß wurde im Salon feierliche Sitzung gehalten. Der hes Salons pochte mit einem Lineal auf ben Tisch und

edfinete die Berhandlung: "Bie Sie alle wissen, hat einer ber Collegen bas Geschäft verlassen. Berr Schröter bat mir begbalb bent eröffnet, bag er nicht abgeneigt ift, an Stelle besselben unsern Wohlfart als Correspondenten in bas Provinzialgeschäft aufzunehmen. Da aber die berkömmliche Lehrzit Boblfarts erft in einem, ober nach bem Uso unserer handlung sogar erft in zwei Jahren zu Ende geht, so will er eine folde außerorbentliche Abweichung von ber Ordnung nicht eintreten lassen ohne die Beistimmung des Comtoirs. Denbalb frage ich Sie, wollen Sie die Rechte, welche Sie an Boblfart als unsern Lehrling haben, zu seinen Gunsten schon iett aufgeben und wollen Sie ihn als Collegen in unser Geidaft aufnehmen? Ich ersuche Sie fammtlich, mir Ihre Reinung mitzutheilen. Noch fühle ich mich verpflichtet zu bemerten, dag Berr Schröter felbst unsern Wohlfart für vollbummen geeignet balt, bie neue Stellung auszufüllen; auch balte ich es für sehr gentil vom Bringipal, daß er uns bie lette Entscheidung überläft."

Rach diesen Worten des Herrn Jordan entstand die imposante Stille, welche seder Debatte vorhergeht. Nur Herr Bir erhob sich von der Sophalehne, an welcher er gehangen batte, und sprach: "Bor Allem stimme ich dafür, daß wir ein Glas Grog machen, hole ein Anderer für die Theetrinker den Kessel her, den Grog braue ich." Nach dieser Erklärung zog sich der Sprecher wieder in seine reitende Stellung zurück und brannte eine Manilla an, eine Art von Cigarren, welche er in stetem Kampf gegen seine Collegen begünstigte.

Die anderen Herren verharrten in genußreichem Schweigen und sahen feierlich der Bereitung des Thees zu, jeder fühlte die Bichtigkeit seiner bürgerlichen Stellung und seine Würde als Mensch und College.

Als die Spiritusslamme um den Kessel leckte und noch Riemand das Wort ergriff, erkannte der Vorsigende die Nothvendigkeit, die Debatte auf irgend eine Weise zu fördern, und frug: "Wie wollen wir abstimmen? Bunschen Sie von unten nach oben ober von oben berab?"

Bei ber englischen Marine wirb, so viel ich weiß, ber Jüngste zuerst gehört," bemerkte Herr Baumann.

Wie bei ber englischen Marinel" entschied Herr Big.

Specht war ber jüngste ber anwesenden Collegen. "Ich muß vor Allem bemerken, daß Herr von Fink nicht anwesend ist," sprach er und sab sich ausgeregt um.

Ein allgemeines Gemurmel entstand: "Er ift nicht zu

Baufe! er ift Bolontair."

"Er gehört nicht zu uns," fagte herr Bir.

"Er selbst wird es ablehnen mitzustimmen," sagte Herr Jordan, "da er keiner von den Engagirten der Handlung ist."

"In diesem Falle bin ich ber Meinung," fuhr Herr Specht fort, etwas herabgestimmt burch die allgemeine Opposition, welche seine erfte Bemerkung erfahren batte, "bag Wohlfart bie Berpflichtung bat, vier Jahre Lehrling au bleiben, wie ich felbst, ober boch brei Jahre, wie unser Baumann bei E. W. Strumpf und Aniesohl. Da er aber ein guter Rerl und nach Aller Ansicht im Geschäft branchbar ift, so bin ich auch ber Meinung, daß wir einmal eine Ausnahme machen und ihn schon jett als Collegen anerkennen. Doch bitte ich Sie, babei vorfichtig an sein und ihm bemerklich zu machen, daß er eigentlich noch Lehrling sein sollte. Deghalb schlage ich vor, bag er verpflichtet wird, uns noch ein Jahr bindurch ben Thee zu machen, wie er bis jest als Lehrling gethan. Außerbem balte ich für schidlich, bag er zur Erinnerung an seinen früheren Stand jedem der Collegen alle Quartale eine Feber schneibet."

"Narrheiten," brummte Herr Pix; "Sie haben immer überspannte Einfälle."

"Wie können Sie meine Einfälle überspannt nennen!" rief Herr Specht entrüstet "Sie wissen, daß ich mir von Ihnen nichts gefallen lasse."

"3ch muß um Ruhe bitten," fagte Herr Jorban.

Die nächsten Collegen gaben in runder Beise ihre Einwilligung, Herr Baumann mit vieler Wärme. Endlich griff
herr Pix nach dem Hahn des Theelessels und sprach: "Meine Herren, was soll das lange Reden; seine Waarenkenntniß ist
nicht schlecht, wenn man berückschigt, daß er noch ein junger
kauz ist, sein Benehmen ist conlant, die Hausknechte haben
Respect vor ihm, gegen meine Kunden ist er noch zu zartsühlend und umständlich, aber es ist nicht allen Leuten gegeben, andere Leute zu behandeln. Solo spielt er schlecht und
sein Punschtrinken ist unbedeutend. So sieht es mit ihm. Da
diese letztern Qualitäten aber nicht den Ausschlag geben dürsen,
so sehe ich nicht ein, weßhalb er nicht vom heutigen Dato ab
College werden soll."

Der Cassirer sprach: "Es ist nicht in der Ordnung, daß Einer mit zwei Jahren seine Lehrzeit abmacht; da es aber der Brinzipal wünscht, so werde ich nicht widersprechen, denn sein Bille muß zulett doch respectirt werden."

Alle sahen auf Herrn Liebold, den diese allgemeine Aufwerksamkeit sehr bennruhigte, weil sie ihn an die Berantwortlichkeit seines Botums erinnerte. Nathrlich wollte er beistimmen, aber wenn er nicht beistimmte? wenn er jetzt widerspräche, welcher Standal würde daraus entstehen? wie würde ihn Bohlfart ansehen, und die Collegen und der Prinzipal selbst? So zog er an seinem Halstragen, lächelte verbindlich nach beiden Seiten und räusperte sich wie vor dem Ansbruch einer kräftigen Rede, worauf er verwirrt durch den Gedanken an die möglichen Folgen seines Beto zurücksank und sich mit Allem einverstanden erklärte, was seine Collegen besichließen würden.

"Abgemacht!" sagte Herr Jordan, "auch ich stimme bei und habe noch den Grund anzuführen, daß Wohlsart bei seinem Eintritt alter war als ein Anderer von uns, und daß er an Jahren und Bildung nichts zu wünschen übrig läßt. Deßhalb freue ich mich über unsere Einstimmigkeit. Herr Schröter hat mir erlaubt, im Falle unserer Einwilligung ben Lehrling vorläusig davon zu benachrichtigen. Ich schlage vor, daß dies auf der Stelle geschieht. Wir wollen ihn herunterrusen."

"Ja, ja, gut, das wollen wir!" riefen Alle, und Baumann

schickte sich an hinaufzugehen.

Da aber sprang Herr Specht auf und vertrat dem Collegen Baumann den Weg. "Wir sind keine Ferkel," rief er und streckte die Hand abwehrend an der Thür aus, "wir sind keine wilden Thiere, daß wir so ohne Ordnung durcheinander lausen und einen neuen Collegen aufnehmen, wie ein Stück von einer Heerde. Ich bitte Sie dringend, denken Sie an die Ehre des Geschäfts. Es ist nothwendig, daß zwei von uns als Deputation hinausgehen, es muß wenigstens ein Punsch gemacht werden, und Jordan muß ihn mit einer Rede begrüßen."

Dieser Borschlag fand Beifall, herr Liebold und herr Bir wurden erwählt, den Neuling herunterzuführen. Berr Specht aber fuhr mit glanzenden Augen in der Stube umber, er rudte ben Tisch zurecht, ordnete bie Stuble im Salbfreis zu beiben Seiten, ichleppte Blafer und Flaschen bergu und sette einen grünen Ritter aus Papiermache, ber ein vergoldetes Schwert trug, auf einen Tabakstaften in bie Mitte bes Tisches. Dann holte er einen Teppich berzu und legte ibn zwischen die Thur und die Bersammlung, damit Boblfart barauf ftebe, wie eine Braut vor bem Altare. Darauf erschöbite er seine ganze Beredtsamkeit, um die Lichter und Lampen aus ben Zimmern seiner Collegen auf einen Saufen zu versammeln. Endlich ließ er die Rouleaux herunter, schloß die bunten Gardinen und brachte zunächst eine fünstliche Dämmerung und barauf einen ungewöhnlichen Lichterglanz und beftigen Lambengeruch zu Stande. So bewirfte er mit Hulfe ber Andern, welche ibm querft ausaben und balb,

burch seinen Gifer fortgeriffen, thatig beiftanden, bag ber Salon in der That ein fremdartiges und mbsterioses Aussehen erhielt. Jetzt erst ließ er die Deputation hinaufgeben, und da ibm eine bunkle Erinnerung durch ben Ropf fuhr von bem imponirenden Aussehen bes romischen Senates, welcher lautlos anf Stühlen faß, als die grimmigen Feinde in Rom einwaen. fo beschwor er leibenschaftlich alle Zurückgebliebenen, jich ftumm und unbeweglich auf ben Stühlen in ber Runbe jeftunfetsen. Als fich aber die Thur öffnete und ber erstaunte Boblfart, ber noch nichts abnte, in ber Mitte seiner beiben Kübrer erschien, von benen Herr Bir in praktischer Umficht bie Anderblichse Antons, Herr Liebold feierlich bas große Rosenbouquet getragen brachte, da verblich in der Phantafie bes Herrn Specht ber römische Senat, und die beiligen brei Wnige, welche mit Blichsen und Gaben eintreten, Beihnachtsbescheerung und driftliche Feierlichkeit wurden in ihm mächtig. Er sprang in Estase von seinem Site auf und rief: "Alle muffen fteben!"

Durch diese veränderte Anordnung ftorte er leider fich selbst bie Birfung, benn nur ein Theil ber Herren folgte seinem Beispiel, ber Reft blieb figen, bis herr Jordan vor Anton trat und ihm mit aufrichtiger Herzlichkeit sagte: "Lieber Boblfart, Sie baben zwei Jahre mit uns gearbeitet, Sie haben fich Mabe gegeben, bas Geschäft tennen zu lernen, wir alle haben Sie in biefer Zeit lieb gewonnen. Es ift ber Bille bes Bringipals und unser aller Wunsch, daß die hertommliche Lehrzeit bei Ihnen ausnahmsweise abgekurzt werbe. herr Schröter beabsichtigt, Sie morgen als Comtoiristen aufjunehmen, wir haben die Freude, Ihnen dies schon beute mitgutheilen. Wir wünschen Ihnen von Bergen Blud und bitten Sie, uns diefelbe ehrliche Freundschaft als College an bewahren, die Sie uns bis jett bewiesen haben." So sprach ber gute Berr Jordan und hielt seinem Zöglinge bie Hand bin.

Anton stand einen Augenblick starr, bann faßte er mit beiben Sanben bie bargebotene Rechte und fiel gludlich und gerlihrt Berrn Jordan um ben Sals. Die Collegen brangten fic um ihn, und es entstand ein Banbebrucken und Umarmen. welches in der Geschichte des Salons beispiellos war. Immer wieder ging Anton von dem einen zum andern und faste ibn mit naffen Augen beim Arm. Specht fab ohne Betrübniß fein Ceremoniell burch die lebhafte Empfindung des Aufgenommenen ruinirt, Baumann fag, die Banbe über bas Anie gefclungen, vergnügt in ber Ede, und Bir bot unferm Belben binnen fünf Minuten zweimal seine Cigarren an und hielt ihm sogar bas Licht, als Wohlfart endlich eine bavon anstedte. Alles war in bester Laune, die Collegen freuten sich, weil fie mit Selbstgefühl etwas Bebeutenbes schenken konnten, und Anton war felig, so viel Freundlichkeit zu empfangen. Berklart faß er in einem gepolsterten Seffel, ju bem ihn Freund Specht genothigt batte, vor ibm ftanb ber Ritter und falutirte mit feinem golbenen Schwert aus bem Rosenbufch beraus, und um ibn lagerten feine Benoffen, beut alle bemubt, ibm Frobliches zu fagen. Wie ein Beros erhob fich Berr Bir und brachte bie Gesundheit Antons aus. Er schilderte mit einer Beredtsamkeit, wie sie vorber und nachber nie wieder an ibm wahrgenommen wurde, daß Anton gewissermaßen als ein Sängling zu ihm getommen fei, bem ber Unterfcbieb awifcben Bennal und Ranehl eben fo unbefannt war, als einem Zeifig bas Raffelochen, und wie mit Bulfe ber großen Waage, bie als feine Wiege betrachtet werben muffe, und ber Auflaber. welche Ammendienste an ibm verrichtet batten, und unter Mitwirtung einiger anderer Perfonen, bie ber Sprecher aus Bescheibenheit nicht nenne, in fo turger Zeit ein fo auffallenbes Bachsthum des Unmündigen bervorgebracht worben fei. Darauf erhob sich Anton und brachte bie Gesundheit seiner Collegen aus. Er erzählte, wie bange ihm bamals gewesen war, als er zum ersten Male die Thur des Comtoirs geöffnet batte.

Er erinnerte Herrn Pix an den schwarzen Pinsel, mit welchem er ihm den Weg gewiesen, Herrn Specht an seine stehende Frage: Was steht zu Ihren Diensten? und Herrn Jordan an den Ueberziehärmel, den er damals eingepadt, um den Neuling in sein Zimmer zu führen. Diese Anspielung auf die berühmten Attribute der drei Herren sand den höchsten Beisall. Und setzt folgte ein Toast auf den andern, und es ergab sich zum allgemeinen Erstaunen, daß der stille Herr Birnbaum, der Zolkommis, von der Natur die außerordentliche Begabung erhalten hatte, nach dem dritten Glas zwei, ja sogar vier Zeilen in Versen zu sprechen. Immer fröhlicher wurde die Gesellschaft, immer festlicher glänzten die Lichter, immer röther lenchteten die Wangen und die Rosen auf dem Tische.

Erst spät trennten sich die Collegen. Anton wollte nicht zu Bett gehen, bevor er seinem Freunde Kink das Glild berichtet hatte. Er eilte dem ankommenden entgegen und erzählte ihm im Mondschein auf der Treppe das große Ereigniß. Fink schrieb mit seiner Reitpeitsche eine lustige Achte in die Lust und sagte: "Es ist brav, daß das Borderhaus auf den Einfall gekommen ist, ich hätte einen solchen Exces unserm Despoten nicht zugetraut. Jest kommst du ein Jahr eher über's Basser in die große Welt."

Am nächsten Worgen rief der Prinzipal den neuen Commis in das kleine Zimmer hinter dem letzten Comtoir, in das Allerheiligste des Geschäfts, und hörte lächelnd die Dankesdorte Antons an. "Ich habe so gehandelt," sagte er, "weil Sie tüchtig sind, und weil der Brief, den Sie mir bei Ihrem Eintritt in das Geschäft überbrachten, Ihnen ein Credit dei mir eröffnet hat. Es wird Ihnen Freude machen, daß Sie von jetzt ab durch Ihre eigene Thätigkeit Ihr Leben zu erhalten vermögen. Sie treten von heut in die Stellung, also auch in den Gehalt des Ausgeschiedenen ein."

Bulest bei ber Mittagstafel gratulirten auch bie Damen bem neuen Geschäftsmann, Sabine tam sogar bis jum untern

Ende des Tisches, wo Anton hinter seinem Stuhle stand, und begrüßte ihn dort mit herzlichen Worten, der Bediente setzte jedem der Herren eine Flasche Wein vor das Couvert, und der Kaufmann erhob das Glas und dem glücklichen Anton zuwinkend, sagte er mit gütigem Ernst: "Lieber Wohlsart, dies dem Andenken an Ihren guten Bater!"

## Bweites Buch

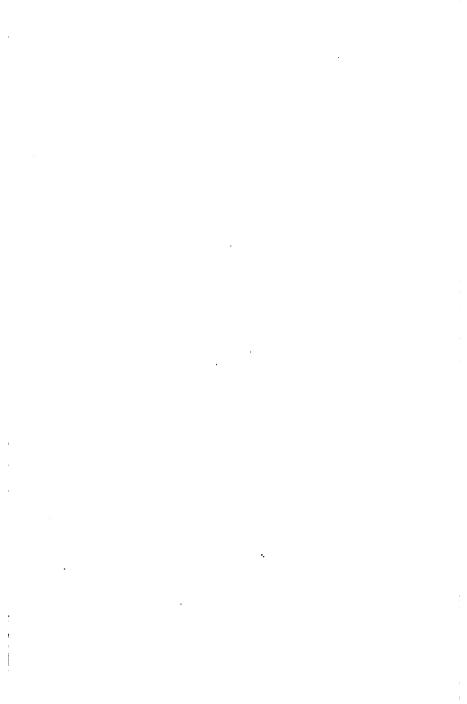

An einem Sonntagmorgen las Anton emfig in dem letzten Rohikaner von Cooper, während vor dem Fenster die ersten Schneeslocken ühren Kriegstanz tanzten und sich vergeblich demühten, in das Ashl der gelben Katze zu dringen. Da trat Kink eilig in das Zimmer und rief schon an der Thikr: "Anton, zeige mir deine Garderobe." Er öffnete den Kleiderschrank, untersuchte den Leibrock und die übrigen Stücke mit großem Ernst, schüttelte den Kopf und schloß seine Musterung mit den Botten: "Ich werde dir meinen Schneider herausschieden, laß dir ein neues Gewand anmessen."

"3ch habe kein Gelb," antwortete Anton lachend.

"Unsinn," versetzte Fint, "der Schneider giebt dir Credit, so viel bu willst."

"Ich möchte aber nichts auf Crebit nehmen," erwiederte Anton und setzte sich behaglich auf dem Sopha zurecht, um gegen seinen mächtigen Rathgeber zu Gunften guter Wirthschaft zu plaidiren.

"Diesmal mußt du eine Ausnahme machen," entschied fint, "es ist Zeit, daß du mehr unter Menschen kommst. Du sollst in die Gesellschaft treten, ich werde dich einführen."

Anton stand erröthend wieder auf und rief eifrig: "Das geht nicht, Fink, ich bin hier ganz unbekannt und habe noch keine Stellung, welche mir die Sicherheit giebt in großer Gesellschaft aufzutreten."

Eben beghalb, weil bu teine gesellschaftliche Courage haft, sollst bu unter Menschen," sagte Fint strafenb. "Diese jammer-

volle Schüchternheit mußt du los werben, so schnell als möglich; sie ist der dümmste Fehler, den ein gebildeter Mensch haben kann. Berstehst du zu walzen? hast du eine Ahnung davon, was eine Tour in der Quadrille ist?"

"Ich habe vor einigen Jahren in Oftrau Tanzstunde genommen," versetzte Anton.

"Einerlei, du sollst noch einmal Tanzstunde nehmen. Frau von Baldereck hat mir gestern vertraut, daß einige Familien sür ihre slüggen Märzhühnchen einen Tanzsalon einrichten wollen, damit diese in Sicherheit vor Raubvögeln die Flügel bewegen lernen. Die Tanzstunde soll in dem Hause der gnädigen Frau sein, welche ihr eignes Küchlein darin sür den Markt einrichten will. Das ist etwas für dich, ich werde dich dort einsühren.

Antons Seele wurde durch diese Zumuthung stark alarmirt, er setzte sich erschroden wieder auf dem Sopha zurecht, und sagte mit aller Ruhe, über die er in diesem Augenblick versügen konnte: "Fink, das ist einer von deinen tollen Einsällen, es ist unmöglich, daß ich darauf eingehe; Frau von Baldereck gehört zu der hiesigen Aristokratie, und die Tanzgessellschaft dei ihr wird ohne Zweisel aus demselben Kreise sein."

"Ohne Zweifel," nickte Fink, "reines blaues Blut, die Urgroßmütter sämmtlicher Damen haben ohne Ausnahme im beutschen Urwald die Ehre gehabt, der Fürstin Thusnelda die Nachtmütse nachzutragen."

"Siehst bu," sagte unser Helb," wie kannst bu ben Einsall haben, mich in diese Gesellschaft zu bringen; du würdest mir nur das bittere Gefühl bereiten, zurückzewiesen zu werden, oder, was noch schlimmer wäre, eine übermüthige Behandlung zu ersahren."

"Soll man da nicht die Gebuld verlieren?" rief Fint entrüftet. "Gerade du und beinesgleichen haben mehr Recht, den Kopf hoch zu tragen, als der größte Theil der Societät, welche dort zusammenkommen wird. Und gerade ihr seid es, die burch ungeschicktes Benehmen, balb durch Schückternheit balb burch Ariecherei, die Prätensionen der Landjunkeisamilien erhalten. Wie kannst du dich selbst für schlechter halten als irgend jemand Anderen? Ich hätte nicht gedacht, daß eine solche Niedrigkeit auch in deiner Seele Raum sindet."

"Du irrst," erwiederte Anton erzürnt, "ich halte mich nicht sür geringer, als ich bin, aber es wäre thöricht und anmaßend, wenn ich mich in die Gesellschaft Anderer eindrängen wollte, welche mich aus irgend einem Grunde nicht gern sehen. Gerade mein Selbstgefühl verbietet mir, mit solchen zu versehren, welche einen Mann beshalb geringer achten, weil er in einem Comtoir arbeitet."

"Ich sage bir aber, beine Person wird den guten Leuten nicht unangenehm sein, ich stehe dir dafür," sagte Fink überredend. Du kennst die Gesellschaft nicht und denkst die Viel zu schwer. Es ist Mangel an Herren, ich gelte etwas bei der Frau vom Hause — nebendei gesagt, ich din nicht stolz darans; — sie hat mich gedeten, einige junge Männer meiner Bekanntschaft dei ihr einzussühren; ich sühre dich ein, die Sache ist ganz in der Ordnung. Sieh das Geschäft doch etwas näher an. Was ist diese Tanzstunde? Es ist eine Art Actienderein zur Berbesserung der Waden aller Theilnehmer, du bezahlst deinen Antheil am Stundengeld wie seder Andere, und ob du eine junge Comtesse oder ein Bürgermädchen in der Mazurka hernunschwenks, Taille ist Taille, die Bälger tanzen alle gern."

"Es geht doch nicht," antwortete Anton topfschüttelnd, "ich habe das Gefühl, daß es unpassend wäre, und möchte diesem gehorchen."

"Ich will bir einen Borschlag thun," sagte Fink ungebuldig: "bu sollst in diesen Tagen mit mir einen Besuch bei Frau von Baldered machen. Ich werde dich als Anton Bohlsart aus dem Comtoir der Firma "T. D. Schröter" vorsiellen; du sollst kein Wort von der Tanzstunde erwähnen; du wirst abwarten, wie die gute Dame dich ausnimmt. Wenn diese Tanzmutter etwas Anderes ist als eitel Liebenswürdigkeit, wenn sie dir auch nur die geringste Hauteur zeigt und nicht selbst von der Tanzstunde anfängt, so sollst du vollständige Freiheit haben, bei deiner Weigerung zu beharren. Dagegen kannst du nichts Stichhaltiges einwenden."

Anton zauberte und überlegte. Die Sache schien ihm keineswegs so einfach, wie Fink sie darstellte, aber er war nicht mehr der Mann, kaltblittig zu prüfen und zu wählen. Seit Jahren verbarg er einen Wunsch im Grunde seiner Seele, die Sehnsucht nach dem freien, stattlichen, schmuckvollen Leben der Bornehmen. So oft er die Tanzmusik im Borderhause hörte, so oft er von dem Treiben der aristokratischen Kreise las, sehr oft, wenn er mit sich allein war, wurde in ihm eine holde Erinnerung lebendig, das hohe Schloß mit Thürmen im Blumenpark und das adlige Kind, das ihn über den Schwanenteich gefahren. Jetzt wieder stieg das Bild in ihm auf, in dem goldenen Licht, das seine Poesie in sahrelanger Arbeit dazugethan. Er sprang auf und willigte in den Borschlag des ersahrenen Freundes.

Eine Stunde darauf tam der Schneiber, von Fint geführt, und Fint bestimmte selbst das Detail der neuen Ausstattung mit einer Sachkenntniß, welche dem Schneiber nicht weniger als Anton imponirte.

Am Nachmittag leckte die Novembersonne den Schnee von den Steinen der Straße. Da steckte Fink einige merkultrdig aussehende Papiere in seine Brusttasche, schlenderte als müßiger Wanderer durch die ledhaftesten Straßen der Stadt und sah sich mit scharfem Blick um, wie ein Polizeibeamter, der Beute sucht. Endlich lenkte er mit zufriedenem Gesicht auf das Trottoir der entgegengesetzen Straßenseite und stieß dort auf zwei elegante Herren, welche, wie er, einsam durch das plebese Treiben der Sonntagsspaziergänger zogen. Es war der Lieutnant don Zernitz und Herr von Tönnchen, beide von großem Unternehmungsgeift und untadelhaften Allüren."

"Teufel, Fint!" -

"Guten Tag, Ihr Herren!"

"Bas treiben Sie so träumerisch auf ber Strafe?" frug herr von Tonnchen.

"Ich suche Menschen," erwiederte Fink melancholisch, "ein paar treue Gesellen, welche verborben genug sind, an diesem langweiligen Sonntage bei Tageslicht eine Flasche Portwein zu trinken und mir vorher in einem Keinen Geschäft als Zeugen zu dienen."

"Als Zeugen?" frug Herr von Zernitz. "Wollen Sie sich hinter ber Kirche duelliren?"

"Nein, schöner Cavalier," erwiederte Fink, "Sie wissen, ich habe diese Unart verschworen, seit der kleine Lanzau meiner Bistole den Hahn abgeschossen hat. Gerade jetzt din ich sehr friedsertig, ein geplagter Seschäftsmann, würdiger Sohn der Handlung Fink und Becker. Ich suche Zeugen für eine notarielle Urkunde, welche eiligst ausgestellt werden muß. Ich sinde wohl einen Notar, aber die gewöhnlichen Gerichtszeugen sind heut am Sonntag auf den Kegelschub gelaufen. Es wäre menschlich von Ihnen, wenu Sie mir diesen unglücklichen Nachmittag durchbringen hälsen, eine Biertelstunde beim Notar, den Rest beim Italiener."

Mit Vergnügen waren die Herren bereit. Fink führte sie zu einem bekannten Notar und bat diesen, vor beiden Zeugen eine Abtretungsurkunde auszustellen, da die Cession sofort erfolgen müsse und die Sache von größter Bedeutung sei. Er überreichte ein ehrwürdiges, in englischer Sprache geschriebenes Document, worin der Generaladvocat irgend einer Counth im Staate New-Pork urkundlich offenbarte, daß Herr Fritz von Fink Eigenthümer des Territoriums Fowlingsloor, sowohl des Grund und Bodens, als der darauf besindlichen Gebäude, Bänme, Sewässer und aller daran haftenden Nutzungen sei. Darauf erklärte er vor dem Notar, daß er alle nach dieser Urkunde ihm zustehenden Eigenthumsrechte an Herrn Anton

Wohlfart, zur Zeit im Geschäft von T. D. Schröter, cedire. Zahlung dafür sei vollständig geleistet. Endlich bat er den Notar inständig, das Document schleunigst auszustellen und über die ganze Sache Stillschweigen zu beobachten. Der Herr versprach das, und die beiden Zeugen unterschrieben die Berbandlung. Beim Herausgehen bat er diese ebenfalls mit mehr Ernst, als er soust zu verwenden pflegte, diesen Act als tieses Geheimniß zu bewahren und vor Allem gegen Herrn Anton Wohlfart selbst ein unverbrüchliches Schweigen zu beobachten. Beide gelobten das mit einiger Neugierde, und Herr von Zernitz sonnte nicht umhin zu bemerken: "Ich will nicht hossen, Fink, daß Sie hier Ihr Testament gemacht haben, in diesem Falle wäre ich Ihnen dankbar gewesen, wenn Sie mir Ihre Büchse vermacht hätten."

"Wenn Sie die Büchse von dem lebendigen Fink annehmen wollen," erwiederte Fink, "so werden Sie ihn sehr glücklich machen."

"Teufel!" rief der gutmüthige Lieutnant fast erschrocken, "so war es nicht gemeint. Ich weiß doch nicht, ob ich das mit gutem Gewissen annehmen darf."

"Thun Sie es immerhin," sagte Fink freundlich, "ich habe bas Rohr satt, es wird bei Ihnen in guten Händen sein."

"Es ist ein tostbares Geschent," warf ber Lieutnant mit Gewissensbiffen ein.

"Es ist ein altes Rohr," sagte Fink, "und morgen milsen Sie es ohne Widerrebe annehmen, benn heut werden Sie mich nicht los, Sie sollen mit mir zu Feroni. Was aber die geheimnisvolle Abtretung der Gilter betrifft, so handle ich hier nicht ganz freiwillig. Es ist eine Art politisches Geheimnis dabei, das ich auch Ihnen nicht mittheilen kann, schon deshalb nicht, weil mir die Sache selbst noch nicht recht kar ist."

"Ist benn bas Gut groß, welches Sie abgetreten haben?" frug herr von Tönnchen.

"Ein Gut?" frug Fint und fah nach bem himmel, "es

ist gar kein Gnt. Es ist eine Bobensläche, Berg und Thal, Basser und Wald, ein freilich kleiner Theil von Amerika. Und ob dieser Bestig des Herrn Wohlfart groß ist? Was nennen Sie groß? Was heißt groß auf dieser Erde? In Amerika mist man die Größe des Landbesiges nach einem andern Maß als in diesem Winkel von Deutschland. Ich skr meinen Theil werde schwerlich je wieder eine solche Bestigung mein Eigenthum nennen."

"Wer ift benn aber biefer Herr Wohlfart?" frug auf ber anberen Seite ber Lieutnant.

"Sie sollen nächstens seine Bekanntschaft machen," antwortete Fink. "Er ift ein netter Junge aus der Proving, über dem ein merkvärdiges Schicksal schwebt, von dem er selbst zur Zeit noch gar nichts weiß und nichts wissen darf. Doch genug von Geschäften. Ich habe für diesen Winter etwas mit Ihnen vor. Sie sind zwei alte Knaben, aber Sie müssen doch noch einmal Tanzstunde nehmen."

Bei biesen Worten traten sie in die Weinstube des Italieners, wurden von Feroni mit tiesen Bücklingen empfangen und vertiesten sich schnell in Untersuchungen über die Reize der schweren Weine von Portugal.

Fran von Balvered war eine Hauptstütze der allerbesten Gesellschaft, welche durch die Familien des Landadels, einige böhere Beamte und Offiziere gebildet wurde. Es war schwer zu sagen, welche Borzüge der Dame eine solche Achtung gebietende Stellung verschafft hatten; sie war weder sehr vornehm, noch sehr reich, noch sehr elegant, noch sehr geistreich, noch sehr medisant, aber sie besaß von allen diesen Sigenschaften etwas. Sie hatte in ihrem Privatleben stets so viel als irgend möglich auf Grundsätze gehalten und hatte das Selbstgesühl gehabt, sich den Anspruchsvollen niemals aufzudrängen. Wegen dieser constanten Mäßigung war sie von der öffentlichen Meinung erhöht worden. Sie besaß eine sehr

ausgebreitete Bekanntschaft, war vertraut mit allen Beirathen und Bermandtschaften aller Familien ber Broving, stand in allen bistinguirten Baufern auf ber erften Seite ber Gingulabenben und machte als Witwe felbft ein mäßiges Daus, welchem ber Sahnfeberbusch eines Jägers und zwei fette Rappen zu anständigem Schmud gereichten. Frau bon Balbered war nach allebem eine regelrechte Dame, welche Bersonen und Ereignisse genau nach ben Borurtheilen ber Gesellschaft, in welcher fie lebte, ju beurtheilen mußte; beghalb wurde ihr Urtheil überall mit großer Achtung angehört. Daß sie aukerbem nicht obne Gutmiltbigkeit war, rechnete ibr bie Gefellschaft, für welche sie lebte, mabricheinlich nicht fo boch an als der alte Engel des Gerichts, welcher im himmel über bie Thaten ber Menschen Buch führt, und welcher, nebenbei bemerkt, nach ber Ufance seines beiligen Beschäfts oben auf bie Seiten bes Buches ftatt bes irbifchen Crebit und Debet bie Wörter Schaf und Bod zu schreiben pflegt und alle Crebitposten auf die rechte Seite, Die Bode aber auf die linke fest. - Frau von Balbered hatte eine junge Tochter, welche ihr sehr ähnlich zu werben versprach, und bewohnte einen erften Stod mit großen Zimmern, worin feit einer Reibe von Jahren häufig Proben von Aufzügen, bramatischen Borftellungen und lebenben Bilbern abgehalten wurden.

Die einflußreiche Dame war gerabe in vertraulicher Berathung mit einer Schneiberin, sie überlegte, wie tief ber Ausschnitt der Kleiber eingerichtet werden dürfe, um die tadellose Büste ihrer Tochter im besten Lichte zu zeigen, und doch wieder in der Tanzstunde keinen Anstoß zu erregen, als Kink, ihr Liebling, gemeldet wurde. Eilig schob sie die Tochter, die Schneiberin und die Kleiber bei Seite, und erschien in dem Besuchzimmer mit der Gemilthlichkeit einer Hausstrau, welche für sich selbst nicht mehr übermäßige Ansprüche macht.

Nach ben einleitenben Bemertungen über bie Ereigniffe ber letten Abenbgesellschaft und bie langen Bangeloden ber

Comtesse Bontak, sagte Fink, indem er angelegentlich einen Fußschemel maltraitirte, auf welchem ein schlasender Binscher, von der Tochter des Hauses gestickt, unter den Fußbewegungen des Gastes stöhnte: "Ich habe Ihren Auftrag ausgerichtet, Lady Patroneß, und bringe Ihnen vorläusig drei Herren."

"Und wer sind diese?" frug die Dame vom Hause erwartungsvoll, vergaß die Leiden des gestickten Pinschers und nacher an ihren Berbündeten.

"Buerft Lieutnant von Bernit," fagte Fint.

"Eine gute Acquisition," rief die gnädige Frau erfreut, benn der Lieutnant war, was man einen geistreichen Offizier nennt, er machte niedliche Berse in Familienalbums und zu verlorenen Bielliedchen, war unübertrefslich im Arrangement von mimischen Darstellungen und stand in dem Ruf, irgend einmal in ein Taschenbuch eine Novelle geschrieben zu haben. "Derr von Zernitz ist ein liebenswürdiger Gesellschafter."

"Ja," sagte Fint, "aber Bortwein tann er nicht vertragen. Der Zweite ist herr von Tönnchen."

"Eine alte Familie," bemerkte bie Frau vom Dause; "ift er nicht etwas wild?" fügte fie schüchtern hinzu.

"Behüte," sagte Fink," die Familie hat immer viel Grundsatz gehabt; er ist gar nicht wild, nur zuweilen hat er die Eigenschaft, Andere wild zu machen."

"Und ber Dritte?" frug bie Dame.

"Der Dritte," fagte Fint, ift ein herr Wohlfart."

"Bohlfart?" frug die gnädige Frau befremdet und sabibren Besuch unruhig an, "die Familie kenne ich nicht."

"Das ist sehr möglich," erwiederte Fink kaltblütig, "es giebt zu viele Leute mit und ohne Namen, als daß man sich um alle kimmern könnte. Herr Wohlfart ist vor einigen Jahren aus der Provinz hierher gekommen, um vorläusig die Geheimnisse des Handels durch eigene Anschauung kennen zu lernen; er arbeitet im Geschäft des Kausmann Schröter, gerade wie ich."

"Aber lieber Fink!" schaltete bie Dame ein.

Fink ließ sich nicht sween, er legte sich in den Armstuhl zurück und blickte nach dem Gran der Arabesten an der Decke. "Herr Wohlfart ist ein merkwürdiger und interessanter Gesell. Es hat mit ihm eine eigene Bewandtniß. Er selbst ist der bescheidenste und brauste Mann, der mir je vorgekommen, er ist hier aus einer Ecke der Provinz, aus Ostrau, der Sohn eines verstorbenen Beamten. Aber es schwebt ein Geheimniß über ihm, von dem er selbst noch nichts weiß."

"Aber, Herr von Fint," versuchte die Dame wieder ein-

Fint sah eifrig nach ben Schnörkeln ber Decke und suhr sort: "Er ist bereits in diesem Augenblick Sigenthümer eines Landgebiets in Amerika, die Besthurkunde ist durch meine Hände gegangen, und im Bertrauen, er selbst hat keine Ahnung von diesem Besitz, und die Sache soll ihm auch vorläusig ein tieses Geheimniß bleiben. Wie ich glaube, hat er alle Ausssicht, in Zukunft mehr als Millionen zu besitzen. — Haben Sie den verstorbenen Großsürsten, hier nebenbei, gekannt?" Fink wies mit der Hand bedeutsam nach irgend einer Himmelszegend.

"Nein," sagte bie gnäbige Frau neugierig.

"Es giebt Leute," fuhr Fink fort, "welche behaupten, daß Anton ihm sprechend ähnlich sieht. Was ich Ihnen sage, ist übrigens mein Geheimniß, mein Freund selbst lebt in vollständiger Unkenntniß aller dieser Beziehungen, durch welche möglicher Weise seine Zukunft bestimmt werden kann. Bekannt ist nur der Umstand, daß der verstorbene Kaiser bei seiner letzten Reise durch diese Provinz in Ostrau angehalten und sich längere Zeit mit dem Geistlichen des Ortes leise und angelegentlich unterhalten hat."

Diese lette Mittheilung war in ber Hauptsache richtig, benn Anton hatte basselbe vor einiger Zeit bem Jokei erzählt, wie man eine Erinnerung aus ber Kinderzeit zu erwähnen pflegt. Er hatte sogar noch zugesetzt, daß der Geiftliche seiner heimath in dem letzten großen Krieg Feldprediger gewesen war, und daß der Kaiser ihn gefragt: "Sie haben gedient?" und eine Weile darauf: "Bei welchem Corps?"

Fink hatte nicht für nothig gefunden, das kleine Ereignis so ausführlich darzustellen. Frau von Baldered aber war durch diese persiden Andentungen in eine gewisse neugierige Stimmung gebracht, sie erklärte sich bereit, herrn Wohlfart in ihrem Hause zu empfangen.

"Und jest noch eine Bitte," sagte Fink sich erhebend: "Bas ich Ihnen über meinen Freund mitgetheilt habe, gütige Fee" — die Fee wog über sieben Stein — "das lassen Sie ein Geheimniß zwischen uns beiden sein. Ihrem Zartgefühl durste ich anvertrauen, was ich in jedem fremden Mund als eine Indiscretion gegen mich und Herrn Wohlsart ahnden müßte." Er sprach den Namen so ironisch aus, daß die Dame zu der Ansicht kam, der geheimnisvolle, in einem Comtoir verpuppte Herr werde nächstens als Prinz der Aleuten und Kurilen oder in irgend einer anderen unerhörten Wirde auftreten.

"Bie aber soll ich," frug sie beim Whichieb, "ben Herrn bei unserer Bekanntschaft einführen?"

"Aur als meinen besten Freund; ich bürge in jeder Hinsicht für ihn und habe die Ueberzeugung, daß unser Areis sich selbst den größten Gefallen thut, wenn er den Herrn mit Zuvorkommenheit ausnimmt."

Als Fink auf der Straße war, murmelte er respectwidrig: "Diese alte Person suhr wie eine Ente nach dem Köder und tanchte die zum Steiß in meine Lügen unter. Als ehrlicher Leute Kind wäre der arme Junge von ihnen über die Achseln augesehen worden. Jeht glauben sie zu wissen, daß irgend ein fremder Potentat, vor dem zu kriechen sie silr eine Ehre halten, an dem Jungen Antheil nimmt. Jeht werden sie ihn mit einer Artigkeit behandeln, die meinen Kleinen bezaubern

wird. Ich hatte nicht gebacht, daß das alte Sandloch am Strande von Long-Island und die verfallene Bogelhitte darin mir je in meinem Leben zu einem solchen Spaß verhelfen wilrben."

Der Same, welchen Fint ausgestreut hatte, war auf empfänglichen Boben gefallen. Frau von Balbered batte als Muge Frau bei ber Tanzstunde auch ihre kleinen Privatintereffen im Auge. Sie war boch einmal vor Allem Mutter und hatte es in der That auf niemand Geringeren als Herrn von Fint felbst abgesehen. Ihre Tochter war fünfzehn Jahr alt, und fint besaß alle Eigenschaften, welche ihr an bem künftigen Gemahl ihrer Tochter wünschenswerth erscheinen mußten; er war eine in jeder Hinsicht ungewöhnliche Partie, und sie war beshalb überzeugt, daß er ihre Tochter glücklich machen würde. Aus langer Erfahrung wußte fie, daß folde Privattanzstunden ein vortreffliches Mittel find, erfahrenen, etwas blafirten Berren febr junge Damen im beften Lichte zu zeigen; die Hauptschwierigkeit dabei ift nur, diese Art Herren überhaupt gur Theilnahme an solchen Bergnügungen beranzuziehen. Sie batte eine burchaus nicht unnatürliche Angft, bag Fint für bie Tangftunde tein Berg haben wurde. Bu ihrer Ueberraschung batte er sich mit ziemlicher Warme bereit erklärt, einen gangen Winter lang in ihrem Hause zu walzen, ja er hatte sogar zur Bedingung gemacht, daß Fraulein Eugenie ibn zum bevoraugten Tänger im Boraus annehmen folle. Und befihalb hatte bie triumphirende Mutter sich gerade so sorgfältig mit bem Schnitt ber Tangkleider beschäftigt, als Fint seinen Schützling Anton bei ihr empfahl. Bielleicht hatte fie auch ohne feine ungewöhnliche Empfehlung ein Opfer gebracht und bas Beschöpf des Comtoirs in ihrer Tanzstunde zu verantworten gesucht, indeß waren ihr die Andentungen des Schelms boch fehr willtommen. Zuverlässig begte sie felbst einige Zweifel über die abentenerlichen Berbaltniffe, denn Fints Beife mar fo, bag man ihm niemals recht trauen konnte; aber ibre

Mutterliebe trieb sie, auch auf bas Dunkle und Ungenügende Gewicht zu legen. Sie eilte in die befreundeten Familien, den Gewinn an Herren mitzutheilen und Herrn Wohlfart durch einige geheimnisvolle Andeutungen auszuschmücken. Als das Wenige, was sie sagen konnte, auf einmal von anderer Seite durch eben so geheimnisvolle Andeutungen zweier Herren von Charakter Bestätigung erhielt, wurde sie selbst in dem Glauben sest, daß hier ein ungewöhnlicher Fall vorliege. Nach wenig Tagen ging ein Summen durch die gute Gesellschaft, daß in der Tanzstunde ein bürgerlicher Herr von ungeheurem Bermögen austreten werde, sür den der Kaiser von Rußland in Amerika unermeßliche Bestigungen gekauft habe.

Einige Tage barauf wurde Anton burch Fint in bas haus ber gnäbigen Frau geführt, im neuen Frad, in regelrechten Glacehanbiduben, ein Opferlamm finfterer Mächte, welche im Begriff waren, ben Frieben feines Innern zu gerftoren. Sie lauerten in bem Hause ber gnäbigen Frau und schnurten bem eintretenben Anton schon im Hausthor bie Bruft gusammen. Sie fagen auf ber vieredigen Laterne, welche am Gewölbe bes Hausflurs baumelte, fie bingen mit ausgebreiteten Sanben an dem Holzgelander der Treppe und steckten burch bie großen Bogenlöcher bes Gelanders ihre Geisterzungen mit bobnifdem Lachen gegen ihn aus. Fint fab mit unwilligem Blid, wie fein Opfer ben röthlichen Schimmer ber Beklommenbeit erhielt, er raunte ihm noch zu: "Unterstehe bich nicht, vor biesem Bolle roth zu werben," warf bem Diener herablaffend seinen Ueberrod zu und führte ben Freund unter bie Augen ber gnäbigen Frau. Diese war wirklich, wie Fink prophezeit hatte, eitel Zuvorkommenheit. Mit Neugierbe und einem gewissen menschlichen Antheil fab fie auf ben bubschen fondternen Jungen, ber mit feinem treubergigen Beficht bor ihr ftand und vollständig geneigt schien, ihre Macht auf sich wirten zu laffen.

Anton sagte ihr mit einer tiesen Berbeugung: "Aur die Bersicherung meines Freundes, daß Sie, gnädige Frau, mir nicht zürnen werden, hat mir den Muth gegeben, Ihnen persönlich meine Ehrsurcht zu bezeigen." Und die Dame lächelte holdselig, oder wie der Unhold Fink diese Thatsache aufsatte, sie grinste, und entgegnete: "Herr von Fink hat mir die Hossnung gemacht, daß Sie diesen Winter ein regelmäßiger Gast bei unsern kleinen Tanzübungen sein werden."

Darauf konnte sich Anton nicht enthalten zu erröthen, sehr glücklich auszusehen und zu versichern: "Ich würde mit Bergnügen theilnehmen, wenn ich die Meinung haben konnte, in der fremden Gesellschaft nicht lästig zu werden."

Nachdem dies mit Eifer verneint worden war, trat Fräulein Eugenie herein, Anton wurde auch dieser vorgestellt, erhielt einen so schnippischen Anix, als fünfzehnjährige Damen fremden Herren zu machen pslegen, und stieg nach einer Biertelstunde, ganz entzückt über die Anmuth der Familic, mit seinem Mentor Fink die Treppe herab. Der unschuldige Junge hing sich vergnügt an den Arm des Freundes und versicherte diesem auf der Straße ernsthaft: "Ich habe mir nicht vorgestellt, daß es so leicht ist, mit eleganten Leuten zu verkehren."

Fink brummte etwas in sich hinein, was ebenso gut eine Bestätigung dieser Ansicht als das Gegentheil ausdrücken konnte, und sagte: "Im Ganzen bin ich mit dir zustrieden. Du hast trot deines neuen Frack dagesessen wie ein nackter kleiner Engel in einem durchsichtigen Batistkleide. Indessen das nackte Wesen steht dir nicht ganz schlecht. Nur das versluchte Erröthen wirst du dir diesen Winter abgewöhnen müssen, bei einer schwarzen Eravatte ist es bekanntlich allenfalls noch zu ertragen, aber über einer weißen Halsbinde sieht es abscheulich aus. Du siehst dann aus wie ein apoplektischer Amor."

Frau von Baldered bagegen fand von ihrem Standpunkt die Anspruchslosigkeit des geheimnisvollen Ilinglings wahrhaft

rührend, und als ihre Tochter mit Bestimmtheit aussprach: "Fink ist ein ganz anderer Mann und gefällt mir viel besser," da schüttelte sie den Kopf und sagte läckelnd: "Das verstehst du nicht, mein Kind, es ist ein Adel und eine natürliche Grazie in den Bewegungen des Fremden, ein gewisser Charme, der ganz bezaubernd ist."

Der große Tag, an welchem die Tanzstunde seierlich erdsfinet werden sollte, war gekommen. Hastig kleidete sich Anton nach dem Schluß des Comtoirs an und trat in Finks Zimmer, diesen abzuholen. Der Mentor untersuchte mit prüsendem Blick den Anzug des Novizen. "Zeige dein Taschentuch," sagte er. "Bunte Seide? Schäm' dich. Hier ist eines von meinen. Gieß dir etwas Parfüm darauf. Wo sind deine Handschuhe?"

Mit solchen Lehren führte er ben Freund vor das erleuchtete Haus ber Baronin.

Als Anton die Treppe des Hinterhauses hinabschritt, offnete sich die Thur von Jordans Zimmer, und Herr Specht stedte seinen Kopf am Ende eines langen Halses über die Treppe und sandte dem Collegen seinen neugierigsten Blick nach.

"Er geht," rief er in die Stube zurück, "es ift unerhört. So etwas hat sich noch nicht ereignet, so lange die Welt steht. Es sind lauter Ablige bort. Das wird eine schöne Geschichte werden."

"Zulett, warum soll er nicht gehen, wenn sie ihn einladen?" sprach der gutmitthige Herr Jordan, um den stummen Borwürfen der Collegen zu begegnen. Reiner wußte etwas dagegen zu sagen, nur Herr Pix rief ärgerlich dom Sopha: "Wir aber gefällt's nicht, daß er eine solche Einladung annimmt. Er gehört in das Comtoir und zu uns. Etwas Gutes wird er unter den Schwadronirern nicht lernen. Fensterglas in's Ange kneisen und Süßholz raspeln, und das wird noch nicht das Schlechteste sein." "Es soll merkwürdig bei diesen Tanzgesellschaften zugehen,"
ricf Specht. "Neußerst frivol, Liebesgeschichten und Duelle jeden Tag. Aber Wohlfart hat immer einen Tit auf solche Dinge gehabt. Nächstens wird er an einem Morgen mit seinen Pistolen unterm Arm ausgehen, und wie er zurücksommen wird, das will ich gar nicht sagen. Auf seinen Füßen nicht, das ist sicher."

"Unsinn," erwiederte Bir ärgerlich, "es giebt bort nicht

mehr Händel als bei andern Leuten."

"Und frangösisch muß er sprechen," fuhr Specht unaufhaltsam fort.

"Warum nicht russisch?" rief Herr Bix.

Hier geriethen herr Kir und herr Specht in einen Streit über die Sprache, durch welche man sich im Salon der Frau von Baldereck verständlich mache. Aber alle Collegen waren darin einig, daß dieser Besuch der Tanzstunde für Wohlfart ein äußerst gewagter und verhängnisvoller Schritt sei, der unaussprechliches Unheil bereite und die gesammte menschliche Ordnung siere.

"Er ist gegangen," rief bie Tante, von einer Conferenz mit bem Bebienten zurückkehrend.

"Das ist wieder ein Streich seines Freundes Fink," sagte der Brinzipal.

Sabine sah auf ihre Arbeit nieber. "Mich freut's," sagte sie endlich, "daß Fint' seinen Einsluß dazu benutzt, dem Freunde ein Vergnügen zu machen. Er selbst tanzt nicht gern, und ihm persönlich ist dies Kränzchen gewiß eher ein Opfer als eine Freude." Der Bruder sah die Schwester prüsend an, sie nickte ihm leise zu. "Und wie gönne ich's Wohlsart, daß er unter Menschen kommt! Er ist am meisten von allen Herren zu Haus. Fast jeden Abend, wenn ich zu Bette gehe, sehe ich bei ihm die Lampe brennen. Die andern haben Berwandte oder gute Freunde von früher her, er ist ganz allein,

er hat nichts, als was biefes Haus einschließt. Es ift hart, bas ganze Jahr so zu leben."

"Er hat sich bis jest brav gehalten," sagte ber Prinzipal, "wollen seben, ob das Dauer hat."

"Aber wie war es möglich, daß er in diese Gesellschaft —" rief die Tante. "Bebenkt doch, diese Fran von Balbered —"

Sabine tippte mit dem Fingerhut auf die Tischplatte. "Fink hat's ihnen befohlen," sagte fie, "und das war hübsch von ihm. Und zum Dank dafür soll er morgen trot dem ernsten Geficht meines Chefs sein Lieblingsgericht erhalten."

"Also Schinken mit Burgundersauce," rief die Tante. "Aber ich bitte dich, wie wird sich Wohlfart unter diesen Unisormen ausnehmen? Und wie wird er mit diesen Lebemännern fertig werden? Er kann's ihnen nicht gleich thun. Dazu gehört doch wenigstens Geld."

"Dafür laß ihn forgen," erwieberte Sabine frohlich. "Um ben gramen wir uns nicht."

"Er ift gegangen," sagte Karl am Abend zu seinem Bater. "Neine ladirte Glanzstieseln, ich habe sie geholt. Herr von Fink verbot ihm Schuhe anzuziehen. Und ein neuer Hut, Alles vom Kopf bis zu den Füßen neu. So also sieht man aus, wenn man bei vornehmen Leuten tanzen will."

"Du möchtest wohl auch tanzen gehen?" frug ber Bater. "Nein," erwiederte Karl, "aber ich möchte sehen, wie sie's auf einem Balle machen."

"Sieh in den blauen Mond nebenan, da kannst du es alle Sonntage sehen; es ist bei den Bornehmen auch nicht anders, nur daß sie einander etwas behutsamer anfassen, und außerdem mit Handschuben."

"Na, morgen wird's einen guten Staub in ben Kleibern geben," fagte Karl.

"Es ist ein staubiges Bergnügen," bestätigte ber Riese. "Es besteht im Umwenben, es besteht im Springen, man breht

sich zuerst auf die eine Seite und hernach auf die andere. Man versucht sich selber von der Erde zu heben, was immer unmöglich ist. Man wird heiß, man trinkt ein Glas ober auch mehrere, und zuletzt wird eine Kußpolonaise getanzt. Wenn man heirathen will, ist das Ding nothwendig. So weit bist du noch nicht, dis dahin hat's noch manches Jahr Zeit."

"Aber Herr Wohlfart ist auch noch nicht so weit," erwiederte Karl. "Das wäre eine schöne Geschichte, wenn der jetzt ein Fräulein heirathete mit zwei Schimmeln und versilbertem Pserdegeschirr."

"Ja, da wird wohl nichts helfen," sagte ber Bater kopfschilttelnd, "mit Tanzen fängt's an, mit der Hochzeit hort's auf. Es ist mir auch so gegangen."

"Dich hatte ich auch seben mogen," rief Rarl.

"Oho," rief ber Riese, "ich habe zu meiner Zeit getanzt wie ein Kreisel, Walzer, Hopswalzer, russischen Walzer, und im Großvatertanz hatte ich nicht meines Gleichen."

Karl sah ben Bater mißtrauisch an. "Ja," suhr ber Riese vergnügt in der Erinnerung sort, "wenn der Fußboden sestift und gute Kameraden dabei, so lasse ich mir die Arbeit schon gefallen. — Es war großer Ball im Bürgerverein, ich war geladen, der Wilhelm mit, welcher damals noch ein schmächtiger Junge war. Ich gedenke es wie heute, ich hatte einen blauen Rock an mit blanken Knöpsen, und stand mitten im Saal und sah auf die Gesellschaft, die sich um mich herumdrehte. Da siel mir deine Mutter in die Augen, ach, ein niedliches Ding, wie eine Puppe saß sie da; neben ihr saß ihr Bater als Schlossermeister. "Guten Abend, Hans," rief der Schlosser mich an, "bist du auch da?"

"Ich sollt's benken, Gevatter," sagte ich und trat näher, und je mehr ich mir die Puppe besah, besto besser gesiel sie mir. "Dies ist meine Tochter," sagte der Schlosser, "du kennst wohl das Mädel gar nicht mehr? Sie ist zwei Jahre auf dem Lande bei der Muhme gewesen." "Wie sie hübsch ge-

worben ift!" sagte ich, "sie ist rund und sie ist nett, wie gebrechselt." Die Kleine wurde roth, und auch ich wurde seurig. "Ra," sagte der Schlosser, "wenn du mit ihr tanzen willst, immer zu! Greif sie nur nicht zu hart an." "Rur zart," sagte ich und führte sie zum Tanz. Wir mochten wohl contrair ausgesehen haben, das kleine Blizmädel und ich, und ich glande, die Leute lachten."

"Das hättest bu nicht leiben sollen," rief Karl, ber sich ihm gegensibergesetzt und die Arme untergeschlagen hatte.

"Es war nicht bofe gemeint," fagte ber Alte, "und beine Rutter geftand mir nach ben ersten Tanzen, sie mache sich nichts baraus, wenn auch die Leute lachten. Ja, und fie sagte, es tange sich gut mit mir. Natitrlich tangte ich ben gangen Wend mit ihr, nun erst recht. Und beim letten Tang gab es ihretwegen noch einen Handel mit dem Wilhelm; benn wie er sab, daß ich mit ihr tanzte, wollte er auch mit ihr tangen, und wie er mertte, dag ich ihr ben hof machte und mich um fie herumbrebte und mir in die Saare fuhr und branken vor bem Saale beim Blumenmabchen einen Strang für fie taufte und einen für mich, ba taufte er auch awei Sträuße und brebte fich um fie berum wie ein Finkenhahn. bis ich ihn aulett bei Seite gog und ihm fagte: "Siehst bu. Bilhelm, bei jedem Wagen, und bei jedem Jag, und bei jedem Collo follst bu beine Sand haben, wo ich meine habe, aber bier bei biefer Schlosserstochter nicht rühran!" "Warum nicht?" frug er. "Barum," fagte ich, "weil wir Freunde find, Wilbelm, und ich bir keinen Puffer geben möchte, und ich bich nicht abwalten möchte vor den Leuten." "Weißt du was," fagte er, "bu bift fcalu." Da merkte ich, wie ich baran war. Seit dem Tage war ich verliebt. Auch du wirst merken, wie bas thut. Es macht unrubig, und es bringt in Unordnung. und es macht bitig, und man fangt an zu fingen, man fchreibt Briefe und kauft sich einen neuen Rod. So treibt's Jeber, und so habe ich's gemacht. Durch sechs Wochen, bann war bie Hochzeit. Und bein Großvater bestand barauf, daß alle Auflader dazu geladen wurden. Und beim Polterabend tanzten wir Auflader mit einander eine Kegelquadrille, und ich war der erste Kegel. Das Haus erschütterte sich wohl, aber es ist kein Unglück geschehen, nur der Kronleuchter wurde zerbrochen."

"Bog Bunber!" rief Karl, "bas hatte ich seben mogen;

schabe, bag ich nicht babei mar!"

"Du ungezogener Knirps," sagte ber Bater, "wie konntest du dabei sein, an dich war damals noch gar nicht zu benken. Natürlich nicht, es war ja erst die Borbereitung."

"Wenn Wohlfart nur nicht zu fpat nach Hause tommt, bas tann Herr Schröter nicht leiben," sagte Karl.

Unterbeß öffnete ber Bebiente die Flügelthüren zum Salon der Frau von Baldereck, und Fink und Anton betraten eine Reihe erleuchteter Zimmer, in denen sich eine große Anzahl eleganter Damen und Herren Thee trinkend, schwirrend und mit den Flügeln schlagend durcheinander bewegte. Die Mütter und Berwandten der jungen Damen waren geladen, um der Eröffnung der Tanzstunde beizuwohnen; Hink raunte dem Freunde noch in's Ohr: "Sei nur so unverschämt, als du kannst, es ist Alles dummes Zeug," — und führte den Widerstandslosen vor das Angesicht der Frau vom Hause.

Anton wurde huldreich empfangen, machte seine Berbeugung und sah in seiner Angst nicht, daß die Blicke des Kreises, in den er getreten war, sich mit wahrhaft underschämter Neugierde auf ihn hefteten. "Ich werde Sie der Gräsin Bontak vorstellen," sagte seine gütige Patronin und führte den Schützling, der tief Athem holte, vor die Füße einer hagern langen Frau von undestimmtem Alter, welche auf einem erhöhten Platz, von Damen und Herren umgeben, thronte. "Liebe Betth, hier Herr Wohlfart." Anton sah in dieser Angststunde, daß die liebe Betth eine lange pergamentene Nase, wenig Lippen und ein recht hartes absossendes Gesicht besaß, er

fühlte zwei stechende Blide an seinem Gesicht herumpiden und senkte sein Haupt halb zum Gruß, halb mit der Ergebenheit eines Ariegsgefangenen. Die Gräfin saß kerzengerade bei seiner Berbeugung und frug von ihrer Höhe mit gleichgültiger Stimme: "Sie sind ein Freund des Herrn von Fink?"

"Bu Befehl, Frau Grafin," antwortete Anton.

"Und Sie leben noch nicht lange hier in der Stadt?" Bedes Gespräch in der Rähe hörte auf, mehr als zwanzig Augen stachen den armen Anton.

"Doch schon einige Jahre," antwortete Anton wieder.

"Sie find ja wohl ein Ausländer?" fuhr Betth in gemuthvoller Conversation fort.

"Ich bin in dieser Provinz geboren und erzogen," ant-

Ein "So?" kam eisig von den Lippen der Dame. "Und woher?"

"Aus Oftrau," erwiederte Anton schnell das Haupt erhebend. Das Berhör murbe ibm brudend, er mußte selbst nicht, weßhalb, und seine Schüchternheit verflog vor dem aufsteigenden Aerger.

"Mein Freund, stolze Herrin, ist ein halber Slave," sagte Fink, zur rechten Zeit bazwischen tretend, "obgleich er leidenschaftlich dagegen protestirt, wenn man an seiner deutschen Herkunft zweiselt. Dasur macht er Hossnung, dereinst ein guter Engländer zu werden. In diesem Augenblick theilt er meinen Bunsch, Gnade vor Ihren Augen zu sinden. Ich empfehle ihn Ihrer Huld; Sie haben so eben eine Probe von Ihrem Talent gegeben, fremder Menschen Natur zu ersorschen; gönnen Sie jetzt meinem Freunde, was wir alle an Ihnen bewundern, Ihre sanste Nachsicht mit fremder Unvollsommenbeit." — Die Frauen lächelten, einige der Herren wendeten sich ab, um ihr Lachen zu verbergen, und Betty saß mit gessträubten Federn da, wie ein Raubvogel, dem ein größerer seine Beute abgejagt hat.

Anton eilte, sich bem Blid bieser Gruppe zu entziehen, er schlüpfte in eine andere Ede und gedachte sich durch ruhiges Beobachten der Gesellschaft von der Anstrengung seiner Präsentation zu erholen. Da schlug ein Batistuch leicht an seinen Arm und eine dreiste Mädchenstimme frug: "Herr Wohlfart, tennen Sie Ihre alten Freunde nicht mehr? Es ist das zweite Mal, daß ich Sie zuerst grüßen muß."

Anton wandte sich schnell zur Seite. Bor ihm stand eine hohe schlanke Gestalt mit blondem Haar und großen tiesblauen Augen, welche ihm läckelnd in's Gesicht sah. So sprechend war der Ausdruck des Entzückens auf Antons Antlitz, daß Lenore sich nicht enthalten konnte, ihm freundlich zuzunicken und zu sagen: "Ich freue mich, daß Sie hier sind. Die Herren sind mir alle fremde Gesichter. Aber wie kommen Sie bierber?"

Anton erklärte bas in einer Stimmung, welche ihn fast ber Herrschaft über seine Worte beraubte, verloren im Anblic des Fräuleins, welches jahrelang, ohne es zu wissen, in seiner Dachstube unumschränkt geherrscht hatte. Wie war sie in der letzten Zeit groß, voll und schön geworden! Und das luftige weiße Kleid und der Blumenkranz von nie dagewesenen Blumen im Haar! Mächtig glänzte das Auge in dem entzückenden Gesicht, und ihre Haltung war die einer Fürstin.

Schnell waren Beibe in eifrigem Gespräch, es war zum britten Mal, daß sie einander saben, aber sie hatten so viel zu erzählen, als hätten sie Jahre gemeinsam verlebt.

"Bir werben heute alle durcheinander tanzen und uns um unsern Tanzmeister gar nicht kimmern," sagte endlich das Fräulein. "So ist mir's am liebsten. — Sie dürsen jetzt nicht länger mit mir allein sprechen, unterhalten Sie sich mit andern Damen. Ich gehe zu meiner Mutter. Wenn die Musik anfängt, kommen Sie zu mir, ich werde Sie der Mama vorstellen."

So winkte sie ihm gnabig zu und schritt majestätisch burch ben Saal in einen Kreis von Frauen.

Jetzt war Anton geseit gegen alle Schreden ber Gesellschaft, seine Befangenheit war verschwunden, eine angenehme Begeisterung erfüllte ihn. Was konnten ihm boch diese hell gelleideten, buntgebänderten Gestalten sein, welche um ihn hüpften, oder sest gewurzelt standen? Sie waren ihm gleichgültig, wie eine Schaar kleiner Bögel, oder wie die Pstanzen auf der Wiese. Er suchte schnell Fink auf und ließ sich von ihm einem Dutzend Herren vorstellen, ohne irgend einen Ramen der Borgestellten zu behalten. Darauf bat er Fink sosset, ihn zu einzelnen der jungen Damen zu sühren.

"Saft du mit der Tochter vom Sause gesprochen?" frug Fint.

"Nein," fagte Anton luftig.

"Schnell hin, Unfeliger," ermahnte Fint, "mache bich gefast auf schlechte Behandlung.

"Ift mir ganz gleichgültig," sprach Anton, ben Arm seines Freundes drüdend, diesem in's Ohr, während er vor Fräulein Engenie aufgestellt wurde.

Das Fräulein war so kalt gegen Anton, als sich nach ber langen Bernachlässigung nur irgend erwarten ließ. Er hatte Mühe einige kurze Antworten zu erlangen, und wurde burch ben Anblick ihres Hinterzopses beglückt, sobald Lieutnant von Zernitz an sie herantrat.

Auch diese Niederlage war ihm sehr gleichgültig. In seiner Rähe waltete Fran von Baldered und beobachtete mit einem Auge die Gesellschaft, mit dem andern ihre Tochter und mit dem unnennbaren sechsten Sinn, welchen die Fledermäuse in so ausgezeichnetem Grade besitzen sollen, Herrn von Fink. Schnell trat Anton an sie heran und bat, ihn mit einem rosasarbenen Wesen, welches braunes Haar und silberne Kornschren zu tragen schien, bekannt zu machen.

"Sie meinen Comtes Lara?" frug die Dame vom Hause. Ratikrlich verneigte sich Anton bejahend, Lara, Tara oder Gutgewicht war ihm in diesem Augenblick ganz gleichgültig. Die Comtes sah ihn befremdet an, er aber sprach mit ge-

muthlicher Warme in fie binein, von ben Freuben ber zu erwartenben Tanzstunde, von ber allerliebsten Decoration bes Salons und wie icon man jest Sale auszuschmuden wiffe, und von dem neuen Wintergarten in Paris, den er am Tage zuvor aus irgend einer Zeitung kennen gelernt hatte. schilberte ihr Springbrunnen und Glaskuppeln und vergolbete Sitter und fünftliche Felfen mit tropischen Pflanzen und fleine Salamanber, welche jur Freude bes Publicums bazwischen umberschlüpfen, Alles mit einem Feuer, bag bie kleine Dame in Rosa nach und nach aufthaute und endlich, als er bei ben Eibechsen angesommen war, ebenfalls beweglich wurde und ibrerfeits von zwei Feuermolden erzählte, die fie einmal auf einem Stein gesehen, und von bem Entseten, bas fie ihr eingejagt. Wenn fie Anton gefagt batte, daß bie beiben Molche mit untergefcblagenen Beinen auf bem Felfen gefeffen und Bier aus einem Dedelglase getrunten hatten, so mare ibm auch bas als ein alltägliches Ereigniß aus bem Nachtgebiete ber Natur erschienen. Da gerabe, als Anton wieber ben Uebergang machte vom Molch zu einer großen Ausstellung von Rürbiffen, welche einige Wochen zuvor in ber Stadt gewesen war, da bröhnte die Paule, da schmetterte die Trompete. und das rosafarbene Rleid so wie die filbernen Aehren verfanten vor feinen Augen in ben Boben, er machte eine kurze Wendung und verließ das betroffene Fraulein, bevor er feine Rebe geenbet hatte.

Dort stand seine Königin im Gespräch mit ihrer Mutter, welche, jetzt kleiner als die hoch aufgeschossene Gestalt der Tochter, zu dieser aussehen mußte. Der kriegerische Trotz Antons verschwand, als er vor die Baronin trat. Das waren die seinen Züge, das unaussprechlich vornehme Wesen, welches ihn einst so sehr in Erstaunen gesetzt hatte. Die letzte Bergangenheit hatte die Schönheit der Baronin nicht vermindert, und die Nähe, in welcher Anton sie jetzt betrachtete, erhöhte den Zander, den ihre Erscheinung auf ihn ausübte. Die ers

sahrene Frau sah mit dem ersten Blick in Anton einen Reuling der Gesellschaft, seine Annäherung zeigte einen Uebersluß von Hochachtung, und sein Hut, den er im Arme hielt, war von dem Druck wollig geworden und sah aus wie mit einem Pudelsell überzogen.

"Dies ist herr Wohlfart," sagte Lenore mit einer empfehlenben Handbewegung, "hier ist der Herr, um dessen willen du mich schon einmal ausgescholten hast. Ja, mein Herr, ich habe damals, als ich Sie zuerst sah, von Mama Schelte bekommen, weil ich Sie so lange in unserm Garten ausgehalten hatte."

"Das macht mich sehr unglücklich," erwiederte Anton mit dem Ausbruck eines unsäglichen Leidens. "Ach, Sie können nicht ahnen, Frau Baronin, wie glücklich ich damals durch die Pheilnahme des gnädigen Fräuleins geworden bin; ich ging zu fremden Menschen und in eine ungewisse Jukunst. Ihre freundlichen Worte haben mir Muth gegeben. Und oft sind sie mir seitdem in einsamen Stunden wieder in die Erinnerung gekommen, als eine gute Prophezeiung für meine Jukunst."

"Sie wissen bas so rührend zu sagen," rief Lenore ihn unberwandt ansehend.

Die Baronin hörte verwundert den Erguß Antons und betrachtete den gefühlvollen Tänzer mit einer Neugierde, die nicht ohne leises Unbehagen war. Lenore aber unterbrach die beginnende Unterhaltung Antons mit ihrer Mutter, indem sie unruhig sagte: "Man tritt an, wir müssen zum Tanz." Anton ergriff ihre Hand mit den Fingerspitzen und sührte sie in den Kreis der tanzenden Baare.

"Er walzt erträglich, etwas spießbürgerlich, zu viel Zirkel, aber es ift Haltung barin," brummte Fink.

"Ein bistinguirtes Paar," rief Frau von Balbereck in ber Rabe ber Baronin von Rothsattel, als Anton und Lenore vorbei walzten. "Sie spricht zu viel mit ihm," sagte Frau von Rothsattel zu ihrem Gemahl, welcher in diesem Augenblick zu ihr trat.

"Mit ihm?" frug ber Freiherr, "wer ift ber junge Mann?

Ich habe bas Gesicht noch nicht gesehen."

"Er gehört zu ben Poursuivants des Herrn von Fink, er ist nicht von Familie, er soll reiche Berwandte in Amerika oder Rußland haben. Mir gefällt das Entrée für Lenore nicht."

"Nun," erwiederte der Freiherr, "er hat das Aussehen eines frischen Jungen. Für dieses Kindervergnügen ist eine solche Gestalt immer noch besser als die alten Knaden, die ich hier im Kreise sehe. Die Inngeren amilstren sich und ihre Tänzerinnen, während Benno Tönnchen sich nur belustigen wird, wenn er die Mädchen roth macht, oder ihnen das Rothwerden abgewöhnt. Lenore sieht recht gut aus. Ich gehe zu meinem Whist, laß mich rusen, wenn du den Wagen besiehlst."

Anton borte nichts von Allem, was über ibn und feine Tänzerin gesprochen wurde, und wenn die Gesellschaft um ihn berum so laut gesummt batte, wie die große Glode am bochsten Rirchtburm ber Stadt, er batte nichts gebort. Der Erbball war für ihn fehr klein geworben, nicht größer als ber Kreis, ben er mit seiner Tänzerin burchmaß, was etwa noch außerhalb existirte, war Finsterniß, Debe, ein Richts, nur was er im Arm halten burfte, bas nahm alle seine Sinne gefangen. Das schone blonbe Baar, fo nabe an feinem Baupt, bag er mit seinen Loden die ihren berühren konnte, ihr warmer Athem. ber seine Wange streifte, ber unfägliche Reiz bes weißen Sandschubes, ber ihre weiße hand versteckte, bas Barfum ihres Taschentuckes, die rothe Blüthe, welche vorn am Rleide befestigt war, bas sab und empfand er, und sonst nichts. Wenn fie im Tanz fich vertrauend von seinem Arm umschlingen liek. wenn sie ihn fröhlich ansah auch während bes Tanzes, wenn er fie athemlos anhielt und fie fich langfam von feiner Sand löste, ein Armband zurecht rudte ober ihr allerliebstes Taschentuch einen Augenblick an ben Mund hielt, wie reizend waren

nicht alle ihre Bewegungen. Wie bezaubernd ber freundliche Gruß ihrer Augen ober ihr leifes Lächeln, wenn Anton etwas sagte, was ihr gefiel.

Und er hatte das Glück, ihr zu gefallen; sie sagte ihm, er spreche allerliebst und es höre sich ihm gut zu. Ach, was er plauderte, war gleichgültig, er hätte vielleicht nicht weniger Ersolg gehabt, wenn er von den Neuseeländern oder dem Kaiser von Japan gesprochen hätte. Denn nicht was er erzählte, sondern wie er es sagte, die stille Huldigung seiner Augen, der bebende Ton seiner Stimme, das drang schmeichelnd in die Seele seiner Tänzerin.

Die Pauke schwieg, der Trompeter seizte sein Blech ab, der Erdball löste sich auf in ein lichtloses Chaos. "Schadel" rief Lenore, als die letzte Note verklungen war.

"Ich danke Ihnen für dieses Glück," sagte Anton, als er das Fräulein an ihren Plat führte.

Als er jetzt unter den fremden Menschen umbertrieb, wie ein stenerloses Schiff unter rauschenden Wellen, trat Fink zu ihm und sagte: "Höre, du Duckmäuser, entweder haft du sühen Wein getrunken, oder du bist ein heimlicher Intrigant. Boher kennst du die Rothsattel? Du hast mir ja nie etwas von der Bekanntschaft gesagt. Sie ist eine hübsche Figur und hat ein classisches Gesicht. Hat sie denn auch Berstand?"

Anton hatte in biesem Augenblick seinem Freund erklären konnen, daß er ihn auf's Tieffte verachte. Sine solche Robbeit bes Ausdrucks konnte nur aus einem ganz entmenschten Gemüth kommen.

"Berftand?" erwiederte er und sab Fink mit einem Blick wilicher Feindschaft an; "wer baran zweifeln kann, muß selbst fehr wenig besitzen."

"Run, nun," sagte Fink erstaunt, "ich bin nicht in bieser trostlosen Lage. Ich sinde das Mädchen, oder was ihrer würdiger sein wird, das junge Fräulein sehr einnehmend, ja, um in der Sprache eines gebildeten Menschen die Wahrheit zu sagen, ungewöhnlich liebenswürdig, und wenn ich nicht anderweit kleine Berpflichtungen hätte, so weiß ich nicht, ob ich nicht genöthigt würde, das Fräulein, dessen Namen ich so eben auszusprechen wagte, für die Herrin meines Herzens zu erklären. So freilich darf ich sie nur von fern bewundern."

Fink war boch nicht so schlecht. Er war in seinen Ausbrücken nicht immer gewählt, aber er hatte im Grunde ein sehr richtiges Gefühl und ein treues Gemüth. Defhalb saste Anton seinen Arm, drückte ihn kräftig und sagte: "Du hast Recht."

"Birklich?" fuhr Fink wieder in seiner gewöhnlichen Beise sort. "Na! du fängst gut an, ich will mich lieber mit einem Stück brennendem Schwefel in ein Pulversaß setzen, als mit dir und deinem schwefel in ein Pulversaß setzen, als mit dir und deinem schwefel in ein Pulversaß setzen, als mit dir und deinem schwefel in ein Pulversaß setzen, als mit dir und deinem konden schweften Besten, ber wirst einen Korb bekommen, denn sie ist bereits engagirt. Du hast dich bis jetzt gut gehalten, sahr' so fort, mein Sohn."

Und Anton fuhr fort seinem Lehrer Ehre zu machen. Wohl war er berauscht, aber durch einen stärkern Trank als süßen Wein. Die Musik, die Aufregung des Tanzes und das fröhliche Geschwirr um ihn herum steigerten seine Begeisterung, er sühlte sich den ganzen Abend sicher, ja übermüthig, und betrug sich, einige Keine Berstöße abgerechnet, wie einer, der täglich von Wachskerzen und servirenden Dienern umgeben ist. Er wurde demerkt, er machte als Fremder einiges Aussehen. Dunkle Sagen von seinen geheimnisvollen Berbindungen slogen aus einer Ede des Saals, wo Mütter prüsend und richtend zusammensaßen, die in die andere. Es wurde unzweiselhaft, daß dies heitere und harmlose Sichgehenlassen die Folge eines ganz besondern Selbstgefühls war. Er ersuhr Zuvorkommenheit von den älteren Frauen, das auch von einzelnen Herren.

Und endlich kam der Cotillon. O bu längster und merkwirdigfter aller Tänze! du halb Spiel und halb Tanz! reizend wenn du die einzelnen Paare im Kreise umbertreibst, noch reizender, wenn bu ihnen erlaubst, ungestört und ein wenig verstedt zu plaubern. Wir boren, bag bu bem Geschlecht ber Gegenwart für veraltet und spiegburgerlich giltft. Wantelmuthiges Jahrhundert! Wiffenschaft und Staatelunft werben nichts Renes erfinden, was fo vielfachen Beburfniffen bes Menschengeschlechts Genilge thut, als bu. Da ift bas kinbliche Gemuth, es tann fich als Phramibe aufftellen, es tann fich in Solangenwindungen umberbreben, es tann bier- und bortbin laufen, alte herren bom Spieltifch zu Extratouren bolen, es tann auf bem Stuble sigend brei bis vier junge Damen verächtlich vor fich fteben laffen, es tann von Tangluft ergriffen plöglich aufspringen, irgend eine Dame ergreifen und im Areise umbertangen, und fein Mensch tann es ihm verwehren. Da find bober ftrebende Naturen, welche Gefühl haben ober Ebrgeig ober Bosheit und Menschenhaß, allen bift bu gefällig. Du giebst jedem Herrn bas Recht, sich mehr als einmal eine Tangerin nach seinem Bergen gu suchen, bu erlaubst jeber Dame, in ber allerzartesten Weise anzubeuten, welche zwei ober brei herren ihre höchste Achtung genießen, bu vertheilst an ftrebfame Cavaliere Schleifen und Orben, bu befteft maffenhafte Blumenfträuße vor die Bruft ber gefeierten Dame. Du läßt aber auch verschmähte Herren gahneknirschend umberlaufen und fich irgend eine Surrogattanzerin suchen; bu offenbarft bie Lieblinge ber Gefellicaft, aber bu machft ben Unbefannten und Unbeliebten noch einsamer und verlaffener. Wenn bu beginnft, werben die Blide der Mütter beforgt, die Rasen vieler Tanten spit. Du findischer, luftiger, endloser Tang! wie viel Glückliche haft du gemacht, wie viel stille Thranen haft bu verursacht, wie manches Brautpaar haft bu zusammengeführt, und welche Qualen der Eifersucht hast du erregt! Freilich hast du auch endlosen Staub aufgerührt, zahllose Toiletten unscheinbar gemacht, und manche grimmige Feindschaft bervorgerufen. Go bift bu in beiner Blüthezeit gewefen, die Freude ber Jugend, die große Angelegenheit ber Mütter,

bie Furcht ber ermübeten Bater, ein Greuel nur für bie Musiker.

Als dieser vielseitige Tanz herankam, suchte Anton wieder in Lenorens Rabe zu kommen; er bat sie um den Tanz.

"Ich wußte, daß Sie mit mir tanzen würden," sagte sie aufrichtig; er holte ihr einen Stuhl, schob sich neben sie und war selig. Und als er die Aufgabe hatte, in der Tour eine fremde Dame zu holen, dieser etwas zu schenken, was in einem Körbchen mitten im Kreise aufgestellt war, und darauf mit ihr zu tanzen, da gab er der Welt die energische Erklärung ab, daß für keine andere Dame die Möglichkeit irgend einer Stellung in seinem Perzen vorhanden sei: er holte sein Geschenk aus dem Korbe, wartete dis seine Tänzerin auf ihren Platz zurildkam, und überreichte dann ihr die rothe Schleise. Das war sür Beide der größte Augenblick in dem ganzen großen Abend.

Was barauf folgte, war nur unbeutliches Traumgesicht. Er fab fich mit Fint Arm in Arm burch ben Saal folenbern, er borte sich mit ihm und andern herren über Allerlei fprechen und lachen, er bemerkte fich vor ber Dame vom Saufe einen Dank murmeln und eine Berbeugung machen; es kam ibm vor, als ob ibm ein Diener ben Paletot überreichte, worauf er in die Tasche griff und ihm etwas in die Sand bruckte. Schattenhaft und unklar waren alle biefe Begebenheiten. Rur Eins fab er noch beutlich, einen weißen Damenmantel mit einem seibenen Capuchon und einer Quaste baran, o biese Quafte, fie war unfäglich entzückend! Noch einmal fiel ein Blid aus ben großen Augen voll und glänzend auf ihn, und er borte von ihren Lippen noch ein leises Flüstern, wie "gute Nacht". Das Uebrige war wieder ein nichtssagender Traum. daß er neben Fint die Treppe berunterstieg und die svöttischen Reben bes Freundes nur mit halbem Ohr hörte, bag er in feiner Meinen Stube antam, die Lampe anzundete und fich umfab, ob er auch wirklich hier wohne, und daß er fich lange

sam entkleibete, sich noch in seinem Bett wunderte, daß er all biese Herrlickseit erlebt hatte, und endlich ermübet einschlies. Und ein Traum war's, daß sein Hausgeist, die gelbe Kape, sich auf ihrem Postament hoch aufrichtete und den Kopf schütztelte über den langen Zug fremdartiger Bilder und Gefühle, welche in der friedlichen Stube eingekehrt waren.

2.

Seit diesem großen Abend hatte die Tanzstunde regelmäßigen Berlauf. Als Anton bas Fegefeuer ber Ginführung bestanden hatte, fühlte er sich unter ben Florkleibern, den vornehmen Ramen und ben Sophakissen mit gestidten Wappen bald beimisch. Er selbst wurde ein nützliches Mitalied des Rranzchens, und zwar burch die bürgerlichsten aller Tugenden, burch Ordnung und Pflichttreue. Und das ging so zu. Das Pranachen war feine gewöhnliche Tangftunde, benn bei fammtlichen Theilnehmern wurden die ersten Anfänge ber Runft vorausgesett; es batte vielmehr ben Zweck, einige neue Tange einzuüben und nebenbei eine Bereinigung der befreundeten Kamilien in bequemer Façon bervorzubringen. Nun ergab sich bald, daß die bequeme Façon allerdings nach Finks Herzen war, das Einstudiren neuer Tanze aber von ihm und mebreren seiner Rameraben mit einer sträflichen Laubeit betrieben wurde. Er tam oft gegen Ende ber Tanzstunde, er betrachtete ben Salon nur als eine Belegenheit, bie jungeren Damen zu neden und fich mit ben reiferen Schönbeiten eine Stunde au unterhalten; er vertrat jum Entfeten bes Tangmeifters ben Grundsat, wo man im Tang nicht mit bem gewöhnlichen Schritt fortiomme, fei bas einfache Bas bes Galopps für alle Kalle ant genug, und das einzige Bergnügen bei unfern Tanzen sei, regelmäßig aus bem Talt und wieder bineinzukommen. "Aber, Derr von Fint," klagte ber Tanzmeifter, "bas beift nicht mehr tangen; babei ist keine Runft."

"Es soll auch keine babei sein," sagte Fink, "was hat die Kunst mit unserm Tanzen zu ihun? Was Sie die Jugend lehren, ist weiter nichts als eine gesellschaftliche Rotation um einen imaginairen Mittelpunkt. Mir ist das langweilig, ich gehe beshalb in Kometenbahn." Und er blieb dieser Ansicht getreu, er zwang die unglücklichen Opfer, welche er zu engagiren sich herabließ, sich quer durch die Reihe der Tanzenden zu stürzen, aus einer Ede des Saals in die andere, aus dem Takt, wie es seiner Laune passend schien.

Begenüber biefer excentrifden Auffaffung, welche leiber in bem Kranzchen zahlreiche Anhanger fand, zeigte Wohlfart bie Regelmäßigkeit eines Mannes, ber mit Entzüden feine Pflicht thut, er erschien punktlich, er machte jebes Pas, er tanzte jeben Tanz, er war immer in guter Laune und fand eine Frende barin, vernachlässigte junge Damen zu engagiren. Da bei ber Soralofigieit Kinks und seiner Genoffen schnell Mangel an Tänzern eintrat, wurde Anton in Aurzem eine anspruckslose Hauptstilke bes Salons, Liebling bes Tangmeifters und ein Bertrauter ber jungen Damen, burch welchen beimliche Bunfche von ben bellen Ränbern bes Saals zu ber bunklen Mitte aetragen wurden. Er felbst war in diesen Stunden ein seliger Mann, und die freudige Berklärung, welche auf ihm lag, fiel jungen wie alteren Damen als etwas Ungewöhnliches auf. Die einen wurden in der Ueberzengung bestärkt, daß er ein guter Junge fei, und bie letteren in ber feineswegs entgegengesetten Ueberzeugung, bag er ein unbefannter Pring fei. Er felbft wukte am besten, warum er so gludlich war. Alle seine Bebanken und Bewegungen bezogen fich im Stillen auf fie, bie unbestrittene Berrin seines Bergens. Alle andern Tange und jede Unterhaltung mit einer Dritten betrachtete er nur als gesellschaftliche Schnörtel, bie er mit ber Feber seines Bergens um ben einen Ramen beschrieb. Und er biente nicht ohne Erhörung. Er wurde von ihr wie ein alter Freund unter Fremben behandelt. Sie bat ihn leise, einen ober ben andern Tana mit ihr zu tanzen, ja sie bat ihn sogar einmal, zu Gunsten eines nen angekommenen Betters auf seine Rechte zu verzichten. Und sie freute sich, als Anton über dies Ereignis grenzenlos betrübt war, keine andere Dame aufforderte, sondern still den Tanzenden zusah. Niemals entfernte er sich, bevor sie den Saal verlassen hatte, dann stand er unweit der Thir, um noch die leizten Aufträge, einen Gruß, einen Blick ihres glänzenden Auges zu erhalten. Und auch ihr Auge slog, so oft sie in den Saal trat, suchend in den Kreis der schwarzröckigen Herren, dis sie Antons braunen Kopf erkannt hatte; dann erst fühlte sie sich heimisch in dem erleuchteten Raum.

Anch mit vielen der Herren kam Anton in ein freundliches Berhältniß. Fink beeilte sich, ihn bei Feroni einzusühren. Zwar gesiel ihm Manches an seinen neuen Bekannten nicht, ihre Urtheile waren zuweilen roher, als ihm behaglich war, und er hatte mehrere von ihnen bald in Berdacht, herzlich ungebildet zu sein. Aber ihre Art zu sprechen und sich zu geberben imponirte ihm doch, vor Allem eine gewisse ritterliche Atmosphäre, die sie umgab, etwas Salondust, etwas Stalllust und viel von dem Aroma der Weinstube. Da Anton eine harmlose Laune bewies, der nächste Bekannte des mächtigen Fink war und zuweilen eigenen Willen zeigte, wenn er nach Mitternacht gegen eine vorgeschlagene letzte Flasche protestirte, oder die abwesenden Damen gegen eine übermittige Aritik mit srommem Ernst vertheidigte, so erhielt er unter den andern Herren der Tanzstunde das Renommée eines guten Kerls.

Gleich in den ersten Wochen hatte Anton Gelegenheit, seine angebetete Tänzerin in einer Situation zu sehen, welche die gewaltigsten menschlichen Leidenschaften aufregte. Die jüngeren Damen des Aränzchens waren natürlich unter einander alle ein herz und eine Seele, jedoch verstand sich von selbst, daß einige in der Stille andere nicht recht leiden konnten. So entstanden Parteien. Bald bildeten sich zwei große Bundesgenossensschaften, zwischen denen einzelne hin und her schwankten, die aber im

Ganzen fest ausammenhielten und im Geheimen starte Antipathien gegen die Gegenpartei nährten. Es tam so weit, bak an einem Abend sammtliche Damen ber einen Partei eine weiße Camellie in ber Mitte ihres Ballstraukes trugen und ein febr auffallendes bellbraunes Band von dem Strauf berunterbangen lienen: bies batte aur nothwendigen Folge, daß die Gegenbartei am nächsten Abend mit rothen Camellien im Strauk erschien und ein grünes Band barum wand. An ber Spike ber Braunen stand Lenore, bas Haupt ber Grünen war Eugenie, die Tochter des Hauses. Im Bertrauen gesagt, die Grünen waren unerträglich. Sie machten Ansprüche ohne Berechtigung, fie waren moquant, fie gaben fic bas Air, alter au sein als die Braunen. Weil Hulba Werner und Mechthilb Fiorelli ben Winter zuvor in ber Resibenz gewesen waren und auf ben hofballen getanzt hatten, und weil Fannt Mareschalt bei einem lebenden Bild die Genoveva dargeftellt hatte, mit ihrem fleinen Bruber und einem Rebfalb gur Seite, Die burch Bänder an die bolgerne Rasenbant festgebunden maren, befebalb erhoben fie folche Ansprüche. Bu ben Braunen geborten Theone Lara und die reizende Hildegard Salt, zwei innige Freundinnen, die immer Arm in Arm gingen, gleiche Ballroben trugen, und im Anfange bes Winters geschworen batten. einander nie zu verlaffen, ein Schwur, gegen beffen Erfüllung fich die einzige Schwierigkeit erhob, daß ihre Eltern ben Sommer fiber in ben beiben entgegengesetten Eden ber Proving wohnten. Beibe waren schwärmerische Raturen, die alle Gefühle mit einander theilten, Beibe fangen, Beibe fpielten ben flügel, Beibe liebten biefelben Dichter, Beibe hatten einen unliberwindlichen Abschen vor Berren mit Kinnbarten, Beibe sagen wie awei Sympathievögel zusammen und fanden ihr höchftes Glud barin. einander die Gefühle in's Ohr an fluftern, die ihnen das Benehmen eines herrn erregte ober bas melancholische Borfviel eines Walzers. Diese Beiben schlossen fich balb innig an Lenore Rothsattel; sie, Balesta Panin und Hortense Lelouv bildeten ben Mittelpunkt der braunen Partei; Lenorens stattliche Größe ragte aus dem Areise dieser Getreuen hervor, wie die Gestalt eines Häuptlings unter seinen Ariegern. Wenn ein Tanz beendet war, machte sich's von selbst, daß die Braunen zusammentraten; wenn sie in der Quadrille gegen einsander tanzten, so erhoben sie unmerklich ihren Strauß und grüßten einander.

Ratürlich war Anton braun, braun vom Kopf bis zum Juß, und als er über seine Gemüthsstimmung ein offenes Bekenntniß ablegte, indem er an einem Abend in braun und weiß gestreister Ballweste erschien, wurde er in der ersten Tour des Cotillons von allen Damen der Partei auf Berabredung geholt, ein Ereigniß, welches sogar bei den Ehrendamen am Rande des Salons große Aufregung hervordrachte. Es thut dem wahrhaftigen Geschichtschreiber leid, zu melden, daß Finkunter die Grünen gerechnet wurde, nicht unbedingt, denn er behandelte, wie die Braunen behaupteten, seine grünen Tänzeriunen sehr nachlässig; aber da Eugenie Baldereck seine Dienste vorzugsweise in Anspruch nahm, so war es, wie Anton entschuldigend sagte, seinem Freunde nicht möglich, sich dem Einssussense farbe ganz zu entziehen. Nun begab sich Folgendes.

Theone Lara hatte ein Tagebuch, in das sie ihre Empsinbungen mit einer schwarzen Krähenseder durch winzig kleine Buchstaden einzeichnete. Außer der bereits früher erwähnten Geschichte von den zwei Molchen stand alles Andere darin, was ihr Herz jemals erregt hatte, ihre Ansichten über die Natur, die Menschen und das Kränzchen. Es war ihr höchster Schatz. In einer himmlischen Stunde hatte sie Hildegard Salt in die Geheimnisse dieses Buches eingeweiht, Beide hatten einander geklift und viel geweint und über diesem Buche ewige Freundschaft beschworen. Bon da ab sührten Beide das Tagebuch gemeinschaftlich. Ihre vertrautesten Gesühle, die allergeheimsten Bemerkungen waren darin ausgezeichnet. Nach einem Kränzchenabend, wo Lenore sehr nett gegen sie gewesen war, schlossen fie ihr Berg auch gegen biefe auf und zeigten ihr wenigftens einige Blätter bes Buchs. Seit ber Zeit hatte auch Lenore auweilen ben Borzug gehabt etwas bineinzuschreiben. Da aber ibre Stärle nicht sowohl war, Gefühle aufzuzeichnen, als vielmehr Gesichter und lächerliche Mannchen zu malen, so batte fie einige Karrikaturen hineingesetzt, und Hilbegard, welche Gobichte machen konnte, hatte zu jebem Bilbe einige Zeilen gebichtet. In dieses theure Buch durfte kein fremdes Auge bliden, Niemand durfte das Beiligthum seben und berühren. Theone trennte sich niemals bavon. Am Tage und in ber Nacht trug fie es bei fich. Bei Nacht lag es unter ihrem Kopffissen, und während die Rammerjungfer fie anzog, stedte sie es beimlich oben in den Schnürleib hinein und trug es an ihrem warmen unschuldigen Bergen. Es war ein gang fleines bunnes Buch in carmoifine Seibe gebunden. Wenn Hilbegard fie gartlich anfab, ober Lenore fie mit bem Ballftrauf auf ben Arm folug, so beutete fie mit bem Finger beimlich auf ihre Bruft. An biesem Abend batte fie bas Buch wieder an seine Stelle geschoben, mabrend der ersten Tänze batte sie es deutlich gefühlt. Nach einer Quabrille fühlte fie banach, bas Buch war verschwunden.

Es war verschwunden, es war nicht mehr an ihr, es mußte während des Tanzens hinausgesprungen oder hinabgeglitten sein dis auf den Fußboden. Wie so etwas möglich war, ist ihr selbst und allen Betheiligten ewig ein sinsteres Räthsel geblieden. — Sie war einer Ohnmacht nahe; kaum vermochte sie Hildegard bei Seite zu ziehen und ihr das Schreckliche zu klagen. Pildegard rief Lenoren, vernichtet standen die Orei neben einander. Das Bundesheiligthum war versoren, es war in fremde Hände gefallen, ja entsetzlich zu denken, vielleicht sogar in die Hände der Grünen. Auf zeder der letzten Seiten waren schelmische Bemerkungen, sämmtliche Herren waren barin aufgeführt, mit fremden Namen zwar, Fink hieß Zeisig, Tönnschen Nußknacker, aber wer konnte dassir stehen, daß sie nicht diese Chissprache herausbrachten? Und was mußte dann

geschehen! Es war Untergang, Ruin der Tanzstunde, Familienzwist, Auflösung aller menschlichen Bande. Theone saß versidrt, sie dachte einen Augenblick an Gift, dann wieder an Flucht, weit hinweg aus allen Ländern, in denen man tanzte. Lenore saßte sich zuerst. "Laß uns suchen," rief sie, Hildegard am Arme sassend, "vielleicht liegt's noch irgendwo im Saale. Ich sehe nach der Witte, den Herren unter die Füße, du unter die Sitze der Damen."

So zogen sie mit einander durch den Saal, äußerlich luste wandelnd, in dem Herzen die Hölle, scheinbar mit einander plaudernd, innerlich weinend. Zuweilen redete ein langweiliger Herr sie an und zwang sie still zu stehen und zu antworten, während die sliegende Angst in ihrem Haupte umherraste: "jetzt vielleicht sindet's ein Anderer." Sie kamen durch die Gruppe der Grünen, wo sie nach allen Seiten anhalten mußten, um zu lächeln und Freundliches zu sagen, sie kamen zu Eugenie Baldereck, die sie frug, od es nicht zweckmäßig sei, noch einen Tanz anzuhängen, während sie daran denken mußten, daß in dem Buch ein unverkennbares Portrait zu sehen war mit der Unterschrift: "Raseweis, gesühllos, ked ist E..... B......;" sie kamen, wehe, wehe! sogar in Finks Rähe, von dem eine schreckliche Zeichnung war, wie er mit Herrn von Tönnchen in einem Rebenstock saß, mit der Unterschrift:

Ein Zeisig und ein Nußtnader trauken sich voll; Der Zeisig sang: mein Schnabel ift spits, Grün sind meine Febern und grin mein Witz; Der Nußtnader senstet: ich bin so hohl, Ich weiß nicht, was das bebeuten soll.

So zogen sie zwei Mal burch ben Saal; ein brittes Mal wagten sie's nicht mehr, sie hatten nichts gefunden. Trostlos kamen sie zu Theone zurüd.

"Es giebt nur Ein Mittel," rief Lenore. "Bo ist Herr Boblfart?"

Hilbegard hielt fie zurud. "Du willst boch nicht einem Herrn —"

"Ich sibernehme die Bürgschaft," sagte Lenore stolz; "er ist treu. wo steht er?"

"Dort spricht er mit Frau von Baldered." Die beiden Suchenden gingen langsam an Anton vorüber, er drehte ihnen zwar den Rücken zu, aber als sie näher kamen, zog es ihn unwiderstehlich, nach der Musik zu sehen. Er wandte sich um, Lenore stand vor ihm, sie sah ihn bedeutsam an, er löste die Unterhaltung mit Frau von Baldered, er sprach zu ihnen, sie hatten ihn. "Herr Wohlfart, ein keines Buch in rother Seide, so groß, ist hier im Saale von Theone Lara verloren. Es ist uns unendlich viel daran gelegen, bitte, bitte, schaffen Sie es uns zurück."

"Ift es gedruckt?"

"Nein, geschrieben, auch Sie durfen nicht hineinsehen, es find unsere Geheimnisse darin. Schwören Sie mir, daß Sie mit keinem Auge hineinsehen, wenn Sie es finden."

"Ich schwöre es Ihnen zu," erwiederte Anton feierlich.

"Ich bante Ihnen, bitte, seien Sie vorsichtig."

Anton eilte in das Gewilhl und beschäftigte sich die nächste Biertelstunde mit Suchen. Richts lag auf dem Boben, nichts auf ben Bläten, keiner von ben Dienern batte etwas gefunben, bas Buch war verschwunden. In tiefftem Mitgefühl brachte er ben Damen die traurige Rachricht. Der Tanz be-Theone vermochte vor Ropffdmers nicht fich zu erbeben, ber innerste Schrein ihres Herzens war geöffnet, sein Inhalt auf den Markt geworfen, alle ihre Gefühle lagen nack por Jebermanns Auge, alle ihre Geheimnisse wurden Gemeingut einer roben Augenwelt. Lenore fühlte bas Unglud mehr vom Barteiftandpunkte. Die Braunen waren in Befahr, eine Nieberlage zu erleiben, von der sie sich niemals erholen konnten. Und jest tangen! Es war ein Tang wie auf einem Bulfan. ber Boben war glübenbe Lava, jeben Augenblick konnte bie Explosion erfolgen. Je langer bie Berbunbeten über ibr Schickfal nachbachten, besto schredlicher wurden bie Aussichten; benn

immer noch fielen ihnen neue Gräflichkeiten ein, die in bem Buche ftanben.

Als ber Tanz beenbigt war, begab es sich, daß Fink im Borbeigehen vor Hilbegard mit dem Fuß auf den Boden wippte und zu ihr gewandt sagte: "Dieser Boden Kingt so hohl, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, vielleicht liegt ein verlorener Schat unter den Füßen."

hilbegarb stilrzte zu Lenore und bem franken Sympathievogel und rief außer sich: "Herr von Fink weiß es." Die braunen Bänder flatterten in eine Ede, die Mädchenköpfe suhren zusammen und hielten Berathung. Endlich wurde entschieden, daß diese Aeußerung sehr bennruhigend sei, aber keine Gewisheit des Unglikchs gebe.

Doch auch biese letzte Unsicherheit sollte verschwinden, benn Kinks Benehmen wurde auffallend. Er vernachläffigte bent seine Bartei, er suchte alle Brannen anf, er sette fich zu Theone, welche die Greuel von Juliens Sterbescene und ben Untergang bes Danses Cavulet bereits brei Mal burchgekoftet hatte und ibre Thranen gar nicht mehr zurückalten konnte; er fing ein Gespräch mit ihr an, er zwang sie zu antworten, er beklagte ibr bleiches Aussehen und schalt auf bas beike Zimmer. Er qualte fie bis zur Ohnmacht und schloß enblich seine teuflische Race bamit, daß er fie auf Hulda Werner aufmerkam machte und frug: "Wie gefällt Ihnen bas grune Rleib? Sieht fie nicht aus wie ein Zeisig? — Sein nächstes Opfer war Lenore. Sie ftand unter ihrer Schaar noch immer mit bem Stolz einer Aurstin . aber einer enttbronten. Bor allen ibren Getreuen rebete Kint fie an. Sie war artiger gegen ibn, als je in ihrem Leben, fie prefte ihr Taschentuch gusammen, bag bie Spite rig, um sein Lächeln rubig auszuhalten. Alles ging gut, bis zu dem Augenblick, wo er dem vorübergebenden Herrn von Tonnchen mitten im Gespräch aurief: "Benno. Inaden Sie gern Milfe?"

Benno Tonnchen, ber auch ein Grüner war, sagte ver-

wundert: "Nein, wenn Fraulein Lenore uns eine aufgegeben hat, so fürchte ich, wird sie für mich zu hart sein."

Jetzt war es entschieden, kein Zweifel mehr möglich, Fink hatte das Buch. Die braunen Bänder rauschten auseinander, die Partei glich einem Schwarm entsetzer Rüchlein, unter welche der Habicht stößt. Nur Lenore nahm sich zusammen und trat entschlossen auf Fink zu. "Sie haben das Buch, Herr von Fink, eine meiner Freundinnen hat es verloren und ist sehr unglücklich darliber. Sein Inhalt ist nicht für fremde Augen, er kann in dieser Gesellschaft großen Aerger verursachen. Ich bitte, daß Sie mir das Buch zurückgeben."

"Ein Buch?" frug Fink neugierig, "was für ein Buch?"
"Berstellen Sie sich nicht," sagte Lenore, "es ist uns allen beutlich, daß Sie es haben. Ich kann nicht glauben, daß Sie es nach dem, was ich Ihnen über die Folgen gesagt habe, noch einen Augenblick behalten konnen."

"Ich tonnte es behalten," nickte Fink. "Sie find zu gutig wenn Sie mir ein solches Zartgefühl zutrauen."

"Das wäre mehr als unartig," rief Lenore.

"Es wilrbe mir das größte Vergnügen machen, mehr als unartig zu sein, wenn ich das Buch hätte. Ein Buch, das Ihnen oder einer Ihrer Freundinnen gehört, das möglicher Weise Ihre Handschrift oder eine andere Erinnerung an Sie enthält, das werde ich Ihnen in keinem Fall zurückgeben, wenn ich es sinde; und wenn ich ersahre, wo es liegt, werde ich es stehlen. Und wenn ich es habe, werde ich es Zeile für Zeile auswendig lernen. Ich werde Ihnen dadurch zu gefallen suchen, daß ich Ihnen einige Stellen daraus vortrage, so oft ich die Frende habe Sie zu sehen."

Lenore trat ihm einen Schritt näher, und ihre Augen flammten. "Wenn Sie das thun, Herr von Fink," rief sie, "so werben Sie als ein Unwürdiger handeln."

Fint nicte ihr freundlich zu. "Der Eifer steht Ihnen allerliebst, Fraulein; aber wie konnen Sie Burbe von einem

lusigen Bogel verlangen, wie ich bin? Die Natur hat ihre Gaben verschieden ausgetheilt, Manchem hat sie verliehen Berse zu machen, Andere zeichnen Keine Bilder, ich habe von ihr einen spitzen Schnabel erhalten, den gebrauche ich. Haben Sie je einen würdigen Zeisig gesehen?" Er wandte sich lachend ab, saßte Benno Tönnchen beim Arm und ging mit ihm nach der Thür.

Lenore eilte zu Anton: "Herr von Fink hat das Buch, ich sie Sie an, schaffen Sie es uns zurück, er hat sich geweigert. Er darf nicht weiter darin lesen, es wäre Theonens Tod."

Anton ergriff haftig seinen Paletot und sprang dem Freunde nach, der bereits auf der Straße war. "Zu Feroni, Anton!" nef ihm Hink am Arm des Benno Tönnchen zu.

"Ich muß etwas im Bertrauen mit dir sprechen," sagte Anton an seiner andern Seite.

"Jetzt nicht, du brauner Gefandter," rief Fink, "ich will nichts mit dir zu thun haben."

"Ich bitte bich, Fritz," bat Anton sich an ihn brückenb, "gieb bas Buch heraus, die Mädchen ängstigen sich bis zum Bergehen."

"Rur gu!" fagte Fint.

"Reine thut heute Nacht ein Auge zu," rief Anton.

"Um so besser, wir wollen's auch nicht thun. Sie können summtlich zu Feroni kommen, wenn's ihnen zu Haus zu bangsam wird. Wir bleiben bis zum Morgen zusammen. Und du, Anton, wirst dich heut Nacht nicht ohne mich nach Hause schleichen, sondern du wirst aushalten, und zwar in stiller Todesangst."

"Bas ist das für eine Geschichte mit dem Buch?" frug Bunchen am andern Arme.

"Sage nichts," bat Anton leise.

"Eine tolle Confusion," erwiederte Fint, "Sie sollen Alles ersabren."

"Um Gottes willen, schweig," bat Anton.

"Ich werbe mich nach beinem Benehmen richten," sagte Fink; "läufst bu weg, so lese ich ben Andern das ganze Buch vor."

So kamen sie bei Feroni an. Anton überlegte, ob er sich auf Fink wersen und diesem mit Gewalt das Buch entreißen sollte. Aber der Ersolg war unsicher. Mit Ernst und Bitten war heut vollends nichts auszurichten. Nur List konnte helsen. Während er darüber nachsann, lagerten sich die Herren in dem kleinen Hinterzimmer, ihrer gewöhnlichen Trinkstube. Es waren außer Anton und Fink noch Zernis und Tönnchen, der Keine Lanzau, ein Werner, ein Cousin Baldereck (dieser ein junger Herr mit hervorstehenden Augen, der in dem Buch unter dem Namen Laubsrosch angedeutet war), und zwei Tronka, nicht von den Tronka-Hams, sondern aus der andern Linie, in welcher das Majorat ist, Söhne des alten Majoratsherrn.

"Was trinken wir?" frug Fink.

"Jeber seine Flasche," erwiederte Zernit.

"Warum nicht gar!" rief Fink.

"Nur nicht Ihren furchtbaren weißen Burgunder," rief Guido Tronka. "Bon unserer letten Sitzung sind mir noch heute die Abern geschwollen wie Stränge."

"Dann also Selt und Porter, ein ehrliches Halb und

Halb," schlug Fink vor.

"Superbos!" rief ber Meine Lanzau.

"Das ift eben so ein Höllengetrant," Magte Zernit.

"Rüfer, Schent, herbei!" riefen die herren und die Bestellung wurde gemacht.

Unterbeß versiel Anton auf ein verzweifeltes Mittel. Er ging hinaus, gab dem Auswärter einen Thaler und den Austrag, den Osen der kleinen Hinterstube zu überheizen und ohne Rücksicht auf die Klagen der Herren immersort Kohlen nachzuwersen. Er selbst setzte sich so weit vom Osen, als irgend möglich war, und sah mit Freude, daß Fink sich dicht an den eisernen Chlinder gerückt hatte. Bald mußte ihm die Wärme

unbequem werben, bann zog er seinen Rock aus, wie er stets in solchen Fällen that, bann war es möglich, bas rothe Buch vor seinen Augen aus der Rocktasche zu ziehen.

"Ich nehme mir die Freiheit, Sie von einem großen Ereigniß in Kenntniß zu seisen," begann Tonnchen. "Haben Sie Tronta's Alice gesehen, Fint?"

"Rein," sagte Fint eingießend, "ift's ein Pferd ober ein kruuenzimmer?"

"Ratürlich ein Pferd!" rief Tönnchen.

"Bah, laßt heut die Stalljade zu Haus," sagte Fink.

. "Es ift aber verbammter Ernft!" rief Tonnchen. "Guibo bat jum Herrenreiten eingesett."

"Zahlen Sie Reugelb," sprach Fink zu Guido Tronka, "und bleiben Sie zu Haus. Den Ajax schlägt kein Traber in diesem Erbenwinkel."

"Seben Sie sich morgen meine Alice an," bat Tronka wieder, "ich möchte Ihr Urtheil bören."

"Saben Sie bie neue Liebhaberin gefeben?" fprach Zernit ju Anton, "fie hat brillante Augen."

"Sie trägt magnifique," rief ber andere Tronka zu Fink berüber.

"Sie hat ja eine Hasenscharte," rief ber Laubfrosch ver-

"Wer ift nun bas wieber?" frug Fink.

"Die Seppi, ein grinäugiges Scheusal," schrie wieder der Lanbfrosch Baldered. "Gehen Sie denn gar nicht mehr in's Theater?"

"Rein," versetzte Fink, "aber ich schiede meinen Reitknecht hinein. Wenn Sie Gefühle haben, bei benen er Sie unterftützen kann, so wenden Sie sich nur an ihn."

Es wurde warm. Anton fühlte die Verpflichtung, die Herren zu beschäftigen. Er bat Herrn von Zernitz um eine komische Geschichte im Bolksdialekt, die ihm der Lieutnant neulich anvertraut hatte, er stimmte laut in das Lachen des

Laubfrosches ein, er verführte den ältesten Tronta, ein Abenteuer mitzutheilen, welches den Tod eines Hasen und einer Schnepse verursacht hatte. Er griff nach der Relle und goß die Gläser voll.

Es wurde warmer. Die herren rudten unzufrieden mit ihren Stühlen und riefen nach bem Aufwärter.

"Es verfliegt fogleich," tröftete biefer.

"Ich finde es gar nicht warm," sagte Fink ruhig, "im Gegentheil, Sie können noch einlegen."

Aber die Hitze wurde unerträglich, die Herren geriethen in Zorn, Feroni selbst wurde gerusen. Anton protestirte gegen das Oeffnen des Fensters, weil man vom Tanze noch zu warm sei, Fink erklärte die Temperatur für behaglich und behielt seinen Rock an.

Anton war in Berzweiflung. Enblich ergriff er das letzte Mittel, er zog seinen eigenen Rod aus, um den Freund zu gleichem Entschluß anzuregen. Sosort that Fink dasselbe, legte den Rod sorgfältig über seinem Stuhl zusammen und sah lächelnd auf Anton, der mit großer Ausmerksamkeit seine Bewegungen beobachtete.

"Das Buch stedt nicht im Rod," nickte Fink ihm zu, "die Milbe war umsonst, benke auf etwas Anderes."

Anton öffnete bas Fenfter. "Ich versuche nichts mehr," sagte er refignirt, "bu bift mir zu schlau."

"Halt aus," sagte Fink. Zernig machte niedliche Bitze, Tönnchen erzählte lügenhaste Geschichten von Tänzerinnen, ver kleine Lanzau betrank sich. Endlich pochte Fink auf den Tisch. "Jest merkt auf. Ich wollte es verbergen, aber es ist nicht möglich, es schreit zum Himmel."

Anton fuhr auf: "3ch bitte bich, Frig."

"Ruhig, Ofenheizer!" rief Fink. "Hört, ihr herren, ich habe heut ein geheimes Tagebuch ber Braunen gefunden und habe es burchgeblättert."

"Burrah, beraus bamit!" riefen fammtliche Berren.

"Es find gewiß Berfe barin," rief Zernit.

"Es mag ein schöner Unfinn barin stehen!" rief Tonnchen, "Hantasie und Bosheit Unmfindiger."

Anton war wüthenb.

"Allerdings steht Unfinn darin und die Berse scheinen mir schlecht. Hören Sie, Zernitz, was haben Sie mit der kleinen Lara gehabt?"

"Nichts," sagte ber Lieutnant befrembet, "ich habe ein paar Mal mit ihr getanzt, bas ist Alles."

"So muß es gekommen sein," fuhr Finkt nachbenkend fort. "Die arme Theone! Ich habe ein Lied gelesen, das die Comtes auf Sie gemacht hat. Na, zuletzt sind Sie kein übler Bursch, aber ich hätte es niemals für möglich gehalten, daß man mit solcher Schwärmerei von einem Mann sprechen kann."

"Zeigen Sie ber," bat Zernit angelegentlich.

"Hier?" frug Fink vorwurfsvoll, "vor dieser wilden Bande? Benn Sie auch die Lara, die mir heute in ihrer Angst allerliebst vorkam, nicht gerade begilnstigen, so haben Sie doch gar keinen Grund, die reine Leidenschaft des armen Mädchens hier zu profaniren."

"Sie haben Recht," sagte Zernitz. "Aber unter vier Augen werben Sie mir's zeigen."

"Gewiß," versetzte Fink. "Ihr wißt, ich habe kein Gefühl für alle Creatur, welche ihren Rock länger trägt als bis zum Anie, und wenn es etwas auf der Welt giebt, was mich kalt läßt, so sind es Backsische in Butter und in Aleidern. Aber der Wahrheit soll ihr Recht werden, die Mädchen, welche das Tagebuch mit einander geführt haben, sind seelengute Dinger, es ist auch nicht eine unartige Bemerkung darin."

Er wandte sich zum Cousin Baldered: "Bon Ihrer Cousine ist auf jeder Seite mit einer Liebe und Herzlichkeit gesprochen, die eben so verdient als rührend genannt werden muß. — Das strengste Urtheil wird über mich gefällt, ich werde ein Zeisig genannt."

"Auf die Art ist das heft ziemlich langweilig," sagte Benno Tonnchen.

"Ja," erwiederte Fink, "wenn Sie nicht intereffirt, was Hilbegard Salt über Sie hineingeschrieben hat."

"Biel Gutes wird's nicht fein," verfette Benno neu-

"Nein," sagte Fint, "sie spricht von Ihnen in einem Ton, ber Ihren Bekannten wahrhaft betrübend vorkommen muß. Sie werden groß und still genannt, Ihr Gesicht ein Muster männlicher Kraft; die Dichterin sindet Sie voll Kenntnisse, voll Geist und voll Witz; sie frägt, ob ein solcher Mensch nicht zu bedeutend sei, um sich zu einem weichen Mädchen hinabzuneigen. Nun frage ich Alle, wie kann ein gescheidtes Kind, wie Hildegard Salt, sich so weit verirren, Sie in der Stille anzubeten? Denn Sie sind bei der letzten Flasche ein ziemlich kurzweiliger Gesell, Benno, aber wenn ich ein Mädchen wär und mir ein Ibeal aussuchte, ich würde lieber einen Rußknacker zu meinem Göhen machen, als Sie."

Tonnchen verzog ben Munb.

"Ift von uns auch etwas barin?" frug Herr von Werner, auch einer ber Grünen, ein Bruber von vier schönen Schwestern, Nachbar ber Rothsattel, von jungem Abel, aber reich, in Familieneisersucht aufgewachsen.

"Bon Ihnen wenig," versetzte Fink, "nur zwei Zeilen." Er nahm das Buch hervor und sah hinein und suchte. — Anton ballte die Hände unter dem Tisch. — "Schmerzliche Fügung des himmels, Lenore liebt und sucht vergebens ihr Herz zu verhüllen. Und der Gestebte gehört den Feinden an. O, Georg W. Jetzt kommen Punkte und drei Ausrufungszeichen." Fink stedte das Buch wieder ein. Anton beruhigte sich, das konnte nicht in dem Buche stehen, auch sah er, daß die Nasenstügel Finks sich heftig bewegten, ein untrügliches Zeichen, daß er Schelmerei trieb.

Zernit schob bas Blas weg und rief: "Es ift indiscret,

daß wir uns in diesem Raume über das unterhalten, was die Mädchen gefühlt haben."

"Ich bin berselben Meinung," rief Benno Tonnchen eifrig, "Ich auch," Georg Berner.

"Sie muffen das Buch versiegeln und zuruckschicken," sprach ber Frosch.

"Difr gemüthvollen Zettel," rief Fink in ber glücklichsten Stimmung, "weil eure haarigen Köpfe von seinen Händen gekraut werden, wird euer Herz zartfühlend. Ich möchte eure Gesichter sehen, wenn ich aus dem Buche das Gegentheil herausgelesen hätte. — Ei, eil und Keiner kennt den Shakespeare!"

"Comtes Lara und Hilbegard find zu feinfühlend, um bas hineinzuseten, was Ihre Bosheit gern gesehen hatte," rief Zernit.

"Die Rothsattel ist zwar stolz," rief Werner, "aber sie hat keinen Grund, von mir etwas Anderes zu sagen, als was wahr ist. Ich habe sie immer im Stillen für ein tüchtiges Mädchen gehalten, das wohl verdient, einmal die Frau eines ehrlichen Jungen zu werden."

Hint nickte ihm billigend zu, dann erhob er das Buch und blickte hinauf an die Decke. "Warum werde ich nicht auf der Stelle von dieser sündigen Erde unter bessere Geschöpfe versetz? Ich bin ein Seraph, und Niemand merkt es, und Niemand wird es glauben, am wenigsten die Weiber. Hier, Anton, empfange das Buch! Nicht durch Ofenwärme, nicht durch Ueberredung oder Zwang ist es erobert; durch freiwilligen Entschluß der tanzenden Herren wird es ungelesen zurückgeschickt."

Anton ergriff das Buch, eilte in die Schreibstube von Fewni, schrieb auf einen Zettel: "Fink hat einige Blätter geleen, er wird schweigen, sonst Riemand eine Zeile," siegelte Zettel und Buch in ein Couvert und sandte dies durch einen ben Feroni's Leuten am späten Abend nach dem Hause der

Comtes Lara mit dem ausdrücklichen und durch eine Kette von Bersprechungen verstärkten Besehl, der Bote müsse unter allen Umständen durch Nachtwächter und Pförtner in das Haus und bis an die Grenzen des Schlafzimmers dringen, wo, wie er mit Grund annahm, Theone jest ihre schwarzen Locken durch Ströme von Thränen in träuselnden Bindsaden verwandelte.

Das Gelag nahm seinen Berlauf. Das heiße Zimmer, ber starke Trank und ein gewisses nachbenkliches Wesen ber meisten Herren machten ber Sitzung früher ein Ende, als Finks Absicht war. Endlich brach er auf, weckte den verschlasenen Küser und sagte zu Anton: "Bezahle die Rechnung." Als Fink mit Anton nach Hause ging, begann er: "Sei ruhig, Tonh, nathrlich war Alles gelogen, was ich aus dem Buch erzählt habe. In Wahrheit war alle Bosheit darin ausgesammelt, deren eine Gesellschaft Turteltauben fähig ist."

"Ich hab's gemerkt," fagte Anton vergnügt, "in ber nächsten Stunde werden beine Herren schön ben Hof machen."

"Einer ober ber Andere soll die Geliebte, die ich ihm heut zugetheilt habe, noch heirathen, ich will mich jetzt auf's Ruppeln legen."

Anton schwieg gefrankt. "Sei ruhig," suhr Fink behaglich fort, "auch du sollst beine Einwilligung zu den Partien geben. Sprich, wie gefallen dir meine Herren?"

"Sieh," sagte Anton, "was sie sagen, erscheint mir oft gewöhnlich, aber ste haben Selbswertrauen und eine sichere Haltung, die sie auch bann nicht verlieren, wenn sie sich gehen lassen."

"Na," sagte Fint, "es geht; sie find in ihrer Clique, in bem müßigen Umberlausen mit Cousinen und Sporen an ben Beinen verkümmert, sie sollen im Ganzen genommen ein Beispiel sein, wie man nicht sein muß, wenn man amusant sein will. Ihre Lieberlichkeit ist nicht lustig und ihre Lustigkeit ist käglich, in ein paar Jahren sind sie schaal und ungeniesbar

wie schlachter Most. Dieses Tönnchen wird schon säuerlich. 3ch habe große Luft, sie dir nächstens betrunken zu zeigen." "Sprich nicht so liederlich," bat Anton.

"Ad, bu armer Junge," sagte Fink. "Schließ' die Thur auf und gieb mir meine Gelbborse zurud."

"Du haft heut wieder eine große Rechnung bezahlt," sagte Anton. "Ich bitte dich, sei nicht so freigebig, du demüthigst ja die Andern."

"Sei ruhig, Anton," erwiederte Fink, "ich halte mich über sie auf, folglich ift auch billig, daß ich für sie bezahle."

"Ich hoffe, du wirst niemals für mich bezahlen," sagte Anton. "Nein," entgegnete Fink, "du sollst das Privilegium haben bein eigener Cassirer zu sein; ich bin zufrieden, daß du mir den hausschlässel trägst und bei mir noch beine Cigarre rauchst, während ich mich ausziehe. — Welche Stunde ist's?"

"Es ist gegen zwei Uhr," erwiederte Anton vorwurfsvoll. "Dann sind wir sicher die Letten. Da ich herkam, konnte das alte Haus solche Ercesse nicht vertragen. Als ich das erste Mal beim Frühlicht diesen Riesenschlissel in's Schloß siecke, fürchtete ich, die alten Mauern würden über mir zusammenbrechen. Jetzt sind sie daran gewöhnt, der Hund, die Haustnechte und der Prinzipal. Oft bleibe ich nur deßhalb länger aus, um diese schauberhafte philistrose Hausordnung umzudrehen."

Als Hilbegard Salt nach einer feuchten Thränennacht gegen Morgen die ersten Anstalten zum Schlafen machte, wurde sie durch einen Brief von Theone Lara geweckt, in bessen vorberem Theile Theone mit schwarzer Krähenseder die Ansicht aussprach, daß für sie auf dieser Welt kein Raum mehr sei, und in der zweiten Hälfte diese Ansicht dahin berichtigte, daß sie hilbegard und Lenore für nächsten Nachmittag zur Chocolade einlud, um wegen der glücklichen Rettung des Buches eine vertrauliche Festseier zu begehen.

Auf biefer Conferenz ber Braunen wurde die Entweihung bes Buches durch Männeraugen lebhaft besprochen. Schrecklich war, daß Fink hineingesehen hatte. Aber auch Wohlfart hatte das Buch in Händen gehabt, und es war sehr zu surchten, daß auch er es durchgelesen hatte. Lenore war überzeugt, Wohlfart habe nicht darin gelesen. Hildegard dagegen behauptete, er sei ein Mann, und kein Mann, auch der beste nicht, sei einer solchen Discretion fähig. Rach längerer Debatte wurde beschossen, ihn auf eine Probe zu stellen. "Wenn er hineingesehen hat," sagte Lenore, "so hat er doch zuerst das Titelblatt angesehen."

"Das Titelblatt burfte er ansehen," warf ein brauner Bogel ein.

"Ich hatte ihm verboten, das Buch zu öffnen," sprach Lenorc, "und ich weiß, er hat keine Seite angesehen. Ihr alle sollt zuhören, wie er meine Fragen beantwortet."

Als Anton in der nächsten Tanzstunde erschien, trat ihm Lenore an der Spitze der Partei entgegen, ihre Miene war bekümmert, und alle Braunen bemühten sich, die Köpse zu hängen und eben so traurig auszusehen: "Ach, herr Wohlsart, was haben Sie gemacht! Das Buch, welches Sie an Theone geschickt haben, war ja nicht ihr Tagebuch, es war das Notizbuch eines herrn, aus einer fremden Brieftasche."

"Wie ist bas möglich?" rief Anton bestürzt.

"Gleich auf ber ersten Seite war eine Rechnung vom 29sten über einen Frack, vom 30sten eine Flasche Rothwein und zwei neue Sporen. Das Buch konnte uns nichts helfen." Alle Braunen schüttelten den Kopf und saben betrübt zur Erde.

Anton suchte sich zu entschuldigen. "Fint zog bas rothe Buch ans ber Westentasche und gab es in meine Hand, ich sanbte es sogleich versiegelt ab."

"Dann muß herr von Fink bas Buch vertauscht haben." fuhr Lenore fort. "Warum haben Sie benn nicht hineingesehen?" frug sie vorwurfsvoll, "wenigstens auf bas Titelblatt." "Das burfte ich ja nicht," rief Anton, "ich hatte Ihnen ja versprochen, keinen Blick hineinzuwerfen. Ich ruse Fink."

"Halt," rief Lenore, "noch einen Augenblick! Hat er bineingesehen ober nicht?" frug sie siegreich zu ihrer Schaar gewandt.

Ein bewunderndes "Nein" kam von Aller Lippen. "Bleiben Sie, Herr Wohlfart, es ist das rechte Buch, das Sie zurückgesandt haben. Einige von uns bezweifelten, ob ein Mann, ob selbst Sie das Tagebuch ungelesen aus der Hand geben kinnten; ich sagte, Sie wären das im Stande, und habe meinen Freundinnen das so eben bewiesen."

"Ich banke Ihnen für bas gute Zutrauen," rief Anton erfreut.

"Alles traue ich Ihnen zu, was brav und ehrlich ist," sogte Lenore und blickte ihn mit herzlichem Bertrauen an.

Das war ein großer Abend im Kränzchen. Anton war bis zum Sotillon von einem Kreis junger Damen umgeben, welche ihn mit rührender Bertraulichkeit behandelten, und als der Augenblick kam, in welchem farbige Schleifen an die Herren ausgetheilt wurden, wurden die Klappen seines Fracks von oben dis unten besteckt, und er sah aus wie der bunteste Hosmarschall des Continents.

Aber noch Größeres begab sich. Die Partei der Grünen drohte zu zerfallen. Zernitz, Georg Werner und der kleine Lanzau tanzten heut nur mit den Braunen. Hildegard Salt verlebte eine schreckliche halbe Stunde an der Seite des Nußbuders, welcher sie während eines Walzers mit ritterlicher Artigkeit, sa man muß sagen, mit Gefühl behandelte und dadurch in die allergrößte Berlegenheit setze; Lenore hatte gar von den ehrerbietigen Angrissen des Laubsrosches, des Georg Werner und des kleinen Lanzau zu leiden, welche sämmtlich auf einmal zu der Ueberzeugung gekommen waren, daß Lenore ihrer ernsthaften Puldigungen nicht unwürdig sei. Eugenie selbst war heut gegen die Braunen von aufrichtiger Herzlich-

keit, fie hing fich an Lenorens Arm und füßte beim Abschied Theone im überströmenben Gefühl auf beibe Bangen. Und Frau von Werner fette fich neben bie Baronin Rothsattel' fündigte für die nächsten Tage ibren und ihrer Töchter Besuch an, bat um die Erlaubnig ihren Georg mitzubringen, und fprach unaufhörlich bavon, wie gludlich ihre Rinder noch im nächsten Sommer barüber sein wurden, dag bie Tangftunde fie in ein fo intimes Berbaltniß zu Lenore gebracht habe. Rurg, bas ganze Aussehen ber Tanzstunde mar veranbert. Mit Ausnahme ber grünen Damen, welche über bie Untreue ihrer herren gurnten, war Alles in einer gemuthvollen, von Menschenliebe gleichsam überfliegenben Stimmung, beren Gegenstand die Damen bes braunen Bunbes waren. Berlegen erfannten biefe bie Beranberung ibrer Stellung, bie Berglichkeit ber Balbered, bie ernsthaften Sulbigungen aller feindlichen herren; ach, aber ju einem Genug ihres Bludes konnten fie nicht kommen, in ihrer Bruft fühlten fie die Nabelstiche bes bosen Gewissens, und um fie berum bewegte fich in weitem Rreise bie furchtbare Geftalt Fints, bes Wiffenben. Durch ein Wort tonnte er ben unbegreiflichen Zauber gerftoren, ber fie umgab. — Den gangen Abend bielt er fich fern von allen Theilnehmern am Tagebuch, erst am Ende ber Stunde trat er ju Lenore: "Ift Fraulein Eugenie heut nicht allerliebst? Ich gebe Ihnen zu, daß fie gefühllos ift, aber biefe kleine Unart wird sich möglicher Beife im Laufe ber Jahre in eine gang entgegengesette Eigenschaft verwandeln."

Lenore sab ihn verlegen an. "Kommen Sie mit zu Theone Lara," sagte sie endlich. "Herr von Fink hat ein Recht auf unsern Dank," rief sie bort, "wir alle wollen ihn bitten, daß er über das Buch schweigt, wie er bis jest gethan."

"Ich will mich bazu verpflichten," versetzte Fint, "unter einer Bedingung. Ein Opfer muß ich haben. Ich muß die Dame erfahren, welche ben Bere unter einen gewissen Beinstod geschrieben hat. Ich muß Jemanben haben, ben ich haffen

tann, von dem ich bei Gelegenheit alles Schlechte rede, Jemanden, der dafür bezahlt, daß Sie so leichtsinnig waren, die Documente Ihres scharfen Witzes in meine Hände fallen zu lassen. Rennen Sie mir die Eine, und ich gebe Ihnen freiwillig das Versprechen, daß ich gegen Fremde nie ein Wort aus dem Tagebuche citiren werde."

In der Gruppe entstand eine angstliche Bewegung, Jede surchtete, die Beute des rachsüchtigen Indianers zu werden. Lenore sah auf Hilbegard, welche vor Schrecken erblich, und saste eifrig: "Ich habe die Zeichnung gemacht und ich habe die Berse darunter meiner Freundin dictirt; da Sie's gesehen haben, so bitte ich Sie um Berzeihung. Mehr kann ich nicht thun; und wenn Sie jeht die Absicht haben sich an mir zu nächen, so werde ich Ihren Haß zu ertragen suchen."

"Schön," sagte Fink lächelnb, "ich werde mich rächen, ich werde Sie von heut ab hassen. Uebrigens ist mir angenehm zu ersahren, daß auch das vergänglichste aller Gefühle, Mädchenfreundschaft, die Unglücklichen, welche davon befallen werden, zu heldenmüthigen Opfern begeistern kann. — Ah, Fräulein Hildegard, sinden Sie nicht, daß Benno Tönnchen ein herzensgutes Kind ist? Auch seine Gestalt ist nicht schlecht. Etwas zu voll, werden Sie sagen, aber gerade dies volle Besen macht ihn und seine Familie so ansprechend."

Die letzte Folge bieses glücklichen Abends war, daß auf einer neuen Conferenz der Braunen beschlossen wurde, den treuen Ritterdienst Wohlfarts in außerordentlicher Weise zu belohnen. Nach längerer Ueberlegung wurde man einig, daß Theone gemeinschaftlich mit ihren Freundinnen eine prachtvolle Börse zu häteln habe. Gleich am nächsten Morgen wurden Seide und Perlen gesauft. Lenore wollte, um sich nicht auszuschließen, die Kunst zu häteln eigens erlernen. Auch strahlte bereits die erste Kappe der Börse in Braun und Gold, als Ereignisse eintraten, welche die Bollendung hinderten.

3.

Es ist eine traurige Ersahrung, daß die überirdischen Gewalten dem Menschenkind das Slück einer hochgespannten Empfindung nicht lange unverkummert lassen. Sie haben die Sache so schlau eingerichtet, daß sich sast immer eine Saite unsers Innern abspannt, so oft sie den Wirbel einer andern zur Höhe herumdrehen. Natürlich entsteht daraus ein Mistlang. Diese schlechte Behandlung ersuhr auch Antons Seele.

Runachst ereignete fich, bag bas Comtoir fortfubr, bie Beranderung in Antons Leben mit fritischem Blick zu beob-Bebe Art von Befremben berrichte in ben verschiebenen Zimmern bes hinterhauses, in allen aber war man einig, bag fich Anton, feit er bie Tangftunde besuche, febr auffällig und nicht zu seinem Bortbeil verandere. In Birtlickfeit war biese Beränderung nicht groß. Es ist wahr, Anton war in ben Freistunden weniger mit seinen Collegen ausammen als sonst, er brachte viele Abende außer bem Sause zu, und wenn er einmal in Gesellschaft ber Hausgenossen aushielt, so war er wohl zerstreuter, ja vielleicht übte er auch geringere Nachficht gegen bie ihm wohlbekannten kleinen Sowächen ber anderen Berren. Sein Berftand bewahrte ibn babor, sich wegen ber plöglichen gesellschaftlichen Erfolge zu überheben und bie Collegen burch Erzählung seiner Abenteuer zu langweilen: aber er konnte sich boch nicht enthalten, zuweilen Bergleiche anzustellen zwischen bem Ton und Benehmen seiner Umgebung. bie er übersah, weil er sie genau kannte, und bem Ton und Benehmen im Salon ber gnäbigen Frau, ber ihm imponirte. weil er ihm neu war. Das Comtoir erklärte seine größere Schweigsamkeit für Stolz, seine häufige Abwesenheit für unziemlichen Leichtfinn, und er, ber fonft ein Liebling bes Haufes gewesen war, tam gerabe beghalb in die Lage, jest febr ftreng beurtheilt zu werben. Er felbst empfand bie fühlere Saltung ber Bemäfigten. Die auffallende Ralte ber Entschiedenen als lieblose Behandlung. So kam es, daß er die Abende, an denen er eine Beranlassung hatte auszugehen, sast nur mit Fink verledte, und daß Beide zusammen nach wenig Wochen als arisokratische Coterie den andern Herren gegenüberstanden.

Anton wurde burch bies Berhältnig mehr gebruckt, als er fich felbst gesteben wollte; er fühlte es an seinem Arbeitspult, auf seinem Zimmer, sogar beim Mittagessen im Borberbaufe. Seltener rebete ibn einer feiner Collegen an; wenn Iordan eine Austunft forberte, wandte er fich nicht mehr an ibn, sonbern an Banmann; wenn ber Caffirer zur Frühftudsfunde in das vorbere Comtoir kam, so trat er nicht mehr an Antone Sit; und wenn Specht fich von feinem Blate umwandte und mitten in ben kaufmannischen Correspondenzen rine auffallenbe Frage an die Umfitenden that, so wandte er sich war öfter als sonst an Anton, aber es erschien diesem als keine Berbesserung seiner Situation, wenn Specht ibm flüsternd in's Ohr schrie: "Ift es wahr, daß Herr von Berg Apfelschimmel bat?" ober: "Muß man bei Frau von Balbereck ladirte Stiefeln ober Schube tragen?" Am gewalttbatigften wurde Anton von seinem alten Gönner Bir bebandelt. Uebergroße Toleranz batte niemals die Energie dieses Herrn gefowacht, und aus einem nicht recht verständlichen Grunde sab er in bem gegenwärtigen Anton eine Art Berrätber am Comtoir, an ber großen Wagge und am Solo. Es war seine Gewohnbeit, ben eigenen Geburtstag so feierlich als möglich ju begeben. Er lub bann seine Bertrauten, in beren erster Reibe Anton ftand, aum Abend auf fein Zimmer und feste ihnen an diesem Tage ausnahmsweise Wein auf ben Tijd und einen Rapftuchen, ben er eigens beim Bader bestellte und ben er in immer größeren Berbaltnissen zu liefern bemüht war. In biefen Wochen tam wieber fein Geburtstag beran, und Anton war, obgleich Herr Bir sich in ber letten Zeit febr schweigsam gegen ibn verhalten batte, boch vorbereitet. ben Abend bei ihm augubringen, er hatte beghalb eine Einladung des Herrn von Zernitz bereits abgelehnt. Früh vor der Comtoirstunde ging er auf das Zimmer des Herrn Big und gratulirte diesem. Herr Pig nahm den Glückwunsch sehr kühl auf und gönnte ihm keine Einladung für den Abend. Nach Tische begegnete Anton dem kolossalen Napskuchen, welcher mit Hülse eines Bäckerlehrlings mühsam die Treppe des Hinterhauses hinausstieg, im Comtoir merkte er aus einer Aeußerung des Herrn Specht, daß diesmal sämmtliche Collegen ausgesordert waren, den Tag sestlich zu begehen, an welchem Herr Big durch sein Erscheinen eine Lücke der Schöpfung ausgestüllt hatte. Alle waren geladen, nur Anton und Fink nicht.

Mit Recht empfand Anton diese Zurudsetzung als eine Unart. Er empfand sie aber tieser, als wohl nöthig gewesen wäre. Und zum Uebersluß theilte ihm Specht im Bertrauen mit, daß Bix die Erklärung abgegeben habe, ein junger Herr, der mit Lieutnants umgehe und bei Feroni am liederlichen Tische sitze, sei kein passender Gesellschafter für einen soliden Kausmann. Als er an diesem Abend einsam auf seiner Stube saß und unter sich die lustige Unterhaltung der Collegen hörte, da überkam ihn eine bange und gedrückte Stimmung, und keins von den glänzenden Bildern, welche in der letzten Zeit seine Mußestunden ausgefüllt hatten, auch das holdeste nicht, war mächtig genug, durch die dichte Wolke des Mißmuths durchzudringen, welche ihn umhüllte.

Er selbst war nicht zufrieden mit sich und suchte selbstqualerische Anklagen gegen sich zusammen. Er war ein Anberer geworden. Er war nicht gerade nachlässig in den Arbeitsstunden, aber seine Thätigkeit machte ihm wenig Freude, sie war ihm oft eine Last. Es war ihm begegnet, daß er in seinen Briefen Wichtiges vergessen hatte, sa er hatte sich ein paar Mal sogar in den Preisen verschrieben, und Jordan hatte ihm mit einer kurzen Bemerkung die Briese zurückgegeben. Es siel ihm ein, daß der Prinzipal sich in der letzten Zeit gar nicht um ihn geklimmert, und daß Sabine ihn vor einigen Tagen auf ber Treppe talter gegrußt hatte als gewohnlich. Und neulich, als die Tante über Störung ihrer Rachtrube Magte, weil Jemand fo fpat und geräuschvoll bie Sausthur geöffnet, ba batten alle Collegen vorwurfsvoll auf ibn gesehen. Sogar ber treue Rarl hatte ihn vor ber letten Tannftunde, wie Anton jest meinte, ironisch gefragt, ob er auch feinen Dausschluffel bei fich babe. In folder Stimmung ging Anton an seinen Schreibtisch und fing an sein kleines Caffenbuch burchzuseben. Er hatte in ben letten Wochen feine Ausgaben eingeschrieben, angftlich faßte er die Feber und suchte Rechnungen und Erinnerungen zusammen, um bas Berfäumte nadaubolen. Mit Schreden entbedte er, bag feine Schulben ausammen eine Summe ausmachten, welche er nicht tilgen bonnte, ohne die fleine hinterlaffenschaft feiner Eltern angugreifen. Er fühlte fich sehr unglücklich. Sobe Tone batten lange Reit in ihm geklungen. Das Schickfal batte auf einer Saite die feinste Melodie gespielt, jest schnurrte die andere. Der Migton follte noch größer werben.

An demfelben Abend tam der Raufmann verstimmt aus der Ressource nach Hause, er beantwortete turz Sabinens Gruß und ging mit starten Schritten im Zimmer auf und ab. "Was haft du, Traugott?" frug die Schwester.

Der Bruder trat an ihren Stuhl. "Billst du wissen, wie Fink seinen Schützling bei Frau von Balbereck eingeführt hat? Du warst so bereit, dich über seine Freundschaft zu freuen. Er hat ein System von Litzen gesponnen und hat den unersahrenen Wohlfart zu einem ruchlosen Abenteurer gemacht." Er erzählte darauf, daß ihn ein älterer Offizier nach den Berhältnissen Antons gefragt hatte, und was dabei zu Tage gekommen war.

"Ift benn auch gewiß, daß Fint biese abgeschmadten Mänchen erfunden, und daß Wohlfart barum gewußt hat?" frug Sabine schücktern.

."An Finks Betheiligung ift kein Zweifel. Der Streich sieht ibm zu ähnlich. Das ift ber leichtstinnige frevelhafte Sinn, ber nichts achtet, nicht einmal ben Ruf bes Freundes."

Sabine kehnte sich an den Stuhl und nickte mechanisch mit dem Haupt. Ja, so war er. Wieder einmal empörte sich ihr Herz gegen ihn. "O wie traurig!" sagte sie vor sich hin. "Aber Wohlsart ist unschuldig, Traugott, das weiß ich bestimmt. Eine solche Lige ist nicht in seinem Wesen."

"Ich werbe es morgen erfahren," sagte ber Kaufmann. "Um seinetwillen wünsche ich, bag bu Recht haft."

Am folgenden Morgen ging der Prinzipal durch das vorbere Comtoir und rief Anton zu sich in die kleine Hinterstube. Da dies selten geschah, so folgte Anton mit der Ahnung, daß irgend etwas Unheimliches heranziehe. Der Prinzipal schloß hinter ihm die Thür, setzte sich recht ernsthaft vor ihm auf den Lederstuhl und begann mit strenger Miene: "Lieber Wohlfart, ich halte es sur meine Pflicht, mit Ihnen siber einige Gerlichte zu sprechen, die sich in der Stadt verbreitet haben. Man hält Sie sur einen reichen jungen Mann von geheimnisvoller Herkunst, erzählt sich, daß Sie große Bestungen in Amerika haben und daß vornehme Personen sich im Stillen lebhaft sir Sie interessiren. Ich sehe voraus, daß auch Ihnen diese Gerlichte zu Ohren gekommen sind, und wünsche zu wissen, was Sie gethan haben dieselben zu widerlegen."

Anton erwiederte erstaunt, aber mit Entschlossenbeit: "Ich weiß nichts von einem solchen Gerlicht, ich habe einige Male von Fremden sonderbare Anspielungen auf mein Vermögen gehört, ich habe stets widersprochen."

"Saben Sie mit ber nöthigen Entschiedenheit widersprochen?" frug ber Rausmann streng.

"Ich glaube, ja," antwortete Anton ehrlich.

"Es ware an bem müßigen Geschwätz wenig gelegen," fuhr ber Prinzipal fort, "wenn nicht Ihr eigener Charakter baburch verbächtigt würde. Denn bie Welt wird geneigt sein anzunehmen, daß Sie selbst aus irgend einem Grunde bei ber Berbreitung dieses Gerüchts thätig gewesen sind; sür das Renommée eines Kausmanns aber giebt es keinen schlimmeren Arzwohn als den, daß er durch niedrige Mittel sich einen Eredit geben will, den zu beanspruchen er kein Recht hat."

Anton ftand ftarr.

Der Kaufmann suhr fort: "Angerdem wird durch dieses Geschwätz auch der gute Ruf Ihrer Eltern angegriffen, denn man will wissen, daß Sie der heimliche Sohn eines sehr vornehmen Mannes sind."

"O meine Mutter!" rief Anton, rang die Hände und die Thränen rollten aus seinen Augen. Er war so ergriffen, daß ihm der Prinzipal Zeit lassen mußte sich zu beruhigen, und endsich begütigend sagte: "Fassen Sie sich, lieber Wohlsart, Sie haben jett die Aufgabe, die Unwahrheit dieser Erzählungen nachznweisen. Sie werden Ruhe und männliche Haltung dazu branchen."

"Am schrecklichsten ist für mich ber Gebanke," rief Anton noch immer außer sich, "baß Sie selbst vielleicht glauben, ich hätte diese Unwahrheiten hervorgerusen, ober ich hätte sie mir zefallen lassen, ich habe bis zu vieler Stunde nichts bavon gewußt."

"Ich glaube Ihnen gern," sagte ber Kausmann freundlicher, "aber Sie haben boch Manches gethan, um solchen Erzählungen Raum zu geben. Sie sind fortwährend in einem Kreise gesehen worden, welcher sich sonst gegen junge Männer in Ihrer Stellung sehr spröbe verhält. Sie haben hier und da Ausgaben gemacht, welche Ihre Mittel offenbar übersteigen und jedensalls unpassend für Sie waren."

Anton hatte die dunkle Empfindung, daß er sich im Mittelpunkt der Erde viel behaglicher besinden würde, als auf der Oberstäche. "Ja," sagte er endlich verzweiselnd, "Sie haben Recht, ich habe sehr Unrecht gethan, über meine Berhältnisse

hinauszugehen, ich habe das während der ganzen Zeit empfunden; seit einigen Tagen, wo ich Casse gemacht habe und gesehen, daß ich in Schulden gesommen bin" — hier lächelte der Kausmann fast unmerklich — "ist mir's klar geworden, daß ich auf unrechtem Wege bin, ich habe nur nicht gewußt, wie ich zurück soll. Jeht werde ich nicht mehr zaudern," fuhr er sehr traurig fort, "und Sie mögen die Güte haben zu entscheiden, ob ich mich sehr berständig benehme."

"Nicht wahr, Fink hat Sie in die Gesellschaft der Frau von Baldereck eingeführt? Ich dachte es," sagte der Prinzipal lächelnd, "vielleicht weiß er auch mehr von den Gerlichten, welche Sie gegenwärtig so beunruhigen."

"Erlauben Sie, daß ich in Ihrer Gegenwart sein Zeugniß fordere, daß ich nichts von allen diesen Nachreben gewußt habe, und daß ich selbst wohl leichtstinnig gewesen bin, aber nicht niedrig. Fink ist mein Freund und kennt mein ganzes Berhalten."

"Wenn Sie es beruhigt," sagte ber Prinzipal und ließ Herrn von Fink rusen.

Fint fat im Eintreten verwundert auf den aufgeregten Anton und frug, ohne die Gegenwart des Prinzipals sonderlich zu beachten: "Was Teufel, du haft geweint?"

"Ueber Berleumbungen," sprach ber Kaufmann ernst, "welche seine Solibität als Geschäftsmann und die Respectabilität seiner Familie angegriffen haben." Darauf sagte er turz, worum es sich handle.

Fint lachte und rief: "Er ift ein Kind; wozu sich um bas mußige Geschwätz ber Leute tummern?"

27 22

: •

1

"Er hat kein Recht, bies Geschwätz zu verachten, benn er hat es burch seinen Berkehr in ben Kreisen, in die Sie ihn einführten, genährt."

"Bor Allem bitte ich bich, mir hier vor Herrn Schröter zu bezeugen, daß ich keine Ahnung von allebem gehabt habe; du kennst mich genug, um zu wissen, daß ich keinen Fuß in die Gesellschaft ber Frau von Balbered gesetht hatte, wenn ich für möglich gehalten, bag so etwas von mir gesagt werben kann."

"Er ist ganz unschuldig," sagte Fink mit überzeugender Guimikthigkeit zum Prinzipal, "unschuldig und harmlos wie das Beilchen, das still im Berborgenen blüht; wenn irgend Jemand Schuld hat bei dieser lächerlichen Geschichte, so bin ich es und außerdem die thörichten Menschen, welche so etwas verbreitet haben. Sieb dich zufrieden, Anton; wenn dir die Sache leid ist, so wollen wir sie bald wieder in Ordnung bringen."

"Ich werbe noch einmal zu Frau von Baldereck gehen und ihr mittheilen, daß ich die Tanzstunden nicht mehr besuchen lann."

"Auch ich halte bas für bas beste Mittel," sagte ber Raufmann.

"Ich fürchte, es wird nicht viel helfen," bemerkte Fink weise. "Dann habe ich wenigstens das Meinige gethan," rief Anton.

"Bie du willst," sagte Fink. "Tanzen hast du boch gelernt und beinen hut verstehst du auch mit Anstand zu bewegen."

Gegen Mittag sagte ber Kaufmann zu seiner Schwester: "Du hast Recht gehabt: Wohlfart war in ber Hauptsache unschulbig, Fink hat in seinem Uebermuth die ganze Intrique angezettelt."

"Ich wußte es," rief Sabine und fuhr heftig mit der Nadel in ihre Stickerei. — "Wenn es möglich ist, Traugott, so berbite jett eine neue Unbesonnenheit."

"Sie mussen die Geschichte selbst abmachen," antwortete ber kausmann, "ich bin neugierig, wie sie das zu Stande bringen verben."

Anton arbeitete ben Tag über wie Einer, ber sich betäuben bil, sprach nur bas Nöthige und ging am Abend tropig bie

brei Treppen hinauf, sich anzukleiden, als ein Mann, ber seinen Entschluß gefaßt hat.

Fint sah ihn ben Tag über mißtrauisch an und frug sich selbst: "Was hat der Junge vor? Er geberdet sich, als sollte er das erste Duell abmachen." Und hätte er in Antons Seele sehen können, vielleicht hätte auch ihn erschlittert, den Schmerz zu erkennen, der in dem jungen Herzen fraß. Es war nicht verletzter Stolz allein, nicht die Scham, wie ein Abenteurer und Betrüger zu erscheinen, denn diese beiden Empfindungen gingen unter in einem größeren Beh, in dem Gedanken an den Abschied von seiner geliebten Tänzerin.

· Fink sprang die drei Treppen hinauf in Antons Zimmer, den er bereits angekleidet fand, sah das bleiche Gesicht des Freundes, das heute um ein paar Jahre älter aussah als gewöhnlich, und frug, seine Pand ergreisend: "Bist du bose auf mich?"

"Nicht auf bich und auf keinen Andern," sagte Anton aufgeregt. "Höre mich an; wie das Gerücht entstanden ift, will ich nicht wissen. Es ift möglich, daß du dir einen Scherz mit mir und den Leuten gemacht hast."

"Mit bir nicht, mein Rind," fagte Fint.

"Jedenfalls haft du um das Geschwätz gewußt und mir nichts davon gesagt; das war nicht recht von dir, ich sage dir das jetzt und werde dir's nicht nachtragen, und wir wollen mit einander über diese Geschichte niemals wieder reden."

"Hore," sagte Fint, "ich habe bie Notion, bu nimmft bas Geschwäs viel zu tragisch."

"Laß mich", fuhr Anton fort, "nur heut in meiner Beise handeln."

"Bas willst bu benn thun?"

"Frage mich nicht, ich empfinde sehr deutlich, was ich thun muß. Lag uns gehen."

"So thu', was du nicht lassen kannst," sagte Fink gutmuthig, "aber vergiß nur Eines nicht, daß jede Art von Scene, bie bu vor ben Leuten aufführst, sie nur amussiren wird, um so mehr, je aufgeregter bu dich zeigst."

"Bertraue mir," fagte Anton, "ich werbe ruhig fein."

Es war große Gesellschaft in den erleuchteten Zimmern, steine Balltoilette, viel Lichterglanz, sämmtliche Familienmütter und mehrere Bäter; einige eingelibte Tänze sollten zum Besten gegeden werden. Im Eintreten blickte Fink besorgt auf seinen Freund, Anton sah verstört aus, aber er schritt mit großer Energie vorwärts. Er machte sich von Fink los und trat sogleich zu Lenore, mit der er sich zum ersten Tanz bereits engagirt hatte. Das Fräulein sah heut so reizend aus als möglich, sie hatte ihr ersies Ballseid an, und die großen Augen strahlten vor Lust; sie kam ihrem Tänzer einige Schritte entgegen und sagte ihm mit freundlichem Borwurf: "Sie kommen so spät, der Ball wird gleich anfangen, und ich hatte gehofft, mit Ihnen vorher noch eine Weile zu plandern. Papa ist auch hier. Ich werde Sie ihm vorstellen. — Aber was haben Sie? — Sie sehen ja so seierlich aus!"

"Gnädiges Fräulein," erwiederte Anton mit einer Berbeugung, "mir ist heut sehr traurig zu Muthe, ich kann nicht die Shre haben, den nächsten Tanz mit Ihnen zu tanzen."

"Und warum nicht?" frug die junge Dame erschrocken.

"Hören Sie mich an, ich werbe nicht lange in dieser Gesellschaft bleiben und tomme heut nur, mich bei Ihnen und der Dame vom Hause wegen meines Weggehens zu entschuldigen."

"Aber Herr Wohlfart," rief Lenore die Hande zusammen-

"Biel mehr als an der Meinung der Uebrigen liegt mir an Ihrer guten Meinung," sagte Anton erröthend, "und vor Ihnen will ich mich zuerst rechtsertigen."

"Sie sollen sich aber nicht rechtfertigen, ich verstehe Sie nicht," rief die junge Dame.

Anton aber erzählte ihr mit fliegenben Worten, was er bente von seinem Prinzipal gehört, und versicherte sie eifrig, Ereptag, E. p. 8.

baß er von dem Gerücht nichts gewußt habe. "Das glaube ich Ihnen gern," sagte Lenore vertrauensvoll, "Bapa hat auch gesagt, daß es wahrscheinlich ein müßiges Geschwätz sei." — Sie hielt inne, denn sie dachte in dem Augenblick daran, daß ihr Bater zugesetzt hatte, dieser Herr Wohlsart möge ein recht guter Mann sein, aber er passe doch nicht in die Gesellschaft. "Und weil Sie ersahren haben, was man sich über Sie erzählt, wollen Sie ganz aus der Tanzstunde ausscheiden?"

"Ja, ich will," sagte Anton, "benn wenn ich hier bliebe, würde ich mich ber Gefahr aussetzen, für einen Einbringling ober gar für einen Betrüger gehalten zu werben."

Lenore warf bas Röpfchen zurud und sagte gekrankt und heftig: "So gehen Sie, mein Herr!"

Dies war das beste Mittel, das Geben unsers Anton zu berhindern, er blieb stehen und sah seine Tanzerin flehend an.

"Warum gehen Sie nicht?" frug bas Fräulein noch heftiger.

Anton wurde sehr bleich; er sah mit tiesem Schmerz in bas Gesicht seiner zornigen Dame und sagte mit zitternber Stimme: "Sagen Sie mir wenigstens, daß Sie nicht schlecht von mir denken wollen."

"Ich werbe gar nicht an Sie benten," rief Lenore mit schneibenber Kalte und wandte sich ab.

Der arme Anton stand einen Augenblick wie vernichtet, es war ein bitterer Schmerz, der seine unersahrene Seele durchbebte. Wäre er zehn Jahre älter gewesen, so hätte er sich diesen heftigen Zorn vielleicht günstiger ausgelegt. Der Sedanke, daß er noch nicht fertig war, gab ihm seine Arast wieder, er ging ausgerichtet, ja mit stolzem Schritt zu dem Areise, in welchem Frau von Baldereck die Honneurs machte. Da waren alle die auserwähltesten Damen der Gesellschaft, die lange hagere Gräsin eine Tasse Thee trinkend, Eugeniens Mutter und neben ihr eine große Männergestalt; Anton wußte, ohne daß es ihm Jemand gesagt hatte, daß der stattliche Herr

Lenorens Bater fein muffe. In bem Augenblick, wo er vor bie Frau vom Hause trat, seine Berbengung zu machen, flog sein Blid über die ganze Gesellschaft. Noch viele Jahre nachher lebte ber Augenblick in seinem Gebächtniß, noch viele Jahre nachher wußte er die Farbe von jedem Kleide, er konnte noch bie Blumen aufgählen, welche in bem Strauf ber Baronin Rothsattel waren, ja, er erinnerte fich noch an bas Bilb ber gemalten Taffe, aus welcher bie Grafin trant. Die Sausfrau empfing die Berbeugung unsers Selben mit berablaffenbem Lächeln und war im Begriff, ihm etwas Freundliches zu fagen, als Anton fie unterbrach und mit einer Stimme, die vor Bewegung zitterte, aber laut burch ben ganzen Saal tonte, feine Rebe begann, so daß nach ben ersten Worten eine allgemeine Stille entftanb: "Gnädige Frau, ich habe beut erfahren, daß in ber Stadt ergablt wird, ich sei reich, ich befitze Gilter in Amerita, und vornehme Berrichaften nehmen im Gebeimen ein Interesse an mir. Ich erkläre bies alles für Unwahrheit, ich bin ber Sobn bes verftorbenen Calculator Boblfart aus Oftrau: ich habe von meinen Eltern fast nichts geerbt als einen ehrlichen, unbescholtenen Namen. 3ch bin bem Andenken an meine guten Eltern und mir felbst schnlbig, bas bier öffentlich zu erflären. Sie, gnädige Frau, baben bie bobe Bitte gebabt, einen fremben und unbedeutenden Menfchen fo freundlich in Ihrem Hause aufzunehmen und mich zur Theilnahme an ben Tanzfunden biefes Winters aufzufordern. 3ch barf nach bem, was ich heut gehört habe, nicht mehr baran Theil nehmen, weil mein fernerer Besuch ber Tangftunde ben Unwahrheiten, welche man über mich verbreitet hat, Rahrung geben würde, und weil ich gar in ben Berbacht kommen konnte, ein Betrüger zu sein, welcher die Gastfreundschaft Ihres Hauses migbraucht. Defhalb fage ich Ihnen meinen innigen Dant für Ihre Gute und bitte Sie, mir ein freundliches Gebächtnig au bewahren."

Die Rebe war etwas zu pathetisch für ben Kreis, in welschm sie wirken sollte, aber sie wirkte boch. Es entstand für

einige Augenblicke tiefes Stillschweigen; die Gräfin hielt wie erstarrt ihre Tasse in der Luft zwischen Schooß und Mund, und die Fran vom Hause sah verlegen vor sich nieder.

Anton machte eine tiefe Berbengung und ging zur Thir. Da eilte aus der starren Gruppe mit besügeltem Schritte eine helle Gestalt dem Scheidenden nach, saste mit beiden Händen seine beiden Hände; Anton sah in Lenorens weinende Angen und hörte noch, wie sie mit weicher Stimme unter Thränen zu ihm sagte: "Leben Sie wohl!" Dann schloß sich die Thur hinter ihm, und Alles war vorbei.

Anton ging langsam nach Hause. Es war so ruhig und still in seiner Seele, als wäre er nie in dem Hause hinter ihm gewesen, er sah auf die großen Schneeslocken, welche vor ihm heruntersielen, und freute sich über die Spur, welche die Fußgänger in den weichen Schnee gedrückt hatten. Wenn er Schmerzen sühlte, so waren sie doch ohne Ditterkeit. Er trug sein Haupt stolz und dachte an alles Mögliche, woran ein unbefangener Spaziergänger benkt, an seine Eltern, an die Briefe, die er im Geschäft geschrieben hatte, an seinen Prinzipal und auch an den närrischen Tinkeles, den Fink heut wieder zum Comtoir hinausgewiesen. Aber in seinem Ohr klang sortwährend eine Melodie, die neben allen Gedanken sortionte, es waren die Worte Lenorens: "Leben Sie wohl!"

In dem Salon der gnädigen Frau kehrte das Leben zurud, als er das Zimmer verlassen hatte. Das erste Wort, welches gehört wurde, war der strasende Rus der Mutter, die ihre Tochter zu sich forderte, welche in der vergangenen Scene eine so auffallende Rolle improvisitet hatte. "Lenore, du hast dich vergessen!" sagte die Mutter leise und bekümmert.

"Laß sie," sagte ber Freiherr mit Geistesgegenwart laut, "bie Tochter hat gethan, was ber Bater hatte thun sollen; ber junge Mann hat sich brav gehalten und wir werben ihm unsere Achtung nicht versagen."

Unter den übrigen Gruppen aber erhob sich ein Gemurmel, die Einleitung zu lebhafter Unterhaltung. "Das war ja eine wahre Theaterscene," sagte die Dame vom Hause mit nicht ganz natürlichem Lächeln; — "aber, wer hat uns denn gesset—"

"Ja, wer hat benn gefagt?" — fiel Herr von Tönnden ein.

Aller Augen richteten fich auf Fint.

"Sie sagten ja boch, Herr von Fint," — fing Frau von Balbered wieder an, sich majestätisch erhebend.

"Ja wohl," fiel herr von Zernitz ein, "und es ist boch etwas an dem Gerücht, mein Wort darauf! Ich selbst habe bei einem notariellen Act als Zeuge gedient," suhr er unvorssichtig heraus. "Erklären Sie doch, Fink."

"Auch ich muß um Erklärung bitten, herr von Fint," fuhr bie Sausfrau gereizt fort.

"Mich? gnäbige Frau," sagte Fink mit ber Ruhe eines Gerechten, bem ein Unrecht geschieht. "Was soll ich von diesem Gerücht wissen? Ich selbst habe ihm widersprochen, so viel ich nur konnte."

"Ja, das haben Sie," ließen einzelne Stimmen sich hören, "aber Sie ließen merken —"

"Sie sagten boch —" fiel Frau von Balbereck ein.

"Bas? gnädige Frau," frug kalt der unerschütterliche Fink. — "daß dieser Herr Wohlfart auf geheimnisvolle Weise mit dem — dem Kaiser — in Berbindung stebe."

"Das ist unmöglich," antwortete Fink mit größtem Ernst. "Das ist ein arges Migverständniß! Ich habe Ihnen die Berson des Herrn beschrieben, der Ihnen damals noch undekannt war; es ist möglich, daß ich dabei eine zufällige Aehn-lichkeit erwähnt habe."

"Aber was ist das mit den Giltern," fiel Herr von Tönnden ein, "Sie selbst haben ja die Herrschaft an ihn cedirt, und dieser Berkauf war von auffallenden Umständen begleitet. Sie forberten von uns, die Sache als 'tiefes Geheimniß zu bewahren."

"Da Sie mein Beheimniß so gut bewahrt haben, bag Sie es überall und jett bier bor ber gangen Gesellschaft ergablen." entgegnete Fint lachend, "fo tragen Sie und Bernit offenbar bie Schuld, wenn fich bies thorichte Gerücht verbreitet bat. Merten Sie auf, meine theuren Berren. Mein Freund Boblfart batte einmal in froblicher Stimmung geäußert, er wilnsche wohl. Grundbesit in Amerika zu baben. 3ch machte mir einen Scherz und ichentte ibm zu Weihnachten eine Befitung, bie ich auf Long-Islang bei Newbort batte. Diefe Befitung, meine Berren, besteht in einer Sanbgrube, welche mit Bestrauch bewachsen ift und in welcher eine breterne Bogelhütte zum Schiefen von Strandvögeln fteht. Wenn ich Sie gebeten habe nicht bavon zu sprechen, so war bas gang in Ordnung; bag Sie aber aus biefer Rleinigkeit ein Tau gesponnen baben. welches einen liebenswürdigen Mann von unserer Gesellschaft scheiben foll, thut mir febr leib." Ein talter Dobn legte sich auf fein Besicht, als er fortfubr: "Mit Freuden febe ich, wie sehr Sie alle bies Bebauern theilen, und wie stark Sie ben gemeinen Bedientenfinn verachten, welcher einen Mann befwegen für salonfähig halt, weil irgend ein frember Potentat fich um ibn gekummert baben foll. Da wir aber ben beutigen Ball mit Erklärungen angefangen haben, so will auch ich bie Erklärung abgeben, bag Berr Anton Boblfart legitimer Sobn bes verftorbenen Berrn Calculator Boblfart in Oftrau ift. und daß ich jede fernere Erwähnung biefer Migverständnisse für eine Beleidigung meines nächsten Freundes balten werbe. - Und jest, gnäbige Frau, schenken Sie mir auf's Reue Ihre Suld, ich bin mit Fraulein Eugenie gur erften Quabrille engagirt und fühle mich außer Stanbe, länger zu warten."

In Frau von Balbereck kämpfte eine Weile verletztes Selbstgefühl und mütterliche Sorgfalt, endlich siegte, wie bei einer guten Natur zu erwarten war, die letztere; sie sagte, Fink vorwurfsvoll anblidend, leise: "Ich fürchte, Sie haben Ihr Spiel mit uns getrieben!" — Fint aber schüttelte ben Kopf und erwiederte mit großer Aufrichtigkeit: "Man spielt nicht, wo man fühlt." Darauf führte er Fräulein Eugenie zum Tanze.

Beim Antreten sagte ihm Lieutnant von Zernitz: "Sie haben Ihr Spiel mit uns getrieben, Fink, ich bebaure, barüber noch eine Erkärung von Ihnen sorbern zu müssen."

"Seien Sie verständig und fordern Sie nichts," entgegnete Fink, "wir haben so oft mit einander um die Wette geschossen, daß es sehr thöricht wäre, wenn wir einer auf den andern zielen wollten."

Da Fink bei weitem ber beste Schilt in der Gesellschaft war, so sah herr von Zernit doch zulett ein, daß Fink Recht hatte. Und eine kleine Spannung von einigen Wochen abgerechnet, welche an einem stillen Abend bei der zweiten Flasche Burgunder durch Händeschitteln ausgeglichen wurde, hatte die Sache keine weitern Folgen. — Doch erkaltete seit dem Abgange Antons das Interesse, welches Fink an der Tanzstunde genommen, und weder Theone Lara noch Lenore hatten Ursache, seine Anspielungen zu sürchten, denn wenn er im Salon erschien, so begungte er sich, der Tochter vom Hause und einigen ersahrenen Frauen seine Huldigung darzubringen, um die ausstrebende Jugend kümmerte er sich nicht mehr.

Anton aber war wie ein erlöschender Stern aus der Gosellschaft geschieden. Er wurde nicht wieder darin gesehen. Fran von Baldereck erkannte etwas spät, daß es passend sei, den jungen Mann, der doch einmal in ihrem Hause aufsenommen war, gelegentlich wieder einzuladen, um ihm und Andern zu zeigen, daß man seine Gegenwart nicht bloß deßhalb für anständig halte, weil er — sondern auch um seiner selbst willen. — Und einige andere Familien des Landadels dachten ebenso; da aber, wie bemerkt, alle diese Einsadungen etwas spät kamen und Anton sein Richterscheinen entschuldigte, so geschah ihm in Lurzem, was viel bedeutenderen Größen

ber Gesellschaft zu begegnen pflegt, er wurde vergeffen. Die früheren Sideshelfer bei der großen Urkunde, Herr von Zernig und Herr von Tönnchen, redeten ihn noch eine Weile auf der Straße an, wenn er ihnen begegnete, dann grüßten sie ihn noch ein Jahr, und endlich kannten auch sie ihn nicht mehr.

Unserm Anton kam wenig barauf an. Er stiltzte sich jetzt mit Leidenschaft in die Arbeiten des Geschäfts. Gleich am andern Morgen klopste er an die Thür des kleinen Comtoirs und trat in das Allerheiligste des Prinzipals ein. Er erzählte ihm, was er gestern zu Frau von Baldereck gesagt habe, und sügte hinzu: "Ich werde nicht mehr in die Gesellschaft gehen, und ich bitte Sie, mir zu verzeihen, wenn ich in der letzten Zeit meine Pflicht nicht vollständig gethan habe, ich werde von heut an sorgfältiger sein."

"Ich habe keinen Grund, siber Sie zu Nagen," erwiederte ber Kaufmann freundlich; "geben Sie mir die Summe an, welche Sie bedürfen, um Ihre Berhältnisse in Ordnung zu bringen." Anton zog einen Zettel aus der Tasche, auf dem er gewissenhaft sein Debet ausgezeichnet hatte, Herr Schröter rief den Cassirer, ließ die Summe an Anton zahlen und biesem zur Last schreiben, und auch das war abgemacht.

Fint sagte am nächsten Tage zu Anton: "Du bift mit einem Knalleffect ausgetreten und haft von den älteren Herren der Gesellschaft das Zeugniß bekommen, daß du dich angemessen benommen haft."

"Wer hat das gesagt?" Fink erzählte ihm die Aeußerungen des Freiherrn von Rothsattel und that, als bemerke er nicht, daß Antons Gesicht eine tiefe Röthe überslog. "Indeß wäre doch klüger gewesen," suhr Fink sort, "wenn du die Angelegenheit nicht so auf die Spihe getrieben hättest. Wozu die ganze Gesellschaft meiden, in der doch Einige sind, die dich persönlich lieb gewonnen haben?"

"Ich habe gehandelt," sprach Anton, "wie mir mein Ge-fühl eingab, ein Anderer, ber älter ist und mehr Welt hat,

wird es vielleicht geschickter anfangen. Du kannst mir nicht wirnen, daß ich in dieser Sache nicht beinem Rath gefolgt biu."

"Es ist merkvürdig," bachte Fink, die Treppe hinuntersteigend, "bei welchen Gelegenheiten die verschiedenen Menschen lernen, den eigenen Willen zu gebrauchen. Dieser Anabe ist über Racht selbständig geworden, und was ihm das Schickfal jest von größeren Dingen bringt, er wird sicher Alles anständig durchmachen."

Kur Anton sowohl als seinen Freund war es ein gutes Reichen, daß ihr Berhältnig burch biefe Scene nicht geftort wurde. Ja. es gewann an innerem Werth. Fint behandelte seinen jüngern Freund mit größerer Achtung, und Anton bepeate fich mit mehr Freiheit und gewöhnte fich, auch Kink gegenüber einen eigenen Willen zu haben. Und bas richtige Uribeil bes Jüngeren trug allmälig bazu bei, ben Aelteren von mandem losem Streich abaubalten und seinen Uebermuth au bandigen. Anton erfüllte seine Bflichten im Comtoir mit ber größten Bunktlichkeit, sein Diensteifer war unendlich, und seine Anvorkommenbeit gegen die Collegen größer als jemals. Fink gemöhnte sich baburch, ohne daß er es felbft mertte, auch seinerseits regelmäßiger im Geschäft zu erscheinen und bie Arbeitsftunden besser auszuhalten. Rur einen Gegenstand gab es. über den er mit seinem Freunde nie sprach, obgleich er wußte. daß Anton immer an ihn bachte, bas war die junge Dame ber Tanzitunde, welche so viel Berz und Muth gezeigt batte.

4

Rie hatten die Blumen so reichlich geblüht und nie die Bögel so lustig gesungen, als in diesem Sommer auf dem Gute des Freiherrn. Die Wintersaison hatte die Familie mit einem großen Theil des Landadels verbunden, und die Belantschaften des Theetisches und Ballsaales spannen sich jest

ber Gefellschaft zu begegnen pflegt, er wurde vergeffen. Die früheren Eibeshelfer bei ber großen Urkunde, Herr von Zernitz und Herr von Tönnchen, redeten ihn noch eine Beile auf der Straße an, wenn er ihnen begegnete, dann grüßten sie ihn noch ein Jahr, und endlich kannten auch sie ihn nicht mehr.

Unserm Anton kam wenig barauf an. Er stiktzte sich jetzt mit Leidenschaft in die Arbeiten des Geschäfts. Gleich am andern Morgen klopste er an die Thür des kleinen Comtoirs und trat in das Allerheiligste des Prinzipals ein. Er erzählte ihm, was er gestern zu Frau von Baldereck gesagt habe, und sigte hinzu: "Ich werde nicht mehr in die Gesellschaft gehen, und ich bitte Sie, mir zu verzeihen, wenn ich in der letzten Zeit meine Pflicht nicht vollständig gethan habe, ich werde von heut an sorgfältiger sein."

"Ich habe keinen Grund, siber Sie zu Nagen," erwiederte ber Kaufmann freundlich; "geben Sie mir die Summe an, welche Sie bedürfen, um Ihre Berhältnisse in Ordnung zu bringen." Anton zog einen Zettel aus der Tasche, auf dem er gewissenhaft sein Debet ausgezeichnet hatte, Herr Schröter rief den Tassirer, ließ die Summe an Anton zahlen und biesem zur Last schreiben, und auch das war abgemacht.

Fint sagte am nächsten Tage zu Anton: "Du bift mit einem Knalleffect ausgetreten und haft von den älteren Herren ber Gesellschaft das Zeugniß bekommen, daß du dich angemessen benommen haft."

"Wer hat das gesagt?" Fink erzählte ihm die Aeußerungen des Freiherrn von Rothsattel und that, als bemerke er nicht, daß Antons Gesicht eine tiefe Röthe überslog. "Indes wäre doch klüger gewesen," suhr Fink fort, "wenn du die Angelegenheit nicht so auf die Spihe getrieben hättest. Wozu die ganze Gesellschaft meiden, in der doch Einige sind, die dich persönlich lieb gewonnen haben?"

"Ich habe gehandelt," sprach Anton, "wie mir mein Ge-fühl eingab, ein Anderer, der älter ist und mehr Welt hat,

wird es vielleicht geschickter anfangen. Du kannst mir nicht wirnen, daß ich in dieser Sache nicht beinem Rath gefolgt biu."

"Es ift merkwürdig," dachte Fink, die Treppe hinuntersteigend, "bei welchen Gelegenheiten die verschiedenen Menschen lernen, den eigenen Willen zu gebrauchen. Dieser Anabe ist über Racht selbständig geworden, und was ihm das Schicksal jett von größeren Dingen bringt, er wird sicher Alles ans stündig durchmachen."

Kir Anton sowohl als seinen Freund war es ein gutes Reichen, bag ibr Berbaltnig burch biefe Scene nicht geftort wurde. Ja. es gewann an innerem Werth. Fint bebandelte seinen jüngern Freund mit größerer Achtung, und Anton beweate sich mit mehr Freiheit und gewöhnte sich, auch Fink gegenüber einen eigenen Willen zu haben. Und das richtige Urtheil bes Jüngeren trug allmälig bazu bei, ben Aelteren von manchem losem Streich abaubalten und seinen Uebermuth au bandigen. Anton erfüllte seine Pflichten im Comtoir mit ber größten Bunktlichkeit, sein Diensteifer war unendlich. und feine Anvortommenbeit gegen die Collegen größer als jemals. Fint gewöhnte fich baburch, ohne daß er es felbst merkte, auch seinerfeits regelmäßiger im Geschäft zu erscheinen und die Arbeitsfunden beffer auszuhalten. Rur einen Gegenstand gab es. über ben er mit seinem Freunde nie sprach, obgleich er wufite. daß Anton immer an ibn bachte, bas war die junge Dame ber Tanastunde, welche so viel Berg und Muth gezeigt batte.

4

Rie hatten die Blumen so reichlich geblüht und nie die Bögel so lustig gesungen, als in diesem Sommer auf dem Gute des Freiherrn. Die Wintersaison hatte die Familie mit einem großen Theil des Landadels verbunden, und die Belanntschaften des Theetisches und Ballsaales spannen sich jetzt

unter bem blauen himmel weiter. Fast immer war Besuch auf bem Schlosse. Aus ber Stadt tam Frau von Balbered mit Eugenie, zuweilen auch ber Laubfrosch, Zernitz und Benno Tonnchen, von ihrem Gut Frau von Werner mit einem Sohn und vier Töchtern. Theone und Hilbegard waren wochenlang bie Gafte Lenorens, fie batten fein Mittel gefunden, ihren Sowur zu halten, und trafen jest wenigstens auf befreunbetem Bebiet wieber aufammen. Das Saus foien manchmal au flein, bie Bafte au faffen. In allen Zimmern bes Schloffes und auf dem runden Rasenplat tummelten sich die zierlichen Geftalten ber Dabchen. Sie lasen Theaterstücke mit vertheilten Rollen, fie fühlten mit einander die zarteften und bochften Befühle burch, fie tangten, fie folugen ben Dritten ab, ober ließen sich vom wilben Mann jagen. Und wenn bie iungen Herren ja einmal langweilig wurden und die Stimmung ber Mabden nicht verstanden, so bestiegen biese ben Rabn, ergriffen bie Streichruber und zogen fich bom Festlanbe gurud in eine unangreifbare Stellung mitten auf bem Baffer. Wie füß wurde bort geschwärmt, wenn bas Ruber leife in ber Auth platicherte und ber Mond über ben Baumen bes Baris beraufzog. Um ben Rahn hoben bie Seerosen ihr weißes Saupt aus bem Baffer, erfreut, bag ibre Feinbe, bie Schwäne, gur Rube gegangen waren, bas Bild bes Monbes zitterte auf bem Ramm fleiner Preiswellen, bie Nachtigall fcmetterte im Busch, und ein warmer Windeshauch trieb ben Duft blübenber Sträuche über ben See. Dann sangen Theone und Hilbegarb aweistimmige Lieber, ober Sulba Werner geftand eine bolbe Erinnerung aus ber Refibenz, ober Eugenie machte spottische Bemerkungen über bie ungludlichen Berren, welche am Uferrand auf- und abliefen und vergeblich burch Lift und Bewalt in ben Befit bes Rabnes zu tommen fuchten.

Aber die prächtigsten Stunden waren am Sonntag Abends; dann wurde das Winterfränzchen fortgesetzt, der Reihe nach im Schlof der Rothsattel, bei Werners, bei Balderecks. Wenn

man nicht tanzte, trieb man schelmische Bossen. Man ver-Neibete fich. Mit Mänteln, Shawls und Tuchern brapirte fic bie junge Gesellschaft in ber lächerlichsten Weise, bann stellte Zernitz, ber in folden Dingen ein Meister war, schnell ein Tableau, und die Bater und Mütter mußten als Bublicum aufeben. Ober man führte Charaben in bramatischen Scenen auf, entweber aus bem Stegreif ober fo, bag bie Rollen ber Einzelnen auf Neine Zettel geschrieben wurden, bie man mabrend ber Aufführung in ber Sand bielt. Die ganze Boche bindurch bachten bie Mabchen auf bubiche Wörter, und wie man fie barftellen konnte. Classische Worte wurden bort aufgeführt, zum Beispiel "Referendarius" als Reb, als Fee, als Wettrennen und als König Darius, wo Benno Tonnchen als toter Darius auf bem Boben lag, und die schöne Hulba Berner als Alexander der Große mit gerungenen Banden binter ibm ftand, worauf Lenore als Ganzes mit einer Brille auf ber Nase und Acten unter bem Arm erschien und über ben Laubfrosch, welcher ein Berbrechen begangen hatte, ihr Browbill aufnahm. —

Und erst als das tresssche Wort Parthenia dargestellt wurdel Zuerst ein seierliches Ehepaar aus der alten Zeit; dann ein langweiliger Thee, dann ein schückterner Liebhaber, welcher täglich seiner Dame einen Liebesantrag machen will und niemals damit zu Stande kommt, sondern immer sigen bleibt, so daß die Dame zuletzt mit einem Seufzer die Erslärung auserusen kann: "nie, nie!" und dann eine andere Brautwerdung, bei der ein verschämtes Bauermädchen ihrem Liebhaber, dem Otto Tronka, zuletzt ein leises Ia zussüssern muß. — Theone Lara war als Bauermädchen bezaubernd, nur das Ia sprachste nicht aus, sie schämte sich. — Und am Schluß erschien Lenore wieder als Ganzes, als eine griechische Iungfrau, und der Laubsrosch, der Nußknader und der Keine Lanzau saßen als Wilde in schwarzhaarigen Schlittendeden um sie herum und wurden von ihr ach! so schliebet behandelt.

Wie glikklich war Lenore in biefer Zeit! Zwar ein wenig Original war sie geblieben, und die Mutter schüttelte zuweilen ben Ropf fiber einen keden Ginfall ober einen fraftigen Ausruf, ber ben Lippen bes schönen Mädchens entschlüpfte. Ratürlich tanzte Lenore immer als herr, fo oft es an herren fehlte; fie war die Anflibrerin bei einigen entschlossenen Thaten. welche die Madden verübten, sie trieb ihre ganze Gesellschaft einmal wohl eine Meile weit auf einen Bunkt, wo eine gute Ausficht sein sollte, fie zwang fie bann, in bie Schenke bes nächsten Dorfes einzukehren und Mild und Schwarzbrob als Abendfoft zu genießen, und brachte bie Tobmiden am fraten Abend auf einem Leiterwagen zurud, ben fie gemiethet batte und auf bem fie ftand und selbst tutschirte. Sie behandelte die jüngeren Berren fortwährend gönnerhaft, wie kleine Jungen, bie ein Butterbrod in ber Hand halten, fie ließ sich von ihnen Pferbegeschichten erzählen, und trat bei einer bramatischen Scene aum Schreden ber Mutter fogar felbft als Berr auf, mit einer Reitveitsche und einem Meinen Bart von Wolle, ben fie allerliebst zu breben wußte. Dabei sab fie aber fo wunderhubsch aus, bag bie Baronin nicht im Ernft altrnen konnte.

Wenn Jemand auf dem Gut mit dem neuen Leben der Familie nicht ganz zusrieden war, so war's die Baronin. Ueber ihren Gemahl war Zerstreuung und Geschäftigkeit gekommen, die wolkenlose ruhige Heiterkeit früherer Jahre schien aus seiner Seele verschwunden. Auch jetzt im Sommer suhr er oft nach der Stadt, manchen Abend brachte er in der Ressource zu, und lustige Regimentskameraden, welche eine Frau zu nehmen vermieden hatten, zogen ihn häusig aus den Zimmern der Hausfrau in ihre Rauchstuben. Er verhandelte mit Ehrenthal und gestel sich in lauter Gesellschaft, von der er sonst wenig gehalten hatte. Es war eine sehr geringe Beränderung des Freiherrn, nur sür das Auge der Gattin erkennbar. Und auch die Baronin sah ein, daß sie Unrecht thue, über diese Beränderung zu trauern.

Wer auch ihr wurde in dieser Zeit große Freude. Eugen beftand fein Offiziereramen und flindigte feinen Besuch an, um bie Schnitte auf feinen Achseln zu zeigen. Die Mutter ließ ihm fein Zimmer neu einrichten, und ber Bater ftellte einen Bewehrschrant und eine neue Jagbausruftung binein, bie er ihm jum Gefchent bestimmte. Als bie Stunde tam, wo Engen eintreffen follte, tonnte ber Freiherr bie Antunft gar nicht erwarten, er ließ satteln und ritt bem Sohn bis unm nächften Dorf entgegen. Und als eine Heine Stanbwolfe auf ber Lanbstraße bas Raben bes Reiters verkindete und ber Bater bie schlanke Geftalt bes Husarenlieutnants vor fich erblickte, bas Gesicht, welches ber geliebten Frau so abnlich lab, da sprang er wie ein Ilngling vom Pferbe, der Sobn that im Ru baffelbe, und es war ein guter Anblid, als die beiben ritterlichen Geftalten einander auf ber Beerstrage umarmten. Und ftattlich anzusehen war's, als fie neben einander bem Schloffe autrabten.

"Ich bringe bir auch gute Nachricht vom Regiment," bezann Eugen nach dem ersten Austausch freudiger Fragen und Antworten. "Zuerst läßt dich der Oberst grüßen."

"Er war seiner Zeit ein toller Junge," sagte der Bater. "Jetzt ist er ein Brummbär," sagte der Sohn. — "Unser Wancement wird magnisique. Waldorf wird ausscheiden missen, weil seine Brust immer schlechter wird; Balduin Tronka will sich versehen lassen, er hat mit dem Rittmeister einen samvsen Streit gehabt, die Geschichte muß ich dir noch erzählen, und Stallinger bekommt das Majorat seines Onkels, der auf dem Tode liegt. Er wird ein sanatisch reicher Kerl. Man sagt, Zwanzigtausend Revensien."

"Das ift sehr übertrieben," sagte ber Bater, "das Majorat ift wenig größer, als unser Gut."

"Jebenfalls wird er seinen Wallach dem Wachtmeister schenken," sagte ber Sohn. "Er hat dem Tisch einen superben Sat versprochen. — Wie gefällt dir mein Brauner, Bater?"

Sie hielten vor bem Hofe an, ber Lieutnant ritt bas Pferb vor. Der Freiherr untersuchte als Renner und sprach im Allgemeinen feine Billigung aus. Bor bem Pferbeftall bielten sie noch einmal an. "Wir wollen die Frauen überraschen," fagte ber Freiherr. Als ber Reitlnecht bie Pferbe abnahm, tonnten Bater und Gobn fich nicht enthalten, auf einen Augenblick in ben Stall zu treten. Zuerst pruften fie die Reitpferbe bes Freiherrn, bann gingen fie bie Reihe ber Actergäule durch. Mit Gönnermiene schlug ber Lieutnant bas eine ober andere, einen perfonlichen Befannten, an ben Sals und sprach zur Freude des Baters mit militärischer Rurze entfciebene Urtheile über bie Tüchtigkeit aus. Die Anechte ftanben ehrerbietig berum, Bater und Sobn geriethen in Gifer und theilten einander nicht aufzuschiebende Sportanetooten mit, ber Freiherr mit ber Rube eines alten Rokbandigers. ber Lieutnant mit jugendlichem Feuer, seelenvergnügt, vor der erprobten Weisheit bes Baters auch seine luftig grünende Wiffenschaft zu zeigen. Bei Lenorens Bond erinnerten sich Bater und Sohn zu gleicher Zeit an die Frauen bes Paufes und eilten schnell aus bem Stall nach bem Schlosse.

In der Rosenlaube hielt die Baronin ihren Sohn umsschlungen, während Lenore ihm liedlosend auf die Schultern Nopste. — Jest erst begann die rechte Freude auf dem Schloß. — Die Augen der Eltern glänzten, so oft sie auf die hohe Gestalt des Reiters sahen. Wenn einzelne seiner Ausdrücke und Geberden noch an die Reitbahn erinnerten, so ertrug auch die Baronin das mit freundlichem Lächeln. Denn seit alter Zeit ist der Stall die Borhalle, durch welche der Cavalier zu den gefälligen Formen des Salons hinaussteigt. Im Areise der Mädchen eroberte sich Eugen sofort die Herrschaft, wenigstens in allen lustigen Stunden wurde er ihr bevorzugter Gesährte. Er machte seine Besuche in der Umgegend, man lud ein und wurde geladen, ein fröhliches Fest solzte dem andern.

Das Behagen an biesem bunten Treiben wurde bem Freiberen durch einen Umftand beeinträchtigt: er konnte burchaus nicht mehr mit seinem Gelbe auskommen. Was zwanzig Jahre hindurch möglich gewesen war, erwies sich jetzt als völlig unmonico. Das Winterquartier in ber Stadt, die größere Ausbehnung seiner gesellschaftlichen Berbindungen, die Epauletten seines Sobnes, die Florfleiber und Spipen Lenorens, fogar bie Zufchuffe, welche er zu ben jährlichen Zinfen seiner Pfandbriefe machen mußte, um die Interessen an die Landschaft au phlen, das alles zusammen wurde ihm unbequem. Die Erträge bes Gutes wurden zuweilen ungebuldig erwartet und schnell in Anspruch genommen, fie wurden badurch nicht größer und nicht ficherer: und mancher verftändige Borfat friiherer Zeiten blieb unausgeführt. Der Freiherr hatte ben Blan gefast, eine sterile Sandflache an der Grenze feines Gutes mit Aiefern zu befaen, sogar bie unbebeutenben Roften biefer Berbesferung wurden ibm läftig, und ber gelbe Sand glangte ungefundt bas ganze Jahr in ber Sonne. Wieber war er mehr als ein Mal in die Lage gekommen, die zierliche Cassette, welche seine geliebten Bfandbriefe beberbergte, au öffnen und einzelne Rummern bes fconen Bergaments berauszunehmen; wieder umwöllte fich seine Stirn, und wieder burchfuhr eine stigende Unrube sein in der Regel so würdig gehaltenes Besen. Aber es war nicht mehr bie qualende Angst einer früheren Zeit, er hatte bereits eine Meine Braxis in Geschäften erworben und fab bie Sache ein wenig faltblittiger an. Es mußte einen Weg geben, aus biefen Berlegenheiten berauszubunnen, im schlimmften Fall lebte er noch einen, bochftens wei Winter in der Stadt, bis Lenorens Erziehung vollendet war, und 20g sich bann mit Energie in seine Landwirthschaft prid. Er fühlte, daß ihn das tein großes Opfer kosten warbe. Und bann führte er seine industriellen Projecte aus, als guter Wirth nur auf die Zufunft ber Kinder bebacht. Unterbeg beschloß er, sich gelegentlich bei Ebrenthal Rath au holen. Der Mann war im Ganzen boch wohl ein ehrlicher Mann, soweit ein Regociant einem Evelmann gegensiber so etwas sein kann; und was die Hauptsache war, er kannte die Berhältnisse des Freiherrn ziemlich genau, und der Herr fühlte ihm gegensiber nicht die Schen, welche ihn abhalten mußte, einem Fremden Bekenntnisse zu machen.

Bie immer, erschien auch diesmal der Händler zu rechter Zeit. Seine diamantene Busennadel blitzte, seine unterwürfigen Complimente gegen die Baronin waren lächerlicher als je, und seine Bewunderung des Gutes zeigte sich wahrhaft grenzenlos. Der Freiherr sührte ihn in guter Lanne durch die Wirthschaft und sagte endlich: "Sie sollen mir einen guten Rathgeben, Ehrenthal."

Shrenthal zuckte mit ben Angen und sah ben Freiherrn

Es waren nur wenige Jahre vergangen, seit sie einen ähnlichen Gang durch die Gebäude des Hoses gemacht hatten, und sehr hatten sich die Zeiten geändert! Damals mußte der Händler seinen guten Rath dem stolzen Baron so vorsichtig und in Süßigkeiten eingehüllt andieten, wie man dem unartigen Kinde eine Arznei einslößt, und jest kam derselbe Herr bereits Hilse suchend zu ihm.

Der Freiherr fuhr mit möglichst leichtem Tone fort: "Ich habe in biesem Jahre größere Ausgaben gehabt als früher, selbst die Pfandbriese verlangen Zuschüffe, ich muß darauf benken, meine Einnahmen zu vermehren. Was ist nach Ihrer Meinung für diesen Zweck am besten zu thun?"

Die Augen bes händlers glänzten, aber er erwiederte mit gebührender Demuth: "Bas zu thun ist, werden der Herr Baron besser wissen als ich."

"Nur keins von Ihren Geschäften, Sprenthal," warf ber Freiherr vorsichtig ein. "Ich werbe mit Ihnen nicht wieder in Compagnie treten."

Lopffcuttelnb antwortete Chrenthal: "Es ift auch nicht

immer zu machen ein solches Geschäft, welches ich mit gutem Gewissen dem Herrn Baron empsehlen kann. Der gnädige herr hat fünfundvierzigtausend Thaler liegen in Pfandbriesen. Bozu sich halten die Pfandbriese, welche so wenig Zinsen geben? Wenn Sie dafür kausen eine sichere Hypothek zu sünf Procent, so werden Sie davon zahlen vier Procent an die Landschaft und ein Thaler vom Hundert bleibt Ihnen als Bortheil, ein jährlicher Bortheil von vierhundertsünszig Thalern sir Ihre Casse. Und Sie können dabei haben noch einen größeren Bortheil. Manche sichere Hypothek zu fünf Procent wird angeboten zum Kauf mit großem Prosit für den Käuser, welcher baar Geld bezahlen kann. Sie werden vielleicht vierzigmusend Thaler zahlen, vielleicht noch weniger, und eine gute Hypothek erhalten, welche Ihnen bringt fünf Procent Zinsen von sünsendwirzigtausend Thalern."

Der Freiherr antwortete: "So war auch mein Gebanke, aber mit ber Sicherheit solcher Hypotheken, welche auf bem Markt in ben handen von Euch händlern sind, sieht es solchet ans, und ich kann mich darauf nicht einlassen."

Ehrenthal wälzte durch eine Handbewegung jeden Bruchtheil dieses Borwurfs, welcher ihn persönlich hätte treffen bunen, von sich ab und sagte ärgerlich über den unsoliden Schacher mit solchen Instrumenten: "Ich mache nicht gern Geschäfte mit Hopotheten; was so ist auf dem Markt in den Handen der Händler, das ist nichts für den Herrn Baron; Sie milsen sich wenden an einen zuverlässigen Mann. Sie haben einen Rechtsanwalt, welcher gute Geschäftskenntniß hat, vielleicht kann der Ihnen schaffen eine sichere Hopothet."

"Sie wissen also keine?" frug ber Freiherr prüfend und boch mit bem stillen Wunsche, daß Shrenthal ihm die Mühe erleichtern mochte.

"Ich weiß keine," sagte ber Banbler mit größter Entschiedenheit. "Aber wenn Sie wunschen, will ich mich erkunbigen unter ber Hand; es sind immer welche zu haben. Auch

Ihr Rechtsanwalt wird Ihnen sagen, was er für sicher halt. Solche herren geben sich nur keine Mühe bei den Berhandlungen vor dem Kauf, und Sie werden beim Rechtsanwalt voll einzahlen müssen die ganze Summe für dieselbe Hypothek, welche Sie durch einen Geschäftsmann können erhalten mit einem Bortheil von einigen Tausend."

Da in der Seele des Freiherrn dieser Bortheil bereits die größte Wichtigkeit erlangt hatte, so saßte er in der Stille seinen Entschluß. Er wollte sehr vorsichtig sein, aber wo möglich lieber eine bereits vorhandene Hypothek kaufen, als durch seinen Rechtsfreund das Geld anlegen lassen. Und dem Händler sagte er: "Es eilt nicht; falls Sie etwas Passendes sinden, benachrichtigen Sie mich."

"Ich will mir Mube geben," fprach ber Hanbler mit Zuruchaltung, "aber es wird am besten sein, wenn auch ber Herr Baron bei diesem Geschäft Erkundigungen einziehen, benn ich mache sonst keine Geschäfte mit Hppotheken."

Wenn biese Aeußerung auch nicht wahrhaftig war, so erfüllte sie boch ihren Zweck, benn die kühle Unschuld des Händlers steigerte das Zutrauen des Freiherrn zu ihm um ein Bedeutendes. Ehrenthal aber suchte eilig von dem Gute wegzukommen; er vernachlässigte diesmal die seinwolligen Sprungböcke, übersah das runde Aussehen der Sperlinge auf dem Dache und grollte seinem Kutschen, weil dieser zu langsam suhr. "Wenn ich einer Schnecke binde die Zügel an ihre Hörner, so wird sie mich schneller sahren als Ihr," zankte er ärgerlich und rücke auf seinem Sitze hin und her.

Der Kutscher peitschte verbrießlich die Pferde und warf grob über die Schultern zurück: "Wenn Sie Ihren Pferden mehr Hafer geben, werden sie mehr sein wie die Schnecken. Zwei Metzen Hafer, und er verlangt Galopp auf steinigem Wegel"

Der Freiherr fuhr am nächsten Tage nach ber Stadt und ersuchte seinen Rechtsfreund, die nothigen Anstalten zur Er-

werbung einer Hypothet zu machen. Er verbarg ihm nicht, daß er dieselbe gern mit einigem Bortheil erhalten würde.

Der verständige Jurist rieth ihm dringend, auf solchen Bortheil zu verzichten, weil keine Aussicht sei, daß er eine sichere Anlage um weniger als den Nennwerth bewirken werde. Grade dieser Rath machte den Freiherrn nur noch mehr geneigt, sich beim Erwerb der Hpothek seinem eigenen Urtheil zu überlassen.

Einige Tage baranf melbete fich beim Baron ein ftarker großer Mann mit rothlichem, glanzenbem Geficht, ein Berr Binins aus ber Hauptstadt. Der würdige Herbergsvater wurde in das Arbeitszimmer des Barons geführt und beeilte fich, sein Erscheinen zu entschuldigen. Er hatte gehört, bag ber gnäbige herr Gelb anzulegen wünschte, und wußte eine ausgezeichnet fichere, bochft empfehlenswerthe Sppothet von vierzigtausend Thalern auf eine große Herrschaft in ber benachbarten Proving, Gigenthum bes reichen Grafen Zaminstb. ber im Auslande lebte. Die Güter, auf welchen die Hypothel haftete, hatten alle möglichen Bortheile; es waren brei, vier Güter, es war eine Walbfläche babei von mehr als zweitausend Morgen, und reiner Urwald war bas nach ben Sowiren bes Berichterftatters. Bier Dörfer waren zu Spannund handarbeit verpflichtet, bunbert Stellen in vier Dorfern hatten baares Gelb an bie Herrschaft zu zahlen, furz es mar eine Befitzung, welche bem größten fürften feine Schanbe gemacht batte. Und biefe Spothet von vierzigtaufend Thalern ftand mit ihrem Pfanbrecht gleich binter ben ersten bunberttausend Thalern. hinter ihr waren noch fünf ober sechs Meinere, aber immerbin ansehnliche Capitalien eingetragen. Die Hopothek war gegenwärtig im Besitz bes Grafen Zaminsth felbft. Er hatte biefelbe feinem Beschäftstrager gum Bertaufe cebirt. Und biefes vortreffliche Instrument war, wie Bintus geheimnisvoll andeutete, möglicherweise für neunzig Procent, alfo für fecheundbreißigtaufend Thaler zu haben. Es war unbequem, daß die Herrschaft in einer benachbarten Provinz lag, in welcher die Landwirthschaft noch viele alterthümliche Eigenheiten hatte. Aber die Grenze war höchstens zwei Meilen entfernt, die nächste Kreisstadt war durch die Chausse mit der Welt verbunden, turz es gab nichts, was nicht bei unbefangener Betrachtung an der Hypothek einnehmend erschienen wäre, und Pinkus würde sich nie entschlossen haben, einen solchen Schatz irgend einem fremden Käuser zu gönnen, wenn dieser nicht in so ausgezeichneter Weise alle Tugenden in seiner Person vereinigte, wie der Freiherr.

Der Gutsherr verhielt sich gegenüber viesen Anpreisungen würdig, wie einem Mann von Erfahrung geziemte. Bor seinem Wygange zog Pinkus ein vickes Actenbündel, welches das Document selbst vorstellte, aus einer Lebertasche hervor und legte dasselbe vertrauensvoll vor dem Freiherrn auf den Tisch, damit dieser mit Muße die Richtigkeit aller Angaben prüsen könne.

Am andern Morgen fuhr der Freiherr mit dem Document zu seinem Rechtsfreund, ersuchte ihn, dasselbe durchzusehen und die nöthigen Ermittelungen anzustellen. Er selbst stieg die schwarze Treppe zur weißlackirten Pforte des Herrn Schrenthal hinauf.

Ehrenthal war entzückt über das Glück, welches ihm widerfuhr, er warf seinen Schlafrock mit Bliteseile ab und bestand
barauf, der Herr Baron möge ihm die unendliche Ehre erweisen, dei ihm zu frühstücken. Der Freiherr war human
genug, das nicht ganz auszuschlagen; er wurde in das distinguirte Putzimmer des Hauses geführt und sah mit innerer
Heiterleit über die auffallenden Farben der bunten Borhänge,
ben rothen Plüsch des Sophas, den unsaubern Fußboden und
die zahlreichen schlechten Delbilder an den Wänden, dick
Farbenmassen, welche wahrscheinlich auf dem Trödel gekauft
waren und schwärzlichen Baumschlag aus irgend einem unreinlichen Welttheil darstellten. Die schöne Rosalie trat nach

einer Beile selbst herein mit rabenschwarzen Hängeloden, in ranschendem Seidenkleid, machte eine tiese Verbeugung und besetzte den Frühstückstisch. Es war dem Freiherrn eine stille Unterhaltung, zu beobachten, wie die gezierte Haltung der Tochter mit dem kriechenden Wesen des Vaters contrastirte, und der gute Herr freute sich schon darauf, wie er auf den Wend beim Theetisch der Varonin und seiner Lenore dies wunderliche Gemisch von Luxus und Undehülslichkeit schildern würde. So saß er auf dem Sopha und sah mit freundlichem Lächeln auf den Händler. Herr Ehrenthal saß ihm gegenüber und freute sich auch, und auch sein Mund lächelte verbindlich. Endlich sagte der Freiherr, nachdem er der schönen Tochter des Hauses einige artige Worte gegönnt hatte: "Kennen Sie einen Herrn Pinkus, lieber Ehrenthal?"

Die Tochter verschwand bei diesen geschäftlichen Andeutungen, der Bater rückte sich auf seinem Stuhle zurecht. "Ja, ich kenne ihn," sagte er kühl, "er ist ein kleiner Geschäftsmann; ich glaube auch, daß er ist ein ehrlicher Mann. Er ist nicht von Bedeutung, er macht seine Geschäfte nach Polen zu."

"Daben Sie biefem herrn etwas von meinem Bunfche gefagt, eine hopothet zu taufen?" frug ber Freiherr weiter.

"Bas sollte ich es ihm sagen?" antwortete Ehrenthal; "ist er gewesen bei Ihnen wegen einer Hypothek," suhr er bpsschittelnd fort, "so hat er es ersahren von einem andern Geschiftsmann, mit dem ich darüber gesprochen. Der Pinkus ist ein Keiner Mann, was kann er bringen eine Hypothek sür?" Hier deutete Herr Ehrenthal durch eine Handbewegung an, wie klein Pinkus sei, und hob die Augen in die Höhe, gleichsam um die unermesliche Höhe des Barons anzudeuten.

Der Baron erzählte ihm barauf, welche Hhpothet ber Unterhändler ihm angeboten habe, und frug nach ben Gütern und Berhältnissen bes Grafen.

herr Chrenthal wußte nichts Naberes, befann fich aber, baf ein respectabler Gefchaftsmann aus jener Gegend in ber

Stadt sei, und erbot sich, biesen Mann aufsuchen zu lassen und in die Wohnung bes Freiherrn zu senden.

Das nahm ber Freiherr an und erhob sich. Ehrenthal begleitete ihn die Treppe hinunter bis in den Hausslur und sagte beim Abschiede: "Seien Sie vorsichtig mit der Hypothek, Herr Baron, es ist schönes Geld, und es giebt viele schlechte Hypotheken, aber es giebt auch gute Hypotheken, und es wird viel geschwatzt von manchen Geschäftsleuten zur Empsehlung ihrer Sachen. Und was den Löbel Pinkus betrifft, so ist er nur ein kleiner Mann, er wird nicht viel haben vom Geschäft, aber er ist, so weit ich ihn kenne, ein ehrlicher Mann. Was Sie mir von der Hypothek sagen, scheint gut, aber doch bitte ich unterthänig, herr Baron, seien Sie vorsichtig."

Da ber Freiherr burch biese wortreiche Rebe um nichts Müger geworden war, so ging er in seine Wohnung und erwartete mit Ungebuld die Ankunft bes fremben Beschäftsmanns. Diefer ließ nicht lange auf sich warten. Diesmal war es ein Herr Löwenberg, in seiner Erscheinung ein Seitenstüd zu Ehrenthal und Pinkus. Nur war er etwas hagerer und trug als Mann aus ber Proving ein schweres spanisches Rohr und in ber Hand eine Milite. Er gab sich als Weintaufmann zu ertennen und zeigte fich über bie betreffenben Büter und die Verhaltniffe bes Grafen febr gut unterrichtet. Er erzählte, daß ber gegenwärtige Befiter noch jung sei und im Auslande lebe, daß ber verstorbene Bater besselben etwas bunt gewirthschaftet habe; bagegen sei jest beffere Ordnung eingeführt, man erzähle Sutes von bem Erben, und wenn auch Capitalien auf ben Gutern ftanben, so habe bie Familie boch so viel Mittel, daß an eine Gefährdung ihres Besitzes gar nicht zu benten sei. Die Guter seien noch nicht auf bober Culturstufe, jebenfalls sei aber viel baraus zu machen, und er hoffe, ber junge Graf werbe ber Mann bagu fein. Alles, was er fagte, war nicht übertrieben, es klang recht nüchtern und verständig. Das Gange war entschieden gunftig, und

als der Fremde den Baron verließ, war dieser fest entschlossen das Geschäft zu machen. Um nichts zu versäumen, ging er noch zu einem seiner Bekannten und zog Erkundigungen ein. Bas er ersuhr, war nicht viel, aber auch nicht ungünstig. Die Hauptsache war, daß die Familie eine sehr alte und in ihrer Provinz angesehene Familie war, und daß der verstorbene Graf Zaminsky wild gewirthschaftet hatte. Bevor er nach Hause suhr, erhielt er einen Gegenbesuch des Herrn Ehrenthal, welcher ihn benachrichtigte, daß die Wolle der Schafe auf diesen Gütern allerdings nicht sein sei, und dagegen vom Freiherrn ersuhr, daß er vor Allem noch das Gutachten seines Rechtsfreundes abwarten wolle, bevor er sich entschließe.

Das Neine Comtoir Sprenthals lag im Wohnhaus zu ebener Erbe und hatte seinen einzigen Eingang von dem Hausssur. Es war gegen Abend, als Herr Strenthal in das Comtoir trat, wo Itig gesangweilt vor einem Buch weißen Briespapiers saß und die Ankunft seines Weisters erwartete. Sprenthal war in großer Aufregung, er legte seinen Stock auf den Tisch, vergaß aber seinen Hut abzunehmen und schritt unruhig in dem Raume auf und ab.

Itig bachte: "Was thut ber Mann? Was hat er, baß er so in Sorgen ist?" Da trat Ehrenthal vor Itig und sagte mit Eifer: "Itig, heut werden Sie zeigen, ob Sie verdienen, daß Sie Brod bei mir haben und den Mittagstisch, ben ich Ihnen gebe wegen Ihrer Bilbung."

"Bas foll ich thun?" fprach Beitel und erhob fich von feinem Sit.

"Erst werben Sie mir rusen ben Löbel Pinkus, bann werben Sie mir bestellen eine Flasche Wein und zwei Gläser, und bann geben Sie sort, ich brauche Sie heut nicht mehr. Sie sollen mir aber gehen und herausbringen, an wen ber Justigrath Horn, welcher wohnt am Markte, heut geschrieben hat nach Rosmin außerhalb ber Provinz, und wenn er heut

"Ich bin aus ber Provinz und warte seit brei Tagen auf einen bringenden Brief vom Herrn Justigrath, ich bin heut gesommen um ihn zu sprechen, vielleicht haben Sie selbst einen Brief an mich aufzugeben an der Post."

Mißtrauisch sah ber Schreiber ihn an und frug: "Bie heißen Sie?" - Beitel griff in die Tasche, holte schnell ein Achtgroschenstlick hervor und sagte: "Ich will nichts Unrechtes von Ihnen, junger Mann, ich will nur, daß Sie die Gefälligkeit haben und mich lassen nachsehen, ob ein Brief für mich da ist."

"Ich kann Ihr Gelb nicht nehmen," erwiederte ber Schreiber kurz, im Begriff weiter zu gehen. "Wie heißen Sie denn?"

"Bernhard Magdeburg aus Oftrau," sagte Beitel schnell, "es kann aber ber Brief auch sein an meinen Onkel."

"Es ist kein Brief für Sie barunter," antwortete ber Schreiber, slücktig die Abressen auseinanderhaltend.

Beitels Augen starrten auf die Briefe, als wollten sie das Papier durchbrennen, es war ihm aber nicht möglich, mit den Augen der Handbewegung des Schreibers zu solgen. Er saste daher mit schnellem Griff das Bündel Briefe, und während der erzürnte Schreiber ihn von der andern Seite packte und rief: "Was fällt Ihnen ein, Herr, wie können Sie sich unterstehen!" las er mit fliegender Sile die Aufschriften, gab die Briefe in einer verzweiselten Ruhe zurück und sagte, an den Dut greisend: "Ich danke Ihnen, es ist nichts sür mich darunter." Der empörte Schreiber wollte ihn halten: "Herr, wie können Sie diese Underschämtheit haben! —"

"Berfäumen Sie nicht die Post," sagte Beitel gutmuthig, "ich gehe jetzt selbst zum Herrn Justigrath." Damit drehte er sich schnell auf das Haus zu und entsam dem Schreiber, welcher einen Augenblick ganz erstarrt über die Frechheit dasstand und endlich nach der Post stürzte, die versäumte Zeit nachzuholen.

Beitel hatte nur wenig Abreffen in feinem Bebachtniß be-

halten trotz seiner schnellen Beobachtungsgabe. "Bielleicht ist bamit der Ducaten verdient," sagte er; "wo nicht, so schadet's auch nichts." Er schlich langsam auf Umwegen nach seinem Comtoir zurück, stellte sich an die Thilr und horchte. Der würdige Pinkus sprach, aber es wurde leise geredet, und Beitel konnte nur wenig verstehen. Endlich wurden die Stimmen lauter und es klang wie Zank zwischen den beiden herren.

"Wie können Sie forbern eine so große Summe für ben einen Weg?" rief Ehrenthal zornig; "ich habe mich in Ihnen getäuscht, wenn ich Sie habe gehalten für einen zuverlässigen Mann."

"Ich will zuverläffig sein," klang bie Stimme bes Pinkus bazwischen, "aber ich muß vierhundert Thaler haben, ober es wird nichts aus bem Geschäft."

"Wie können Sie sagen, daß nichts aus dem Geschäft wird? Was wissen Sie von dem ganzen Geschäft? Wer sind Sie, daß Sie etwas davon wissen können?"

"Ich weiß so viel, daß ich mir tann die vierhundert Thaler geben lassen von dem Baron, wenn ich zu ihm gehe und ihm sage, was ich weiß," schrie Bintus mit lauter Stimme.

"Sie sind ein schlechter Mensch," rief Ehrenthal im Zorn. "Sie sind mir verächtlich wie eine Mans, welche piept in ihrem Loch. Wissen Sie, wen Sie so behandeln? Mich behandeln Sie so," fuhr er immer zorniger fort. "Ich kann Ihnen nehmen Ihren Credit und werde Sie bekannt machen als ein schlechtes Subject bei allen Geschäftsleuten."

"Und ich will Sie bekannt machen bem Baron, was Sie sind für ein schlechter Mann," rief seinerseits Pinkus erzürnt.

Bei diesen Worten öffnete sich die Thür, Beitel tauchte mit einem Sprung in den Schatten der Treppe.

"Ich will Ihnen Zeit lassen zur Ueberlegung bis morgen früh," schrie ber abgehenbe Pinkus in's Comtoir zurud und rannte hinaus.

nicht geschrieben hat, an wen er morgen schreibt. Ich werbe Ihnen geben fünf Thalerstücke, damit Sie das können ersahren. Wenn Sie mir heut Wend noch Antwort bringen, so sollen Sie außerdem haben einen Ducaten."

Beitel erglühte innerlich, entgegnete aber mit dem Schein von Kälte: "Ich kenne keinen von den Schreibern des Justizraths und brauche Zeit, bis ich machen kann ihre Bekanntschaft. Morgen Abend sollen Sie Antwort haben, Sie können
mir ausheben den Ducaten auf morgen."

"Wenn Sie Bescheib bringen, tommen Sie zu jeber Zeit, und wenn es ware nach Mitternacht," rief ihm Chrenthal nach.

Itig sprang die Treppe hinauf, bestellte in ber Rüche eine Flasche Wein und lief bann als Spürhund auf die Straßen.

Unterbeß schritt Herr Ehrenthal, ben Hut auf bem Kopfe, bie Hände auf bem Rücken, immer noch in dem Comtoir auf und ab, und nickte dabei mit dem Haupt wie eine Pagode. So sah er in dem Halbdunkel des Zimmers aus wie ein dicks schwarzes Gespenst, das seinen abgeschlagenen Kopf nicht seit auf den Schultern halten kann.

Beitel führte auf seinem Gange lebhafte Unterhaltung mit sich selbst. "Was ist los?" frug er; "es muß ein großes Seschäft sein und soll mir bleiben ein Seheimniß. Ich soll ben Pinkus holen. Der Pinkus ist gewesen vor einigen Tagen beim Shrenthal, und den Tag darauf ist er gesahren auf's Land zum Baron Rothsattel. Das Seschäft ist also über den Baron. Und der Shrenthal will Einem vorsetzen ein Glas Wein, der Pinkus bekommt keinen Wein, es muß sein ein Anderer, es wird nicht sein der Baron selbst, denn den Edelmann sührt er nicht auf's Comtoir, der muß oben hinauf zum rothen Plüsch. — Wenn der Pinkus zu thun hat dei dem Geschäft mit dem Baron, so kann er nur haben gestellt das Sprenkel für den Rothschwanz, und der jetz Abends kommt, den ich nicht sehen soll, der muß sein der Treiber, — und der Ehrenthal selber? Als er heut herunter ging mit dem

Baron, habe ich gehört, wie er fagte: "Seien Sie vorsichtig!" Holglich ift ber Alte ber Scheucher. Wenn ber Ehrenthal fcencht, fo muß es fein ein großes und ein belicates Gefchaft." Bei biesem Bunkte seines Monologs war Beitel vor ber Berberge angekommen, er bestellte seinen Wirth, ber eilig aus bem Laben in feine Stube lief fich einen besseren Rock anzugieben, und ging bann im Selbstgespräch weiter. "Wenn ber Schreiber, ber bie Briefe aus bem Geschäft bes Justigraths trägt, um fleben Uhr zur Post geht, und ich bie Abresse von ben Briefen lefen konnte, so würde ich mir ersparen bie fünf Thaler," fiberlegte er weiter. "Es geht nicht," fette er befimmert bingu, "er giebt bie Briefe in einem Saufen in bas Boffloch hinein, ber Postmann ist zu schnell, ich werbe nicht lefen konnen bie verkehrten Abressen. — Bielleicht tann ich's boch möglich machen; ber bie Briefe auf bie Post trägt, ist sewöhnlich ein junger Mensch; vielleicht kann ich siber ibn tommen. Und geht's nicht fo, fo geht's anders, ich tenne einen Schreiber von einem Juftigmann, welcher icon manchen Grofden von mir verbient hat. Die Schreiber tennen einander alle. Wenn ich ihm zwei Thaler gebe, besorgt er mir bas Berzeichnik ber Briefe von seinem Collegen, brei Thaler vill ich sparen."

Nachbem Beitel biesen Entschluß gesaßt hatte, ging er in bas Haus bes Rechtsanwalts und stellte sich, wie Jemand erwartend, so auf, daß er das Amtslocal im Auge hatte; es war kurz vor dem Schluß der Sprechstunde; mehrere Menschen, welche den vielbesuchten Notar consultirt hatten, kamen die Treppe herad. Endlich polterte ein eiliger Schritt, ein junger Mann stürzte mit einem Packet Briefe zum Hause hinans. Beitel setze ihm in langen Schritten nach, machte an der nächsten Ecke eine Schwenkung und stand vor dem Schreiber. Er berührte seinen Hut: "Sie sind aus dem Geschift des Instizath Horn?" — "Ja," sagte der Schreiber eilig und wollte weiter gehen.

"Ich bin aus ber Provinz und warte seit brei Tagen auf einen bringenden Brief vom Herrn Justigrath, ich bin heut gesommen um ihn zu sprechen, vielleicht haben Sie selbst einen Brief an mich aufzugeben an der Post."

Mißtrauisch sah ber Schreiber ihn an und frug: "Bie heißen Sie?" Beitel griff in die Tasche, holte schnell ein Achtgroschenstlick hervor und sagte: "Ich will nichts Unrechtes von Ihnen, junger Mann, ich will nur, daß Sie die Sesälligkeit haben und mich lassen nachsehen, ob ein Brief für mich da ist."

"Ich tann Ihr Gelb nicht nehmen," erwiederte ber Schreiber turz, im Begriff weiter zu geben. "Bie heißen Sie benn?"

"Bernhard Magbeburg aus Oftrau," fagte Beitel schnell, "es kann aber ber Brief auch sein an meinen Onkel."

"Es ist kein Brief für Sie barunter," antwortete ber Schreiber, flüchtig bie Abressen auseinanderhaltenb.

Beitels Augen starrten auf die Briefe, als wollten sie das Papier durchbrennen, es war ihm aber nicht möglich, mit den Augen der Handbewegung des Schreibers zu folgen. Er faste daher mit schnellem Griff das Bündel Briefe, und während der erzilrnte Schreiber ihn von der andern Seite packte und rief: "Was fällt Ihnen ein, Herr, wie können Sie sich unterstehen!" las er mit sliegender Eile die Aufschriften, gab die Briefe in einer verzweifelten Ruhe zurück und sagte, an den Hut greisende: "Ich danke Ihnen, es ist nichts sür mich darunter." Der empörte Schreiber wollte ihn halten: "Herr, wie können Sie diese Unverschämtheit haben! —"

"Berfäumen Sie nicht die Post," sagte Beitel gutmuthig, "ich gehe jetzt selbst zum Herrn Justizrath." Damit drehte er sich schnell auf das Haus zu und entsam dem Schreiber, welcher einen Augenblick ganz erstarrt über die Frechheit das stand und endlich nach der Post stürzte, die versäumte Zeit nachzuholen.

Beitel hatte nur wenig Abressen in seinem Gebachtniß be-

halten trotz seiner schnellen Beobachtungsgabe. "Bielleicht ist bamit der Ducaten verdient," sagte er; "wo nicht, so schadet's auch nichts." Er schlich langsam auf Umwegen nach seinem Comtoir zurück, stellte sich an die Thür und horchte. Der würdige Pinkus sprach, aber es wurde leise geredet, und Beitel konnte nur wenig verstehen. Endlich wurden die Stimmen lauter und es klang wie Zank zwischen den beiden herren.

"Bie konnen Sie forbern eine so große Summe für ben einen Weg?" rief Ehrenthal zornig; "ich habe mich in Ihnen getäuscht, wenn ich Sie habe gehalten für einen zuverlässigen Rann."

"Ich will zuverlässig sein," klang die Stimme des Pinkus bazwischen, "aber ich muß vierhundert Thaler haben, ober es wird nichts aus dem Geschäft."

"Bie können Sie sagen, daß nichts aus dem Geschäft wird? Was wissen Sie von dem ganzen Geschäft? Wer sind Sie, daß Sie etwas davon wissen können?"

"Ich weiß so viel, daß ich mir kann die vierhundert Thaler geben lassen von dem Baron, wenn ich zu ihm gehe und ihm sage, was ich weiß," schrie Pinkus mit lauter Stimme.

"Sie sind ein schlechter Mensch," rief Ehrenthal im Zorn. "Sie sind mir verächtlich wie eine Maus, welche piept in ihrem Loch. Wissen Sie, wen Sie so behandeln? Wich behandeln Sie so," suhr er immer zorniger fort. "Ich kann Ihnen nehmen Ihren Eredit und werde Sie bekannt machen als ein schlechtes Subject bei allen Geschäftsleuten."

"Und ich will Sie bekannt machen bem Baron, was Sie sind für ein schlechter Mann," rief seinerseits Pinkus erzürnt.

Bei diesen Worten öffnete sich die Thür, Beitel tauchte mit einem Sprung in den Schatten ber Treppe.

"Ich will Ihnen Zeit lassen zur Ueberlegung bis morgen früh," schrie ber abgehende Pinkus in's Comtoir zurück und rannte binaus.

Beitel trat mit der größten Unbefangenheit in das Comtoir und wurde von seinem Patron, der in dem Keinen Raume auf und ab stilrmte wie ein wildes Thier im Käsig, gar nicht gesehen. "Gerechter Gott, daß dieser Löbel sein kann ein solcher Berräther! Er wird Alles ausschwahen auf dem Warkte, er wird mich ruiniren," jammerte Herr Sprenthal und schlug die Hände zusammen.

"Wozu soll er Sie ruiniren?" frug Beitel und warf seinen Hut auf bas Bult.

"Was wollen Sie hier? Was haben Sie gehört?" schrie ihn Strenthal zornig an.

"Alles habe ich gehört," fagte Beitel kaltblütig, "Sie haben ja beide geschrieen, daß man es hören mußte in dem Hausflur. Warum haben Sie mir ein Geheimniß gemacht aus dem Geschäft? Wenn Sie mir gesagt hätten, was Sie dorhaben, ich hätte Ihnen den Löbel billiger verschafft."

Herr Chrenthal sah starr auf ben keden Burschen und konnte nichts hervorbringen als die Worte: "Was ist bas?"

"Ich kenne ben Pinkus," fuhr Beitel fort, entschlossen, sich zum Mitspieler in bem Stild zu machen, welches jetzt aufgeführt wurde. "Wenn Sie ihm geben hundert Thaler, so wird er Ihnen als treuer Mann verkaufen eine gute Hopothek an den Baron."

"Was wissen Sie von der Hypothek?" fuhr herr Ehrenthal bestürzt heraus.

"Ich weiß genug, um Ihnen babei zu helfen, wenn ich helfen will," antwortete Beitel. "Und ich will Ihnen helfen, wenn Sie haben Bertrauen zu mir."

Herr Ehrenthal starrte immer noch verwundert in das Gesicht seines Buchhalters, es dämmerte ihm die Ansicht, das sein Gehülse mehr kaltes Blut und Entschlossenheit haben könnte, als er selbst. Endlich rief er zwischen Freude und Sorge: "Sie sind ein braver Mensch, Beitel, schaffen Sie mir den Pinkus zurück, er soll haben die hundert Thaler."

"Ich habe auch gelesen die Aufschrift von den Briefen, welche der Instigrath zur Post gegeben hat. Es ist ein Brief barunter an den Instigcommissarius Walther in Rosmin."

"3ch hab's gebacht," rief herr Sprenthal erfreut; es ift

gut, Igig, schaffen Sie mir ben Löbel!"

"Dem Schreiber bes Instigraths habe ich zu zahlen fünf Thaler und ich soll bekommen einen Ducaten, macht acht Thaler 5½," suhr Beitel fort, ohne sich von der Stelle zu rühren.

"Es ist schon gut," beschied ihn Shrenthal durch eine nachlässige Handbewegung; "Sie sollen haben das Geld, aber vor Allem muß ich haben den Binkus."

Beitel eilte hinüber in die Herberge und suchte nach dem entsichenen Geschäftsmann. Dieser hatte sich in seine Stube zurückzogen, in welcher auch er aufgeregt auf und ab lief und alle Anzüglichkeiten, die ihm Ehrenthal vorgeworfen hatte, mit Ingrimm verarbeitete.

Beitel disnete die Thur und sagte mit Energie: "Pinkus, ich komme vom Shrenthal, ich will, daß Sie nehmen hundert Thaler und helsen meinem Rebb; ich will, daß Sie nicht als schleckter Mensch an ihm handeln. Wenn Sie etwas von ihm wissen, was ihm schaden kann bei dem Baron, so weiß ich etwas von Ihnen, was Ihnen schaden wird bei der Polizei."

Der Pinkus stand ftill und unterbrückte einen Fluch, ben er gegen Beitel auf seinen Lippen hatte. "Ich bin ein ehrlicher Mann," rief er trozig, "und brauche mich vor ber Bolizei nicht zu fürchten."

"Sie wird fragen, was Sie für ein Waarenlager halten in dem Hause daneben, und von welchen Leuten Sie gekauft haben Ihre Waaren. Ich will Sie aber nicht zu Schaben bringen; Ehrenthal soll Ihnen geben hundert Thaler, und Sie werden mir geben von jetzt ab in Ihrem Hause eine Stube und ein Bett gegen billige Miethe, und werden mich nicht mehr behandeln als Bocher, soudern als Geschäftsmann, welcher so gut ist wie Sie."

Pinkus war überrascht, besiegt, gefangen; er sprubelte noch eine Weile auf, socht mit Händen und Füßen gegen eine seindliche Lust, welche ihm keinen Widerstand leistete; er beschwor häusig seine Ehrlickeit und mischte starke Alagen gegen Ehrenthal hinein, die die Wellen seiner sittlichen Entrüstung allemälig kleiner und klitzer wurden, und zuletzt in seiner Seele ein anmuthiges Wellengekräusel entstand, als Zeichen, daß sie brauchbar geworden für alle guten Werke des Friedens.

Beitel batte, an ben Ofen gelehnt, biefe Umwandlung rubig abgewartet und führte jett ben Berfohnten im Triumph zu Chrenthal zurud. hier magen bie beiben würdigen Manner einander querft mit feindfeligen Bliden, bann icuttelten fie einander bie Sande und versicherten sich gegenseitig ihrer Sochachtung, mabrend Beitel wieder als Genius bes Friedens baneben ftanb und Beibe mit einem Gefühl betrachtete, welches ber entschiebenfte Gegensat von Hochachtung war. Binfus stedte ein Caffenbillet von hundert Thalern ein und empfahl sich, da seine Hülfe bei ber großen Operation nicht mohr nothig schien, und Beitel öffnete turz barauf bie Thur für Berrn Löwenberg, ben Geschäftsmann aus ber Broving, und lächelte innerlich, als Ehrenthal fast bittenb fagte: "Lieber Itig, Sie konnen jett geben." Er ging biesmal, ohne am Soliffelloch zu borchen, gufrieben nach haufe und bezog noch benfelben Abend ein fleines Zimmer im erften Stod bes Bintus. trant bas Glas Liqueur und af bas Bratenstüd, welches Frau Bintus ibm vorfette.

Unterdeß sagte Herr Sprenthal zu Löwenberg, als Beide bei einem Glas Wein gemüthlich einander gegenüber saßen: "Ich habe ersahren, daß der Justigrath Horn sich Auskunft holt über die Hypothek bei dem Justigcommissarius Walther in Ihrem Orte. Ift etwas zu machen mit diesem Mann?"

"Es ist nichts zu machen mit Geld," erwiederte der Mann aus der Provinz nachdenklich, "aber es wird etwas zu machen sein auf andere Weise. Er weiß nicht, daß ich selbst von dem Bewollmächtigten bes Grafen ben Auftrag habe zu verkaufen biese Hppothek. Ich werbe hingehen zu ihm in meinen Geschäften und werbe mir einen Borwand nehmen, ihm zu loben bas Gut und die Berhältnisse bes Grafen; vielleicht sage ich ihm sogar, daß ich Luft habe zu kaufen diese Hppothek."

Kopfschüttelnd sagte Strenthal: "Wenn er kennt ben Grafen und sein Gut, so wird Ihr Lob noch nicht helfen, daß er

einen gunstigen Brief hierher schreibt."

"Es hilft boch, diese Justizcommissarien milsen bei uns Erfundigungen einziehen über die Berhältnisse: sie konnen selbst nicht so gut wissen wie wir, wie es steht mit dem Kauf und Berkauf ber Wolle und des Getreides. Wir müssen thun, was wir konnen, und ich glaube, es wird helsen für das Geschäft."

Strenthal ftützte schwermuthig ben Kopf auf bie Hand und sogte mit einem Seufzer: "Sie konnen glauben, Bowenberg,

es macht mir schwere Sorge."

"Es wird auch sein ein schöner Bortheil," tröstete der Andere. "Neunzig Procent zahlt der Käuser, den Sie haben, und dem Grasen werden geschickt nach Paris siebenzig Procent: von den zwanzig Procent Differenz zahlen Sie fünf an den Bewollmächtigten des Grasen und fünf an mich für meine Bemühung, und zehn Procent bleiben Ihnen. Viertausend Thaler sind ein schöner Gewinn bei einem Geschäft, zu dem man braucht kein Capital."

"Aber es macht Sorge," sprach Herr Ehrenthal gebeugt; "glauben Sie mir, Löwenberg, ich bin so ausgeregt von dem Rachdenken, ich habe keine Nacht, wo ich schlasen kann, wenn ich siege in meinem Bett. Und wenn meine Frau mich frägt: Schlässt du, Ehrenthal? so muß ich ihr immer sagen: Ich kann nicht schlasen, Sidonie, ich muß denken an die Geschäste."

Eine halbe Stunde barauf fuhr eine Extrapost zum Thore hinans. Am nächsten Morgen erhielt ber Justizcommissarius Balther einen Geschäftsbesuch bes Herrn Löwenberg und wurde burch bie fühle und überzeugende Weise bieses Herrn allerdings

zu der Ansicht gebracht, daß die Verhältnisse des Grafen Zaminsth doch nicht so zerrüttet waren, als man in der Umgegend annahm.

Acht Tage barauf empfing ber Freiherr von Rothsattel einen Brief seines Rechtsfreundes und barin die Copie eines Schreibens vom Justizcommissatus Walther. Das Gutachten beider Rechtsverständigen stellte den Kauf der Hppothet als ein Geschäft dar, von dem wenigstens nicht unbedingt abzurathen war. Und als den Tag darauf Ehrenthal auf dem Gut seinen Besuch machte, hatte der Freiherr seinen Entschluß gesaßt die Hppothet zu nehmen. Was ihn lockte, sortwährend, unwiderstehlich, das war der schnelle Gewinn von einigen tausend Thalern. Es war ein Segen der Praxis, die er in dem früheren Geschäft mit Ehrenthal erworden hatte. Er wollte die Hppothet zut sinden, und hätte sie vielleicht genommen, auch wenn sein Rechtsfreund ihm entschieden abgerathen hätte.

Sprenthal erbot sich mit großer Uneigennützigkeit, da er boch eine Geschäftsreise in jene Gegend vorhabe, Bollmacht von dem Freiherrn anzunehmen und für ihn den Kauf mit dem Bevollmächtigten abzuschließen. Der Freiherr war gern damit zufrieden, denn sein Zartgefühl sträubte sich dagegen, daß er in eigener Person eine Zahlung machen sollte, deren Betrag geringer war als die Summe, welche er durch das Hppothekeninstrument dasür kaufte.

Acht Tage später war er im Bestt einer Hpothel von vierzigtausend Thalern, für welche er nur sechsunddreißigtausend Thaler gezahlt hatte, und Shrenthal und seine Freunde hatten obendrein ein schönes Geschäft gemacht, das beste von allen Itig, denn er hatte ein Uebergewicht über seinen Weister erhalten und war Rathgeber und Bertrauter geworden bei den geheimnisvollsten Unternehmungen. Alle Parteien waren zufrieden. Der Freiherr holte seine reich ausgelegte Cassette hervor und legte an die Stelle der schönen weißen Pergamente das dide, gelbliche, durch viele Hände abgegriffene Actenbundel,

welches von jetzt ab sein Bermögen vorstellte. — Er sah nicht mehr mit der frohen Ausmerksamkeit hinein, welche er früher den Pfandbriesen gegöunt hatte, er warf den Deckel des Käsichens schnell zu und schob es in den Secretär, ganz wie ein alter ermüdeter Geschäftsmann, wie Einer, der froh ist eine Arbeit hinter sich zu haben. Er eilte in die Zimmer der Damen und beschrieb dort mit Laune die Glückwünsche und Bücklinge Sprenthals.

"Ich mag ihn nicht bulben," sagte Lenore, "er sieht aus wie ein Kleiner fauchender Hamster."

"Diesmal wenigstens hat er sich in seiner Weise uneigennühig gezeigt," antwortete der Bater. "Es ist wahr, alle diese Geschäftsleute haben etwas Karrikirtes, und es ist bei aller Gutmitbigkeit für unser Einen nicht immer möglich, bei ihren Budlingen das Lachen zu unterdrücken."

An demfelben Abende ging Herr Chrenthal bei seiner Frau Sidonie im langen Schlafrocke vergnügt auf und ab, er versuchte ein Keines Lied zu singen, Kopfte seine Tochter Rosalie auf den weißen Nacken und warf seiner Frau von Zeit zu Zeit einen schlauen und zärtlichen Blick zu, so daß ihn Madame Chrenthal endlich frug: "Du hast abgemacht dein Geschäft mit dem Baron?"

"Ja," rief Ehrenthal luftig.

"Er ist ein schöner Mann, ber Baron," bemerkte bie Lochter.

"Er ift ein guter Mann," sagte Sprenthal, "aber er hat seine Schwächen. Er ist einer von den Menschen, welche verlangen tiese Bücklinge und unterthänige Reden, und welche Geld bezahlen, damit Andere für sie denken. Er würde lieber verlieren Eins vom Hundert, wenn man nur zu ihm spricht mit gebogenem Rücken, den Hut in der Hand. Es sind auch solche Leute nöttig in der Welt, was sollte sonst werden aus unserm Geschäft?" —

Und an demfelben Abend faß auch Beitel in seiner Stube, Fregrag, C. u. S. I.

und ber Abvocat neben ihm, und Beitel berichtete in ber Aunstehrache über das abgeschlossene Geschäft und sagte: "So ist ber Rothschwanz gefangen in dem Sprenkel, und der Ehrenthal hat dabei gewonnen viertausend Thaler."

Hippus hatte seine Brisse abgenommen und sah in bem vierectigen Polzkasten, welchen Frau Pinkus ein Sopha uannte, gerade aus wie ein weißer ältlicher Asse, ber ben Weltlauf verachtet und seinen Wärter in die Beine beist. Er hörte mit kritischem Ernst auf den Bericht seines Schillers, schüttelte hin und wieder den Kopf, oder lächelte, wenn etwas nach seinem Geschmack war.

Als Beitel seinen Bericht mit den Worten schloß: "Der Sprenthal hat keine Courage, er verkiert den Kopf bei großen Geschäften," da rief Herr Hippus verächtlich: "Der Sprenthal ist ein Gimpel. Er seht nichts Großes durch, er ist ein keinslicher Wann. Es ist ihm immer so gegangen; wo es darauf ankam, hat er gezaudert und ist steden geblieben. Wenn er den Edelmann durch Trinkgelder krren will, die er ihm zuskommen läßt, so wird ihn der Freiherr zuletzt die Treppe himmeter wersen."

"Bas foll er aber mit ihm thun?" frug Beitel.

"Sorgen muß er ihm machen," sprach Hippus im Eifer aufstehenb, "Sorgen burch Arbeit. Große Arbeit, immerwährende Unruhe, tägliche Sorgen, die nicht aushören, das ist das Einzige, was der Freiherr nicht aushalten kann. Diese Lente sind gewöhnt wenig Arbeit zu haben und viel Bergnügen, Alles wird ihnen zu leicht gemacht im Leben von Klein auf. Es giebt Wenige, die den Kopf nicht verkieren, wenn eine große Sorge das ganze Jahr in ihrem Schäbel herum bohrt. Das ruinirt sie. Ik so Einer höchstens zwei Mal im Tage durch seine Wirthschaft gelausen, so denkt er, er hat gearbeitet, während der Amtmann das Beste thut und manchmal noch die Dummheiten des Herrn ausbessern muß. — Will der Ehrenthal den Baron unter sich bringen, so muß er ihn in

große Geschäfte verwideln, er muß selbst etwas wagen, und bagu hat er keine Entschlossenheit und keinen Berstand, er ist nur ein Gimpel, der sein gelerntes Stücken pfeift und hinterher mit dickem Kopfe basigt."

So lehrte der Advocat, und Beitel verstand die Augen Borte und sah mit einer Mischung von Achtung und Scheu auf den Keinen häßlichen Teusel, welcher hestig vor ihm gesticulirte. Endlich ergriff Herr Hippus die Branntweinflasche, stampste sie auf den Tisch und rief: "Heut noch eine Füllung extra! Was ich dir jetzt gesagt habe, du junger Galgenvogel, ist mehr als eine Flasche Doppelten werth."

5.

"Ich bin heut achtzehn Jahr," sagte Karl zu seinem Bater, ber an einem Sonntag zufrieden in seiner Stube saß und nicht mabe wurde, den stattlichen Jüngling anzusehen.

"Das ift richtig," erwiederte ber Bater, "achtzehn Lichter steben auf bem Ruchen."

"Mso, Bater," fuhr Kaxl fort, "es ist Zeit, daß ich etwas werbe."

"Dn?" frug ber Bater verwundert, "was willst du benn noch anders werden, als du bist? Ein Anirps bist du und wirst in deinem Leben nichts Anderes."

"Sei jetzt einmal still mit beinem ewigen Anirps," entgegnete Karl. "Ich will Auflader werben."

"Ei so hört boch," rief ber Alte, "also Auflaber! Warum nicht lieber gar Bürgermeifter, ober König ober so etwas?"

"Ich habe Kräfte genng," fuhr Karl entschlossen fort. "Ich will mir etwas verbienen. Ich will ein ordentlicher Mann werden. Herr Wohlfart ist jetzt schon seit einem Inhre frei geworden und ich bin noch immer ein Junge."

"On willst etwas verbienen?" wieberholte ber Alte und soh mit immer größerem Erstaunen auf seinen Sohn. "Ber-

villst du als Geizhals an uns handeln?"

"Ich kann doch nicht immer an beiner Leberschürze hängen," sagte Karl, "und wenn du tausend Thaler verdientest, würde ich daburch ein ordentlicher Mensch? Und wenn ich dich einmal verlieren sollte, was soll dann aus mir werden?"

"Du wirst mich verlieren, Junge," sagte der Riese mit dem Kopf nickend, "das versteht sich, in einigen Jahren," setzte er hinzu, "nachher kannst du werden, was du willst, nur nicht Auflader."

"Aber warum soll ich nicht werben, was du bift? Sei boch nicht so hartnäckig."

"Das verstehst du nicht. Komm mir nicht mit beinem Ehrgeiz, ehrgeizige Leute kann ich nicht vertragen."

"Und wenn ich nicht Auflader werden soll," rief Karl wieder, "so muß ich etwas Anderes lernen, sieh das doch ein, Bater."

"Du willst nichts gelernt haben?" rief der Alte beklimmert. "Ach, du armes Kind, was haben sie dir nicht alles in deinen Keinen Kopf hineingetrieben! Da war die Klippschule, zwei Klassen, und die Gewerbeschule, zwei Klassen; acht Klassen haft du gelernt und kennst alle Waaren so gut wie ein Commis, ist das nichts? Du bist ein nimmersatter Junge!"

"Ja, ich muß boch aber etwas Bestimmtes wissen für einen Beruf," versetzte Karl, "Schuster, Schneiber, Kausmann ober Mechanitus."

"Darum mache dir keine Sorge," sagte der Bater mit Ueberlegenheit, "dafür habe ich bei deiner Erziehung gesorgt, du bist praktisch — und ehrlich," fügte er hinzu.

"Das bente ich," fagte Karl, "aber tann ich ein Paar Stiefeln machen? tann ich einen Rod jufchneiben?"

"Du kannst's," erwiederte der Alte ruhig, "versuch's und du wirst's konnen."

"Na, warte, bu Brummbar, morgen taufe ich Leber und nabe bir ein Baar Stiefeln, bu follst fühlen, wie sie brüden."

"Beißt bu was," entgegnete ber Bater, "ich werbe biese Stiefeln nicht anziehen, ich werbe vielleicht auch die zweiten nicht anziehen, ich werbe warten, bis du das dritte Paar gemacht hast, die werden nicht drücken."

"Mit dir wird man nicht fertig," sagte Karl ärgerlich, "ich weiß schon, wo ich mir Rath erhole. So kann's mit mir nicht bleiben; ich werde dir Jemand auf den Hals schicken, der dir basselbe sagen soll."

"Sei nur nicht ehrgeizig, Karl," sagte ber Alte kopfschittelnb, "und verdirb mir den heutigen Tag nicht. Jest gieb mir die Bierkanne her und sei ein guter Junge."

Karl setzte die große Kanne vor den Bater, nahm bald darauf seine Mütze und verließ das Zimmer. Der Bater blied bei seinem Bier sitzen, aber sein Behagen war gestört, er sah immer wieder nach der Thür, zu welcher Karl hinausgegangen war, er sah sich in der Stube um, die ohne das fröhliche Gesicht seines Sohnes so einsam war. Endlich ging er in die Rammer nedenan, setzte sich dröhnend auf dem Bette nieder und zog unter der Bettstelle einen schlissel, den er aus der Bestentasche zog, nahm einen Beutel Geld nach dem andern heraus und siellte eine Kopfrechnung an, dann school er den Kasten wieder unter das Bett und setze sich beruhigt zu dem Hanstrunk.

Unterbeß ging Karl in seinem Sonntagsstaat mit eiligen Schritten in die Stadt und trat in Antons Zimmer. "Guten Rorgen, Karl," rief ihm Anton entgegen, "was bringst du?"

Karl begann feierlich: "Ich komme, Sie um Rath zu fragen, was aus mir werben foll. Mit meinem Bater ist barüber nicht zu reben. Ich will Auflaber werben, und ber Alte will's nicht leiben; ich will etwas Anderes werben, und er vertröstet mich auf die Zeit, wo er nicht mehr leben wird.

Ein schöner Trost! Er ist gerade wieber ein rechter Gollath. Ich bin heut achtzehn Jahr, und das Ding muß mit mir anders werden, ich greise hier im Hause überall mit an, aber das ist nirgends etwas Ordentliches."

"Du haft Recht," sagte Anton verständig. "Bor Allem aber gratulire ich dir zu beinem Geburtstage; und warte, hier ist ein Buch sur dich, das nimm zum Angebinde, ich werde dir meinen Namen hineinschreiben."

"Seinem getreuen Karl, Anton Wohlfart," las der erfreute Karl. "Ich danke Ihnen, Herr Wohlfart, ich habe schon fünfundsechzig Bücher. Jest wird die zweite Reihe voll."

"Und so setze dich her zu mir und laß uns Rath halten. Bor Allem sage, was kann ich dir helsen? Ift's nicht besser, wenn du mit herrn Schröter selbst sprichst? Er ist ja bein Bathe."

"Das wird mir zu groß," entgegnete Karl ernsthaft, "ber Bater könnte benken, ich wollte ihn verklagen. Bei Ihnen ist das freundschaftlicher."

"Gut," ftimmte Anton bei.

"Und so wollte ich Sie bitten, daß Sie gelegentlich mit meinem Bater über mich sprechen. Er hat zu Ihnen ein großes Zutrauen und er weiß, daß Sie's mit mir gut meinen."

"Das will ich gern," sagte Anton, "aber was gebenist du zu werben?"

"Das ist mir gleich," erwiederte Karl, "nur etwas Orbentliches."

Am nächsten Sonntage ging Anton nach bem haufe bes Baters Sturm.

Die Wohnung des obersten Ausladers war ein Keines Haus am Flusse, unweit des Pachoses; es war sein Eigenthum und zeichnete sich durch die Rosafarbe seines Anstrichs vor den Nachbarhäusern schon von Weitem aus. Anton öffnete die niedrige Thir und wunderte sich, wie dem Riesen überhaupt möglich sei, sich in einen so kleinen Bau einzupaden. Und als der alte Sturm aufstand ihn zu begrüßen, da wurde ihm kar, daß eine unaufhörliche Geduld des mächtigen Mannes nöthig war, um diese Wohnung zu ertragen. Denn wenn er sich mit aller Araft ausstreckte, so mußte er unsehlbar Decke und Wände zerreißen und mit Kopf und beiden Fäusten in die freie Luft hineinragen. Der riesige Mann stand vergnügt über den Besuch ohne Rock und Weste vor ihm und hielt ihm grüßend seine Hand entgegen, welche wohl im Stande war, einen Altrbis von mäßiger Größe zu umspannen.

"Ich freue mich sehr, Sie in meinem Hause zu sehen, herr Wohlfart," sagte Sturm und faßte so zierlich, als es ihm möglich war, Antons Hand.

"Es ist etwas kein sitr Sie, Herr Sturm," antwortete Anton lachend, "Sie sind mir noch nie so groß vorgekommen, als in diesem Zimmer."

"Mein Bater war noch größer," antwortete Sturm wohlgefällig und richtete fich boch auf, fo daß sein Kinn auf dem obern Ranbe bes Ofens rubte; "so groß war mein Bater," fagte er und wies auf ben bunten Farbenfaum langs ber Dede. an welchem mehrere Marten mit Bleiftift gezeichnet waren. "Go groß war er und noch breiter. Er war Aeltester ber Auflaber und ber ftärkste Mann am Orte, und boch hat ihn ein Rag. nicht halb so boch als Sie, zu Tobe gebracht. Hier nehmen Sie Blat. Berr Boblfart." Er rudte ibm einen Stuff von Eichenholz bin, ber so schwer war, bag Anton Mithe batte ibn von ber Stelle zu beben, und feiste fich mit Gertufch auf eine Bant. "Wein Larl bat mir gefagt, bag er Sie befucht bat, und bag Sie febr freundlich gegen ibn waren. Er ift ein anter Junge und ich habe meine Freude an ihm, aber er ift boch aus ber Art gefchlagen. Mutter war eine Keine Frau," sette Berr Sturm traurig hinzu und griff nach einem Glase Bier, welches mehr als ein Quart faste, feste bas Blas an und nicht eber wieber

auf ben Tisch, als bis ber lette Tropfen baraus verschwunben war.

"Es ist Faßbier," sagte er entschuldigend, "darf ich Ihnen ein Glas anbieten? Es ist Herkommen bei unserm Geschäft, kein anderes zu trinken; dies freilich trinkt man den ganzen Tag, denn unsere Arbeit macht warm."

"Ihr Sohn hat, wie ich höre, Luft, in Ihre Corporation zu treten," lenkte Anton ein.

"Unter die Auflader?" frug der Riefe. "Nein, dies wird er nicht, niemals." Er legte seine Hand vertraulich auf Antons Knie. "Er wird es nicht, meine Selige hat mich auf dem Totenbette darum gebeten. Warum? Darum! Unsere Arbeit ist respectabel, Sie wissen das selbst am besten, Herr Wohlfart. Wir sind Männer, welche ein Bertrauen haben, wie wenig andere. Es ist eine Ehre, Auflader der Kausmannschaft zu werden, um die sich Hunderte bei mir bewerben, und nicht Einen lassen wir zu. Es giebt Wenige, welche die Krast haben, und noch Wenigere, welche etwas Anderes haben."

"Die Ehrlichkeit," sagte Anton."

"Ganz recht," nickte Sturm, "baran fehlt's auch ben Starken. Alle Tage jede Art Waare in Tonnen und Kisten in größter Quantität vor sich zu haben und darum zu hantieren, wie um eigenthümliche Sachen, und niemals die Hand hineinzusteden, das ist leider nicht Jedermanns Gewohnheit. Also Sie wissen, wir halten auf uns. Und die Einnahmen sind nicht schlecht, ja, sie sind gut. Weine Selige hielt noch auf Sparbüchsen und Strilmpse und solches Zeng. Als sie starb, sand ich den ganzen Grund ihres Kastens mit zugebundenen Strilmpsen zugestopst, die neben einander standen wie die setten Lerchensteise in der Schachtel. Alles sür unsern Karl, und es war nicht nur Silber, es war auch Gold dabei. Sie war eine sparsame Frau und hob Alles auf. Das ist nun meine Art nicht. Denn warum? — Wer praktisch ist, braucht um das Geld nicht zu sorgen, und der Karl wird ein praktischer Mensch. Aber nicht als Auflader," fügte er topfschüttelnd hinzu, "meine Selige wollte das nicht haben, und sie hat Recht."

"Ihre Arbeit ist sehr anstrengend," stimmte Anton bei.

"Anstrengenb?" lachte Sturm; "sie mag wohl anstrengenb sein für Einen, ber nicht die Kraft hat, so anstrengend, daß ihm der Rücken darüber zerbrechen kann; aber es ist nicht die Anstrengung, es ist noch etwas Anderes. Dies ist es!" bei diesen Borten holte er einen großen Krug aus der Ede und goß sein Glas voll. "Das Faßbier ist es."

Anton lächelte. "Ich weiß, Sie und Ihre Collegen trinken biel von dem dunnen Getränk."

"Biel," fagte Sturm mit Selbftgefühl, "es ift bei uns Geschäftsbrauch, es ift herkommen, es ift von je bei ben Aufladern fo gehalten worben; fie muffen Rrafte haben, fie muffen treue Manner sein und fie muffen Fagbier trinten. Es ift Bebürfnig bei unserer Arbeit, wer's nicht thut, balt's nicht aus; Baffer trinken macht uns schwach, und Wein und Branntwein gleichfalls, nur Fagbier thut's, bies und Brovencerol. Seben Sie, Herr Anton, fo: - " Der Riese ftredte ben Arm aus und holte ein kleines Glas von bem Bestell, füllte es zur Balfte mit feinem Baumöl, zur andern balfte mit Bier, that eine Menge Ruder in die Mischung und trant au Antons Schreden bie wiberwärtige Flüffigkeit aus. "Das macht ftart," fagte er, "es ift ein Bebeimnig unserer Runft, es erhalt bie Kraft und macht folche Arme," er legte ftolz seinen Arm auf ben Tisch und versuchte ibn mit seiner Sand vergebens zu umspannen. "Aber es ift ein haten babei," fügte er leifer hinzu. "Es wird Reiner von uns über funfzig Jahre alt. Haben Sie schon einen alten Auflader geseben? Sie baben feinen geseben, benn es giebt kinen. Funfzig Jahre ist bas Höchste, was einer erreicht. langer bulbet's ber Biergeist nicht. Mein Bater war funfzig. als er starb; ber, ben wir neulich begraben haben, - Berr

Schröter war mit beim Begräbniß, — ber war neunundvierzig. Ich habe noch ein paar Jahre bis dahin," setzte er wie zur Beruhigung hinzu.

Anton blickte besorgt in bas ehrliche Gesicht bes Auflabers. "Aber Sturm, wenn Sie bas wissen, warum sind Sie nicht mäßiger?"

"Mäßig?" frug Sturm verwundert, "was ist mäßig? Es steigt Keinem von uns in den Kopf. Bierzig Halbe in einem Tag ist nicht viel, wenn man's nicht merkt."

Anton fab ben Auflaber ungläubig an.

"So viel trinke ich," sagte Sturm. "Der, ben wir neulich begraben haben, konnte noch mehr vertragen; er hatte aber auch Wochen, wo er noch stärker war als ich. Sehen Sie, Herr Wohlsart, beshalb aber soll mein Karl nach dem Willen der Seligen lieber etwas Anderes werden. Es ist, anter uns Männern gesagt, mit dem ganzen Alter nur dummes Zeug. Auch von den Menschen, welche keine Auslader sind, werden die wenigsten älter als sunszig. Sie sterben an allen möglichen Krankheiten von den Windeln an sortwährend dahin, und an lauter Krankheiten, die wir Auslader nicht kennen. Aber meine Selige hat's einmal so gewollt, und so mag's brum sein."

"Und haben Sie an etwas Anderes gedacht?" frug Anton weiter. "Karl ist zwar im Geschäft sehr nsiglich und wir alle werden ihn vermissen, wenn er im Hause sehlen solkte."

"Das gerabe ist es," unterbrach ihn ber Aussaber, "das war das Richtige, was Sie gesagt haben. Sie werden ihn vermissen, ich auch. Ich bin allein im Hause, seit meines Seinge tot ist; wenn ich die rothen Baden meines Aleinen in diesen Wänden sehe, so bin ich zusrieden; wenn ich in Ihrem Hause seinen kleinen Heinen Hanner höre, so sühle ich die Lustigkeit in meinem Herzen. Wenn er weggeht von mir und ich einsam in dieser Stube sitze, ich weiß nicht, wie ich's ertragen soll."

Die Zilge bes Mannes zucken vor innerer Bewegung. "Aber muß er sich denn ganz von Ihnen trennen?" frug Anton endlich, "vielleicht kann er noch Jahre lang hier wohnen."

Sturm schüttelte bebeutungsvoll ben Ropf. "Ich kenne ihn, er kann's nicht; wenn er erft einmal etwas anfängt, so ist er binterber wie ein Teufel, bann benkt er an nichts als an das eine Ding. Aber ich habe mir's überlogt in den letzten Tagen. Ich will Ihuen fagen," fuhr er vertraulich fort, "ich habe Unreckt, wenn ich an mich benke. Der Junge hat nicht für mich feinen Ropf in die Welt gestedt, sondern für ich selber. Er foll etwas werben. Und nun frage ich, was meine Selige fich für ben Jungen wünschen würbe, wenn fie noch lebte. Diese Frau batte einen Bruber, welcher mein Schwager ift, und biefer Schwager ist auf bem Lanbe. Ein Frigut, bort oben, wo bas bobe Wasser berkommt; ein gefeter Rann, er taufcht nicht mit manchem Rittergut. Der besucht mich alle Jahre, wenn sie ihre Wolle geschoren haben. Der kennt mich und kennt ben Rarl, bem möchte ich meinen Aleinen übergeben, wenn ich ihn nicht behalten foll. Er ift weit von hier." schloß er traurig, "aber es ift Berwandtschaft."

"Das ist ein guter Gebanke, Herr Sturm," sagte Anton, etsent, auf so wenig Hindernisse zu sweier; "aber ich habe immer gehört, daß der Landwirth auf eine felbständige Thätigkit in der Regel nur dann hoffen kann, wenn er nicht ganz ohne Bermögen ist."

"Das paßt," sagte ber Riese seinen Finger erhebend geheimnisvoll, "er ist nicht ganz ohne Bermögen. Bon seiner Mutter her, und auch etwas von seinem Bater. Er weiß aber von gar nichts, denn ich wollte, er sollte praktisch werden. Und sagen Sie ihm auch nichts."

"Da Sie so väterlich für Ihren Sohn sorgen," rief Anton, "so lassen Sie ihn nicht länger in Unsicherheit; es ist bav von ihm, daß er das Ungenügende seiner jehigen Arbeit empfindet."

"Er kann es sogleich hören," sagte ber Alte aufstehend, "er stedt im Garten. Sie sollen babei sein." Sturm trat in das Haus und rief mit seiner mächtigen Stimme in den Garten. Karl eilte herbei, begrüßte Anton und sah erwartungsvoll bald auf diesen, bald auf den Bater. Der Alte hatte sich wieder ruhig hingesetzt und frug in seinem gewöhnlichen Ton: "Aleiner Knirps, willst du ein Dekonom werden?"

"Landwirth?" rief Karl, "baran habe ich noch gar nicht

gebacht. Dann milfte ich ja fort von bir, Bater."

"Er benkt auch baran," sagte ber Alte, Anton zunidend. "Ist benn bein Wille, daß ich von dir soll?" frug Karl erschroden.

"Allerbings, mein Aleiner," sagte ber Bater. "Biberrebe nutt nichts, die Sache ist abgemacht, natürlich vorausgesetzt, daß dich der Onkel haben will. Du sollst Dekonom werden, du sollst etwas Ordentliches lernen, du sollst beinen Bater verlassen."

"Bater," sagte Karl niebergeschlagen, "wenn ich von dir weg gehen soll, so ist mir's nicht recht."

"Es soll bir aber recht sein, bu ehrgeiziger Anirps," rief ber Alte.

"Dann tomm mit auf's Land," fagte ber Sohn.

"Ich soll auf's Land kommen? ho ho!" Sturm lachte, daß die Stubenthilt zitterte. "Mein Knirps will mich in die Tasche steden und mit sich auf dem Lande herumtragen." Er lachte so lange, die er mit der Hand über die Augen suhr. "Komm her, mein Karl," sagte er endlich, zog den Sohn an sich und hielt den Kopf desselben lange zwischen seinen großen Händen. "Du bist mein guter Junge, und Trennung muß sein auf Erden, wenn nicht jetzt, dann in ein paar Jahren."

So schied Karl aus ber Handlung. Bergeblich versuchte er in den letzten Tagen seine Bewegung hinter leisem Pfeisen zu versteden. Er streichelte zärtlich Freund Pluto und die Katze, welche er in das Haus gebracht hatte, er verrichtete seine Keinen Arbeiten mit maßlosem Eiser und hielt sich babei so viel wie möglich in ber Nähe seines Baters; auch bieser sah ben Tag hindurch immer wieder auf seinen Sohn und verließ manchmal seine Tonnen, um langsam auf ihn zuzugehen und ihm die Hand schweigend auf den Kopf zu legen.

"Es ist nicht schwer bei ber Landwirthschaft?" sagte Bater Sturm vor ber großen Baage zu Anton, und blickte ihm fragend in's Geficht.

"Leicht ist es nicht," erwiederte Anton, "es ist vielleicht woch mehr dabei zu lernen, als bei unserm Geschäft."

"Lernen!" rief ber Alte, "je mehr er lernen muß, besto lieber ift es ihm, bas thut nichts; nur ob es fehr schwer ist?"

"Rein," sagte Herr Bix, ber die Sprache des Riesen bessernand. "Schwer ist dort nichts: das Schwerste ist der Sad Beizen, hundertundachtzig Pfund, und Bohnen, zweishundert Pfund. Und das braucht er nicht zu heben, das thun die Anechte."

"Benn bas bei ber Landwirthschaft so ift," rief Sturm verächtlich und richtete sich hoch auf, "so ift mir ganz egal, ob er das hebt. Zweihundert Pfund trägt auch mein Zwerg."

6.

Anton war jetzt ber pflichtgetreueste Correspondent seines Comvirs. Gegen die ritterlichen Klinste seines Freundes verbielt er sich kühl. Nur selten vermochte ihn Fink, des Sonntags sein Begleiter zu Pferde oder am Pistolenstand zu werden. Dagegen benutzte Anton Finks Bücherschrank mehr als dieser selbst. Es war ihm nach langem Bemühen gelungen, in die Ryserien der englischen Aussprache einzudringen, und eifrig suche er die Gelegenheit, sein Sprechtalent an Fink zu üben. Da aber dieser den Uebelstand hatte, ein sehr unregelmäßiger und gewissenloser Lehrer zu sein, gab Anton seine Zunge in die Zucht eines gebildeten Engländers.

Einst sah er von seinem Platze im Comtoir auf, als sich die Thür öffnete, und erkannte mit der größten Berwunderung in dem Eintretenden Beitel Itzig, den Genossen aus der Bürgerschule von Ostrau. Er war disher nur selten mit ihm zusammengetrossen. Das freche Wesen des Burschen und die Furcht vor dem vertraulichen Du, mit dem dieser ihn leicht anreden mochte, hatten sein Auge auf allerlei andere Gegenstände gelenkt, so oft er Beitels Nasenspize im Gedränge der Straße erkannte. Noch mehr erstaunte er, als Beitel auf die Frage des Herrn Gecht: "Was steht zu Ihren Diensten?" artig erwiederte, er wünsche Herrn Wohlfart zu sprechen.

Anton stieg von seinem Sitze in ben freien Raum bes Comtoirs, und Beitel rebete ihn an: "Sie werben mich boch noch kennen, obgleich Sie oft an mir vorbeigegangen sind ohne mich zu grüßen."

"Wie geht es Ihnen, Itig?" frug Anton mit Ralte.

"Schlecht," antwortete Ing, bie Achseln zuckenb; "es ift kein Berbienst im Geschäft. — Ich soll Ihnen biesen Brief vom Sohn bes Ehrenthal übergeben und Sie fragen, zu welcher Zeit Ihnen ber Bernhard seinen Besuch machen kann."

"Mir?" frug Anton und nahm eine Karte und einen Brief aus Beitels Händen. Der Brief war von Antons Sprachlehrer, er enthielt die Anfrage, ob Anton an einer Lehrstunde Theil nehmen wolle, in welcher Herr Ehrenthal ältere englische Schriftsteller in einer literar-historischen Reihenfolge burchzunehmen beabsichtige.

"Wo wohnt Herr Bernhard Chrenthal?" frug Anton.

"Im Hause bei seinem Bater," erwiederte Beitel und verzog bas Gesicht. "Er fitt ben ganzen Tag auf seiner Stube."

"Ich werbe ben Herrn selbst aufsuchen," sagte Anton. — "Guten Morgen, Herr Anton!" — "Guten Morgen, Igig!"

Anton empfand keine große Neigung, auf den Antrag des Lehrers einzugehen. Der Name Sprenthal hatte in seinem Comtoir keinen guten Klang, und das Erscheinen Itigs trug nicht bazu bei, ihm bas Anerbieten annehmlicher zu machen. Doch die ironische Art, in welcher Itzig vom Sohne seines Brodherru sprach, und Einzelnes, was er auf seine Erkundigungen von Bernhard hörte, bewog ihn, die Sache wenigstens in Erwägung zu ziehen. So suchte er einige Tage darauf nach dem Schluß des Comtoirs das Haus Chrenthals auf, entschossen, sich durch den Eindruck, den der Sohn auf ihn mache, bestimmen zu lassen.

Er trat an die weißlackirte Thire, zog ben bicken Porcellangriff und wurde durch eine struppige Röchin ohne weitläufige Anmelbung in die Stube bes jungen Chrenthal gefichrt. Es war ein langes schmales Zimmer mit alten Möbeln und somudlosen Büchergerüften, auf welchen eine Menge großer und fleiner Bicher unordentlich burcheinander lag. Bernbard faß tief über feine Arbeit gebengt am Schreibtisch und sah erft auf, als Anton bereits im Zimmer ftand. Gilig inopfte er ben Sausrod über feinem Bemb aufammen und trat bem Fremben mit ber Unficherheit entgegen, welche Berren mit turzem Geficht bei ber Begriffung Eintretenber eigen ift. Neugierig sab Anton auf ben Sohn bes Händlers. Es waren feine Rige und ein garter Borber, taftanienbraunes frauses Door und zwei graue Augen von freundlichem Ausbruck. Bernhard nothigte seinen Gaft auf ein Meines Sopha. Anton erwähnte ben 3wed feines Besuches, und Bernhard antwortete fouchtern, daß er fich in Allem nach ben Winfcben feines Besuches richten wolle. Und als Anton nach bem Breise ber Stunden frug, erftaunte er, bag ber Sohn Chrenthals mit einiger Berlegenheit sagte: "Ich weiß es wirklich in biesem Augenblick nicht, wenn Sie aber barauf bestehen, auch ben Lehrer zu bezahlen, so will ich mich sogleich barnach erkunbigen." Darauf tounte fich Anton nicht enthalten zu fragen: "Sind Sie nicht im Geschäft Ihres Herrn Baters?"

"Ach nein," erwieberte Bernhard, biesen Uebelftand entschuldigend, "ich habe findirt, und ba einem jungen Mann

von meiner Confession die Anstellung im Staate nicht leicht wird und ich in meiner Familie leben kann, so beschäftige ich mich mit diesen Büchern." Dabei warf er einen Blick voll Liebe auf sein Büchergerüst, stand auf und trat in ihre Nähe, als wollte er sie seinem Gast vorstellen. Anton las einige goldene Titel und sagte mit einer Berbeugung: "Das ist sür mich zu gelehrt." Es waren Ausgaben orientalischer Werke.

Bernhard lächelte: "Durch das hebräische bin ich zu ben andern asiatischen Sprachen gekommen. Es ist viel fremdartige Schönheit in dem Leben dieser Sprachen und in den Gedichten der alten Zeit. Ich habe auch handschriften, wenn es Sie interessitt diese zu sehen."

Er schloß einen Schub auf und holte ein Blindel seltsam aussehender Manuscripte heraus. Mit glänzenden Augen diffnete er das oberste, im Einband von grünem Seidenstoff, der mit Goldsaden fremdartig durchwirkt war; er ließ Anton die Schrift betrachten und war vergnügt, als dieser erkarte, er könne nicht einmal angeben, welcher Sprache die Schrift züge angehörten.

"Es ist arabisch, aber freilich ist gerade diese Handschrift sehr schwer zu lesen. — Und hier ist mein Lieblingsdichter, der Perser Firdusi, ich habe aber nur ein kleines Bruchstüdseines Gedichtes in der Handschrift."

Anton fagte ihm: "Es muß viel Gelehrfamkeit dazu gehoren, bas alles zu verstehen."

"Nur etwas Geduld," antwortete Bernhard bescheiben; "wer ein Herz hat für das Schöne, der sindet es bald überall heraus, auch unter dem fremdartigen Kleide, welches die Sänger aus dem Morgenlande tragen. Ich arbeite an einer Uebersetzung persischer Gedichte; wenn Sie später einmal Muße haben und Sie so etwas nicht langweilt, möchte ich Sie um Erlaubniß bitten, Ihnen eine kurze Probe vorzulesen."

Anton hatte die Höflichkeit, sogleich darum zu bitten, der

junge Strenthal griff nach einem Papier auf seinem Schreibtisch und las schnell und etwas ungesent ein kleines Liebesgedicht vor. Es war eins von den zahlreichen Gedichten, in
benen ein weiser Trinker seine Geliebte mit allerlei hübschen
Dingen vergleicht, mit Thieren, Pflanzen, der Sonne und
andern Weltkörpern, und daneben einem zelotischen Pfassen
Rasenstüber giebt. Dem ehrlichen Anton imponirte die verschlungene Form und der zugespitzte Ausdruck sehr, aber es
war ihm doch komisch, als der Borleser ausries: "Nicht wahr,
das ist schön? Der Gedanke, meine ich; denn die Schönheit
der Sprache im Deutschen wiederzugeben din ich zu schwach."
Bei diesen Worten sah er begeistert vor sich, wie ein Mann,
der alle Tage sünf bis sechs Flaschen Schiraswein trinkt und
alle Abende seine Suleika klüst.

"Muß man benn aber trinken, um recht lieben zu können?" hrach Anton, "das ist bei uns doch auch ohne Wein möglich."

"Bei uns," erwiederte Bernhard, "ift das Leben sehr nuchtern," dabei legte er das Blatt ernsthaft auf den Tisch.

"Ich benke, es ift nicht so," erwiederte Anton eifrig; "ich kenne noch wenig vom Leben, aber ich sehe boch, auch wir haben Sonnenschein und Rosen, die Freude am Dasein, große Leidenschaften und merkwürdige Schicksale, welche von den Dichtern besungen werden."

"Unsere Gegenwart," erwiederte Bernhard weise, "ist zu talt und einförmig."

"Ich habe das schon einige Male in Büchern gelesen, aber ich kann nicht verstehen, warum, und ich glaube es auch gar nicht. Ich meine, wer mit unserm Leben unzufrieden ist, der wird es mit dem Leben in Teheran oder in Calcutta noch mehr sein, wenn er längere Zeit dort lebt. Es muß dort viel einsdrmiger und langweiliger sein als bei uns. Ich lese das auch aus Reisebeschreibungen heraus. Was den Reisenden reizt, ist das Rene; wenn das Fremde alltäglich geworden ist, sieht es gewiß anders aus."

"Bie arm an großen Eindrücken unser civilisites Treiben ist," entgegnete Bernhard, "das müssen Sie selbst in Ihrem Geschäft manchmal empfinden, es ist so prosaisch, was Sie thun müssen."

"Da widerspreche ich," erwiederte Anton eifrig, "ich weiß mir gar nichts, was so interessant ift, als bas Geschäft. Wir leben mitten unter einem bunten Gewebe von gabllofen Faben. bie sich von einem Menschen zu bem andern, über Land und Meer, aus einem Belttbeil in ben anbern frinnen. Gie bangen sich an jeden Einzelnen und verbinden ihn mit der ganzen Welt. Alles, was wir am Leibe tragen, und Alles, was uns umgiebt, führt uns bie merkwürdigften Begebenbeiten aller fremben länder und jede menschliche Thätigkeit vor die Augen: baburch wird Alles anziehend. Und ba ich bas Gefühl habe, bag auch ich mit helfe, und so wenig ich auch vermag, boch bazu beitrage, daß jeder Mensch mit jedem andern Menschen in fortwährender Berbindung erhalten wird, fo kann ich wohl vergnügt über meine Thatigkeit sein. Wenn ich einen Sac mit Raffe auf die Waage setze, so knüpfe ich einen unfichtbaren Faben zwischen ber Colonistentochter in Brafilien, welche bie Bohnen abgepflückt bat, und bem jungen Banerburichen, ber fie jum Frühftud trinit, und wenn ich einen Zimmtftengel in die Sand nehme, so febe ich auf ber einen Seite ben Malaben kauern, ber ihn zubereitet und einpackt, und auf ber anbern Seite ein altes Mütterchen aus unferer Borftabt. bas ihn über ben Reisbrei reibt."

"Sie haben eine lebhafte Einbildungstraft und sind glücklich, weil Sie Ihre Arbeit als nitzlich empfinden. Aber was der höchste Stoff für die Poesie ist, ein Leben reich au mächtigen Gefühlen und Thaten, das ist bei uns doch sehr selten zu sinden. Da muß man wie der englische Dichter aus den civilisirten Ländern binaus unter Seeräuber geben."

"Nein," versetzte Anton hartnädig, "ber Kaufmann bei uns erlebt eben so viel Großes, Empfindungen und Thaten,

als irgend ein Reiter unter Arabern ober Indern. — Je ansgebreiteter sein Geschäft ist, besto mehr Menschen hat er, beren Glück ober Unglück er mit fühlen muß, und besto öfter ist er selbst in der Lage, sich zu freuen oder Schmerzen zu empsinden. — Reulich hat hier ein großes Haus Bankerott gemacht."

"Ich weiß es," sagte Bernhard, "es war ein trauriger Fall."
"Benn Sie die Gewitterschwille empfunden hätten, welche auf dem Geschäft lag, bevor es siel, die furchtbare Berzweiflung des Mannes, den Schwerz der Familie, die Hochherzigkeit seiner Frau, welche ihr eigenes Bermögen dis zum letzen Thaler in die Masse warf, um die Shre ihres Mannes zu retten, Sie würden nicht sagen, daß unser Geschäft arm an Leidenschaften und großen Geschblen ist."

"Sie sind mit ganzer Seele Kaufmann," sagte Bernhard freundlich, "ich möchte Sie beneiden um die reine Freude, die Sie über Ihre Arbeit haben."

"Ja," entgegnete Anton. "Auch ber Kaufmann hat trübe Erfahrungen in Menge zu machen. Der kleine Aerger sehlt ihm nicht, und vieles Schlechte muß er erleben, aber ber ganze Handel ist doch so sehr auf die Reblichkeit Anderer und auf die Gitte der menschlichen Natur berechnet, daß ich bei meinem Eintritt in diese Thätigkeit erswunt war. Wer ein ehrliches Geschäft hat, kann von unserm Leben nicht schlecht denken, er wird immer Gelegenheit haben, Schönes und Großartiges darin zu sinden."

Bernhard hatte mit gesenkten Augen zugehört, jett blickte er schweigend zum Fenster hinaus, und Anton bemerkte, daß er verlegen und beklimmert aussah. Endlich wandte sich Bernhard um und sagte, das Gespräch abbrechend, mit bittender Stimme: "Benn es Ihnen recht ist, Herr Wohlfart, so möchte ich mit Ihnen sogleich zum Sprachlehrer gehen. Es ist ein weiter Beg, wir sprechen im Freien mehr mit einander."

Wie alte Befannte traten bie beiben Ifinglinge aus bem

finstern Haus in die warme Abenbluft. Und als sie nach einer Stunde von einander schieden, sagte Bernhard angelegentlich: "Ift Ihnen der Berkehr mit mir nicht zu uninteressant, herr Wohlsart, so besuchen Sie mich doch manchmal in Ihren Freistunden." Anton versprach das. Beide hatten Behagen an einander gesunden. Anton wunderte sich noch immer, daß ein Sohn Ehrenthals so wenig Geschäftsmann sein konnte, und Bernhard war glücklich einen Menschen zu tressen, mit dem er über Bieles reden konnte, was er sonst schweigend mit sich herumtrug.

Bernhard trat am Abend vergnügt in die Familienstube und stellte sich hinter den Rücken der Schwester, welche auf einem kostdaren Flügel ein neues Wodestild einübte und dabei eine große Fingerfertigkeit entwickelte. Der Bruder kliste sie leise an das Ohr, sie drehte sich schnell um und rief: "Laß mich in Ruh, Bernhard, ich muß das Stüd einüben, denn auf den Sonntag ist große Soirce, und sie werden mich auffordern zu spielen."

"Ich weiß, daß sie dich auffordern werden," sagte die Mutter, als Bernhard sich schweigend auf das Sopha niedersetzte und ein aufgeschlagenes Buch in die Hand nahm. "Es ist keine Gesellschaft, wo man nicht das Berlangen hat die Rosalie zu hören. Wenn du nur einmal dich entschließen könntest mitzukommen, Bernhard, du bist ein Mann von so viel Geist, du dist gelehrter als Alle aus der ganzen Bekanntschaft. Neulich hat der Prosessor Starke von der Universität mit großer Hochachtung über dich gesprochen und hat gesagt, du wirdest ein Stolz werden sit die Wissenschaft. Es ist erfreulich für eine Mutter, wenn sie swiz sein kann auf ihre Kinder. Warum kommst du nicht in die Gesellschaft, sie wird so auserlesen sein, wie sie in unserer Stadt nur sein kann."

"Du weißt, Mutter, ich gehe nicht gern zu fremben Leuten," sagte ber Sohn.

"Und ich will, daß mein Sobn Bernbard bat seinen eigenen Billen." rief ber Bater aus einer Nebenstube. wo er bie letten Borte Bernhards gebort hatte, ba in diesem Augenblicke Rosalie von ihren schweren Bassagen ausruhte. Berr Ebrenthal trat in seinem verschossenen Schlafrode zu ber Kamilie: "Unser Bernhard ist nicht wie andere Leute, und ber Weg, ben er geht, wird immer sein ein guter Weg. Du fiehst aus fo bleich," fagte er zum Sohne und ftrich mit ber Sand über seine braunen Loden. "Du ftubirft zu viel, mein Sobn. Denke auf beine Gefundheit, ber Doctor hat gefagt, bag bir Bewegung nöthig ift, und bat bir gerathen zu nehmen ein Bferd und barauf zu reiten. Warum willft bu nicht nehmen ein Pferb? 3ch tann es haben, bag mein Sohn Bernbard auf bem theuersten Bferb reitet, bas in ber Stadt au haben ift; thu, was ber Arat fagt, mein Bernbard, ich will bir laufen ein Bferb."

"Ich banke dir, lieber Bater," erwiederte Bernhard, "es würde mir keine Freude machen und wie ich fürchte, beghalb nicht viel helfen." Er drückte bankbar die Hand bes Baters, ber ihm wehmulthig in das faltige Gesicht sah.

"Gebt Ihr bem Bernhard auch immer zu essen, was er gern hat? Laß ihm Pfirsichen holen, Sidonie, es sind neue Psirsichen angekommen beim Fruchthändler, das Stilck kostet zwei gute Groschen; oder willst du haben irgend etwas Anderes, so sag's. Du sollst haben, was du gern hast; du bist mein guter Sohn Bernhard, und ich habe meine Freude an dir."

"Er will ja nie etwas annehmen," sprach die Mutter dazwischen, "er hat keine andere Freude als an seinen Büchern; nach Rosalie und mir frägt er manchmal den ganzen Tag nicht." "Liebe Mutter," warf Bernhard bittend ein.

"Er liest zu viel in ben Büchern und kummert sich nicht um die Menschen," suhr die erfahrene Frau fort, "beghalb sieht er ans so bleich und verfallen wie ein Mann von sechzig Jahren. Warum will er nicht gehen auf ben Sonntag in die Soirée?"

"Ich werbe mitkommen, wenn bu es wünscheft," sagte Bernharb traurig, und setzte nach einer Weile hinzu: "Ist euch ein junger Mann bekannt, ein herr Wohlfart, ber in Schröters Geschäft ist?"

"Den tenne ich nicht," sprach ber Bater mit bestimmtem Kopfschütteln.

"Bielleicht bu, Rosalie? Er ist ein hübscher Mann von gentilem Aussehen. Er scheint mir ein guter Tanzer und Gesellschafter zu sein. Bift du nicht irgendwo ihm begegnet? Ich glaube, er milte bir aufgefallen fein."

"Ift er blond?" frug die Schwester, indem sie ihr Haar vor einem Neinen Handspiegel zurecht strich.

"Er hat dunkles Haar und blaue Augen."

"Wenn er aus einem Comtoir ift, werbe ich ihn wohl schwerlich kennen," sagte Rosalie, bas Haupt zurückwerfend.

"Unsere Rosalie tanzt meift mit Offizieren und Rünstlern," schaltete die Mutter erklärend ein.

"Er ist ein tüchtiger und liebenswürdiger Mensch," suhr Bernhard fort; "ich will mit ihm zusammen Englisch treiben und freue mich sebr, daß ich seine Bekanntschaft gemacht babe."

"Er soll eingeladen werden zu uns," becretirte Herr Ehrenthal vom Sopha ausstehend; "wenn er unserem Bernhard gefällt, so soll er willsommen sein in meinem Hause. Laß einen guten Braten machen auf den Sonntag, Sidonie, und laß mir einladen Herrn Wohlfart zum Mittagessen, nicht um ein Uhr, sondern um zwei Uhr! Er soll von jetzt gebeten werden zu allen Gesellschaften, die wir geben; wenn er ein Freund ist von Bernhard, so soll er auch ein Freund sein von unserem Hause."

"Er hat ja noch nicht seinen Besuch gemacht," sagte bie Mutter wieder, "wir müssen doch abwarten, bis er sein Entrée macht bei der Familie?"

"Bozu Entrée," fuhr ber Bater auf; "wenn er bekannt ist mit unserem Bernhard, wozu soll er erst Entrée machen bei uns?"

"Ich will noch in bieser Woche zu ihm gehen, und wenn du erlaubst, liebe Mutter, ihn auffordern, auf den Sonntag bei uns zu effen."

Die Mutter gab ihre Einwilligung, und Rosalie seizte sich jest zum Bruder und frug ihn mit größerem Interesse über Berson und Wesen des neuen Bekannten aus.

Bernhard schilderte mit Wärme den angenehmen Eindruck, den Anton auf ihn gemacht hatte, so daß die Mutter daran dachte, auf den Sonntag die große Silbervase herauszugeben und ausputzen zu lassen. Rosalie überlegte, in welchem Aleide und durch welche Seite ihrer Bildung sie auf den Fremden Eindruck machen wolle, und der Bater erklärte wiederholt, daß er herrn Bohlfart zu jeder Tageszeit und dei jedem ausgezeichneten Bratenstück in seinem Hause zu sehen wünsche.

Wie kam es boch, bak Bernhard seiner Familie nicht ben Inhalt bes Gesprächs mittheilte, welches ihm ben neuen Befannten so lieb gemacht hatte? Wie kam es boch, daß er kurz baranf wieder in tritbes Schweigen verfiel und in sein Arbeitstimmer auriichting? daß er bort seinen Ropf über eine alte Banbidrift lehnte und lange auf die trausen Züge binstarrte, bis ihm große Thränen berabsielen, welche die Tusche ber Buchstaben, auf die er so viel hielt, auflösten und verbarben. ohne bag er's mertte? Wie tam es boch, bag ber junge Mann, auf ben bie Mutter so gern ftola sein wollte und den der Bater so sehr verehrte, allein in seiner Stube faß und die bittersten Thränen vergoß, die ein guter Mensch weinen kann? Und wober kam es, daß er endlich mit rothgeweinten Augen am fpaten Abend fich zusammenfagte und eifrig ben Roof in seine Bücher fentte, während seine schone Sowester in der andern Ede der Wohnung noch immer mit ihren runden Kingern über die Taften fubr und das schwere Stild einübte, welches bestimmt war bei ber nächsten Soiree zu wirken?

Mit diesem Tage begann für Anton und Bernhard ein Berhältniß, welches sür Beibe Werth erhielt. Bei der Unterhaltung über das Schöne, welches die Kraft eines fremden Bolfes geschaffen hatte, genossen sie die Freude, auch das Gute lied zu gewinnen, das Ieder in dem Andern sand. Bernhards Sprachkenntnisse waren größer, und sein Gesühl für das Reizende in fremder Poeste die zum Uebermaß sein, in Antons Seele war Alles geordnet und sicher. Wenn Bernhard sür Byron kämpfte, so vertrat Anton die ruhige Klarheit Walter Scotts, und Beide waren glücklich, als ihre Begeisterung sich vor dem größten dramatischen Dichter vereinigte.

Anton schilberte die ungewöhnliche Bildung Bernhards bem gleichgültigen Fink. Er freute sich darauf, Beide mit einander bekannt zu machen, und als er einst Bernhard zu sich gelaben

batte, bat er auch Fint beraufzutommen.

"Wenn bir's Spaß macht, Tonh," sagte Fink achselzuckend, "so will ich kommen. Ich sage dir aber im Boraus, daß ich unter allen Ereaturen Büchereulen am wenigsten leiden kann. Es giebt kein Bolk, welches selbstzefälliger über alles Mögliche aburtheilt, und keines, das sich thörichter benimmt, wenn es selbst etwas thun soll. Und vollends ein Sohn des würdigen Ehrenthal! Nimm mir's nicht übel, wenn ich euch bald entlause."

Bernhard saß erwartungsvoll auf dem Sopha Antons und sah mit Befangenheit der Ankunst des berühmten Mannes entgegen, über welchen manche Sage sogar in seine stille Studirstude gedrungen war. Als Fink eintrat und die tiese Berbeugung Bernhards mit einem leichten Kopfnicken beantwortete, sich einen Stuhl zum Tisch zog und den schwachen Thee, den Bernhard so erbeten hatte, durch allerlei Zuthaten trinkbar zu machen suchte, da empfand Anton mit Betrübniß,

daß diese Beiben schwerlich zu einander passen würden. Kein größerer Gegensat war möglich, als ihr Wesen. Die magere duchstige Hand Bernhards und der kräftige Fleischton in den Muskeln Finks, die gedrückte Haltung des Einen, die elastische Kraft des Andern, dort ein faltiges Gesicht mit träumerischen Augen, hier stolze Züge mit einem Blick, der dem eines Adlers glich: das paßte nimmermehr zusammen. Doch ging es besser, als Anton gedacht hatte. Bernhard hörte mit Achtung an, was der Jokei erzählte, und da Anton eifrig bemüht war, das Gespräch auf ein Gediet zu bringen, wo auch Bernhard Theil nehmen konnte, blied die Unterhaltung in Ilus.

"Fint hat auch Indianer gesehen," fagte Anton zu Bernhard.

"Paben Sie etwas von ihren Liebern gehört?" frug ber Belehrte.

"Ich habe sie einige Male gehört. Möglich, daß klügere Leute etwas Erbauliches in ihrem Gesange sinden, mir ist er nie anders vorgekommen als kläglich. Schlagen Sie auf ein altes Blech und singen Sie dazu durch die Nase mit allerlei Rebentonen: "Tum, tum, te—tide, tide te, — Och, och, tum, tum, te," so haben Sie ihren Gesang, der auf Deutsch ungesühr bedeuten würde: "Guter Geist, gieb Büssel, Büssel, Büssel. Dicke Büssel gied uns, guter Geist." — Seine Zushörer lachten. — "Und wozu sollen diese Geschöpse kunstwolle Lieder machen? Entweder sind sie auf der Jagd, oder sie suchen Scalpe, oder sie essen und schlasen, oder sie halten Barlamentsreden, wozu sie allerdings große Neigung haben."

"Aber die Frauen?" frug Bernhard lächelnb.

"Wie es bei ben mit ber Poesse steht, weiß ich nicht, mir rocen sie immer zu sehr nach Fett. Freilich, wenn man nichts Anderes hat, gewöhnt man sich auch daran. Doch ist mit den Männern noch besser zu verkehren. So ein nackter Bursch auf seinem halbwilden Pferde ist kein übler Anblick."

"Die erste Begegnung muß boch sehr imponiren, ihre auffalleube Tracht und ihr stolzes Wesen," warf Bernhard ein.

"Das kann ich nicht sagen," versetzte Fink. "Bor Jahren machte ich mit meinem Onkel eine Reise nach der Agentur einer Pelawaren-Compagnie, bei der er betheiligt war. Als wir aus dem Dampser an's Ufer stiegen, sanden wir am Landungsplatze eine Gesellschaft der röthlichen Herren, welche start betrunken war. Ein langer Schlingel schritt auf meinen Onkel zu und hielt ihm eine Rede, die, wie der Dolmetscherklätte, die Bersicherung enthielt, daß sie fämmtlich große Krieger wären, und nach jedem Sahe bellte die Bande ein lautes Hau, hau, das in ihrer Sprache so viel als ja debeutet. Es war ein Trupp Schwarzssüße."

"Es waren Sioux," verbesserte Bernhard bescheiben.

Fink legte ben Theeldssel bin und sah Bernhard groß an. "Ich calculire, Herr, es waren Schwarzssuße."

"Es waren boch wohl Stoux," wiederholte Bernhard.

"Bei ben Schwarzfüßen lautet bas Ja anders."

"Wetter," rief Fint, "wenn Sie mit den rothen Teufeln so bekannt sind, wozu lassen Sie mich hier meine Jagdgeschichten erzählen?"

"Ich habe mich nur ein wenig um ihre Sprache bekummert," erwiederte Bernhard, "es ift ein Zufall, daß ich vor Kurzem einige Wörterverzeichnisse verschiedener Stämme durchzesehen habe."

"Und wozu haben Sie sich die unnütze Mühe gemacht? Es wird bort brüben schnell aufgeräumt; bevor Sie eine Sprache erkernen, ift der Stamm ausgerottet, der sie sprach."

Jetzt wurde Bernhard beredt. Er sagte, daß die Kenntniß der Sprachen für die Wissenschaft die beste Hilse sei, um das Höchste zu verstehen, was der Mensch überhaupt begreifen könne, die Seelen der Biller.

Die vom Geschäft borten aufmerksam zu. Als Bernhard sich entfernt hatte, rief Fint noch immer verwundert: "Er geht

mit unserm alten Herrgott um, wie mit einem Duthbruber, und bonnte vorhin rechts und links nicht unterscheiben."

Die Folge dieses Abends war, daß Bernhard einige Tage später sogar auf den Polsterstuhl Fint's zu siene kam und daß er selbst den Muth saste, mit Anton auch Kint zu sich einzuladen. "Es ist keine Gesellschaft," fügte er hinzu, "ich möchte nur Sie beide einmal auf meinem Zimmer sehen."

Fint fagte gn.

Darfiber entstand in der Familie Sprenthal große Aufregung. Bernhard stäubte selbst seine Bücher ab und stellte die verkehrten zurecht, und es geschah das Unerhörte, daß er sich um die Wirthschaft kummerte. "Es muß Thee sein, Abendessen, wein, auch Cigarren."

"Du sollst um nichts forgen," beruhigte ihn die Mutter; "wenn der herr von Fint bein Gast ift, so soll er seben, wie es in unserm Hause zugeht."

"Die Cigarren werbe ich dir kaufen," rief der Bater, "wie sie rauchen die jungen Herren, etwas Feines, und ich werde dir auch besorgen den Wein. Laß Fasanen holen, Sidonie."

"Bir wollen einen Lohndiener annehmen," sagte bie Mutter.

"So will ich's nicht," widersprach Bernhard ängstlich, "die herren kommen zu mir als gute Freunde, und so sollen sie ausgenommen werden, in meiner Stube und ohne fremden Diener."

Und als die Stunde des Besuchs herankam, wie wurde da Bernhard eifrig; ja er wurde ärgerlich, nichts war ihm in Ordnung. "Bo ist der Theekesselsel? Noch steht kein Kessel in meiner Stude," rief er der Mutter zu.

"Ich werbe dir den Thee eingießen und hineinschicken, wie sich's bei Herrengesellschaft paßt," sagte die Mutter, die im neuen Seidenkleide auf und abrauschte.

"Rein," entgegnete Bernhard eigensinnig, "ich selbst will

ben Thee machen, Wohlfart macht ihn, und herr von Fink macht ihn."

"Der Bernhard will selbst ben Thee machen!" rief die Mutter verwundert Rosalien zu. "Ein Wunder, er will selbst den Thee machen!" rief Ehrenthal in seiner Schlafstube, in der er gerade unter den Stiefeln Napperte. "Er will Thee machen!" rief die Köchin in der Kliche und schlug die Hände zusammen.

Und wieder kam Bernhard in die Wohnstube gerannt, eine geschliffene Flasche in der Hand. "Was ist das hier?" frug er im Eifer.

"Arat," fagte bie Mutter.

"Es muß Rum sein, Fink trinkt keinen Arak im Thee."
"Ich werde selbst gehen Rum holen," rief Sprenthal, ergriff seinen Hut und lief mit der Flasche zum Nachbar Goldstein, dem Weinhändler.

Auf bem Wege sagte Anton zu Fink: "Es ist hübsch von dir, Fritz, daß du mitkommst. Bernhard wird eine große Freude darüber haben."

"Der Mensch muß Opfer bringen," erwiederte Fink. "Ich habe mir die Freiheit genommen, im Boraus zu Abend zu essen, denn ich habe einen Abschen vor Gänsefett. Aber das schönste Mädchen der Stadt ist schon eine Entsagung werth. Ich habe sie neulich wieder im Concert gesehen, ein pracht voller Leib. Und welche Augen! Ihr Bater, der alte Bucherer, hat nie einen Edelstein unter seinen Händen gehabt, der so funkelt."

"Bir sind zu Bernhard eingeladen, versette Anton mit leisem Borwurf.

"Jebenfalls wird boch bie Schwester zu seben sein," sagte Fint; "wo nicht, so zwingen wir ihn sie vorzuführen."

"3ch hoffe, sie wird unsichtbar bleiben," seufzte Anton.

Die Thur öffnete sich, bas Entrée war burch zwei prachtvolle Lampen erleuchtet, Bernhards Stube war festlich geschmildt. Eine große Blumenvase ftand auf bem Tisch, baneben buntes Borcellan, vergoldete Biffel auf seibener Tischbede, und ein großes Bund Imperiales von riefigem Format, wahre Stangen, die man ohne Stlitze zwischen ben Lippen nicht erhalten konnte. Auf bem Boben war ein neuer Teppich ausgebreitet, es war Alles febr anftanbig. Und wie liebenswärdig war Bernbard als Wirth. Er machte ben Thee. Er bat in rübrender Hilfsosiakeit Kink um Rath, wie viel Thee er einschitten folle, er brebte ben Sahn fo fünftlich berum, bag lange Zeit gar nichts aus ber Deffnung flog, und bann wieder die Kluth nicht zu bandigen war. Erröthend scherzte er über feine eigene Ungeschicklichkeit, und feine Augen leuchteten vor Freude, als Fint entschied, der Thee sei vortrefflich. Eifrig bot er die Cigarren, andächtig borte er die Belehrung, die ihm Fint über bas schickliche Mag hielt, in welchem biese Erfindung menschlichen Scharffinnes geformt werben muffe. Und ganz allicitico wurde er, da Anton endlico bat, dem Freund seine Bücherschätze zu zeigen, und ba Fint über bas Aussehen ber fremben Buchstaben humoristische Glossen machte. Als gute Leute fagen bie Drei zusammen und plauberten eine Stunde in bester Eintracht. Fint war in ber menschenfreundlichften Stimmung, und Anton bat die Götter im Stillen, die schöne Schwester nur bent von ihrem Tische fern zu halten.

Doch Punkt neun Uhr öffnete sich die Thür des Nebenzimmers, und Frau Sidonie überschritt majestätisch die Schwelle.
"Bathseba tritt ein zu König David," sagte Fink leise zu Anton,
erzürnt drückte ihm Anton den Fuß. Bernhard stellte verlegen
vor, die Fran vom Hause lud in das Nebenzimmer, Herr Ehrenthal und Rosalie präsentirten sich. Fink trat zu dem schwen Mädchen, nannte sie gnädiges Fräulein und erzählte
ihr, daß er eine alte Bekanntschaft erneuere, da er sie bereits
in der Alademie gesehen habe. Er seize sich zwischen Mutter
und Tochter zu Tisch, er sagte ihnen im gleichgültigsen Ton
so viele Artigkeiten, daß Beide bezaubert wurden. Er rühmte gegen bie Mutter bie entfernte Refibeng, gegen welche biefe Stadt ein Meinlicher Saufe von Ziegelsteinen fei, er ließ sich mit Rosalien in eine lebbafte Unterhaltung über Mufit ein, für bie er sonst wenig Derz batte, er versprach ihr beim nächsten Wettrennen einen guten Blat auf ber Tribune, er erzählte fleine Gefdichten ans ber beften Gefellichaft, in benen er mit humor bie Schwächen berfelben farrifirte. Er entzildte baburch bie Frauen, bie mit Gifersucht auf bie Rreise binfaben, die sich gegen Leute von Bildung so sehr abschlossen, er erfreute baburch auch Bernhard, ber auf biefe Berichte lauschte, wie auf die Runde aus fremder Welt. Es war von einer Fürstin die Rebe, welche für eine berühmte Schonbeit galt, Fint war ihr irgend einmal vorgestellt worben und fand, bag fie bem Franlein vor ihm zum Berwechseln abnlich fab, etwas fleiner war die Fürstin, die Gestalt weniger edel; er bewunberte breift eine Mosaisbroche an ber Brust von Frau Sibonie und verglich sie mit einem tostbaren Aunstwert in einem Museum. Nur Bater Chrenthal war für ihn nicht vorhanden. Nach ben ersten Begrüßungen mit Anton machte ber Banbler einige vergebliche Bersuche, mit Fint eine Unterhaltung angufnstpfen. Aber Fint sprach über ibn weg, als ob ein Stud Luft auf bem Stuble bes Hausherrn fige. Und boch war er nicht unartig, Jebem war, als mußte es fo fein. Ebrenthal felbft fand sich mit Demuth in die bescheibene Rolle, au ber er verurtheilt war, und rächte sich daburch, daß er einen ganzen Fasan verzehrte.

Als Fint mertte, daß es ein wenig unbequem war, die Frauen zu lebhafter Theilnahme an der Unterhaltung heranzuziehen, fing er an, in seiner Weise mit Worten zu phantastren.

Die Mutter klagte gegen ihn über Bernhards Stubenfigen. "Er ist ein Aristokrat," antwortete Fink gutmüthig. "Der zehnte Wensch ist ihm nicht recht. Die Herren Gelehrten haben alle biese Eigenthümlichkeit. Wenn ich meinem Schöpfer für

etwas dankbar bin, so ift es dasitr, daß er mich zu einem einsachen bescheidenen Mann gemacht hat, dessen Kopf nicht hart genug ist, große Weisheit zu vertragen. Uns gewöhnlichen Menschen wird es am leichtesten, mit dieser Welt fertig zu werden, wir sind genöthigt, uns in Andere zu schicken. Wer aber derechtigt ist, große Ansprücke zu machen wegen seines Wissens oder wegen seiner Schönheit" — hier neigte er sich mit überzeugender Ehrlichkeit gegen die Tochter vom Hause — "der sindet leicht die Welt nicht so, wie er sie sorbert, während ich und meines Gleichen die Ueberzeugung haben, daß sie ganz vortressslich ist."

"Es ift boch vieles Gemeine auf ber Erbe," sagte Mabame Shrenthal.

"Daß ich nicht wüßte," rief Fint lachend. "Ich gebe Ihnen au, daß einige Insecten einen gemeinen Charafter haben, und daß es gemein ift, sich in Branntwein zu betrinken. 3m Uebrigen tommt Bieles auf Anflichten an. Geben Sie biefe Aufter. Ich wette, es giebt zahlreiche Fische und Erdbewohner, welche dies bolbe Geschöbf für etwas Gemeines halten, mir erscheint sie als eine ber vornehmsten Erfindungen ber Ratur. Was verlangen wir von einem Bornehmen? Die Aufter hat Alles: fie ist rubig, fie ift still, fie fitt fest auf ihrem Grund und Boben. Sie schließt sich ab gegen die Augenwelt, wie tein anderes Geschöpf. Wenn fie ihre Schalen zullappt, so beutet fie auf bas Entschiedenste an: 3ch bin filt Riemand zu Sause; wenn sie ihr perlmutternes Saus öffnet, so zeigt sie ben bevorzugten Ebenbilrtigen ein zartes gefühlwiles Wefen. Wenn ber Mensch bas Recht hat, etwas Geichaffenes zu beneiben, fo ift es bie Aufter. Sie werben fagen, das Seewasser tein ansprechendes Element ift. Aber ba muß ich wibersprechen. Wer auf die schlechte Gewohnheit verzichten fann, alle Augenblicke nach Luft zu schnappen, wie wir leiber thun muffen, für ben muß es bort unten auf bem Meeresgrund febr gemüthlich sein." Er wandte fich ju Rosalie: "Mur die musikalische Bildung ber Auster ist, wie ich fürchte, ungenügend. Außer dem Heulen des Sturmwinds und dem Gerassel des Dampsschiffs bringen nicht viele Tone in ihre Behausung."

"Treiben Sie Musit?" frug Rosalie.

"Laum barf ich bas zugeben," erwieberte Fink verbindlich. "Ich klimpere ein wenig auf bem Flügel herum, und wenn ich zu singen versuche, meibe ich Menschenwohnungen. Aber ich stehe zur Musik in dem Verhältniß eines unglücklichen Liebhabers. Ich habe ein Instrument, das ich schwärmerisch verehre, und ich wärde viel darum geben, wenn ich im Stande wäre dasselbe mit Meisterschaft zu spielen."

"Die Bioline?" frug Rosalie.

"Bergebung, die Paute. 3ch frage Sie, was beißt spielen auf ben anderen Instrumenten? Es ift ein ewiges unrubiges Umberrafen von ber Bobe jur Tiefe und wieder umgekehrt, eine ungemüthliche Anstrengung in allen möglichen Schnelligfeiten, Triolen, Trillern, Tremolo's und wie bie Qualereien alle beißen. Nur selten erscheint eine lange, bide, rubige Rote, ein soliber Ton, welcher aushallt und nicht von ber nachsten Note seinen Fugtritt bekommt. Nehmen Sie bagegen ben Ton ber Baute. Welche Kraft, welche Feierlichkeit und welche Wirtung! Und erft ber Glüdliche, bem ein solches Inftrument anvertraut wird! Man fagt ben übrigen Birtuofen nach, daß fie reizbar und empfindlich find, ber Bauter wird ein Belb, ein großer Charafter, er bekommt eine Beltanichauung, wie fie nur auf bem erhabenften Standpunkt moglich ift. Er paufirt, breißig, funfgig Tacte, unterbeg rennt und quiekt bas Boll ber übrigen Tone burcheinander, wie bie Mäufe, wenn die Rate nicht ju Saufe ift. Er allein fteht in einfamer Große, icheinbar mit nichts beschäftigt, er nimmt vielleicht eine Prise ober sucht fich lächelnd bie schönften Damen im Buborerraum. Aber innerlich benkt er: 27, wartet nur, ibr ruppiges Notengesinbel, 28, ich werbe euch fogleich eins

auf den Kopf geben, 29, diese Geige wird naseweis, 30, bum! er schlägt auf, und die andern Instrumente sahren aufgeregt zusammen, sie sühlen die Sprache ihres Herrn und Reisters, und alle Zuhörer athmen tief auf, das große Wort ift gesprochen." — Rosalie lachte.

"Ich lasse mir nächstens ein Paar Paulen bauen und werbe mir die Spre geben, ein Duett für Paule und Fortepiano zu schreiben und Ihnen, mein Fräulein, zu widmen, am liebsten ein gefühlvolles Notturno. — Beim Apoll, ein vortresslicher Wein! Was für ein Landsmann? Ich habe noch nicht die Spre seiner persönlichen Bekanntschaft."

"Es ift ein Ungarwein, alter Menes," rief Bater Sprenthal über ben Tisch, "er hat funfzig Jahre gelegen im Keller."

"Lennen Sie die Sorte, Herr Bernhard?" frug Fint, die Botte des Baters überhörend.

"Ich verstehe wenig vom Bein," sagte Bernhard.

"Schabe," erwiederte Fink. "Wer ein Gönner der Poeten ist wie Sie, der sollte auch etwas auf seinen Weinkeller halten. Wer da wir von Musik sprechen, müssen Sie uns wenigstens sogen, wie Ihre persischen Freunde, die Herren Jussuf und Sadi, ihre Lieder den schwarzäugigen Schönen vorsingen. Bitte, recitiren Sie uns ein Gedicht auf persische Weise."

Bernhard setzte ernsthaft auseinander, daß die Musik des Orients für unser Ohr manches Anffallende habe, und hatte lange zu thun, um die angelegentlichen Bitten Finks abzuvehren, welcher durchaus einen Bortrag in Originalsprache und Melodie von ihm hören wollte.

So zog Fink die Tafel hin dis nach Mitternacht, zuletzt mußte Rosalie sich an den Flügel seizen, dann suhr auch er mit den Fingern über die Tasten und sang ein wildes Lied in spanischer Sprache. Als die Gäste sich entfernten, war die Familie entzückt. Rosalie eilte wieder an den Flügel und suchte die Melodie des fremden Gassenhauers zu wiederholen, die Mutter war unerschöpsslich im Ruhme des vornehmen

Wesens; auch ber von den Stühlen der Menscheit gestrichene Bater war über den Besuch des reichen Erden begeistert und wiederholte in angenehmer Weinlaune, daß er über eine Million schwer sei. Selbst Bernhards unschuldige Seele war durch die Art des gewandten Mannes mächtig gesesselt. Wohl hatte er bei den Reden Finks zuweilen ein leichtes Misbehagen gessihlt, es war ihm vorgedommen, als mache der Fremde sich über ihn und die Seinen lustig; aber er war zu unersahren, um das vollständig zu übersehen, und beruhigte sich damit, daß solche Gleichgültigkeit zum Wesen der Weltleute gehöre.

Nur Anton war unzufrieben mit bem Freunde und sagte ihm bas auf bem Heimwege.

"Du hast gesessen wie ein Stock," erwiederte Fink, "ich habe die Leute unterhalten, was willst du mehr? Laß dich in eine Mans verwandeln und kriech' in die Löcher der aufgeputzten Stube, und du wirst hören, wie sie jetzt mein Lob singen. Lein Mensch kann mehr verlangen, als daß man ihn so behandelt, wie ihm selbst behaglich ist."

"Ich meine," sagte Anton, "man soll ihn so behandeln, wie es der eigenen Bildung wilrdig ist. On hast dich benommen wie ein leichtsinniger Edelmann, der morgen bei dem alten Ehrenthal eine Anleihe machen will."

"Ich will leichtsinnig sein," rief Fint lustig, "vielleicht will ich auch eine Anleihe bei bem Hause Sprenthal machen. Schweig' jest mit beinen Bufpredigten, es ist ein Uhr voriber."

Einige Tage später erinnerte sich Anton nach bem Schluß bes Comtoirs, daß er dem jungen Gelehrten die Uebersendung eines Buches versprochen hatte. Da Fint schon vor einer Stunde weggegangen war und, wie er oft that, den Paletot Antons mitgeführt hatte, so widelte dieser sich in Finks Burnus, der auf seiner Stude lag, und eilte in Sprenthals Haus. Er trat an die weiße Thur und war nicht wenig verwundert,

als bie Thur geräuschlos aufging und eine verhüllte Geftalt berausschlüpfte. Ein weicher Arm legte fich in ben seinen und eine leise Stimme sprach: "Kommen Sie schnell, ich erwarte Sie schon lange." Anton erkannte Rosaliens Stimme. Er ftand ftarr wie eine Bildfäule und erwiederte endlich mit bem Erstaunen, bas in solcher Lage verzeihlich ist: "Sie verkennen mich, mein Fraulein." Mit einem unterbrückten Schrei buidte bie junge Dame bie Stufen binab, Anton trat taum weniger erschroden in Bernhards Zimmer. Er hatte in ber Berwirrung den Mantel nicht abgenommen, und erlebte jest bas Leid, daß ber kurzsichtige Bernhard auf ihn autrat und ibn herr von Fint anredete. Ein schrecklicher Berbacht stieg in ihm auf, er schützte gegen Bernbard große Eile vor und trug ben unglücklichen Mantel schnell nach Hause über einem herzen voll Schmerz und Aerger. Wenn es Fint war, ber von ber schönen Tochter Ehrenthals zu so vertraulichem Abbolen erwartet wurde! Je länger Anton auf den Abwesenden wartete, besto bober stieg sein Unwille. Endlich borte er Finks Tritt auf ben Steinen bes Hofes und eilte mit bem Mantel m ibm binab. Er erzählte turz, was ihm begegnet war, und schloß mit ben Worten: "Sieh, ich hatte beinen Mantel um, und es war bunkel, ich habe ben häglichen Berbacht. daß sie mich für dich gehalten bat, und daß bu das Bertranen Bernbards in unverantwortlicher Weise gemigbraucht haft."

"Ei, ei," sagte Fink kopsschittelnb, "da sieht man, wie schnell der Tugendhaste bereit ist, seine Steine auf Andere zu wersen. Du bist ein Kindskopf. Es giebt mehr weiße Mäntel in der Stadt, wie kannst du beweisen, daß es gerade mein Mantel war, der erwartet wurde? Und dann erlaube mir die Bemerkung, daß du selbst dich bei diesem Abenteuer in einer Beise benommen haft, die weder artig, noch entschlossen, noch irgend etwas Anderes war als täppisch. Warum hast du nicht das Fräulein die Treppe herunter gesührt? Und wenn die Berwechselung unten nicht mehr zu verbergen

Wesens; auch ber von den Stählen der Menscheit gestrichene Bater war über den Besuch des reichen Erben begeistert und wiederholte in angenehmer Weinlaune, daß er über eine Million schwer sei. Selbst Bernhards unschuldige Seele war durch die Art des gewandten Mannes mächtig gesesselt. Wohl hatte er bei den Reden Finks zuweilen ein leichtes Misbehagen gessihlt, es war ihm vorgekommen, als mache der Fremde sich über ihn und die Seinen lusig; aber er war zu unersahren, um das vollständig zu übersehen, und beruhigte sich damit, daß solche Gleichgültigkeit zum Wesen der Weltleute gehöre.

Nur Anton war unzufrieden mit dem Freunde und sagte ihm das auf dem Heimwege.

"Du hast gesessen wie ein Stock," erwiederte Fink, "ich habe die Lente unterhalten, was willst du mehr? Laß dich in eine Maus verwandeln und kriech' in die Löcher der aufgeputzten Stude, und du wirst hören, wie sie jetzt mein Lob singen. Rein Mensch kann mehr verlangen, als daß man ihn so behandelt, wie ihm selbst behaglich ist."

"Ich meine," sagte Anton, "man soll ihn so behandeln, wie es der eigenen Bildung würdig ist. Du hast dich benommen wie ein leichtstuniger Edelmann, der morgen bei dem alten Ehrenthal eine Anleihe machen will."

"Ich will leichtsinnig sein," rief Fint lustig, "vielleicht will ich auch eine Anleihe bei bem Hause Schweig' jett mit beinen Bufpredigten, es ist ein Uhr vorsiber."

Einige Tage später erinnerte sich Anton nach bem Schluß bes Comtoirs, daß er dem jungen Gelehrten die Uebersendung eines Buches versprochen hatte. Da Fink schon vor einer Stunde weggegangen war und, wie er oft that, den Paletot Antons mitgeführt hatte, so wickelte dieser sich in Finks Burnus, der auf seiner Stude lag, und eilte in Sprenthals Hans. Er trat an die weiße Thür und war nicht wenig verwundert,

als bie Thur geräuschlos aufging und eine verbüllte Gestalt beransschlüpfte. Gin weicher Arm legte fich in ben seinen und eine leise Stimme sprach: "Kommen Sie schnell, ich erwarte Sie schon lange." Anton erkannte Rosaliens Stimme. Er ftand ftarr wie eine Bildfäule und erwiederte endlich mit bem Erstaunen, das in solcher Lage verzeihlich ist: "Sie verkennen mich, mein Fraulein." Mit einem unterbrückten Schrei bufcte bie junge Dame bie Stufen binab, Anton trat kaum weniger erschrocken in Bernhards Zimmer. Er hatte in ber Berwirrung den Mantel nicht abgenommen, und erlebte jetzt das Leid, daß der kurzsichtige Bernhard auf ihn autrat und ibn herr von Fint anredete. Ein schrecklicher Berbacht stieg in ihm auf, er schützte gegen Bernbard große Gile vor und trug ben ungludlichen Mantel schnell nach Saufe über einem bergen voll Schmerz und Aerger. Wenn es Fint war, ber von ber schönen Tochter Strenthals zu so vertraulichem Abbolen erwartet wurde! Je länger Anton auf den Abwesenden wartete, besto bober stieg sein Unwille. Endlich borte er Finks Tritt auf ben Steinen bes Hofes und eilte mit bem Mantel m ibm binab. Er erzählte furz, was ihm begegnet war, und schloß mit ben Worten: "Sieh, ich hatte beinen Mantel um, und es war bunkel, ich habe ben häglichen Berbacht, daß fie mich für bich gehalten hat, und bag bu bas Bertrauen Bernhards in unverantwortlicher Weise gemikbraucht baft."

"Ei, ei," sagte Fink kopsschittelnb, "da sieht man, wie schnell der Eugendhaste bereit ist, seine Steine auf Andere zu wersen. Du bist ein Kindskopf. Es giebt mehr weiße Mäntel in der Stadt, wie kannst du beweisen, daß es gerade mein Mantel war, der erwartet wurde? Und dann erlaube mir die Bemerkung, daß du selbst dich dei diesem Abentener in einer Weise benommen hast, die weder artig, noch entsichen, noch irgend etwas Anderes war als täppisch. Warum hast du nicht das Fräulein die Treppe herunter gesührt? Und wenn die Berwechselung unten nicht mehr zu verbergen

war, konntest du nicht sagen: Zwar bin ich nicht ber, für ben Sie mich halten, aber ich bin ebenfalls bereit, in Ihrem Dienst zu sterben, und so weiter?"

"Du täuschest mich nicht," erwiederte Anton. "Ich traue nicht, daß du mir die Wahrheit sagst. Wenn ich mir Alles recht überlege, so kann ich, trotz beinem Leugnen, den Berbacht nicht los werden, daß du doch der Erwartete warst."

"Du bist ein kleiner Schlaukopf," sagte Fint gemüthlich; "bu wirst mir aber ebenfalls zugestehen, daß ich, da eine Dame im Spiel ist, nichts Anderes thun kann als leugnen. Denn siehst du, mein Sohn, wenn ich dir Geständnisse machte, so würde ich ja die schöne Tochter des ehrenwerthen Hauses compromittiren."

"Leider fürchte ich," rief Anton, "daß sie sich ohnedies compromittirt fühlt."

"Na," sagte Fink ruhig, "ste wird's ertragen."

"Aber Frig," rief Anton die Hände ringend, "haft du benn gar keine Empfindung für das Unrecht, was du an Bernhard begehst? Du verleitest die Schwester eines gebildeten und seinstühlenden Menschen zu Thorheiten, die für sie verhängnisvoll werden müssen. Gerade daß sein reines Herz in einer Umgebung schlägt, die er nur ertragen kann, weil er so voll Bertrauen ist und so wenig ersahren, gerade das macht bein Unrecht für mich so bitter."

"Defhalb wirst bu am Nügsten thun, wenn bu bas große Zartgefühl beines Freundes schonst und seiner Schwester Berschwiegenheit gönnst."

"Nein," erwiederte Anton zornig, "meine Pflicht gegen Bernhard zwingt mich zu etwas Anderem. Ich muß von dir fordern, daß du dein Berhältniß zu Rosalie, von welcher Art es auch sei, auf der Stelle abbrichst und dich bemühft, in ihr nur das zu sehen, was sie dir immer hätte sein sollen, die Schwester meines Freundes."

"So?" entgegnete Fint spöttisch, "ich habe nichts bawiber,

daß du diese Forderung stellst. Wenn ich aber nicht darauf eingehe, wie dann? Immer vorausgesetzt, was ich überhaupt lengne, daß ich der glückliche Erwartete war."

"Benn du nicht darauf eingehst," rief Anton in großer Bewegung, "so kann ich dir diesen Streich niemals verzeihen. Das ist nicht mehr Mangel an Zartgefühl, es ist etwas Schimmeres."

"Und was, wenn's beliebt?" frug Fint talt.

"Es ist schlecht," rief Anton. "Es war schon schlimm genug, daß du die Koketterie des Mädchens benutztest, aber es ist doppelt schlecht, daß du auch jetzt nicht daran benken willst, wie du sie kennen gelernt hast, nicht an ihren Bruder und nicht an mich, der ich diese unglückliche Bekanntschaft vermittelt habe."

"Und du laß dir fagen," erwiederte Fink, die Lampe seiner Theemaschine anzündend, daß ich dir durchaus nicht das Recht einräume, mir solche Borträge zu halten. Ich habe keine Lust mit dir zu zanken, aber ich wünsche über diesen Gegenstand kin Wort weiter von dir zu hören."

"Dann muß ich dich verlassen," sagte Anton, "denn es ist mir unmöglich, mit dir über Anderes zu sprechen, so lange ich die Empfindung habe, daß du frevelhaft handelst." Er ging zur Thür. "Ich lasse dir die Wahl, entweder du brichst mit Rosalie, oder, so surchtbar mir ist dies auszusprechen, du brichst mit mir. Wenn du mir dis morgen Abend nicht die Bersicherung giebst, daß deine Intrigue zu Ende ist, so gehe ich zu Rosaliens Mutter."

"Gute Racht, bummer Tonb," fagte Fink.

Anton verließ den leichtsunigen Freund. Es war der erste ernsthafte Streit zwischen ihm und Fink. Er war sehr unglücklich über Kinks Leichtsun und schritt bis tief in die Racht in seinem Zimmer trostlos auf und ab. Dem harmlosen Bernhard etwas zu sagen, erschien ihm bei der Persönlichtet des Gelehrten bedenklich, er sürchtete, ihn im tiefsten

Herzen zu verwunden, und traute ihm wenig Einfluß auf die Schwester zu. Auch Fint war ärgerlich über den Zufall. Er trant seinen Grog diesmal allein und bachte vielleicht mehr an Antons Groll, als an den Schred der schönen Rosalie.

Der nächste Tag war grau für Beibe. Sonft wenn Fink in's Comtoir trat, nidte er bem Freunde, ber ihm felt einiger Zeit gegenüber faß, freundlich ju, und Anton tam bann fonell an ben Stuhl bes Anbern und frug leife, wie fint ben letten Abend verlebt hatte. Beut fag Anton stumm auf seinem Blat und beugte sich tief auf ben Brief binab, als Fint fich ibm gegenübersette. Jeber mußte, wenn er auffah, in bas Beficht bes Andern bliden, beut hatten Beibe bie Aufgabe, gu thun, als ob ihnen gegenüber ein leerer Raum fei. Es war Fint leicht gewesen, ben Bater Ehrenthal als Luft zu behandeln. bei Anton war auch ihm das lästig, und Anton, der keine jolche Gewandtheit im Ueberseben fremder Rörper hatte, fühlte fich bochft ungludlich, wenn er nach rechts und links ausschauen mußte, bei bem Ropfe bes Anbern vorbei, über ihn weg. immer gleichgultig, wie ber Kriegsbrauch zwischen Schmollenben nothig macht. In ber Mitte bes Bormittags tam bas Frübftud in bas Comtoir, bann wurde eine turze Baufe gemacht. bie herren standen von ihren Blaten auf und traten aufammen. heut blieb Anton figen, weil fein Plat ber einzige Ort war, welcher ihn vor der Berührung mit Fink ficherte. Alles verschwor sich, Beiben ihre Rolle schwer zu machen. Schmeie Tinkeles erschien im Comtoir, und fint batte wieber eine laderliche Berbandlung. Alle Berren faben auf Fint und sprachen mit ibm; sonft hatte Anton bem Freunde frobliche Zeichen bes Einverständnisses gemacht, jest starrte er vor sich bin, als ob Tinkeles bunbert Meilen entfernt ware. Berr Schröter gab Anton einen Auftrag, bei bem er Fint um Ausfunft fragen mußte. Anton war genothigt sich vorber ftark zu räuspern, bamit seine Stimme nicht gepreft Hang, und

als Fink eine kurze Antwort gab, krünkte ihn bas, und sein Jorn gegen ben Berstocken loberte wieder zu heller Flamme aus. Zum Mittagessen waren die Beiden immer zusammen gegangen, Fink hatte regelmäßig gewartet, die Anton ihn absolte. Hent kam Anton nicht. Fink ging mit Herrn Iordan in's Borderhaus, so daß Iordan verwundert frug: "Wo bleibt denn Wohlsart?" und Fink mußte sagen: "Wo er will."

Am Rachmittag tonnte fich Anton nicht enthalten, einige Rale beimlich von seinem Briefe aufzuseben und ben Ropf und bas ftolge Angesicht bes Anbern zu betrachten. Dabei mußte er benken, wie fürchterlich es für ihn sei, von jest ab bem Manne fremd zu werben, an bem er so sehr bing. Aber er blieb feft. Auch jett, wo ber erste Zorn verraucht war, fühlte er, daß er nicht anders bandeln konnte. Diese Ueberzengung rlibrte ihm bas Herz. Und in solcher Stimmung vermied er nicht mehr auf den Blat des verlorenen Freundes ju schauen. Als Fint aufblickte, sab er bas Auge Antons voll Trauer auf seinem Gesichte ruben. Der schmerzliche Ausbrud beunruhigte ben Rückfichtslosen mehr als ber frühere Rorn. Er erkannte baraus, bag Anton fest war, und bie Baagichaale, worin Rosalie sag, fuhr in die Bobe. Wenn Anton in feiner Spiegburgerlichkeit ju Rofaliens Mutter ging, so wurde ihm das Abenteuer doch verdorben. Zwar um den Born ber Mutter kimmerte er sich wenig, Rosalie mochte sehen, wie fie mit ihr fertig wurde, aber ber Gebanke an ben barmlosen Bernhard war ihm unbehaglich. Und was bas Schlimmste war, sein eigenes Berbaltniß au Anton war für immer zerstört, sobald biefer erft mit einer britten Berson über die Laison gesbrochen batte. Diese Erwägung 20g ibm bie Stirn in Kalten.

Aurz vor sieben Uhr siel ein Schatten auf Antons Papier. Anton sah auf, Fink hielt ihm schweigend einen Keinen Brief wer das Pult, die Ausschrift war an Rosalie. Anton sprang von seinem Sits auf. "Ich habe an sie geschrieben," sprach ber Andere mit eisiger Kälte; "da beine Freundschaft mir nur die Wahl läßt, entweber das Mädchen zu compromittiren oder meine Studien über eine interessante Bölkerseele aufzugeben, so muß ich mich zu dem Letzten verstehen. Hier ist der Brief. Ich habe nichts dagegen, daß du ihn lieft. Es ist der Lauspaß."

Anton nahm ben Brief aus ber Hand bes Sinbers, siegelte ihn in ber Eile mit bem Keinen Comtoirstempel und übergab ihn einem Hausknecht zur schleunigen Abgabe auf ber Stadtpost.

So war die Gefahr beseitigt, aber es blieb seit diesem Tage eine Spannung zwischen den beiden Berbündeten. Finkt grollte, und Anton konnte nicht vergessen, was er Berrath an seinem Freund Bernhard nannte. Und Finkt trank durch einige Wochen seinen Thee nicht in Antons Gesellschaft.

## 7.

Das Haus von E. D. Schröter hatte einen Tag im Jahre, an dem es sich unadänderlich dem Bergnügen ergab. Dies geschah zur Erinnerung an die Stunde, in welcher Herr Schröter als Theilhaber in das Geschäft seines Baters eingetreten war. Wenn dieser Tag durch die Tücke der Kalendermacher unter die Wochentage gesetzt wurde (und es war sechs gegen eins zu wetten, daß sie dem Geschäft den Possen spielten), so wurde das Fest am nächsten Sonntag geseiert. Es war keine Festseier, welche übermäßig aufregte, sie hatte einen ruhigen, regelmäßigen Berlauf und einen leisen Anssug von Geschäftlichkeit. Zuerst war großes Diner des Comtoirs beim Prinzipal, dann suhr die Gesellschaft nach einem nache gelegenen Dorse, wo der Kausmann ein Landhaus besaß, und wo eine Anzahl öffentlicher Gärten und Sommerconcerte die Stadtbewohner anzogen. Dort wurde Kasse getrunken, Natur

genossen, und am Abend zur Bürgerstunde nach ber Stadt punickgesahren.

In diesem Jahr seierte der Kausmann das sünfundzwanzigjährige Jubiläum seines Eintritts. Schon am Morgen gratulitten Deputationen der Auflader und Hanstneckte, an der Mittagstafel waren heut die Collegen im höchsten Staat versammelt, Herr Liebold in einem neuen Frack, den er, wie alle Brachtsücke seiner Garberobe, seit vielen Jahren an diesem best zum ersten Male trug.

Rach bem Mittagessen fuhren einige Wagen vor bas Haus, bie Gesellschaft in's Freie au schaffen. Derr Schröter ftieg mit Sabine in den ersten Wagen, und da die Tante als Amnkenbslegerin einer Berwandten abwesend war, sab sich ber Prinzipal unter den Herren um, welche massenhaft um den Bogen standen und das Einsteigen Sabinens burch beftige Dienstbeflissenbeit wenigstens moralisch unterftütten. Fint saß bereits auf seinem Reitpferb, und so rief ber Bringipal Herrn Liebold und herrn Jordan auf den Rüdfitz bes Staatswagens. Beibe Herren verneigten fich, Herr Liebold nahm mit feierliden Lächeln gegenüber bem Fraulein Blat. Ach, aber feine Frende war nicht ohne ben Bobenfat beimlicher Angst. war allen Collegen wohl bekannt und ihm am besten, daß er bas Rüchvärtsfahren burchaus nicht vertragen konnte. Die hatte er nach Ehrenplätzen geftrebt, sein ganges Leben burch war er auf ber Rudfeite von Fortuna's Carroffe fortgeschafft worden, aber in einem gewöhnlichen Wagen emporte fich angenblicklich sein ganzes Innere, wenn er nicht vornehm im fond faß. Auch beut fab er bas Unglud tommen, gerabe bent, wo er der angebeteten Herrin des Hauses gegenüber saß. Bie gern hatte er seinen Plat geopfert, aber bas war unmöglich, die Ehre war zu groß, und seine Weigerung wäre ihm falsch ausgelegt worden. So saß er als Märthrer, auf das Aeraste gefaßt, bem Fräulein gegenüber, er versuchte vergebens unbefangen auszusehen und auf die Seite zu blicken, wo Häuser und Bäume, Menschen und Hunde bei ihm vorbeitauzten. Dies fürchterliche Tanzen kannte er, das war immer der Ansang. Er mußte also gerade vor sich hin sehen, und da es unpassend gewesen wäre, dem Fräulein in's Geschicht zu bliden, so starrte er über sie weg. Noch lächelte sein Mund, aber sein Auge sah stier und seine Wangen wurden blaß, blutlos, erdsarben. Iordan sah ihn von der Seite an und konnte das Lachen nicht verbergen. Das brachte Sabine zu der besorgten Frage: "Fehlt Ihnen etwas, Herr Liedold?" Da Liedold die Augen nicht vom Himmel wegwenden durste, so bohrte er sich an einer ruhigen Wolke sest und murmelte die Versicherung, daß ihm sehr wohl sei. Dabei erhielt sein Gesicht aber den Ausdruck stumpfer Berzweissung, so daß Sabine sich ängstlich an Herrn Jordan wandte.

"Er tann nicht vertragen rudwarts gu fiten," fagte biefer. "Dann wechseln wir die Blate," rief Sabine. Derr Liebold schüttelte erschroden ben Ropf und machte schweigend allerlei Bewegungen, um seinen Abscheu gegen eine folche Aumuthung auszubruden. "Bitte, Berr Jorban, laffen Sie ben Rutscher halten," rief Sabine. Der Wagen ftand, bas Fraulein erhob sich. "Schnell, Herr Liebold," rief fie. versuchte noch zu protestiren, aber Jorban rudte ihn traftig in die Bobe, und ebe er wußte, wie ihm geschab, fag er im Fond, und das Fräulein ihm gegenüber auf bem Rücksit. Die Spannung in seinen Zügen ließ nach, eine feine Rothe zog verklärend über sein Gesicht. Aber in welcher Lage war er! Bas mußten die Borübergebenden von ihm und feiner Stellung im Saufe benten! Frembe tonnten ibn für ben Ontel ber Dame halten, aber Jeber, ber fie fannte, - und wer kannte bie schöne Sabine Schröter nicht? - ber mußte auf die abenteuerlichsten Gebanken tommen. Dag er mit ibr verlobt sei, war noch viel zu wenig, als Berlobter batte er nicht im Fond sitzen durfen, nein, er saß ba wie mit ihr berbeirathet. Der Gebanke trieb ibm ben Schweiß aus allen

Boren, er sab bemuthig auf bas Fräulein und bat fie mit leifer Stimme um Berzeihung wegen bes Stanbals, ben er bernrfache. Sabine ftrecte zur Antwort ihre Sand aus und schüttelte ihm die seine kräftig. Da übermannte ihn die Frende, er beugte sich schon ein wenig berab, in der kühnen Widt, ibr ben Handschub zu kissen. Und in bemselben Augenblick fuhren fie bei bem Buchhalter von Strumpf und Aniefohl vorüber, Berr Liebold ichnellte stracks in die Bob, jest war bas Unglud geschehen, Sabine und er waren bas Opfer eines unerhörten Irrthums. Es war unnütz, noch gegen das Schickfal anzukämpfen. Er faß fortan verklärt und still selig, bis die Wagen vor der großen Restauration des Dorfes Man ftieg aus, bie Berren fammelten fich um bas seibene Gewand ihres Franleins, rauschenbe Musik scholl ihnen entgegen, sie traten in die Buchengange bes geschmuck ten Gartens, welcher beut mit ben glänzenben Toiletten ber Stäbter angefüllt war.

Sabine schwebte in einer Wolfe von herren babin. Es ift meglich. bag biefer wandelnde Dof mancher Mitschwefter größere Freude gemacht baben würde als ihr. Jebenfalls fat es stattlich aus, als sie am Arm bes Brubers burch bie Gange schritt, auf beiben Seiten und hinter ihr bienfteifrige berren, alle bemüht, fich mit ihr als bem Mittelbunkt in Berbindung au balten, zumal beut, wo bas haus in Daffe unter ber Fastion ber Stadt auftrat, und jeder Einzelne als Mitalied bes berühmten Geschäfts zu repräsentiren batte. Liebold war in einem beständigen Läckeln begriffen, welches er auf ber Außenseite seines Gesichts allerbings zu bewältigen suchte, um bei ben Borlibergebenben nicht ben Argwohn zu erregen, bak er fie auslache. Aber um so stärker arbeitete es in seinem Innern und fuhr zuweilen im gleichgültigen Gefrach wie ein Wetterleuchten über sein Gesicht, behnte ibm ploblic Rase und Mund aus, und machte die Augen Mein und glanzend. Er trug beut als Bevorzugter ben Shawi bes Frauleins, schritt in angemeffener Entfernung binter ibr ber und bezeichnete so die zweite von ben Linien, welche die Firma im grünen Hauptbuch ber Natur einnahm. Durch eine kühne Handbewegung hatte sich herr Specht in Befit bes Sonnenköirms gesetzt und umgab mit diesem Sabine von allen Seiten, in der Regel marschirte er wie ein Fähnrich voran am Rand bes Bebolzes. Dit verlangenbem Blid fab er in bas Gebüsch, ob ihm nicht eine auffallende Blume ober ein Schmetterling Beranlassung geben konnte, mit bem Fraulein eine Unterhaltung angufangen. Jebenfalls war bas nicht leicht, benn Fint ging neben ihr. Diefer war beut in bosbafter Stimmung, und wider Willen lachte Sabine über bie unbarmbergigen Gloffen, welche er auffallenben Geftalten unter ben Spaziergängern gönnte. Auch ben maffenhaften Aufmarich ber Firma machte er lächerlich, aber er felbst verschmabte nicht, etwas von bem exclusiven Stola ber Handlung au empfinden.

Um sie herum zogen, trippelten und rauschten die Schwärme ber Lustwandelnden. Es war ein unaushörliches Anstarren, Grüßen, Ausweichen, der Rausmann mußte immer wieder nach dem Hut greisen, und so oft er grüßte, geriethen die vierzehn Hüte der Collegen ebenfalls in Bewegung und erregten in der Lust zahlreiche kleine Wirbelwinde. Das machte einen großgrtigen Eindruck.

Als die Hausgenossen einige Zeit in der Strömung fortgeschwommen waren, äußerte Sabine den Bunsch auszuruhen.
Sogleich slogen Tirailleure der Herren unter die Bankreihen
und belegten einen Tisch. Man nahm Platz, die Kellner
schleppten eine riesige Kasselanne mit der entsprechenden Anzahl Tassen herbei. Jetzt war eine Freude, der Pandlung
zuzusehen, wie jeder der Herren bemüht war, dem Fräulein
das Eingießen abzunehmen, weil die Kanne sür sie zu schwer
war, wie Sabine sich Anton zum Adjutanten erwählte, weil
er im Salon der Collegen das Geschäft des Eingießens verrichtete, wie die Collegen sich freuten, daß man im Border-

bause auch bas von ihnen wußte, ferner, wie verbindlich Sabine jebem ber Berren ben Ruchen prafentirte, und wie fie immer ein Auge barauf hatte, daß die Zuderschaale und ber Sahntopf in ihrem Laufe um ben Tisch nicht unterbrochen wurden, und endlich, wie alle Collegen ben braunen Trank des Wirths mit der stillen Ueberlegenheit von Leuten einnahmen, welche besser wissen, was guter Raffe ift. Es war fein rubiger Sit, und Sabine batte viel zu thun, die vorbeiziebenden Bekannten zu griffen und ben Freunden bes Brubers, welche an fie herantraten, Rebe ju fteben. Sie war allerliebst in biefer unaufhörlichen Bewegung. Mit einer hansmitterlichen Haltung sprach sie mit ben Herren vom Comtoir, und mit einfacher Herzlichkeit erhob sie sich und bewillfommnete bie Perantretenben. Sie grifte, scherzte und waltete fiber bem Raffebret, fie fah auf bie Spazierganger unb hatte noch Zeit, prufenbe Blide in bas Innere ber Taffen au werfen, welche fie Anton gureichte. Anton und fint. Beibe empfanden, wie gut ihr bas fichere Wesen stand, und Fink fagte ihr bas: "Wenn bies ein Tag ber Erholung ift, Fraulein Sabine, so beneibe ich Sie nicht um Ihre Arbeitstage. Reine Bringes bat im Empfangssaal so viele Rücksichten au nehmen, so viel mit bem Ropf zu niden, zu lächeln und Artiges zu sagen als Sie. Es geht vortrefflich, Sie haben bas jebenfalls einstudirt. Da kommt der Bürgermeister selbst, er wird Sie sogleich anreben. Jest thun Sie mir leib, mit bem Obr sollen Sie auf mich boren, in ber Hand halten Sie Liebolds Taffe und mit ben Augen müssen Sie achtungsvoll ben Großwürdenträger empfangen. Ich bin neugierig, ob Sie noch meine Worte verfteben."

"Rehmen Sie nur ben Käfer aus Ihrer Tasse, ich werbe Ihnen sogleich eingießen," sagte Sabine lachend und stand auf, ben Bekannten bes Pauses zu begrüßen.

Unterbeß beluftigte sich Anton, die Urtheile der Borilbergehenden über seine Gesellschaft zu erlauschen. "Da ist Herr

von Fint," wisperte eine junge Dame ihrer Begleiterin zu. "Ein nettes Beficht, famose Taille," schnarrte ein Lieutnant. "Was ist ein Fisch unter so viele Hungrige?" brummte ein Ruchloser. "Still, bas sind die von Schröters," stieß ein Commis ben andern an. Als er so aufblidte, sab er zwei hohe, üppige Geftalten langfam beranzieben. Es waren Dame Ehrenthal und Rosalie, Rosalie ging auf ber Seite bes Tisches. Ihr Gesicht überzog sich langsam mit einer bunkeln Röthe, als fie in bem Gebrange bicht an seinem und ffinks Blat vorüberkam. Unruhig sab er auf Fink, ber wieder in lebhaftem Gespräch mit Sabine boch Augen genug batte, bie Nahenden zu bemerken. Anton erhob sich grußend, ber unerfdutterliche Fint griff nachläffig an feinen but und blictte von seinem Site so talt auf die beiben Frauen, als batte er nie die Armbänder an dem weißen Arm der schönen Rosalie Der Gruf Antons, bie auffallenbe Schonbeit Rosaliens, vielleicht einiges Auffallende ihrer Toilette bewirk ten, daß auch Sabine die beiben Frauen aufmertfam anfab.

Die Tochter Chrenthals achtete nicht auf Antons Gruß, ihre dunkeln Augen hefteten sich fest auf Sabine. Ein Flammenblitz voll Haß und Zorn siel auf das Mädchen, welches sie für ihre glückliche Nebenbuhlerin hielt, so daß Sabine sich erschroden zurückbeugte, wie um dem Anfall eines Raubthiers zu entgeben.

Mit zusammengepreßten Lippen, unsäglichen Wiberwillen auf allen Zügen, suhr Rosalie vorüber. Finks Lippen kräuselten sich und er zog seine Schultern ein wenig in die Höhe. Als die Frauen vorüber waren, sah Sabine erstaunt auf Anton und Fink, und frug: "Wer war das?"

"Eine von den Bekanntschaften Antons," sprach Fint bobnend.

"Madame Sprenthal und ihre Tochter," erwiederte Anton verlegen, "die junge Dame ist die Schwester des Gelehrten, von dem ich Ihnen neulich erzählt habe." Aber unwillstrlich sab er auf Fint, während er sprach, und Beibe tauschten einen sinftern Blid mit einander aus.

Sabine schwieg und rückte sich auf ihrer Bank zuruck, ihre swe Laune war bahin. Die Unterhaltung kam nicht mehr in Fluß, und als der Bruder von einem Besuch bei dem nächsten Tisch zurückkehrte, erhob sich das Fräulein und lud die herren ein, nach ihrem Garten zu kommen. Bon Neuem zog sie mit ihrer Wolke bahin, aber Fink ging nicht mehr an der Seine des Fräuleins. Der glühende Blick voll haß hatte die grünen Ranken versengt, welche sich wieder von ihr zu ihm gezogen hatten. Sabine wandte sich zu Anton und sprach mit diesen; sie mühte sich heiter zu sein, aber Anton merkte ihr den Zwang an.

Der große Garten bes Raufmanns mit einem bilbichen Gartenhans und Glashäusern war ein Lieblingsaufenthalt Sabinens. Sommer und Winter fuhr fie hinaus, wenn bas Better es irgend erlaubte, und besprach mit bem Gartner alle Einzelnbeiten ber Ginrichtung und Blumenzucht. Die Collegen bestürmten fie daber mit Fragen über Namen und Charafter ihrer Blumen, und mabrend ber Raufmann mit Fint ein benachbartes Grunbftud betrachtete, bas ihm gum Rauf angeboten war, zeigte Sabine ber übrigen Gesellschaft, was fie in ber letten Zeit angelegt batte. Sie führte bie Berren burch die Blumen, die Rasenstücke, in das Warmbaus. Der Bruder hatte ihr eine bobe Palme geschenkt, und bie Balme gwie Bifangblatter, tropische Farnen und blübenbe Cacteen waren in einer Gruppe zusammengestellt, eine zierliche Bank und ein Tisch standen babor, es war ein allerliebster Wintergarten. Babrend Sabine erzählte, bag fie bier an sonnigen Bintertagen ben Raffe trinte, und wie foon es fich bann unter ben großen Blattern fite, brachte ihr ber Gartner auf einem Teller Ruchenbroden und Bogelfutter. "Auch wenn ich nicht so große Begleitung babe, bin ich bier nicht allein." sagte fie ladelnb.

"Bir bitten, stellen Sie uns den Bögeln vor," rief Anton. "Sie müssen aber in das Gartenhaus treten und hübsch still sein," bat Sabine, "das kleine Bolk kennt zwar mich, aber die vielen Herren würden ihm doch Schrecken einjagen."

Die Collegen zogen nach bem Gartenhans, Bir lentte ben aufgeregten Speckt am binterften Rodfnobf aurud und brebte die Glasthstre herum, Sabine streute das Futter einige Schritt von der Thur auf den Ries und schlug in die Bande. Dem Alatschen antwortete mehrstimmiger Auf von ben nächsten Baumen und bem Dache bes Hanses. Gine Menge Meiner Bogel schof berzu und hüpfte mit luftigem Geschrei um die Arumen, fie waren so zahm, daß fie bis an die Flige Sabinens berankamen. Es war keine vornehme Gesellschaft, einige Finken, Hänflinge und ein ganzes Boll Spaken. Sabine trat leise pur Thur und frug burch ben Spalt: "Können Sie bie einzelnen unterscheiben? So ähnlich auch die Herrschaften einander seben, sie find boch verschieben, nicht nur im Aleide, auch in ihrem Wefen. Mehrere bavon tenne ich perfonlich." Sie wies auf einen großen Sperling, ein schones Mannchen mit schwarzem Ropf und feurigem Braun auf bem Ruden: "Seben Sie ben biden Berrn bort?"

"Er ist ber größte von allen," sagte Anton erfreut.

"Er ist mein ältester Bekannter, er hat sich zuerst an mich gewöhnt, von meinem Auchen ist er so start geworden. Er ist ausgesüttert und satt. Wie sicher er umberhüpft, und wie vornehm er in die Broden pickt! Gleich einem reichen Danker geht er unter den andern umber. Hören Sie ihn schreien? Seine Stimme kingt wegwersend und ariswkratisch. Er betrachtet dies Ausstreuen als eine Verpslichtung, welche die Welt gegen ihn hat. Da kräht er wieder. Wissen Sie, was er sagt: Mein Auchenmädel ist da. Dies ewige Gebäck! Was ich nicht ausseln kann, will ich den andern lassen. Ich glaube, es hängt ihm eine Berlocke an seinem keinen Bauch herunter."

"Es ift eine Feber," flufterte Berr Specht.

"Ja," fuhr Sabine fort, "ich fürchte, die hat ihm seine Frau ausgehackt. Denn, so gewichtig er aussieht, er sieht unter dem Pantoffel. Das graue Weibchen dort, das hellste von allen, ist seine Frau. Sehen Sie, daß sie ihn weghackt?"

Ein lebhafter Zank unter ben Sperlingsleuten begann. Der Banker, welcher gerabe vornehm in einen ungewöhnlich gwen Broden pickte, bekam von seiner Frau einige Hiebe mit dem Schnabel; er sing an zu raisonniren, die Nachbarn slogen herzu, ein heftiges Geschrei begann, der allgemeine Unwille war gegen den Banker gerichtet. Er wurde aus dem Hausen bei Seite gejagt und hüpste zerzaust, mit dem Kopse schüttelnd, einige Schritt von den Broden auf und ab, während seine Frau siber dem eroberten Vissen stand und laut triumphirte.

Die Herren lachten.

"Jest kommt mein Aleiner, mein Liebling, jest merken Sie auf!" rief Sabine freudig. Unbehülflich, mit ausgebreiteten Klügeln tappte ein Keiner Sperling heran, ganz wie ein Kind, weiches Mühe hat im Gehen das Gleichgewicht zu behaupten. Er flatterte neben die Sperlingsfrau, sperrte den Schnabel weit auf, schrie und schlug mit den Flügeln auf die Erde. Die Mutter zerhackte den großen Vissen, faßte die Theile' und steckte sie in den aufgesperrten Schnabel des Kleinen. Mitten unter der schwirrenden, tanzenden, hackenden Gesellschaft flütterte die Mutter den Schreihals. Ein Stück des eroberten Vissens nach dem andern steckte sie ihm in den Hals, während der Bater einige Schritte davon selbstgefällig auf und ab hüpfte und zuweilen von der Seite mißtrauisch auf die energische Hausfran hinsah.

"Bie allerliebst!" rief Anton.

"Richt wahr?" sagte Sabine. "Auch bei den Kleinen find Charaltere und Familienleben."

Aber die Scene wurde auf gewaltsame Weise unterbrochen. Ein leichter Schritt tam um das Haus, die Bögel flatterten auf, nur die Mutter und das Junge waren so eifrig beschäftigt, das sie zögerten. Endlich zog auch die Sperlingsfrau auf den Baum und rief ängsilich ihr Kind. Doch der Aleine, vom genossenen Auchen schwer und betäubt durch die Fülle des Genusses, vermochte nicht so schnell die schwachen Fügel zu heben. Ein Schmiß von der Reitpeitsche Finds erreichte ihn, der Körper slog als Leiche in die Blumen. Ein zorniger Ruf von sämmtlichen Perren wurde gehört, und sinster blicken alle Gesichter des Comtoirs auf den Mörder. Find, der auf die Gruppe an der Salonthilr nicht geachtet hatte, sah verwundert den Sturm, der gegen ihn hereinbrach. Sabine eilte an ihm vorbei nach dem Beet, auf dem der Bogel lag, ergriss diesen, tüßte den kleinen Kopf und sprach mit klangloser Stimme: "er ist tot." Sie setze sich auf die Bank an der Thüre und bectte ihr Taschentuch über den Toten.

Ein unbequemes Stillschweigen folgte. "Es war ber Lieblingsvogel von Fräulein Sabine, den Sie erschlagen haben," sagte endlich Herr Jordan vorwurfsvoll.

"Das thut mir leid," erwiederte Fink und rückte sich einen Stuhl zum Tisch. "Ich habe nicht gewußt, Fräulein, daß Sie Ihre Theilnahme auch auf diese Alasse von Spigbuben ausbehnen. Ich habe im besten Glauben gehandelt, und dachte den Dank des Hauses zu verdienen, als ich den Dieb aus der Welt schaffte."

"Das arme Aleine," sprach Sabine traurig; "bie Mutter schreit auf bem Baum, hören Sie?"

"Sie wird sich trösten," entgegnete Fink. "Ich halte es für unzweckmäßig, einem Sperling mehr Gemüth zu gönnen, als seine eigene Berwandtschaft hat. Aber ich weiß, Sie lieben, Alles was Sie umgiebt, mit Kührung und Gefühl zu betrachten."

"Wenn Sie diese Eigenschaft nicht haben, weßhalb versspotten Sie dieselbe bei Andern?" frug Sabine mit zuckendem Munde.

"Weßhalb?" frug Fint. "Weil ich biefer Gewohnheit überall

begegne. Dies ewige Gefühl, mit dem hier Alles überzogen wird, was des Gefühls nicht werth ift, macht zuletzt schwach und keinlich. Wer seine Empfindung immer an allen möglichen Tand heftet, der hat zuletzt keine, wo eine große Leidenschaft seiner wilrdig ist."

"Und wer nie etwas Anderes thut, als mit herber Kälte zu betrachten, was ihn umgiebt, wird dem zuletzt nicht auch die Empfindung fehlen, wo eine große Leidenschaft Pflicht wird?" frug Sabine mit einem schmerzlichen Blid auf Fink.

"Es ware unartig, wenn ich bas nicht zugeben wollte," sagte Fint achselzuckend. "Jedenfalls wird es einem Mann besser anstehen, hart zu sein, als zu weichlich."

"Aber seben Sie bas Boll bier an," fubr er nach einer unbehaglichen Bause fort. "Das liebt feinen Strichbeutel, ben Aupferkessel, in dem die Mutter Würfte gekocht hat, es liebt eine zerbrochene Bfeife, einen fabenscheinigen Rod, und ebenso alle Migbranche, die zehntausend verrotteten Gewohnheiten seines Lebens: überall liegen phantastische Grillen. Liebhabereien und schwache Gemuthlichkeiten berum und bangen fich wie Blei an die Menschen, wenn es einmal gilt, frisch vorwärts m geben. Achten Sie auf die beutschen Auswanderer. Welsie Maffe unniten Krames fchleppt dies Bolt über's Baffer. alte Bonelbauer, gerbrochene Holzstlihle, wurmftichige Wiegen und andern Blunder. Ich habe einen Kerl gefannt, ber in brennenber Sonnenbite acht Tagereisen machte, um einmal Sauerkrant zu essen. Und wenn sich so ein armer Teufel irgendwo niedergelassen hat und nach einem Jahre entbeckt, daß er in einer Fiebergegend steckt, so hat er seine ganze Umgebung mit Gemüthlichkeit übersponnen wie mit Spinnweben und ift oft nicht mehr aus bem Sumpf zu bringen, und wenn er und Weib und Kind barliber zu Grunde geben.

"Da lobe ich mir das, was Sie die Gemüthlosigkeit des Amerikaners nennen. Er arbeitet wie zwei Deutsche, aber er wird sich nie in seine Hitte, seine Fenz, in seine Zuathiere verlieben. Was er besitzt, das hat ihm gerade nur den Werth, der sich in Dollarn ausdrücken läßt. Sehr gemein, werden Sie mit Abschen sagen. Ich lobe mir diese Gemeinheit, die jeden Augenblick daran denkt, wie viel und wie wenig ein Ding werth ist. Denn diese Gemeinheit hat einen mächtigen freien Staat geschaffen. Hätten nur Deutsche in Amerika gewohnt, sie tränken noch jetzt ihre Cichorie staat Kasse unter der Steuer, die ihnen eine gemüthliche Regierung von Europa aus aussezen würde."

"Und forbern Sie von einer Frau benselben Sinn?" frug Sabine.

"In der Hauptsache, ja," erwiederte Fink. "Reine deutsche Hausfrau, die nicht in ihre Servietten verliedt ist. Je mehr eine von den Lappen hat, destw glüdlicher ist sie. Ich glaube, sie taxiren einander in der Stille, wie wir die Leute an der Börse: slunshundert, achthundert Servietten schwer. Die Amerikanerin ist kein schlechteres Weib als die Deutsche, aber sie wird über eine solche Liebhaberei lachen. Sie hat, so viel ihr für den täglichen Gebrauch nöthig sind, und kauft neue, wenn die alten zu Grunde gehen. Wozu sein Herz an solchen Tand hängen, der duhendweise sür eine vier die sechs Thaler in jeder Straße zu haben ist?"

"D es ist traurig, das Leben in ein solches Rechenexempel aufzulösen!" erwiederte Sabine. "Was man erwirbt und was man hat, verliert seinen besten Schmud. Töten Sie die Phantasie und unsere gute Laune, die auch den leblosen Dingen ihre freundlichen Farben verleiht, was bleibt dann dem Leben des Menschen? Nichts bleibt, als der betäubende Genuß, oder ein egoistisches Prinzip, dem er Alles opfert. Treue, Hingebung, die Freude an dem, was man schafft, das alles geht dann verloren. Wer so farblos denkt, der kann vielleicht groß handeln, aber sein Leben wird weder schön, noch freudenreich, noch ein Segen silr Andere." Unwillkirlich faltete sie

bie Hande und warf einen Blick voll Trauer auf Fink, dessen Besicht einen tropigen und harten Ausdruck erhielt.

Die Collegen hatten bis jetzt ber Unterhaltung in büsterm Schweigen zugehört und nur durch Mimit ihren Abschen gegen Finds Behauptungen ausgedrückt. Der Geist des gemordeten Sperlings hob sich vor Aller Augen fortwährend über die Lischplatte neben Finds Stuhl, und sie starrten auf den Macheth des Comtoirs wie auf einen verlorenen Mann. Anton ergriff begütigend das Wort:

"Bor Allem muß ich bemerken, daß Fint selbst ein glanzendes Beispiel gegen seine eigene Theorie ist."

"Bie so, Herr?" frug Fint, von der Seite auf Anton sebend.

"Das wird sogleich offenbar werben, ich will nur erst uns alle zusammen loben. Wir alle, die wir hier siten und steben, find Arbeiter aus einem Geschäft, bas nicht uns gehort. Und Jeder unter uns verrichtet seine Arbeit in der deutschen Weise, die du so eben verurtheilt haft. Reinem von uns fällt ein zu benten, so und so viel Thaler erhalte ich von der Firma, folglich ist mir die Firma so und so viel werth. Bas etwa gewonnen wird durch die Arbeit, bei der wir gebolfen, bas freut auch uns und erfüllt uns mit Stola. Und wenn die Handlung einen Berlust erlitten bat, so ift es allen herren ärgerlich, vielleicht mehr als bem Brinzipal. Wenn Liebold seine Ziffern in's große Buch schreibt, so sieht er sie mit Genuß an und freut fich über ben schönen kalligrabbischen Aug, und wenn er Posten einträgt, welche ber Handlung besonders vortheilhaft waren, so lacht er in der Stille vor Behagen. Seben Sie ihn an, wie er's jett thut."

Liebold sah verlegen aus und rudte an seinem Hemdkragen. "— Da ist ferner College Baumann, welcher in der Stille Reigung zu einem andern Beruf hat. Er brachte mir nenlich einen Bericht über die Greuel des Heidenthums an der afrikanischen Kuste und sagte in tiefster Seele erschüttert: "Es wird Zeit, Wohlfart, ich muß hin." "Wer soll die Calculatur besorgen?" frug ich, "und wie soll es mit dem Krappgeschäft werden, das Sie und Balbus so sest halten, daß Sie keinen Andern darüber lassen?" "Ja," rief Baumann, "an den Krapp hatte ich nicht gedacht. Ich muß es noch ausschieben."

Die Herren saben lächelnd auf Baumann, ber leife vor sich bin sagte: "Es ift auch unrecht."

"— Und von dem Thrannen Bir will ich gar nicht sprechen, da er selbst in vielen Stunden zweiselhaft ist, ob die Handlung ihm gehört oder Herrn Schröter."

Alle lacten. Herr Bix stedte wie Napoleon bie Hand in seine Brusttasche. — "Du bist ein persiber Abvocat," sagte Fint, "bu regst personliche Interessen auf."

"Du hast basselbe gethan," erwiederte Anton. "Und jetzt will ich von dir reden. Bor etwa einem halben Jahre ist bieser Amerikaner zu herrn Schröter gegangen und hat ihm gesagt: Ich wünsche nicht mehr Bolontair zu sein, ich bitte um eine seste Stellung im Geschäft. Warum? frug herr Schröter. Natikrlich hatte Fink nur die Absicht, so und so viel Thaler sesten Gehalt von der Handlung zu beziehen."

Wieber läckelten Alle und sahen auf Fint; aber die Blicke waren nicht mehr seindlich, es war etwas von Achtung und fröhlicher Billigung darin, denn es war Allen bekannt, daß Fint gesagt hatte: "Ich wünsche einen regelmäßigen Antheil an der Arbeit, und die Berantwortung, welche bei sester Thätigkeit ist; die Arbeit in meiner Branche macht mir Freude."

"Und ferner," suhr Anton sort, "wer einmal das Behagen gesehen hat, mit welchem Fink den Schmeie Tinkeles behandelt, der weiß, wie viel von dem schwäcklichen deutschen Semulth auch bei ihm zu Tage kommt. Es ist so viel drollige Laune in seinem Wesen, daß das Comtoir durch solche Stunden entzückt wird, und, was die Hauptsache ist, Tinkeles selbst ist geradezu in ihn verliebt."

"Beil er maltraitirt wirb, Herr," versette Fink.

"Rein, sondern weil er hinter deinen kräftigen Worten basselbe behagliche Wohlwollen bemerkt, mit dem ein Anderer sein Handenen oder seine Bögel liedsost. — Und wenn irgend ein Geschäft des Prinzipals glänzenden Erfolg gehabt hat, so ist Riemand von uns fröhlicher darüber als Fink selbst. Neusich, als die Arisis im Zinkzeschäft eintrat, und Herr Schröter zegen die stille Ansicht des ganzen Comtoirs, auch gegen Finks Ansicht, noch zu rechter Zeit in Hamburg verkauft und die Handlung dadurch vor einigen tausend Thalern Verkust dem wahrt hatte, da triumphirte derselbe Fink lauter als einer von uns, und zwang Jordan und mich, denselben Abend mit in's Weinhaus zu gehen."

"Beil ich nicht allein trinken wollte, bu Narr," sagte Fink. "Natürlich," rief Anton, "beschalb stießest du auch bei dem ersten Glas auf das Wohl der Handlung an und nanntest sie eine glorreiche Firma."

Fint fah vor sich nieder. Sabine blidte mit leuchtenden Angen auf Anton. Wieder lächelten die Herren freundlich und rückten näher heran, die kleine Spannung war gehoben.

"Und," fuhr Anton siegreich fort, "auch in andern Fällen hat er ganz dieselbe armselige Gemüthlichleit, die er jett so angreift. Er liebt, wie wir alle wissen, sein Pserb personlich, es ist ihm durchaus etwas Anderes, als die Summe von fänshundert Dollar, repräsentirt durch so und so viel Gentner Fleisch mit einer Haut überzogen. Er ist besorgt um das Thier wie um einen Kreund."

"Beil es mir Spaß macht."

"Bersteht sich," sprach Anton; "die Servietten machen unsern Hausfrauen auch Spaß, das ist's ja eben. Und seine Condorslügel, die Pissolen, Reitpeitschen, die rothe Rumslasche, das sind alles Dinge, die ihm so gut Spaß machen, wie einem deutschen Auswanderer sein Bogelbauer. Ja er hat mehr grillige Capricen und Liebhabereien als wir. Um es

turz zu sagen, er ist in Bahrheit eben so sehr ein armer gemuthlicher Deutscher als irgend Einer."

Sabine schüttelte leise ben Kopf, aber sie blickte jest freundlich auf den Amerikaner. Auch Finks Gesicht hatte sich verwandelt. Er sah ernst vor sich hin, und es kag etwas auf seinen stolzen Zügen, was man bei einem Andern Rührung genaunt hätte. "Ra," begann er endlich, "das Fräukein und ich, beide haben wir zu sehr auf einer Seite gestanden." Er wies auf den toten Sperking. "Bor diesem ernsten Fact strecke ich die Wassen und bekenne, daß ich den Wunsch habe, der kleine Perr wäre noch am Leben und erreichte unter den Kirschen und Luchen der Firma das höchste Greisenalter. Und so sind Sie mir nicht mehr böse, Fräukein."

Sabine nickte zu ihm hinsiber und sagte herzlich: "Nein". "Du aber, Anton, reiche mir beine Hand. Du haft mit Glanz plaidirt und von der deutschen Jury ein Richtschuldig erschwindelt. Nimm die Feder und streiche in unserm Kalender vierzehn Tage aus. Du verstehst mich." Anton drückte ihm die Hand und legte den Arm um seine Schulter.

Bieber war die Gesellschaft in der besten Stimmung, Derr Schröter sam heran, Cigarren wurden angezündet, Jeder bestrebte sich so unterhaltend als möglich zu sein. Herr Lied bold stand auf und erdat sich von dem Fräulein und dem Prinzipal die Erlaubniß, wenn es sie nicht störe, und wenn sie an dem schönen Abend nichts Besseres vorzuschlagen hätten, in welchem Falle er ergebenst bitte, seine Worte als ungesprochen zu betrachten, so wollten er und einige Collegen sich die Freiheit nehmen, vierstimmige Lieder zu singen. Da er seit mehreren Iahren an diesem Tage regelmäßig eine solche Mittheilung machte und Alles darauf vorbereitet war, so ries ihm Sabine zu: "Das versteht sich, herr Liebold, wenn das Quartett sehlte, wäre die Freude nur halb." Die Sänger holten Notenbücher herzu und rücken zusammen, herr Specht als erster Tenor, herr Liebold als zweiter, herr Birnbaum

und herr Balbus als Baffe. Diefe vier bilbeten ben mufilalifden Theil bes Comtoirs und hielten trop kleiner Zwiftigleiten, welche burch ibr mufikalisches Raturell bervorgerufen wurden, gegen die Uebrigen fest ausammen: Berr Specht frabte emas an lant, und Berr Liebold fang etwas au leife, aber ihr Bublicum war bankbar, und ber Abend war wunderschön. Im farbigen Licht glangten bie großen Blatter bes Rugbaums vor bem Gartenhause, die Grillen schwirrten und die wilden Sanger ber Baume floteten einzelne Roten berunter, die Natur selbst flüsterte und frimmte, bis die volle Kraft ber Menschenftimmen einfiel und die feinen Laute des Gartens übertonte. Dann schwiegen bie Bogel, bie Beimchen und Milden, aber so oft die Sanger anhielten, Kang das leise Summen ber Ratur wie zum Wechselgefange wieder durch. Alle borten erfrent an. "Wir banken, wir banken!" rief Sabine, als fie aufborten, und flatschte in die Sanbe.

"Es ist eine närrische Sache," begann Fint, "daß eine gewisse Folge von Tonen das Herz erschüttert und Thränen hervorruft auch bei Menschen, welche fonst für weiche Stimmungen abgestorben sind. Jedes Bolt hat solche einsache Beisen, bei denen sich Landsleute an dem Eindruck erkennen, den die Melodie auf sie macht. Benn die Auswanderer, von denen wir vorhin sprachen, Alles verlieren, die Liebe zu ührem Baterlande, selbst den geläusigen Ausdruck ihrer Muttersprache, die Melodien der Heimath leben unter ihnen länger als alles Andere, und mancher Narr, der in der Fremde seinen Stolz darein setzt, ein naturalisierter Fremder zu sein, sühlt sich plählich wieder deutsch, wenn er ein Paar Tacte singen hört, die ihm in seiner Jugend bekannt waren."

Der Kaufmann sagte: "Sie haben Recht. Wer aus seiner heimath scheibet, ift sich selten bewußt, was er alles aufgiebt; er merkt es vielleicht erst bann, wenn die Erinnerung baran eine Freude seines späteren Lebens wird. Diese Erinnerung ist wohl auch dem verwilderten Mann ein Heiligthum,

bas er oft selbst entehrt und verspottet, bas er aber in seinen besten Augenbliden immer wieder aufsucht."

"Mit einiger Beschämung bekenne ich, bag ich selbst von biefer Freude nur wenig empfinde," fagte Fint. "3ch weiß nicht recht, wo ich zu Sause bin. Wenn ich bie Jahre meines Lebens zusammenzähle, so habe ich freilich ben größten Theil in Deutschland verlebt, aber bie mächtigften Einbrude bat mir die Fremde gegeben. Immer hat mich das Schickal wieder ausgerissen, bevor ich irgendwo festgewurzelt war. Und jetzt in Deutschland fühle ich mich zuweilen fremb. Die Dialette ber Lanbichaften jum Beispiel find mir faft gang unverftandlich. 3ch habe zu Weihnachten immer mehr Geschenke erhalten, als mir gut war, aber ber Zauber ber beutschen Weihnachtsbäume hat mich nie berlihrt; von den Bolisliedern, die Sie so rühmen, Ningen nur wenige in mein Obr; noch beut bin ich unficher, wann man Karpfen effen muß und Hörner und Mobntuden; und ich gestebe einen entschiedenen Mangel an Empfänglichkeit für bie Reize bes Bleigießens und Bantoffelwerfens. — Und außer biefen Aleinigkeiten giebt es noch Anderes, worin ich mich unter ber beutschen Art fremb und arm fühle," fuhr er ernster fort. "Ich weiß, daß ich zuweilen die Schonung meiner Freunde mehr als billig in Anfpruch nehme. Ihrem Haufe werbe ich zu banken haben," schloß er, sich gegen ben Raufmann verneigend, "wenn ich von einigen respectablen Seiten ber beutschen Ratur Renntniß erbalte."

Das war ein mannliches Bekenntniß, er sprach die letten Borte mit einem Gefühl, das selten bei ihm durchbrach. Sabine war glücklich, der Sperling war vergessen, sie rief mit überströmendem Gefühl: "Das war edel gesprochen, Herr von Fink."

Der Diener lub zum Abenbessen. Im Saal bes Gartenhauses war die Tasel gedeckt. Der Kausmann nahm in der Mitte Platz, Sabine lächelte, als Fint sich neben sie setzte. "Mir gegenüber, Herr Liebold," rief ber Prinzipal. "Hent muß ich Ihr treues Gesicht vor mir sehen. Hent sind's sinsundzwanzig Jahr, daß wir mit einander in Berbindung stehen. — Herr Liebold trat wenige Wochen vor dem Tage bei und ein, an dem ich durch meinen Bater als Associé aufgenommen wurde," erklärte er den Jüngeren. "Und wenn ich allen Mitgliedern des Comtoirs Anerkennung schnlög bin, Ihnen din ich die größte schuldig. Fünsundzwanzig Jahre im Geschäft, zehn Jahre beim Hauptbuch, stets ein treuer, zwerlässiger Gehülse!" Er hielt ihm sein Glas über die Tasel entgegen: "Stoßen Sie an, mein alter Freund; so lange unsere Stühle neben einander stehen, nur durch eine dünne Wand getrennt, soll es zwischen uns bleiben wie disher, ein sesses Bertrauen ohne viele Worte."

Herr Liebold hatte die Anrede des Prinzipals stehend Ingehört und blieb stehen. Er wollte eine Gesundheit ansbringen, das sah Jeder, aber er brachte kein lautes Wort aus seinem Munde, er hielt sein Glas in die Höhe und sah auf den Prinzipal, und seine Lippen bewegten sich ein wenig. Endlich setzte er sich schweigend wieder hin. Statt seiner erhob sich zu Aller Erstaunen Fink und sprach in tiesem Ernst: "Trinken Sie mit mir auf das Wohl eines deutschen Geschäfts, wo die Arbeit eine Frende ist, wo die Spre eine Heimath hat; hoch unser Comtoir und unser Prinzipal!"

Ein bonnernbes Hoch ber Collegen folgte, Sabine stieß mit Allen an, ber Kausmann tam mit seinem Glase bem berebten Fint auf halbem Wege entgegen. — Der Rest bes Abends war ungestörte Freude. Das Quartett sang noch ein Paar lustige Trinklieder, und es war heut lange nach zehn Uhr, als die Gesellschaft in der Stadt ankam.

An ber Treppe bes hinterhauses sagte Fint zu Anton: "heut, mein Junge, barfst bu nicht an meiner Stube vorbei. Es ift mir langweilig genug gewesen, dich so lange zu entbehren." Und bis spät in die Nacht saßen die versöhnten

Freunde bei einander, beibe bemüht einander zu zeigen, wie frob sie über die Bersohnung waren. —

Sabine trat in ihr Zimmer. Da überreichte ihr bas Mäbchen ein Billet von unbekannter Hand. Ein starker Wloschusgeruch und die gekritzelten Züge verriethen, daß es von einer Dame kam.

"Wer hat ben Brief gebracht?" frug Sabine.

"Ein fremder Mann," antwortete das Mädchen, "er wollte den Namen nicht nennen und sagte, Antwort sei nicht nöthig."

Sabine las: "Wein Fräulein, triumphiren Sie nicht zu früh. Sie haben durch Ihre Koketterie einen Herrn an sich gelockt, welcher gewöhnt ist zu verführen, zu vergessen und die, welche auf seine Worte hören, unverschämt zu behandeln. Bor Kurzem hat er einer Andern Geständnisse gemacht, jetzt hat er Sie bethört. Er wird auch Ihnen heucheln und Sie verrathen."

Das Billet hatte keine Unterschrift, es war von Rosalie. Sabine wußte, wer die Schreiberin war. Sie hielt den Brief an die Kerze und schleuberte das brennende Papier in das Kamin. Schweigend sah sie zu, wie die lodernde Flamme kleiner wurde und verlöschte, und wie die glimmenden Punkte auf der verkohlten Fläche umherfuhren, dis auch der letzte verging. Lange stand sie da, ihr Haupt an das Gesims gelehnt, den Blid auf das Häuschen Asche gerichtet. Ohne Thränen, sautlos hielt sie die Hand auf ihr zudendes Herz.

8.

Beitel Ihig war in der größten Aufregung. Er, ber Rüchterne, Enthaltsame, glich in allen seinen Freistunden einem Trunkenbold. Seine Lippen bewegten sich in lebhastem Selbstgespräch, und eine sieberische Röthe lag über seinen

pipen Badenknochen. Auf ber Strafe war er icon von Beitem tenntlich burch bie allerauffälligste Weise ber Fußund Armbewegungen; rubiger Schlaf war etwas, bas er taum bem Ramen nach kannte. Und bas alles, weil eine verwittwete Gebeimratbin ihren Lieblingsbund verloren hatte. Diefer Rops war an einem beitern Frühlingsmorgen, verführt durch ben Sonnenschein ober burch bas Aroma eines Fleischerjungen, mühjam zwei Treppen bis auf die Strafe hinabgeftiegen. Und bort war er verschwunden, im Wasser extrunien, von Sannern geftoblen, von Banditen gefclachtet, turz er war verschollen, und feine Zeitungsannonce vermochte bie runde Gestalt bes Müchtlings in bie Räume gurudzuführen, in benen er so lange als Thrann geherrscht hatte. Ans Aerger über biefen Berluft war die Rathin gefährlich erfrankt, und Beitel nahm einen so lebhaften Antheil an ihrem Leibe, daß er selbst in Gefahr tam seine Gesundheit einzubligen. Leiber waren Beitels Hoffnungen nicht auf bas leben ber würdigen Dame gerichtet. Er hatte ein Riesengeschäft gewagt, er hatte es unternommen nach vielen Berabrebungen mit seinem Rathgeber Dippus und nachdem er oft in ftillen Nachten feine Brieftasche bervorgeholt und sein Bermögen überrechnet batte. Die Speculation war eine ber schönften, welche ein Mann von Beitels Grundfätzen unternehmen konnte, fie war vielleicht ein wenig gewagt, aber so sauber wie ein Widelkind unter bem Babefcwamm.

Ein armer Tenfel von Rittergutsbesitzer hatte schlecht gewirthschaftet und war so lange betrogen worden, bis er sein Gut auf dem traurigen Wege der nothwendigen Subhastation verloren hatte. Bei diesem Berlauf war ein Hppotheleninstrument von zwölftausend Thalern ausgefallen. Der Gläubiger, dessen Forderung durch die Verlaufssumme des Gutes nicht gedeckt werden konnte, hatte vergebens versucht, sich an die Verson des verarmten Gutsbesitzers zu halten. Der Schuldner war ohne alse Wittel, das Gericht fand nichts, was ihm zu

nehmen war. Er war frustra excussus, wie unsere Juristen fagen, und empfand bas Bebagen bes Elends, feine Glaubiger nicht mehr zu fürchten; bies verzweifelte Glück war für ibn nach trüben Jahren eine Art grönlandischer Sonnenschein. Der Eigenthümer ber Spothet aber fab wehmuthig auf fein zerschnittenes Document, welches unter folchen Umftanben für ihn fast nur den Werth von Maculatur hatte. Den Svuraugen Itigs blieb bies Sachverhaltnig nicht unerforscht. Er ftand mit dem Gutsbesitzer wohl ein Jahr lang in inniger Berbindung, er batte die Gefälligkeit, ibm alte Rode abautaufen, ja fogar Gelb vorzuschießen, und wurde in manches Meine Geheimnig biefes verfehlten Lebens eingeweiht. **60**0 batte er auch erspäht, daß sein Runde alles Segelwert seines leden Kabrzengs auffpannte, sich in die Gunft und bas Teftament einer alten Tante zu setzen, und tam allmälig zu ber Ueberzeugung, daß ibm bies gelingen werbe. Zwei seibene Halbtücher und ein Baar vergoldete Ohrringe mußte Beitel an die Dienstmädchen ber Rathin wenden, um genaue Rachrichten zu erhalten. Der Reffe las ber Tante Morbgeschichten ans ben Zeitungen vor, er murbe eingelaben, wenn bie Tante ibr Lieblingsgericht tochen ließ, die Tante sprach bavon, ibn zu verheirathen, that es aber nicht, und endlich, als aller Lebensmuth ber Tante burch einen vierwöchentlichen Regen fortgeschwemmt worden war, ließ fie Gerichtspersonen tommen, trieb ihren Neffen, ber, jum Weinen gerüftet, sein Taschentuch in ber hand hielt, aus bem Zimmer und zwang burch biefe auffallenden Magregeln bas Dienstmädchen, an ber Rammerthur zu erlaufden, daß fie ihr Testament machte und bes armen Neffen barin ehrenvoll gedachte. Als Beitel bies erkundschaftet hatte, that er ben zweiten großen Schritt und taufte bem Befiter bes ausgefallenen Instruments bie Urfunde und alle Rechte, welche bieselbe an die Berson bes Schuldners gab, um vierhundert Thaler ab.

Jeht war ber Mops verschwunden, die schwer geärgerte

Tante lag zu Bett, acht Tage barauf war fie geftorben, und ber Reffe erbte ben größten Theil ihrer hinterlassenschaft. Beitel unterzog fich übermenschlichen Anftrengungen, um zu berhindern, daß sein Schuldner nicht burch eins von ben Meinen Mandvern, welche Beitel alle perfonlich tannte, Die Erbicaft unfictbar machte. Wie ein Gespenst verfolgte er ben ungludlichen Erben; taum batte biefer fich in die erften Traume Aber fein kunftiges Glud hineingelebt, fo ftand Beitel als unerbittlicher Mahner an eine finftere Bergangenheit vor ihm und schlug burch die eifige Kälte seiner Forberungen allen warmen Dampf nieber, welcher aus ber hoffnungsvollen Seele des Erben aufstieg. Es war unmöglich ihm zu enttommen, mit eisernen Bangen bielt er feinen Schulbner feft, und das Gesetz half ihm so energisch, daß der Erbe nach vielen Binkelzügen capituliren mußte. Durch achttaufenb Thaler, ben größten Theil seiner Erbschaft, taufte er sich von Beitel frei.

hent war der glückliche Tag, wo der junge Geschäftsmann sein großes Capital in der Tasche nach Hause trug. Er slog über die Straße, er slog die Treppe hinauf in seine Hinterstude, ganz unsinnig vor Freude. Der Zwang, den er sich lange angethan, kalt zu scheinen, während ihm sein Herz in Angst und Erwartung wie ein Schmiedehammer pochte, war siberwunden, er war wie ein Kind, wenn auch nicht so unersahren; er sprang in der Stude umher, ja er lachte vor Freuden und frug Perrn Hippus, der ihn seit einigen Stunden erwartete: "Welche Sorte Wein wollen Sie trinken, hippus?"

"Bein allein wird's nicht thun," erwiederte Hippus vorsichtig. "Indeß ist es lange her, daß ich keinen Ungar gebiet habe. Hole eine Flasche alten Oberungar, oder halt, es ist draußen sinster genug, ich will sie selbst holen."

"Bas toftet's?" rief Beitel.

"Zwei Thaler," antwortete Hippus.

"Das ift viel Geld," sagte Beitel, "aber es ist einerlei, hier sind sie."

Mit kihner Handschwenkung holte er einen Doppelthaler aus der Tasche seines Beinkleides und warf ihn auf den Tisch.

"Schon," nickte Hippus und griff haftig nach dem Gelbstück. "Aber dies allein wird's nicht thun, mein Sohn. Ich verlange Procente von deinem Gewinn. In Erwägung, daß wir alte Bekannte sind, und daß man seine Freunde nicht drücken soll, will ich zufrieden sein mit fünf vom Hundert des Capitals, das du heut eingenommen hast."

Beitel stand starr, sein strahlendes Gesicht wurde plötzlich sehr ernst, mit offenem Munde sach er auf den schwarzen Mann im Sovba.

"Rebe nichts," fuhr hippus kaltblütig fort und warf über seine Brille hinweg einen bosen Blick auf Beitel, "untersteh' bich nicht, auch nur ein Wort von beinem Geschacher gegen mich vorzubringen, wir kennen einander; — ich habe gemacht, daß du das Geld gewinnen konntest, ich allein. Du brauchst mich, und du siehst, daß auch ich dich gebrauchen kann. Gieb mir auf der Stelle vierhundert von deinen achtausend."

Beitel wollte sprechen.

"Rein Wort," wiederholte Hippus und schlug mit dem Gelbstück im Tact auf den Tisch, "gieb her das Geld."

Beitel sah ihn an, griff endlich schweigend in die Tasche seines Rocks und legte zwei Pergamente vor Hippus auf den Tisch.

"Noch zwei," fuhr hippus in bemfelben Tone fort. Beitel legte hundert Thaler dazu. "Und jest das letzte, mein Sohn," nickte der Alte ermunternd und schlug mit dem Thaler wieder auf den Tisch.

Beitel zögerte einen Augenblick und sah ängstlich auf den Alten, in welchem eine boshafte Freude mächtig geworden war. Auf diesem Antlitz war nichts Tröstendes zu finden; wieder griff Beitel in die Tasche, schob das vierte Perzament auf den Tisch und sprach mit klangloser Stimme: "Ich habe mich in Euch geirrt, Hippus." Und darauf holte er sein Taschentuch hervor, wandte sich ab, schnenzte sich und wischte sich die nassen Augen.

Hippus achtete wenig auf die elegische Stimmung seines Schülers. Er befühlte das Pergament, wie man eine Kosibarkeit in der Hand umwendet, die man vor langer Zeit verloren hat und unerwartet wiederfindet. Endlich sagte er, seine Bente einstedend: "Wenn du dir's ruhig überlegst, wirst du einsehen, daß ich als guter Freund an dir gehandelt habe. Ich hätte viel mehr sordern können."

Beitel stand noch immer am Fenster und sah in die Nacht hinaus. Ihm war jämmerlich zu Muthe. Gleich auf dem Heinwege vom Rotar hatte er an den Alten gedacht und den Eutschluß gefaßt, auch diesem eine Freude zu machen: er hatte ihm eine neue Schnupftabakosse von Silber kaufen und zehn Ducaten hineinlegen wollen. Und jest kam ihm dieser hippus so!

Da er vor Schmerz über das Benehmen seines Lehrers kein Wort sprach, stand Hippus gemäcklich auf und sagte wohlwollend: "Laß dir's nicht zu Herzen gehen, du Dummblops, sollte ich eher sterben als du, so mache ich dich zu meinem Erben. Dann wirst du beim Geld wieder bekommen, wenn noch etwas davon sibrig ist. Jetzt gehe ich den Wein kosten. Auf beine Gesundheit werde ich ihn trinken, gefühlvoller Izig." Bei diesen Worten schlich der Alte zur Thür hinaus.

Noch einmal fuhr Beitel nach seinem Taschentuch und wischte eine bittere Thräne ab, welche an seiner Wange hermuterrann. Seine Freude über den Gewinn war verdorben. Es war eine unklare Empfindung und ein unreines Gefühl, das ihn bewegte, denn es war viel Schmerz um die verlorenen Bergamente dabei. Aber er hatte noch mehr verloren als sein lostbares Geld. Der einzige Mensch auf Erden, gegen den er eine Anhänglichkeit sühlte und von dem er gute Freund-

schaft erwartete, hatte sich gefühllos, eigennützig, seinbselig gegen ihn benommen. Zu allen andern Menschen stand er auf Ariegssuß und erwartete auch von ihnen nichts Anderes als Arieg, nur dem keinen Mann mit der Brille hatte er sein Herz offen gehalten. Und dies warme Gefühl hatte der Alte durch seine rohe Forderung tötlich beschätzt. Es war vorbei zwischen ihm und Hippus, er konnte den Mann nicht entbehren, aber von dieser Stunde ab trug er einen Groß gegen ihn mit sich herum, der Alte hatte ihn einsamer und schechter gemacht. So ersuhr Beitel den Fluch der Argen, daß sie elend gemacht werden nicht nur durch ihre Meissen, sondern auch durch ihre bessern.

Doch nicht lange bauerte bie Schwermuth bes Geschäftsmannes: balb griff er entschloffen in bie Tafche, bolte ben fibrig gebliebenen Schat bervor, untersuchte jebes einzelne Pergament von allen Seiten und notirte die Nummern zuerst in seine Brieftafche und bann auf einen Zettel. Den Bettel verstedte er in einem Rige ber Diele. Diese Beschäftigung troftete ibn wieder etwas. Und jest wandte er feine Gebanken auf bie Zukunft. Bieber rannte er in bem Zimmer auf und ab und machte Plane. Seine Weltstellung war mit einem Schlage geanbert. 218 Eigenthumer von baaren achttaufenb Thalern — ach, es waren nur fiebentausend sechsbunbert ftanb er unter ben Geschäftsleuten seiner Art ba als ein fleiner Crofus. Biele Andere machten Geschäfte mit Sunberttaufenben, ohne fo viel Bermögen zu befiten als er; bie Belt lag widerstandslos vor ibm, wie eine Berlmufdel auf bem Teller, es tam nur barauf an, mit welchem Debel er fie öffnen wollte. Wie follte er sein Capital anlegen, verdoppeln. verzehnfachen? Jest mußte er mablen, und er mußte bies allein thun. Es gab wohl gebn verschiedene Wege für ibn: er konnte fortfahren, Gelb gegen bobe Interessen zu leiben. er konnte in Actien speculiren, er konnte bas Woll- ober Betreibegeschäft betreiben, und mit einem Befühl von Stola

fagte sich ber Schelm, daß er auf jedem von biesen Wegen is aut vorwärts tommen tonnte, wie ber verschlagenste unter seinen Genossen. Aber jebe von biesen Thatigkeiten brachte ibm bas geliebte Capital in Gefahr, er konnte babei ein reicher Mann werben, er konnte aber auch Alles verlieren; und biefer Gebante war ibm fo foredlich, bag er fofort alle biefe Blane bei Seite warf. Eine Beschäftigung gab es, bei ber ein schlauer Mann viel gewinnen konnte, und bei ber es wohl mbalich war große Berlufte zu vermeiben. Bon seiner Beimath aus war er als umberziehender Trödler auf die Sofe ber Gutsberren gekommen, jur Zeit bes Wollmarktes batte er in ben Straken ber Stadt ben vornehmen Berren mit Schnurrbart und Orbensband feine Dienfte angeboten, im Comtoir seines Brodberrn batte er sich unaufbörlich mit bem Bermögen und ben Gelbgeschäften bes Lanbabels beschäftigt Bie genau taunte er bie ftille Sebnsucht bes alten Ehrenthal, ein gewisses Rittergut zu besitzen, wie oft hatte ihm ber Mann mit ber Brille in bobnischem Scherz gerathen, er solle fich jum Rittergutsbefiger machen. Und wie tam es boch, bag ihm in seinem Schmerz über ben Alten plötzlich sein Schulfamerab Anton einfiel und ber Tag, wo er zum letzten Male mit biefem verkehrt hatte? Auch bamals, als er gur Stabt jog und mit Anton zusammentraf, war er auf bem Gute bes Freiherrn umbergestrichen, hatte vor ber Thur bes Aubstalls gestanden und die lange Doppelreihe ber gehörnten Rinder abgeschätzt, bis die Großmagd ihn herrisch wegwies. Und wie ein beißer Strabl icof es in seinen Ropf: er selbst konnte ber Rittergutsbesitzer werben, so gut wie Chrenthal, er selbst tonnte Andere seine weiße Wolle waschen lassen und mit zwei. ja mit vier Pferben nach ber Stadt fahren. Er griff mit beiben Banben beftig in die Tischplatte und rief laut: "3ch werbe es thun!" fette fich auf bem Stuble fest und schlug bie bagern Arme übereinander. Und von dem Augenblick an wollte er etwas und begann feine Arbeit.

Und er speculirte schlau. Er batte nach seiner Deinung ein Recht an bas Gut bes Freiherrn gewonnen burch seinen Entschluß, er wollte dies Recht auch erwerben burch sein Geld, er wollte für fich eine Spootbet auf bem Gute bes Barons. So wollte er sein Capital ficher ftellen auf Jahre, rubig wollte er arbeiten, bis ber große Tag kame, wo er mit seinem Capital bas ganze Gut in seine Banbe brachte. Und im schlimmften Falle, wenn fein Plan nicht gelang, ber jett ber ftille Zwed feines Lebens werben follte, bann war wenigstens fein Geld nicht verloren. Unterbeft wollte er Agent und Commissionair werben, er wollte Räufe und Berkaufe vermitteln, wie so viele Andere thaten, arme Teufel, die einander die halben Procente gegenseitig beneibeten, und vornehme herren mit großen Titeln, welche ben Güterschacher in's Große treiben und Hunderttaufenbe babei gewinnen burch Lift, Beftechung und Schleichwege. Beitel wußte, bag es wenig Bege gab, auf benen er nicht befannt war. So wollte er anfangen, aunächst mußte er als Factotum bei Shrenthal bleiben, so lange er ben Alten benuten konnte. Die Rosalie war schon und fie war reich, benn Bernhard war nicht zu rechnen als Erbe bes Baters. Bielleicht wollte er werben ber Schwiegersobn bes alten Ebrenthal, vielleicht wollte er auch nicht; bies Geschäft batte keine Gile. Und noch Giner war, mit bem er sich ftellen mußte: ber kleine fowarze Mann, welcher jett brüben in ber Gaftstube seinen theuren Wein trank. Auch mit ibm mußte er von heut ab Rechnung halten, er wollte ihn bezahlen für jeben Dienst, ben ihm ber Alte that, und wollte ihm nur so weit sein Bertrauen geben, als es nothig war.

Das waren die Entschlüsse, zu benen Beitel kam, und als er seinen Plan überlegt hatte, wie ein Gelehrter das Duch, das er schreiben will, da trug er seine Psandbriese unter das Ropstissen, verschloß seine Thüre, lehnte einen schweren Stuhl dagegen und warf sich erschöpft durch die Anstrengung des Tages auf sein hartes Lager, er, der neue wild ausgeschossene

Agnat ber Rothsattel, ber Mitbesiger ihres schönen Gutes. Bielleicht war es die aberwitzige Phantasie eines Thoren, was der Händler auf seiner ärmlichen Stude in unruhiger Seele umhergewälzt hatte, vielleicht wurde es der Ansang einer Reihe von entschlossenen und consequenten Thaten, ein sinsteres Schickal sitt den Freiherrn und seine Familie. Der Freiherr selbst sollte darüber entscheiden.

An bemselben Abend saßen die Baronin und ihre Tochter in der Rosenlaube des Parks, Beide waren allmälig verstummt. Die Mutter sah in tiesen Gedanken auf den Tanz eines Nachtschmetterlings, der mit dem Keinen dicken Kopf durchaus in die Flamme der Kerze sahren wollte und immer wieder an die Glaszlocke stieß, welche das Licht vor der Nachtlust schützte.

Lenore beugte sich über ein Buch und warf zuweilen einen sorschen Blid in bas ernste Gesicht ber Mutter. Da knirschte ber Kies, und ber alte Amtmann bes Gutes trat haftig mit abgezogener Müte heran und frug nach bem gnäbigen Herrn.

"Bas bringen Sie?" frug Lenore ben Grandopf, "ift etwas vongefallen?"

"Wit bem alten Nappen geht's zu Enbe," antwortete ber Amtmann besorgt, "er hat wüthend um sich geschlagen und in die Arippe gebissen, jest liegt er und keucht wie im Sterben."

"Das ware ber Teufell" rief Lenore aufspringend.

"Lenore!" schalt die Mutter.

"Ich komme, selbst nachzusehen," sagte Lenore eifrig und eilte mit bem Alten nach bem Hofe.

Das kranke Pferd lag auf seiner Streu triefend von Angstschweiß, und seine Flanken hoben und senkten sich in keuchenbem Athemholen. Beim Schein ber Stalllaterne standen die Knechte umber und sahen phlegmatisch auf das leidende Thier. Als Lenore eintrat, wandte das Pferd die Augen Hülfe suchend nach dem Fräulein.

Und er speculirte schlau. Er hatte nach seiner Meinung ein Recht an bas Gut bes Freiherrn gewonnen burch feinen Entschluß, er wollte bies Recht auch erwerben burch sein Gelb, er wollte für fich eine Spothet auf bem Gute bes Barons. So wollte er sein Capital ficher stellen auf Jahre, rubig wollte er arbeiten, bis ber große Tag tame, wo er mit feinem Capital bas ganze Gut in seine Bande brachte. Und im schlimmsten Falle, wenn sein Plan nicht gelang, ber jest ber ftille 3wed feines Lebens werben follte, bann war wenigstens fein Geld nicht verloren. Unterbeg wollte er Agent und Commissionair werben, er wollte Räufe und Berkäufe vermitteln, wie so viele Andere thaten, arme Teufel, die einander die halben Procente gegenseitig beneibeten, und vornehme Derren mit großen Titeln, welche ben Güterschacher in's Große treiben und Sunderttaufende babei gewinnen burch Lift, Beftechung und Schleichwege. Beitel wußte, daß es wenig Bege gab, auf benen er nicht bekannt war. So wollte er anfangen. Aunächst mußte er als Factotum bei Shrenthal bleiben, so lange er ben Alten benutzen konnte. Die Rosalie war schon und fie war reich, benn Bernhard war nicht zu rechnen als Erbe bes Baters. Bielleicht wollte er werben ber Schwiegersobn bes alten Ehrenthal, vielleicht wollte er auch nicht; bies Go schäft hatte feine Gile. Und noch Einer war, mit bem er fich stellen mußte: ber kleine schwarze Mann, welcher jest brüben in ber Gaststube seinen theuren Wein trank. Auch mit ibm mußte er von beut ab Rechnung halten, er wollte ihn bezahlen für jeden Dienst, den ihm der Alte that, und wollte ibm nur so weit sein Bertrauen geben, als es nötbig war.

Das waren die Entschlüsse, zu benen Beitel kam, und als er seinen Plan überlegt hatte, wie ein Gelehrter das Buch, das er schreiben will, da trug er seine Psandbriese unter das Lopstissen, verschloß seine Thüre, lehnte einen schweren Stuhl dagegen und warf sich erschöpft durch die Anstrengung des Tages auf sein hartes Lager, er, der neue wild aufgeschossene

Agnat ber Rothsattel, ber Mitbesiger ihres schönen Gutes. Bielleicht war es die aberwitzige Phantasie eines Thoren, was der Händler auf seiner ärmlichen Stude in unruhiger Seele umhergewälzt hatte, vielleicht wurde es der Ansang einer Reihe von entschlossenen und consequenten Thaten, ein sinsteres Schickal für den Freiherrn und seine Familie. Der Freiherr selbst sollte darüber entscheiden.

An bemfelben Abend saßen die Baronin und ihre Tochter in der Rosenlaube des Parks, Beide waren allmälig verstummt. Die Mutter sah in tiesen Gedanken auf den Tanz eines Nachtschmetterlings, der mit dem Keinen dicken Kopf durchaus in die Flamme der Kerze sahren wollte und immer wieder an die Glaszlocke stieß, welche das Licht vor der Nachtlust schützte.

Lenore beugte sich über ein Buch und warf zuweilen einen sorschen Blick in bas ernste Gesicht ber Mutter. Da knirschte ber Ries, und ber alte Amtmann bes Gutes trat haftig mit abgezogener Mitte heran und frug nach bem gnäbigen Herrn.

"Bas bringen Sie?" frug Lenore den Grantopf, "ist etwas vorgefallen?"

"Wit bem alten Nappen geht's zu Ende," antwortete der Amtmann beforgt, "er hat wüthend um sich geschlagen und in die Krippe gebissen, jest liegt er und keucht wie im Sterben."

"Das wäre ber Teufel!" rief Lenore aufspringenb.

"Lenore!" schalt bie Mutter.

"Ich komme, selbst nachzusehen," sagte Lenore eifrig und eilte mit bem Alten nach bem Hofe.

Das kranke Pferd lag auf seiner Streu triefend von Angsphweiß, und seine Flanken hoben und senkten sich in keuchendem Athemholen. Beim Schein der Stalllaterne standen die Knechte umber und sahen phlegmatisch auf das leidende Thier. Als Lenore eintrat, wandte das Pferd die Augen Hilse suchend nach dem Kräulein.

"Es kennt mich noch," rief sie und winkte ben stämmigen Grofinecht bei Seite.

"Es hat fich abgearbeitet," fagte ber Mann, "jetzt ift's rubia."

"Werft Euch sogleich auf ein Pferd und reitet zum Thierarzt," befahl Lenore dem Knecht.

Dem Mann war es nicht behaglich, zur Racht einige Meilen zu reiten, er antwortete zögernd: "Der Doctor ist niemals zu Hause; ehe er kommt, ist's mit bem Pferbe zu Ende."

"Gehorcht!" befahl Lenore kalt und wies nach ber Thüre. Der Knecht ging widerwillig hinaus.

"Was ist das mit dem Großlnecht?" frug Lenore, als sie mit dem Amtmann aus dem Stalle trat.

"Er thut nicht mehr gut und milite fort, ich habe es bem gnädigen Herrn schon oft gesagt. Aber gegen ben Herrn Baron ist ber Schlingel bethulich wie ein Ohrwurm; er welß, baß er einen Stein im Bret hat; gegen alle andern Leute ist er widerhaarig, und ich habe täglich meinen Aerger mit ihm."

"Ich will mit bem Bater sprechen," erwiederte Lenore bie Stirn faltenb.

Der alte Diener blieb stehen und suhr zutranlich sort: "Ach, gnädiges Fräulein, wenn Sie sich der Wirthschaft etwas annehmen wollten, das wäre ein wahres Glüd für das Gut. Mit dem Auhstall bin ich auch nicht zufrieden. Die neue Wirthschafterin versieht die Mägde nicht zu tractiren, sie ist zu flatterhaft, Bänder hinten und Bänder vorn. Sonst war's besser im Gange, da kam der Herr Baron manchmal selbst und besah das Buttersaß. Jetzt hat er wohl andere Geschäfte, und wenn die Leute wissen, daß der Herr nachsichtig ist, so spielen sie dem Amtmann Trumpf aus, wenn er sie scharf behandelt. — Sie können schaft sein mit den Leuten, es ist jammerschade, daß Sie kein Herr sind."

"Ja, Sie haben Recht, es ist jammerschabe," nicte Lenore beistimmenb ihrem alten Freunde zu. "Aber man muß es mit

Sebuld ertragen. Um die Molkerei will ich mich klummern, ich werbe von heut ab alle Tage beim Buttern sein. Wie steht das Korn jetzt? Sie haben ja neulich nach der Stadt gesahren."

"Ja," sagte ber Alte gebrückt, "ber gnädige Herr hatten so befohlen, ich weiß nicht, was er genommen hat. Er hat ben ganzen Schiltiboben schon im Winter an Händler verkauft auf Lieserung. "Sehen Sie," suhr er bekümmert sort und schüttelte seinen weißen Lopf, "sonst verkaufte ich, und ich schried's in's Buch und strich das Geld ein und zählte es dem herrn Baron auf, jetzt kann ich in meinem Buch die Einnahmen nicht mehr notiren; wenn die Seite zu Ende ist, mache ich einen Strich, aber ich ziehe keine Summe mehr."

Lenore hörte, die Hände auf dem Rüden, die Alage theilsnehmend an. "Om! Es wird eine von den neuen Einrichtungen sein. Grämt Euch nur nicht darüber, mein Alter. Ich will, so oft Papa nicht da ist, Nachmittags mit Ihnen auf das Feld gehen oder Sie dort aufsuchen. Sie sollen Ihre Pfeise dabei rauchen. Wie schmedt's in dem neuen Kopf, den ich Ihnen mitgebracht habe?"

"Er ift bid angeraucht," sagte ber Amtmann schmunzelnb und zog zur Bekräftigung seine kurze Pfeise halb aus ber Tasche. "Aber um wieder auf den Rappen zu kommen, der herr Baron wird sehr bose sein, wenn er das Malheur ersübrt, und wir können doch nichts dafür."

"Ei was," sagte Lenore, "wenn wir nichts bafür können, wollen wir's ruhig abwarten. Gute Nacht, Amtmann. Geben Sie mir zurud zu bem Pferbe."

"Bu Befehl, gnäbiges Fraulein, und gute Nacht auch für Sie," fagte ber Amtmann.

Roch immer saß die Baronin allein unter ben schwellenben Anospen ber immergrünen Rose, auch sie bachte an ihren Hausherrn, ber sonst selten an ihrer Seite gefehlt hatte, wenn sie die warmen Frühlingsabende im Freien zubrachte. Ihr Semahl war anders geworden. Er war herzlich und liebevoll gegen sie wie immer, aber er war oft zerstreut und abgespannt und wieder reizdarer und durch Aleinigkeiten verstimmt, seine Fröhlichkeit war lauter, und sein Bedürsniß nach Herrengesellschaft größer als vordem. Sein Haus, ja sie selbst, übte geringere Anziehungstrast aus als sonst, und sie frug sich immer wieder, ob solche Beränderung die trübe Folge bavon sein konnte, daß der rosige Hauch der Jugend von ihrer Stirne schwand. Mit diesem Sesühl rang sie und suchte ängstlich nach anderen Gründen sür die häusige Abwesenheit des geliebten Mannes.

"Ist ber Bater noch nicht gurud?" frug Lenore zu ihr tretenb. "Es fuhr ein Wagen auf ber Lanbstraße."

"Nein, mein Kind," sagte die Mutter; "er hat wohl in der Stadt zu thun, es ist möglich, daß er erst morgen zurückdemmt."

"Ich bin nicht zufrieben bamit, daß Papa jetzt so viel in ber Stadt ist und bei den Nachbarn umberfährt," sagte Lenore; "es ist lange her, daß er uns des Abends nicht mehr vorgelesen hat."

"Er will, daß du meine Borleserin wirst," sagte die Mutter lächelnd. "Du sollst es auch heut Abend sein, hole ein Buch und sehe dich artig neben mich, du Ungeduld."

Lenore verzog schmollend den kleinen Mund, und statt das Buch zu ergreisen, setzte sie sich neben die Baronin, umschlang sie mit beiden Armen, und sagte, das Haupt der Mutter an sich drückend und ihr das Haar streichend: "Liedes Herz, auch du bist traurig, du hast Kummer; hast du Sorge um den Bater? Er ist nicht so, wie er früher war. Ich din kein Kind mehr, sage mir, was er treibt."

"Du bist thöricht," antwortete die Baronin mit rubiger Stimme. "Ich habe nichts vor dir zu verbergen. Wenn bein Bater wirflich etwas hat, was ihn von uns fortzieht, so dürsen wir Frauen nicht darnach fragen, es ist an uns zu warten,

bis die Stunde kommt, wo der Herr des Hauses uns sein Derz dffnet."

"Und unterbeß sollen wir uns ängstigen, vielleicht um ein Richts?" rief Lenore.

"Wir sollen uns mühen ruhig zu sein, und wenn wir bertrauen, wo wir lieben, ist das nicht schwer," antwortete die Baronin, sich aus dem Arm Lenorens aufrichtend.

"Und boch sind beine Augen feucht und bu verbirgst mir beine Sorge," sprach bie Tochter. "Wenn bu schweigen willst, ich werbe es nicht thun, ich werbe ben Bater fragen."

"Das wirst du nicht," sagte die Baronin in bestimmtem Ton.

"Der Bater!" rief Lenore, "ich höre seinen Tritt."— Die stattliche Gestalt des Freiherrn kam mit schnellen Schritten auf die Laube zu. "Guten Abend, Ihr Heimchen," rief er schon von Beitem mit heller Stimme. Er schloß Frau und Tochter zugleich in seine Arme und sah ihnen so fröhlich in die Augen, daß die Baronin ihren Schmerz, und Lenore die Frage vergaß. "Es ist hübsch, daß du so früh zurückdommst," sagte die Haussrau mit heiterem Lächeln, "Lenore wollte dich heut Abend durchaus neben uns sehen. Der Abend war so schol."

Der Freiherr setzte sich zwischen die Frauen und frug befaglich: "Kinder, bemerkt Ihr feine Beränderung an mir?"

"On bift heiter," sagte die Baronin ihm in's Auge sehend, "sonft wie immer."

"Du haft beine Uniform angehabt und Besuche gemacht," sagte Lenore, "ich sehe es an ber weißen Cravatte."

"Ihr habt beibe Necht," antwortete ber Baron, "aber ich bringe boch noch etwas: ber König hat die Huld gehabt, mir ben Orben zu verleihen, ben der Bater und Großvater getragen haben; es freut mich, daß das Kreuz in unserer Familie saft erblich wird. Und mit dem Orden kam ein gnädiges Schreiben des Prinzen, worin er mir Glüd wünscht

und sich sehr freundlich an die Jahre erinnert, die ich in seiner Nähe verlebte, und auch an dich, du vielumworbene Dame des Hofes. Ich wollte, er sabe dich wieder; er wird es für unmöglich halten, daß Jahre vergangen sind, seit er dein Tänzer war."

"Belche Freude!" rief die Baronin und umschlang den Hals ihres Mannes, "ich habe deiner Toilette den Stern schon seit Jahren gewünscht." Lenore öffnete unterdeß das Etui und drehte den Orden beim Licht der Kerze hin und her. "Bir machen ihm die Decoration um." Die Baronin hing ihm das Kreuz um den Hals und küßte lohal erst ihn und dann das Kreuz.

"Nun, wir wiffen ja," fagte ber Baron, "was in unferer Beit von foldem Schmud zu halten ift. Doch geftebe ich, baß gerade diefe Standesbecoration mir die liebste von allen ift. Unsere Familie ist eine ber altesten, und in unserer Linie find, was freilich ein Zufall ift, niemals Migbeirathen vorgekommen. Dies Rreuz ift gegenwärtig so ziemlich bie lette Erinnerung an die alte Zeit, wo man auf bergleichen noch großen Werth legte. Jest tritt eine andere Macht an bie Stelle unserer Privilegien, bas Gelb. Und auch wir find in ber Lage, uns barum bemühen zu muffen, wenn wir unfere Familie in Ansehen erhalten wollen. In bem Briefe bes Bringen ist bas Alter ber Familie erwähnt und ber Bunfc ausgesprochen, daß fie noch viele Generationen, wie bisher, in musterhafter Gentilität, so find die Worte bes Briefes, blüben moge. Du, Lenore, und bein Bruber, ihr habt bafur gu forgen."

"Ich lebe in musterhafter Gentilität," antwortete Lenore, bie Arme übereinanderschlagend. "Und für die Ehre der Familie kann ich nichts thun. Wenn ich heirathe, wozu ich gar keine Lust habe, so muß ich doch einen andern Namen annehmen, und es wird dem alten Ahn in der Rüstung, der oben im Erkezimmer hängt, ziemklich gleich sein, wen ich zu

meinem herrn mache. Gine Rothsattel tann ich boch nicht bleiben."

Der Bater lachte und zog bie Tochter an sich. "Wenn ich nur wüßte, woher mein Kind biese Ketzereien hat."

"Sie ift allmählig so geworben," sagte bie Mutter.

"Das wird sich geben," antwortete ber Bater und kliste bie Tochter herzlich auf die Stirn. "Hier lies ben Brief bes Prinzen, ich sehe nach bem Pferbe, bann essen wir zusammen im Freien."

Das Orbenszeichen, eine niedliche Erinnerung an einen gewaltigen Bund geiftlicher Ritter, welche ganber erobert und ein eigenes Reich gegründet batten, warf in die Seele bes Freiherrn ein helles Licht, so gleichgültig er sich auch bagegen stellte. Die Glückwünsche seiner zahlreichen Bekannten thaten ihm wohl, und seine Selbstachtung erhielt baburch eine gebeime Stütze, beren sie manchmal bedurfte. So fand ihn nach Berlauf einer Woche auch Ehrenthal, ber Händler, als er auf feinem Wege nach einem nabe gelegenen Dorfe vorfubr. nur um bem Freiberen zu gratuliren. Er hatte bereits feine Abschiedsverbeugung gemacht, als er noch einmal anhielt und bie Worte hinwarf: "Der gnäbige herr hatten früber bie Bee, eine Buderfabrit aus Rüben anzulegen. Ich bore, es ift jett im Werk, eine Compagnie zu bilden, welche eine folche Fabril gang in Ihrer Nabe bauen will; ich bin aufgeforbert worben, an dem Geschäft Theil zu nehmen, und wollte boch erst fragen, wie ber Berr Baron es noch gebenken zu balten in dieser Sache."

Dem Freiherrn war die Nachricht sehr unangenehm. Seit Jahren hatte er sich mit dem Gedanken getragen, eine gleiche Fabrik auf seinem Grund und Boden zu errichten, er hatte eine Anzahl ähnlicher Unternehmungen besucht, hatte sich Anschläge machen lassen, mit Technikern verhandelt, ja er hatte schon den Plat bezeichnet, auf dem das Etablissement am

weniaften unfcon gewesen ware. Er batte biesen Blan eine Reit lang mit großem Eifer verfolgt, allmählig war er ihm weniger lodend erschienen. Die Scheu eines vorsichtigen Mannes vor ber neuen und noch unsichern Industrie, die Alagen einiger Bekannten über bie Menge ber Koften und por Assem über die Unrube und vielen Inconvenienzen, die ein foldbes Unternehmen in bas Leben eines Gutsbefitzers und bie Berwaltung seines Gutes bringe, bas alles hatte ibn bewogen, bas Project liegen zu laffen und für bie nächften Jahre eine rubige Anlage seines Capitals mit allerbings mäßigem Rinfengenuß vorzuziehen. Jett follte eine Anlage, bie er fich boch für die Rufunft vorbehalten hatte, von Andern ausgeführt werben; es war Nar, bag sein eigenes Broject baburd gerfiort wurde. Denn zwei gleiche Fabriken in unmittelbarer Rabe mußten fich auberläffig hindern. Geargert rief er: "Gerabe jest, wo ich mir auf einige Jahre bie Disposition über bie Capitalien genommen habe."

"Herr Baron," sagte ber Händler mit Herzlickleit, "Sie find ein reicher Mann und angesehen in der Gegend. Wenn Sie erklären, daß Sie selbst anlegen wollen diese Fabrik, so geht der Actienverein auseinander an demselben Tage."

"Sie wissen, daß ich das jest nicht kann," erwiederte ber Kreiberr unwillig.

"Wenn Sie wollen, gnädiger Herr, so können Sie auch,"
entgegnete der Händler mit ehrerbietigem Läckeln. "Ich bin
nicht der Mann, der Ihnen zuredet zu einer solchen Fabrik.
Bas haben Sie nöthig, Geld zu verdienen? Wenn Sie aber
jetzt zu mir sagen, Ehrenthal, ich will anlegen eine Fabrik, so
steht Ihnen Capital zu Gebot, so viel Sie haben wollen. Ich
selbst habe eine Summe von steben-, von zehntausend Thalern
vorräthig, Sie können diese erhalten jeden Tag. — Und ich
will Ihnen einen Vorschlag thun. Ich schaffe Ihnen das
Geld, welches Sie brauchen, zu billigen Zinsen. Für die
Summe, die ich selbst Ihnen gebe, sassen Sie mir einen An-

theil am Geschäft bis zu bem Tage, wo Sie mir zurückzahlen mein Geld. Für das übrige Geld, das Sie brauchen, bestellen Sie Hypothek auf Ihr Gut, dis Sie zurückzahlen in einigen Jahren die ganze Anleihe."

Der Borschlag erschien uneigennützig, ja freundschaftlich, aber der Freiherr fühlte zu lebhaft die große Beränderung, welche ein solches Geschäft in seinem ganzen Leben hervorbringen werde, er sah mit banger Sorge und einem Mißtrauen sowohl gegen sich selbst als gegen Strenthal in eine Zukunst von Berwicklungen. Er verhielt sich deshalb sehr kihl gegen Strenthals Antrag. "Ich danke Ihnen sür das Zutrauen," sagte er, "aber ich will nicht mit fremdem Gelde einrichten, was doch nur ans den Ueberschüssen der eigenen Einnahmen mit Segen erbaut wird."

Strenthal mußte sich mit biesem Bescheibe entfernen und sagte nur noch an ber Thilr: "Der gnädige Herr können sich ja die Sache überlegen, ich getraue mir durch vier Wochen das Actiengeschäft auszuhalten, damit in dieser Zeit nichts weiter geschieht."

Aur wer einmal in seinem Leben eine geseierte Sängerin gewesen ist, kann sich eine Borstellung von der Fülle unbekannter Neiner Briefe, Packete und Sendungen machen, welche der Freiherr in den nächsten vier Wochen aus der Stadt empfing. Zuerst schried herr Ehrenthal: "Ich habe die Actionäre vier Wochen ausgehalten;" dann schried hein, ein Actionär: "Ich höre, daß Sie wollen anlegen eine Fabrik, in diesem Falle stehe ich Ihnen nach." Dann schried wieder Herr Ehrenthal: "Hier ist eine Jahresberechnung einer ähnlichen Fabrik, worans man kann sehen, was zu gewinnen wäre." Dann schried wieder ein herr Wolfsbors: "Es verlantet, daß der herr umgehe mit einer Fabrik: ich habe Capitalien auszuleihen gegen mäsigen Zinssus und wilrde gliktlich sein, wenn ich eine Hppothel erhielte oder am liedsten einen Ansheil am Geschäft." Zuletzt schrieb gar ein undeutlicher

Herr Ihigveit: "Der Herr Baron soll das Geschäft nicht machen mit Ehrenthal, wie man in der Stadt erzählt, Ehrenthal ist ein reicher, aber ein interessirter Mann, er soll ihn wenigstens nicht annehmen zum Compagnon; ich der Briefschreiber will ihm viel bessere Capitalien verschaffen und ganz andere Theilnehmer," worauf Herr Ehrenthal wieder genöthigt war zu schreiben: "Es werden Intrignen gespielt von meinen Gegnern in der Stadt, um dem gnädigen Herrn anderes Geld zu seinem schönen Unternehmen zu verschafsen; Sie können thun nach Gesallen, ich din ein ehrlicher Mann und dränge mich nicht vor."

Der Freiherr war erstaunt zu feben, wie leicht und maffenhaft feinem Ramen bie Capitalien gurollten, und bag gang unbefannte Menschen bereit waren, bas Unternehmen auf feinem Grund und Boben für ein unfehlbares, glanzenbes, beneibenswerthes zu halten. Er hatte in feinen Speculationen bis jest entschiedenes Glud gehabt, er hatte bie Abneigung vor Geldgeschäften ziemlich vollständig überwunden, ja er batte fich gewöhnt, einen gewissen Anspruch an bie Capitalien Anberer zu machen. Jest wurde er allmälig mit bem Gebanken vertraut, bas Belb gur Anlage feiner Fabrit von Fremben ju nehmen. Rur Gines wiberftanb feinem Stolg, ben guborkommenben Chrenthal als Theilnehmer zu ertragen; fo weit wirfte ber Brief bes unbeutlichen Schreibers. Und er befolog, im Fall bas Unternehmen zu Stande tommen follte. bem Banbler für fein geliebenes Belb feften Binsfuß au gewähren. Bier Wochen fampfte ber Freiherr mit innerer Unentschlossenheit, oft war seine Stirn umwölft, oft fab bie Baronin wieber mit ftillem Schmerz bie Aufregung ihres Bemable, oft fuhr biefer nach ber Stadt ober auf bie Buter feiner Befannten, um abnliche Anlagen zu besichtigen und fich bie möglichen Bortheile aus verschiebenen Anschlägen berausgunehmen. Ueber bie projectirte Actiengesellschaft tonnte er nichts Sicheres erfahren. Die weniger gunftigen Rachrichten,

welche er über die Erfolge einzelner Fabrikanten einsammelte, schrieb er auf Rechnung einer natürlichen Furcht vor seiner Concurrenz oder auf die unbortheilhafte Anlage ihres Geschäftes.

Bier Bochen vergingen, und ein neuer Brief von Ehrenthal erschien, worin der Baron bringend gebeten wurde seinen Entschluß mitzutheilen, weil einzelne von den Actionären gar nicht mehr zu halten wären.

Es war ber Abend eines heißen Tages, als ber Freiherr nurnhig aus bem Wirthschaftshof in's Freie trat. Tief unten am himmel glänzte ein gelbes blenbenbes Licht binter fowgrzem Dunft hervor, bicht zusammengeballt bingen bie Wolfen fiber seinem Scheitel, wie bundle Felsen ber Luft mit eisigen Gipfeln. Rings um ben Herrn bes Guts war Schwille, Muthlosigseit und bange Ahnung. Im Getreibe schwirrten die Grillen lanter als sonft, unaufhörlich tonte ihr warnender Ruf in bas Obr bes herrn. Die Reinen Bogel auf ben Baumen ber Lanbftrafe freifcten in ben Zweigen, flatterten von einem Baum auf ben anbern und riefen einander zu, daß etwas Furchtbares über ihre Felber hereinbreche; wir Aleinen werben es überfteben, ichrieen fie, aber bie Großen mogen fich buten. Die Schwalben ftrichen tief am Boben bin und flogen bicht an dem Freiherrn vorüber, als sei er nicht mehr vorhanden, und die Stelle leer, wo er ftand. Die wilben Blattpflanzen am Bege ließen faftlos ihre Blatter hangen, fie waren mit bafilichem Stanb überzogen und faben aus wie Gewächse einer untergegangenen Welt, bie bor vielen Jahren einmal grün war und Blüthen trug. Eine bide Staubwolke rollte bie Landftrage entlang auf ben herrn zu, bie beimtebrenben Gefranne zogen an ihm vorüber. Schwerfällig schritten bie Pferbe vorwarts und fentten ihre Röpfe in ben Gefdirren. Die bagliche gelbe Wolke malgte fich mit ihnen fort und verbullte die Umriffe ihres Leibes, bag nur die Balfe bervorragten

und sie dem Freiherrn aussahen wie schattenhafte Gestalten, welche in der Luft dahinsahren. Nach ihnen kam langsam in drei Hausen die Schasheerde, wieder in Wolken des erstickenden Staubes gehüllt. Die Glödchen der Thiere klangen dumpf in der dicken Luft, und wie aus weiter Entsernung tönte im Wirbel am Boden dald hier bald dort die Stimme eines geisterhaften Schäferhundes. Und als der Schäfer seinen Herrn grüßend vorüberschritt, sah der Mann so grau und schattenhaft aus, wie ein Gespenst aus dem Grade, das einst auf der grünenden Erde wirkliche Schase über das Brachseld getrieben hatte.

Der Gutsherr blieb stehen an ben Pferben und Schafen, er fiand vor der welten Königsterze am Grabenrand, er borte auf die Bögel im Laube, es waren unheimliche Gedanken, die fie ihm gaben. Er ging weiter auf bem Damm am Teiche, wo einst Anton ben letten Blid auf bas Berrenhaus geworfen batte. In rothem Feuer stand bas Schlof mit seinen Wirmen und Mauern vor dem Freiherrn, helle Flämmchen brannten auf ben Spigen ber Thurme in bie Bolten hinein, im Brand leuchteten alle Fenfterscheiben bes Schloffes, und wie Blutstropfen lagen bie rofigen Blumenbufchel auf bem fowarzgelben Laub ber Rletterpflanzen. Ueber bem Schlosse aber in ber Luft ballte und wälzte fich's, und immer naber tam's in schwarzen Massen beran, um mit Nacht ben glanzenben Bau zu verhüllen. Rein Blatt ber Baume bewegte fich, keine Preiswelle furchte die dunkle Wasserfläche, tot lag fie ba, wie ein See ber Unterwelt. Der Herr beugte fich binab und suchte ein Zeichen bes Lebens, nur eine Bafferspinne, eine Libelle, welche in bem finftern Schweigen um ihn berum fic leibhaftig regte; — da ftarrte ihm aus der Tiefe ein bleiches Menschengeficht entgegen, daß er zurückfuhr und ein zweites Mal hinsehen mußte, um zu lächeln und zu erkennen, bag es sein eigener Wiederschein war. Auch bier war um ben Herrn bes Guts Schwüle, Muthlofigkeit und bange Abnung.

Er lehnte sich an ben hohlen Weibenstamm und sah unverwandt auf sein Haus und auf die Fenster, wo seine Lieben
wohnten: er suchte nach einem Umriß ihrer Gestalt, er horchte
nach einem Ton von dem Flügel der Baronin, er wünssche,
daß nur ein helles Band Lenorens niederslattern möchte von
dem Balcon ihres Zimmers; aber kein Zeichen des Lebens
war in dem Hause zu erspähen, das Schloß war ausgestorben,
wist, wie ein Bau aus uralter Zeit, durch geisterhaftes Licht
beleuchtet; — noch wenig Augenblicke, und es mußte verschwinden in dem Boden. Dann konnte das Wasser darüber
hinsluthen, und die Leute konnten sich erzählen, daß hier einst ein schoes Schloß war, in dem ein stolzer Baron lebte, das
sei aber lange, lange her. —

Ein gefallenes Haus, eine untergegangene Familie! — Benn die Zeit kam, wo ein fremder Mann an seiner Stelle stand und ein neues Haus ansah, das er sich erbaut, dann lag die Wassersläche vor dem Fremden, wie jetzt vor ihm, dieselbe Erdscholle, die sein Pflug auswarf, trug auch dem Spätern bereitwillig Frucht. Dann gaben die Körner aus seinem Korn noch weißes Mehl, die Lämmer von seinen Schasen sprangen um denselben steinernen Wassertrog, die Adersläche lag vor dem Neuen da, wie jetzt vor ihm, an derselben Stelle liesen vielleicht die Wasserrinnen durch das Feld, die Binsenwurzel unter ihm trieb ebenso ihren Schast aus dem Basser: nur er und sein Geschlecht, die jetzt über Alles geboten, sie sollten dann verschwunden sein, verschwunden dis auf eine gleichgültige Erinnerung!

So stand der Herr des Gutes, gelähmt durch den bösen Zauber, der auf der Erde und auf seiner Seele lag, er holte tief Athem und trocknete den Schweiß von der Stirne, er war rathlos und wie gebrochen. Da suhr ein scharser Ton durch die Wipsel der Bäume, es war ein Jagdruf der Lüfte. Roch einmal wurde Alles still, dann raste der Sturmwind plöhlich hernieder von der Höhe, er rauschte durch die Baume

wipfel, er zischte über das Wasser; tief beugten die Beiden ihre grauen Aeste, und die Staubwolken der Straße suhren in tollen Wirbeln nach der Höhe; der gelbe Schein an den Mauern des Schlosses verschwand, bleigraue Dämmerung überzog die Landschaft. Ein zackiger Blitz suhr durch die Finsterniß, und lang und masestätisch rollte der Donner herauf. Der wilde Jäger der Luft hielt seine Petziagd über die Fluren der Menschen.

Der Freiherr richtete sich hoch auf und öffnete seine Brust bem Zuge bes Sturmwindes. Blätter und Baumzweige flogen um ihn und große Regentropfen schlugen auf sein Haupt, er aber starrte nach den Wolken in das Wetter hinein und auf die Blitze, welche sich treuzten, als erwartete er von da oben eine Entscheidung. Da kapperte der Galopp eines Pferdes auf der Straße und eine fröhliche Männerstimme rief von der Höhe herab: "mein Bater!" Ein junger Reiterossigier hielt auf der Straße.

"Mein Sohn, mein geliebter Sohn," rief ber Bater mit bebender Stimme, "du kommst zur rechten Zeit." Er drückte den Jüngling sest an sich, und als er ihn aus der Umarmung los ließ, hielt er noch lange seine Hände sest und wurde nicht milde ihn anzusehen. Auch der Reitersmann vor ihm war mit grauem Staube bedeckt, aber ein jugendliches Gesicht und zwei lecke Augen sprachen in diesem Augenblick entscheidende Worte zu dem Bater. Die Unsücherheit, alle trübe Ahnung war verschwunden, er sühlte sich wieder sest, wie dem Shes seines Hausenbeite geziemte. Bor ihm stand in blühender Jugend die Zukunst seines Geschlechtes. Daß diese Erinnerung ihm gerade jetzt kam, in der Stunde, wo er einen Entschluß sassen sollt ihm sür einen Besehl des Schicksals. "Und jetzt komm nach Haus," sagte er, "es ist kein Grund mehr, daß wir unsere Begrüßung im Regen abmachen."

Während die Baronin ihren Sohn auf das Sopha zog und nicht mube wurde, sich über sein mannliches Aussehen ju freuen, und während Lenore sogleich mit dem Bruder ein leichtes Wortgesecht begann, ging der Freiherr in der Familienstube auf und ab und sah zuweilen durch den strömenden Regen in die Landschaft hinaus. Immer schneller fuhren die Blige durcheinander, und immer kürzer wurden die Pausen, in denen der Donner dem Zuden des Feuerstrahls solgte.

"Shließe bas Fenster," bat die Baronin, "das Wetter wumt berauf."

"Es wird unserm Hause nichts thun," antwortete der Freiherr beruhigend. "Der Leiter steht oben auf dem Dach, er glänzte vorhin hell wie ein Licht durch die dunkeln Wolken. Sieh dorthin, wo die Wolken am schwärzesten zusammengeballt sind, dort über der hellen Esche."

"3ch febe bie Stelle," fagte bie Baronin.

"Mache dich gefaßt," fuhr der Freiherr lächelnd fort, "daß bein blauer Himmel dort für immer durch graue Wolfen bedett wird, dort wird der Schornstein der Fabrik über die Banne ragen."

"Du willft bauen?" fragte bie Baronin beforgt.

"Du willst eine Fabrit errichten?" rief ber Lieutnant vor- wurfsvoll.

"Ja," fagte ber Freiherr zu seiner Gemahlin, "das Unternehmen wird viel Unangenehmes haben für dich und mich, und wird meine Kräfte in jeder Beziehung in Anspruch nehmen. Benn ich es doch wage, so geschieht es nicht um unsertwillen, sondern für die Kinder, für die Familie. Ich will das Gut besestigen bei unserm Hause, ich will seine Einklinfte so vermehren, daß der Herr dieses Schosses in der Lage ist, auch sür die Zukunft der Lieben zu sorgen, denen er nach dem alten Recht der Ersigeburt und der männlichen Nachfolge das Gut nicht überlassen kann. Es hat mich langen Kamps geslostet, heut hab' ich mich entschossen."

9.

Der Freiherr trieb mit Feuer bie Anlage seiner Fabrik. Er suchte wenigstens einen Theil ber Ziegel selbst zu brennen, er bezeichnete bie Stamme bes Walbes, welche im Winter gu Baubola gefolagen werben follten. Ein Baumeifter wurde burch Ehrenthal empfohlen, und ein Techniker von bem Freiberrn felbst angeworben. Er ertundigte fich forgfältig nach ber Bergangenheit bes Mannes, bem er Einrichtung und Betrieb seiner Fabrik übergeben wollte, und wünschte fich Blück, als er nach langem Suchen einen reblichen Mann fanb, ber eine ungewöhnliche theoretische Bilbung befag. Bielleicht war gerade diese lettere Sigenschaft vom Standpunkte des Barons nicht ohne Bebenken, benn bem Erwählten wurde von gaben Braktikern nachgesagt, bag er nie eine Fabrit in rubigem Betriebe laffen konne, sonbern burch haftige Einführung neuer Erfindungen die tägliche Arbeit zn oft ftore. Daber galt er für kostspielig und unsicher. Dem Freiherrn war die Intelligenz und Redlichkeit bes Mannes natürlich bie Sauptfache. mehr noch als jedem Andern, weil er im Stillen Die Empfinbung hatte, bag biefe Eigenschaften bes Techniters bie Mangel seiner eigenen Leitung ausgleichen müßten.

So froh aber diese Aussichten waren, ein Uebelstand war boch dabei. Ordnung und Behagen waren auf dem Gut nicht mehr zu sinden, sie waren mitten im Sommer sortgessogen, wie die Störche, welche seit vielen Jahren hinter der großen Scheuer genistet hatten. Alle Welt wurde durch die neue Anlage belästigt. Die Baronin verlor eine Ede des Parks, sie erlebte das Perzeleid, daß ihr ein Duzend mächtiger alter Bäume niedergeschlagen wurden. Ein Pausend mächtiger alter Bäume niedergeschlagen wurden. Ein Pause sie Deuschtreckenschwarm siber das Gut. Sie zertraten die Grasplätze des Parks, sie lagerten in ihren Esstunden in der Rähe des Schlosse und genirten die Frauen ost durch ihren Mangel

an Rücksicht. Der Gartner rang bie Sande über die gablreichen Diebstähle an Obst und Gemilse. Der Amtmann war in lauter Berzweiflung über die Unordnung, welche in seiner Birthschaft einrig. Die neuen Leute, welche er angenommen batte, erschwerten ibm bie Aufsicht fiber bas Gefinbe. Die neuen Augtbiere, in ber Gile gefauft, reichten nicht aus. Die Aderpferbe wurden ihm zu Fuhren verwandt, wenn er fie am nothwendigsten im Felde brauchte, seine guten Augocien waren für ihn gar nicht mehr vorhanden. Der Bebarf ber Birthichaft wurde größer, die Einnahmen brobten geringer au werben. Auch bie Bobenfläche, welche für bie Allbencultur bestimmt war, machte bem alten Mann schwere Arbeit. In ber Fruchtfolge mußte Bieles geanbert, bie Taglöbner solften für ben neuen Bau angelernt werben. Lenore batte viel au tröften und brachte ibm manches Bfund Tabat ans ber Stadt, bamit er feinen Rummer mit ben blauen Wolfen in die Luft blasen konnte. Die schwerste Last trug natürlich ber Freiherr selbst. Sein Arbeitszimmer, sonst nur von einzelnen Bittstellern ober bem Amtmann besucht, wurde jest ein Gemeinplat, wie ber Laben eines Krämers. zehn Seiten sollte er Rath schaffen, Aufschluß geben, Schwierigkeiten überwinden. Fast täglich jagte er nach ber Stabt, und wenn er am Friede bringenben Abend auf bem Gute war, erschien er im Familienkreise sorgenvoll, mürrisch, abgemant. Es war eine große hoffnung, die ihn erfüllte, aber es war febr schwierig, fie in Wirklichkeit zu verwandeln.

Sinigen Troft fand ber Freiherr in ber lebhaften Anhänglichteit Shrenthals. Dieser wußte sich überall nützlich zu machen, hatte stets einen guten Rath bei ber Hand und war um Auskunft niemals verlegen. Oft besuchte er das Herrenhans, bem Baron ein willsommener Gast, weniger den Frauen. Diese gönnten ihm den Argwohn, daß seine Beschwörung die Fluth von Geschäften heraufführe, welche sich durch alle Fenster und Thüren des Schlosses ergoß. Glücklicherweise dauerten seine Besuche immer nur turze Zeit, und wenn man ihm auch ansah, daß er sich auf dem Gut nicht unbehaglich fühlte, so war sein Benehmen in Betreff der Ehrerbietung doch durch aus untadelhaft.

An einem sonnigen Mittag trat Sprenthal mit Brillantnabel und Busenkrause in das Zimmer seines Sohnes. "Willst du heut mitsahren auf das Gut der Rothsattel, mein Bernhard? Ich habe dem Baron gesagt, daß ich dich mitbringen werde, um dich zu präsentiren der Familie."

Bernhard sprang von seinem Site auf. "Aber Bater, ich bin ben Herrschaften ja gang fremb!"

"Wenn du das Gut gesehen haben wirft, wird es dir nicht mehr fremd sein, und wenn du gesprochen haben wirst den Baron, die Baronin und das Fräulein, so wirst du sie kennen. Es sind gute Leute," fügte er wohlwollend hinzu.

Der Sohn hatte noch viele schüchterne Bedenken, aber ber Bater schlug sie burch die bestimmte Erklärung nieder, daß ber Freiherr ihn erwarte.

Bernhard saß im Wagen, über ihm boch in ber Luft flogen die Bögel, die Pappeln an der Landstraße schurrten wie durch ein Band gezogen hinter ihn, lachend schien die Sonne in sein bleiches Gesicht und frug: wo tommst bu ber. Mann? bich kenne ich nicht; er rudte fich auf seinem Site in unruhiger Spannung zurecht. Seit er Anton tannte, ja länger, seit er seine Dichter las, hatte er von der fleinen einsamen Stube sehnsüchtig auf bas fröhliche Treiben Solcher gefeben, welche barauf los leben und unnüges Grübeln baffen. Heut kam ihm vor, als ob er felbst ein wenig barauf los lebe, beut jagte er in die Welt binein zu einem unbefannten Ebelmann in bas haus einer berühmten Schonbeit, bie er fich ansehen wollte. Er zog seinen Bemblragen gurecht, brudte ben but entschlossen in die Stirn und schlug die Arme unter. Mit scharfem Blid musterte er die vorübergebenden Reisenden. und die Frau vom Bollhause, welche bas Geld abnahm, fixirte

er so unternehmend, daß sie ihr Brusttuch zurecht zog und ihn lächelnd anblinzte. Unterdeß sloß das Herz des alten Sprenthal von Lobreden auf den Freiherrn und seine Familie über. "Roble Leute," rief er; "wenn du gesehen haben wirst diese Baronin, wie sie ist, wenn sie ist in ihrer Spitzenhaube, Alles so fein, und Alles so honett! Zu honett für die Welt, wie diese Welt einmal ist! Die Stücke Zucker sind zu groß, und der Wein, den man dei Tische trinkt, ist zu theuer, aber es ist ihre Qualität, es steht ihnen gut."

"Fraulein Lenore soll eine große Schönheit sein," frug Bernhard. "Ist sie so stolz, wie junge Damen von ihrem Stande zu sein pflegen?" — Mein armer Bernhard kannte nicht viele junge Damen, weder aus diesem noch aus einem andern Stande.

"Sie ift stolz," sagte der Bater, "aber es ist wahr, sie ist schön. Unter uns gesagt, sie gefällt mir besser als die Rosalie."

"If sie blond?" Herr Ehrenthal dachte nach. — "Was soll sie anders sein, als blond oder braun, freilich hat sie blonde Augen. Du kannst dir auch ansehen die Heerde auf dem Gnte und verziß nicht herumzugehen im Park. Sieh dich um, ob du einen Platz sindest, wo du gern sitzen möchtet mit deinem Buche."

Der arglose Bernhard schwieg und sah mit glänzenden Augen auf die dunkeln Umrisse des Parks, der am Horizont ausstieg.

Der Wagen hielt vor dem Schlosse. Der Bediente trat an den Schlag. Die Gäste ersuhren, daß der Freiherr in seinem Zimmer und die gnädige Frau im Augenblick nicht zu sprechen war, das Fräulein aber spazierte im Garten. Ehrenthal schritt um das Haus, Bernhard neugierig hinter ihm her. Ueber den Grasplatz tam die hohe Gestalt Lenorens langsam auf die Fremden zu. Ehrenthal stellte sich auf, bog seinen linten Arm zu einem Kreise zusammen, steckte seinen Hut

hinein und präsentirte: "Wein Sohn Bernhard; dies ist das gnädige Fräulein." Bernhard verneigte sich ties. Es war nur ein klipser Gruß, den Lenore dem Gelehrten schenkte. "Wenn Sie zu meinem Bater wollen, er ist oben in seinem Zimmer."

"Ich werbe hinauf geben," sagte Ehrenthal gehorsam. "Bernhard, bu kannst unterbeß zurückleiben bei bem gnöbigen Fräulein."

In dem Zimmer des Freiherrn legte der Händler einige tausend Thaler auf den Tisch und sagte: "Hier ist das erste Geld. Und wie wollen der Herr Baron es mit der Sicherheit halten?"

"Nach unserer Berabredung muß ich Ihnen bafür Hipothet auf das Gut geben," erwiederte ber Freiherr.

"Wiffen Sie was, herr Baron, um jedes Tausend Thaler, bas ich Ihnen zahle, konnen Sie mir nicht immer bestellen eine Hppothet, das macht viel Rosten und bringt das Gut in schlechtes Renommee. Laffen Sie vom Bericht ausstellen ein Hypothekeninstrument, welches auf eine große Summe lautet, ich will sagen auf zwanzigtausend Thaler. Lassen Sie es ausstellen auf ben Ramen ber gnäbigen Frau Baronin, fo haben Sie eine Sicherheit, die Sie jeden Tag verkaufen Winnen, und Ihr Gut wird noch nicht belastet durch ein neues Capital. Und mir geben Sie jedes Mal, so oft ich an Sie zahle, einen einfachen Schuldschein, worin Sie mir auf Ihr freiherrliches Wort versichern, daß ich für ben Betrag ber Summe, bie ich Ihnen gable, ein Anrecht haben foll an biefe Spothet von awanzigtaufend Thalern, welche im Dypothetenbuche ftebt aunächst hinter ben Pfandbriefen. Das ist einfach, und es bleibt ftill zwischen uns beiben. Und wenn Gie feine weitern Borschusse brauchen, bann machen wir bie Sache fest bor bem Notar. Sie cebiren mir bann bie Spootbet felbft, und ich gebe Ihnen Ihre Souldiceine gurud und gable Ihnen nach, wenn noch etwas fehlt an ben zwanzigtaufend Thalern. 3ch

verlange nichts von Ihnen, als Ihr Sprenwort auf einem Blatt Papier, welches nicht größer ist als vieses Schnizel. Und wenn das Gericht Ihnen ausgefertigt hat das Hypothekeninstrument von zwanzigtausend Thalern, so wäre mir's lieb, wenn Sie's wollten ausheben in meinem Hause."

Als der Freiherr bei der letzten Bedingung unwillig aufsah, legte Ehrenthal seine Hand auf den Arm des Herrn und sagte vertrausich: "Seien Sie ruhig, Herr Baron; dagegen, daß ich selbst ausheben will das Hypothekeninstrument, dürsen Sie nichts einwenden. Ich kann keinen Misbrauch damit treiben, und es ist mir eine Beruhigung. Ieder Iurist wird Ihnen sagen, daß ich in diesen Sachen gegen Sie versahre, wie es selten vordommt im Geschäft. Oft wird ein Wort gebrochen, das Einer dem Andern gegeben hat, aber wenn es etwas gibt, was seist ist auf dieser Welt, so ist es sür mich, wenn Sie mir geben Ihr Ehrenwort. Ist es nicht geschäftlich, herr Baron, daß ich so denke, so ist es doch freundschaftlich."

Ehrenthal fagte bas mit einem Ausbrude von Berglichkeit, ber nicht gang erlogen war. Was er anbot, zeigte in ber That ein großes Bertrauen. Rach vielen Berathungen mit Beitel Itsig war er auf diese Magregel gekommen. Er wußte, daß der Freiherr anger den zwanzigtausend Thalern noch manches andere Capital für die Fabrit branchen würde. Es lag im Interesse auch des Händlers, daß der Freiherr noch andere Summen ohne Schwierigfeit erhielt. Und er traute bem Ebelmann; er, ber burchtriebene Schelm, batte einen festen Glauben an ben abeligen Sinn bes Anbern. Auch wenn ihn Ihig nicht unaufhörlich auf ben ehrenwerthen Charafter bes Gutsberrn aufmertsam gemacht batte, er wurde ihm nichts Unebrliches augetrant baben. Was von achtungsvoller Quneigung in seiner Seele noch Raum hatte, bas war bem Freiberrn an Theil geworben. Der Herr war seit langer Zeit ber Wegenstand seiner Sorge, seiner Arbeit, seiner eifersüchtigen

Bachsamseit. Er war dem Schursen geworden, was dem Landwirth sein Acker, der Hausfrau ihr Lieblingsthier ist. Es war ein allerliebster kleiner Theil von gemülthlicher Juneigung in dem Berhältniß. Auch die Hausfrau vertritt eifrig die Tugenden ihres vierbeinigen Pfleglings, sie betrachtet ihn mit Freude und sindet sein Temperament ungewöhnlich sanst. Sie ist geneigt, ihren Liebling sür das vortresslichste Stück seiner Art zu halten, und wenn der Schlachtag kommt, vergießt sie vielleicht eine Thräne. Aber, beim heiligen Antonius! so leid es ihr auch thut, sie wird das arme Ding doch schlachten.

Unterdeß sagte unten Lenore zu Bernhard: "Ift Ihnen gefällig, in den Part zu gehen?" Bernhard folgte schweigend und sah schen auf die Aristokratin, welche ihren Kopf trotig in die Höhe warf und wenig don seiner Anwesenheit erbaut schien. An dem grünen Plat, der einst Anton so entzückt hatte, blieb sie stehen und wies auf den Riesweg. "Dort hinab geht es zum See, und hier weiter hinein in den Garten." Sie erhob die Hand zu einer verabschiedenden Bewegung. Bernhard aber sah staunend auf den Plat, auf die Thürmchen des Schlosses, die Schlingpslanzen des Balcons und rief: "Das habe ich schon einmal gesehen, und ich din doch nie hier gewesen."

Lenore blieb stehen: "Das Hans ist nicht nach ber Stadt gekommen, so viel ich weiß; es mag wohl andere geben, die ähnlich aussehen."

"Rein," erwiederte Bernhard sich besinnend, "ich habe das Schloß auf einer Zeichnung im Zimmer eines Freundes gesehen. Er muß Sie kennen," rief er freudig, "und er hat mir doch nie etwas davon gesagt."

"Wie heißt biefer Herr, ber Ihr Freund ift?"

"Es ift ein Berr Wohlfart."

Das Fraulein wandte sich lebhaft zu bem Gelehrten: "Bohlfart? Ein Raufmann bei E. D. Schröter, Colonial-

waaren und Producte? Ifi's dieser Herr? — Und dieser Herr ist Ihr Freund? Wie kommen Sie zu der Bekanntschaft?" frug sie streng und stellte sich vor Bernhard auf, die Hände auf dem Rücken, wie ein Lehrer, der einen Neinen Died wegen gestohlener Aepfel in's Verhör nimmt.

Bernhard erzählte, wie er Anton kennen gelernt hatte und wie lieb ihm ber tlichtige Freund geworden war. Darliber verlor er etwas von seiner Befangenheit, und das Fräulein viel von ihrer Strenge.

"Ia, wenn Sie so sind," sagte Lenore noch immer verwundert. "Also wie geht es Herrn Wohlfart? Erzählen Sie geschwind, wie sieht er aus, ist er lustig? Er hat wohl recht viel zu thun?"

Bernhard erzählte, er wurde immer beredter. Lenore sette sich in die Rosenlaube und windte ihm herablassend, gegeniber Platz zu nehmen. Als er geendet hatte, sagte sie freundlich: "Wenn herr Wohlfart Ihr Freund ist, so gratulire ich Ihnen, er ist ein guter Mensch; ich will hossen, daß Sie das auch sind."

Bernhard lächelte: "Unter meinen Buchern habe ich nur wenig Gelegenheit, meinen guten Willen dafür zu erweisen. Ich lebe still vor mich hin und zirpe wie eine Grille; in dem Treiben der Welt komme ich mir oft recht unnütz vor."

"Das viele Studiren wäre nicht meine Sache," erwiederte Lenore. "Man sieht Ihnen auch an, daß Sie wenig in der steien Luft leben. Kommen Sie, mein Herr, ich werde Sie herumführen. So seizen Sie doch Ihren Hut auf!"

Der Bediente trat mit dem Theebret aus der Halle. Le note winkte ihm und sah wohlwollend zu, als Bernhard den beißen Trank so eilig einschlärfte, wie ein Ritter seinen Steig-bigeltrunk. "Berbrennen Sie sich nicht," ermahnte sie.

Sie führte ihn burch ben Part, wie fie einst Anton geleitet hatte. Bernhard war ein Sohn ber großen Stadt. Richt die hohen Baumkronen, nicht die blühenden Beete im grünen Rasen, auch nicht bie Thürmchen bes Herrenhauses waren ihm etwas Ungewöhnliches, sein Auge hing nur an bem Fräulein. Es war ein Naver Abend im September. Das Sonnenlicht siel schräge durch das Laub, der Riesweg war gesteckt von gelben Lichtern und dunkeln Schlagschatten. So oft ein Sonnenstrahl durch die Blätter auf Lemorens Haupt schoß, glänzte ihr Haar wie Gold. Das swize Auge, der seine Mund, die schlanken Glieder des krästigen Mädchens nahmen die Empsindung des Gelehrten gefangen. Sie lachte und zeigte die weißen kleinen Zähne, und er war entzückt; sie brach einen Zweig ab und schlug damit an die Blische am Wege, und ihm war, als neigten sich die Zweige und Blätter vor ihr auf den Boden.

Sie kamen an die Brikke, an den Ausgang des Parks nach dem Feld. Einige Mädchen liefen an Lenore heran, knirten und klisten ihr die Hände, sie nahm diese Huldigung der Unterthanen wie eine Königin hin. Zwei Keine Dirnen hatten die hohlen Stengel des Löwenzahns in Kettenglieder zusammengebogen und eine lange Kette daraus gemacht, sie stellten sich verschämt vor Bernhard in den Weg und hielten ihm die Kette vor.

"Hinweg, ihr unartiges Boll!" rief Lenore. "Wie konnt ihr uns ben Weg versperren, ber herr kommt ja aus bem Schloß. — Sie lernen dies Wegelagern von den fremden Arbeitern." Und Bernhard fühlte mit Stolz, daß er in diesem Augenblide zu ihr gehörte. Er griff in die Tasche und löste sich von den Mädchen. "Es ist lange her, daß ich eine solche Rette nicht gesehen habe," sagte er. "Dunkel erinnere ich mich, daß ich als kleiner Knabe auch einmal auf einem grünen Platze sag und die Stiele zusammenstedte." Er pflückte einige Stengel des Löwenzahns und versuchte die Kinderarbeit.

"Haben die gelehrten Herren auch an folchen Spielen Freude?" frug Lenore lächelnd.

"O ja," erwiederte Bernhard. "Ich habe auch die fpigen

Blithen von Alley und Rittersporn zu runden Kränzen in einander gesteckt und in meinen Büchern gepreßt, dann trocknete ich Blätter und ganze Blumen, dann legte ich ein Herbarium au. Was uns als Erwachsene interessirt, das knüpft sich hänsig an eine Keine Freude der Kinderzeit. Aus dem Kind, das zufällig einige bunte Krystalle in die Hand bekam, wird vielleicht ein Mineralog, und schon mehr als ein berühmter Reisender ist durch den Robinson Erusoe zu seinen Entbedungen gekommen. Es ist immer eine Freude, zu ersahren, wie ein bedeutender Mann das gefunden hat, was seine Seele erfüllt."

"Bir Frauen sehen bas ganze Leben hindurch die Natur an wie die Kinder," sagte Lenore, "wir spielen mit den glänzenden Steinen und Blüthen noch in unsern alten Tagen, gerade so wie die Mädchen vor uns. Und die Kunst ist so gesällig, uns Blumen und Steine nachzumachen, damit wir nur niemals das Spielzeug entbehren. — Wenn Sie so gut mit den Kinderspielen Bescheid wissen, dort ist etwas sür Sie," sie wies auf einen großen Klettenstrauch am Wege. "Haben Sie sich jemals eine Milte aus Kletten gemacht?"

"Rein," erwieberte Bernhard mit bangen Ahnungen.

"Sie sollen sogleich eine haben," sagte Lenore. Sie gingen m bem Alettenstrauch. Bernhard pflückte die runden Köpfe ab und reichte ihr einige Hände voll hin. Sie nestelte die Aletten an einander und machte eine Kappe mit zwei kleinen hörnern daraus. "Das können Sie aufsetzen," sagte sie gnäbig.

Bernhard hielt das Neine Monstrum in der Hand. "Allein wage ich's nicht," sagte er, "die Bögel auf den Bäumen würden mich zu sehr anschreien. Wenn Sie auch eine Haube aussehen wollten —"

"Aletten tonnen Sie nicht verlangen," erwiederte Lenore, "aber Sie sollen den Willen haben. Kommen Sie zurud, ich zige Ihnen, wie wir als Mädchen unsere Müten gemacht

haben." Sie führte ihn an eine Stelle, wo eine Gruppe Sonnenrosen mit schwarzen Gesichtern und gelben Strahlen am Rande des Gebüsches stand. Dort schnitt sie mit einem Neinen Trennmesser einige Blumen ab, durchstach die Stengel und band sie zu einem Helm zusammen, den sie sich lachend aussete. Es war ein fremdartiger Schmuck und gab dem schönen Gesicht ein wildes Ansehen. "Jeht sehen Sie Ihre Rappe auf," befahl sie. Bernhard gehorchte, und sein ehrbares saltiges Gesicht, der schwarze Frack und die weiße Erwvatte erschienen unter der Alettenmütze so abenteuersich, das Lenore ihr Lachen nicht besämpsen konnte und vergebens den Mund hinter ihrem Taschentuch verbarg. "Sie sehen schrecklich aus." Bernhard nahm den Kopsputz sogleich wieder ab. "Kommen Sie zum Wasser, dort sollen Sie Ihr Spiegelbild sehen."

Sie führte ihn an die Stelle, wo der Grund des Fabridgebäudes ausgegraben wurde. Es war ein wüster Plat. Erdhausen, einige tausend Ziegel, Baumstämme und Ballen waren zusammengesahren. Die Arbeiter hatten Feierabend gemacht und den Plat verlassen, nur einige Kinder aus dem Dorfe kauerten unter dem Holz und sammelten die Späne zum Abendseuer. Wenige Schritte hinter der Baustelle zog sich eine Bucht des Sees heran, durch Gebüsch eingesaßt und mit grünen Wasserlinsen überdeckt. "Wie wüst es hier ausssieht," klagte Lenore, "die Zweige der Sträucher sind geknick, auch die Bäume sind beschädigt. Das alles macht der Bau. Wir kommen der fremden Arbeiter wegen jetzt nur selten hierder. Auch die Kinder vom Dorfe sind dreist geworden, sie haben hier einen Spielplat ausgeschlagen, und es ist ihnen gar nicht zu wehren."

In bem Augenblick fuhr ein Kahn hinter bem Borsprung bes Gehölzes hervor. Ein kleines Bauermädchen, ein bausbäckiges rundes Ding, stand barin und wankte ängstlich bei ber raschen Bewegung bes Kahnes, ben ihr älterer Bruber

mit einer Stange vom Ufer abftieß. "Seben Sie," rief Lenore ärgerlich, "bie Krabben haben auch unfern Rahn genommen. Bollt ibr foaleich an's Land!" Die Linber erfcraten über ben Auruf, bem Anaben fiel bie Stange in's Waffer, bas fleine Madden fowantte in ber Angft bes bofen Gewiffens an ben Rand bes Rabnes, fie verlor bas Gleichgewicht und fiel in's Baffer. Der Anabe trieb billflos mitten in ber Bucht. Gin lauter Schrei vom Ufer und aus feiner Reble folgte bem Fall ber Rleinen. "Retten Gie bas Rinb!" rief Lenore aufer fic. Bernbard lief geborfam in ben See, obne baran zu benten, bag er nicht schwimmen konnte, er watete einige Schritt vor und frand gleich barauf bulflos bis unter bie Arme in Schlamm und Baffer. Er ftredte bie Banbe nach ber Stelle ans, wo bas Rind versunken war, aber ber Buntt war noch einige Rlaftern von ihm entfernt. Unterbef war Lenore schnell wie der Blitz hinter einen Strauch geforungen. Rach wenig Angenbliden trat fie bervor und eilte an einen Borsprung bes Ufers. Aus ber Tiefe ber grunen Bafferlinfen fab Bernhard mit Entfeten und Wonne auf bie bobe Geftalt. Roch haftete bie phantaftifche Blumenkrone auf ihrem Saupt, bas luftige Rleib floß jest in leichten Falten an ihrem Leibe herunter, ans bem entschloffenen Beficht ftarrten die Augen nach ber Stelle, wo ber Rock bes Rinbes wieber fictbar wurde. Sie erhob die Arme boch über bas Haupt und fturate fich mit einem Sprunge in ben See. Der Krang fiel von ihrem Sanpt, in langen Stofen fowamm fie auf bas Rind gu. Sie faßte ben Roct, noch aweimal griff fie mit ber freien Band ans und batte ben Rabn erreicht. Sie bielt fich baran feft, fie fpannte alle Rrafte an, bas Rind hineinzuheben, fie faßte bie Rette bes Rabns und zog ihn binter sich an bas Land. Bernhard, ber bleich wie ber Tob ibrer Anftrengung augefeben batte, tampfte fic an bas Ufer gurud, er reichte ihr bie Sand und jog ben Rabn an's Land. Lenore ergriff bas bewußtlofe Rind, Bernbard bob ben Anaben an das Ufer, und vorwärts eilten Beide zu der nahen Gärtnerwohnung, der Anabe lief mit gellendem Geschrei hinter ihnen her. Das nasse Gewand legte sich dicht an Lenorens Leib, die schönen Formen des Abrpers wurden in der raschen Bewegung dem Auge ihres Begleiters sast unverhällt sichtbar. Sie achtete nicht darauf. Bernhard drang mit ihr in die Stube des Gärtners, aber Lenore trieb ihn hastig wieder hinaus. Mit Hülse der erschrodenen Gärtnerssrau entsleidete sie das Lind und suchte das bewußtlose durch Reiben in's Leben zurüczudzudringen. Unterdeß lehnte Bernhard draußen an der Thür vor Kälte Nappernd und in einer Ausregung, welche seine Augen glühen machte wie Kohlen. "Lebt das Kind?" rief er durch die Thür.

"Es lebt," rief Lenore vom Bett gurlid.

"Gelobt sei Gott!" rief Bernhard und schlug die Hände zusammen; aber ber Gott, an den er in diesem Augenblid dachte, war das schöne Weib dadrin, von dessen sein Auge mehr gesehen hatte, als irgend ein anderer Mann. Lange stand er so, schauernd und vor sich hin träumend, dis eine hohe Gestalt in wollenem Rock und Mieder aus dem Hause trat. Es war Lenore in den Aleidern der Gärtnerin, noch ergrissen von der Anstrengung, aber mit einem fröhlichen Lachen auf den Lippen. Außer sich griss Bernhard in stürmischer Bewegung nach ihrer Hand und lüste sie mehr als einmal, er hätte vor ihr auf die Anie sinken mögen.

"Sie feben schon aus, mein herr," fagte Lenore beiter,

"Sie werben fich verlälten."

Er stand vor ihr, naß, am ganzen Körper triefend, mit Basserlinsen und Schwamm überzogen. "Ich fühle nichts von Kälte," rief er, aber seine Glieber schütterten.

"Schnell in das Haus," trieb Lenore. Sie öffnete die Thir und rief der Fran zu: "Geben Sie dem Herrn Rleider des Gartners zum Wechsel. — Dort in der Kammer machen Sie Ihre Toilette." Bernhard lief nach ber Kammer, die Gärtnersfran trug ihm herzu, was sie von Kleibern in der Eile sand. Nach einer Weile trat er, in einen Bauernburschen verwandelt, vor das Haus, wo Lenore in der Abendsonne mit schnellen Schritten auf und ab ging. "Kommen Sie nach dem Schloß," sagte das Fräulein, welche wieder ihre ruhige Gönnermiene angenommen hatte.

"Noch einmal möchte ich das Kind sehen," bat Bernhard. Sie traten an das Bett, auf welchem das Mädchen lag; mit milben Augen sah die Kleine auf das faltige Gesicht des Mannes, der sich über das Lager beugte und ihr die Stirn siste. "Es ist das Kind eines Tagelöhners aus dem Dorfe," sagte die Frau. Bernhard legte hinter Lenorens Kilden seine Börse auf das Bett.

Eilig schritten Lenore und Bernhard bem Schlosse zu, wo Strenthal an seinem Wagen ungebuldig die Rückfunft des Sohnes erwartete und mit maßlosem Erstaunen in dem Gärtnerburschen seinen Bernhard erkannte.

"Geben Sie bem Herrn einen Mantel," befahl Lenore bem Bebienten, "er friert. Wideln Sie sich gut ein, Sie konnten sonst lange an Ihren Marsch unter die Wasserlinsen benten."

Und Bernhard dachte lange daran. Er hillte sich in den Mantel und drückte sich in eine Sche des Wagens, dem kalten Bade solgte brennende Gluth, stürmisch rollte sein Blut durch die Abern. Er hatte das schönste Weib der Welt gesehen, er hatte etwas erlebt, was sür ihn größer und hinreißender war, als jeder Dichtertraum in seinen Vergamenten. Wit Scham dachte er daran, wie unbehülslich er selbst gewesen war, und wie von seinem tiesen Stand im Wasser sah er zu der Heldin auf, welche so entschlossen und stark gewesen war. Rur kurze Antworten vermochte er auf die Fragen seines Baters zu geden. So saßen Vater und Sohn neben einander, lalte Arglist und die Gluth der Leidenschaft. Beide hatten

auf biefer Fahrt erreicht, wonach sich ihr Herz so lange gesehnt, ber Bater ein Anrecht an bas schöne Gut, ber Sohn ein Abenteuer, bas seinem Leben einen neuen Inhalt gab.

Auf bem Gute stieg bas Fabrilgebäube langsam in die Hohe, in dem Gelbschrant Sprenthals stüllte sich die Cassette des Freiherrn mit seinen Schuldverschreibungen und dem neuen Hopothekeninstrument, und während Bernhards zarter Leib an den Folgen des kalten Bades kränkelte, berauschte sich seine Seele an sühen Phantasien.

## 10.

An einem Nachmittage brachte ber Briefbote einen schwarzgesiegelten Brief an Finks Abresse. Fink öffnete ben Brief und ging schweigend auf sein Zimmer. Als er nicht wieder herunterkam, eilte Anton besorgt zu ihm hinauf. Er fand Fink auf dem Sopha sitzend, den Kopf auf die Pand gestützt.

"Du haft eine traurige Nachricht erhalten?" frug Anton.

"Wein Oheim ist gestorben," erwiederte Fint, "er, vielleicht der reichste Mann der Wallstreet in Newhort, ist auf einer Seschäftsreise mit der Waschine eines Wississpihoots in die Luft geslogen. Er war ein unzugänglicher Mann; mir hat er in seiner Art viel Güte erzeigt, und ich habe ihm als thörichtes Lind mit Undank vergolten. Dieser Gedanke macht mir seinen Tod bitter. Außerdem wird das Fact entscheidend für meine Zukunst."

"Du willst fort von uns?" fiel Anton erschroden ein.

"Ich werbe morgen abreisen. Mein Bater ist zum Universalerben bes Berstorbenen ernannt, mir hat dieser seinen Landbesitz in den westlichen Bereinsstaaten als Legat vermacht. Mein Oheim war ein großer Landspeculant, und es gilt jetzt schwierige und verworrene Berhältnisse zu lösen. Deshalb will mein Bater, daß ich so schwell als möglich nach Newhort

gehe, und auch ich merke, daß die persönliche Anwesenheit der Erben dort nöthig ist. Mein Bater hat auf einmal ein großes Zurauen zu meiner Umsicht und Geschäftskenntniß bekommen. Ließ selbst seinen Brief."

Anton zögerte ben Brief zu nehmen. "Lies, Anton," sagte fint mit trübem Lächeln, "in meiner Familie schreiben Bater und Sohn einander keine Geheimnisse." Anton sah auf eine Stelle: "Die vortrefflichen Zeugnisse, welche Herr Schröter mir über beinen praktischen Sinn und beinen Scharfblick im Geschäft eingesendet hat, veranlassen mich, dich zu ersuchen, daß du selbst hinübergehst. Ich würde dir in diesem Falle herrn Westlod aus unserem Geschäft zur Hilse mitgeben."

Anton legte ben Brief schweigend auf den Tisch, und Fink frug: "Was sagst du zu dem Lob, welches mir der Prinzipal so freigebig ertheilt? Wie du weißt, habe ich einigen Grund, zu glauben, daß ich nicht in seiner Gunst stehe."

"Und boch halte ich bas Lob für gerecht und sein Urtheil für richtig," erwiederte Anton.

"Gleichviel aus welchen Gründen es gegeben ist," erwiederte Fink, "es entscheibet mein Schickal. Ich werde jetzt, was ich mir lange gewünscht habe, Grundbesitzer jenseit des Bassers. — Auch wir müssen uns trennen, lieber Anton," suhr er fort und hielt dem Freunde die Hand hin, "ich habe nicht geglaubt, daß das so schnell kommen würde. Doch wir sehen uns wieder."

"Bielleicht," sagte Anton traurig und hielt die Hand bes jungen Erben sest. "Jetzt aber geh' zu Herrn Schröter, er hat bas erste Anrecht, zu erfahren, daß bu uns verlassen willst."

"Er weiß es bereits," sagte Fint, "auch er hat einen Brief meines Baters erbalten."

"Um so mehr wird er erwarten, daß du mit ihm sprichst."
"Du hast Recht, lag uns geben!"

Anton eilte an seinen Plat zurud, und Fint trat in bas

Neine Zimmer des Prinzipals hinter dem zweiten Comtoir. Der Kaufmann kam ihm ernst entgegen und sagte, nachdem er in würdiger Weise seine Theilnahme ausgedrückt hatte: "Es versteht sich, daß von dieser Stunde an Ihr Berhältniß zu meinem Geschäft gelöst ist; während der Tage, welche Sie noch hier zudringen, bitte ich Sie, sich als einen Gast meines Hauses zu betrachten, dem ich für seine Thätigkeit in meinem Interesse zu vielem Danke verpstichtet din. Nehmen Sie Plaz, herr von Fink, und lassen Sie uns ruhig besprechen, womit ich Ihnen etwa noch dienen kann."

Fint sagte vom Sopha aus mit ebenso großer Artigkeit: "Die Bestimmungen, welche mein Bater über meine Zukunst getroffen hat, stimmen so sehr mit dem zusammen, was ich mir selbst für meine künstige Thätigkeit gewünscht habe, daß ich Ihnen darüber meinen Dank aussprechen muß. Ihre Urtheile über mich sind günstiger gewesen, als ich es nach Manchem, was vorgefallen ist, erwartet habe. Waren Sie in der That zusrieden mit mir, so wird es mich freuen, wenn ich aus Ihrem Munde dasselbe höre."

"Ich war es nicht ganz, Herr von Fink," erwiederte ber Kaufmann mit Haltung, "Sie waren hier nicht an Ihrem Play. Das durfte mich nicht verhindern, zu beurtheilen, daß Sie für eine andere, immerhin größere Thätigkeit vorzügliche Befähigung haben. Sie verstehen ausgezeichnet zu disponiren und die Menschen unter Ihre Herrschaft zu bringen, und besitzen eine ungewöhnliche Energie des Willens. Ihr solche Natur ist das Pult im Comtoir nicht der rechte Ort."

Fint verneigte sich. "Es ware bemungeachtet meine Pflicht gewesen, diese Stelle gang auszufüllen; ich bekenne, daß ich das nicht immer gethan habe."

"Sie kamen her, ohne an eine regelmäßige Thätigkeit gewöhnt zu sein, und haben sich in den letzten Monaten nur noch sehr wenig von einem fleißigen Comtoiristen unterschieden. Deshalb und weil ich die Ueberzeugung habe, daß Sie Ihrem Wefen nach nicht sowohl zum Kaufmann als zum Fabrikanten passen, habe ich Ihrem Herrn Bater so über Sie berichtet, wie ich berichtet habe."

"Sie halten mich für geeignet, Fabrikant zu werben?" frug fink mit einer Berbeugung, welche für die gute Meinung banken sollte.

"Im weitesten Sinne bes Wortes," erwiederte der Kaufmann. "Jede Thätigkeit, welche neue Werthe schafft, ist zulett Thätigkeit des Fabrikanten; sie gilt überall in der Welt sür die aristokratische. Wir Kaufleute sind dazu da, diese Werthe populär zu machen."

"In diesem Sinne lasse ich Ihre Ansicht gern gelten," antwortete Fint und erhob sich von seinem Plag.

"Ihr Abgang wird für einen unserer Freunde ein großer Berlust sein," sprach ber Kaufmann, den Erben begleitend.

Fink blieb stehen und sagte schnell: "Geben Sie mir ihn mit nach Amerika. Er hat bas Zeug, bort sein Glück zu machen."

"Saben Sie bereits mit ihm barüber gesprochen?" frug ber Laufmann.

"Nein," sagte Fink.

"So will ich Ihnen mein Bebenken nicht verhehlen; Wohlfart ist jung, und die bescheidene und regelmäßige Thätigkeit des Binnengeschäfts erscheint mir noch auf Jahre hinaus für die Bildung seines Charakters wünschenswerth. Uebrigens wissen, daß ich durchaus kein Recht habe, den freien Entschließ besselben zu bestimmen. Ich werde ihn ungern verlieren; wenn er aber die Ueberzeugung hat, in Ihrer Nähe schneller sein Glüd zu machen, so werde ich nichts dagegen einwenden."

"Geftatten Sie mir, ihn fogleich barüber zu fragen," fagte Kint.

Er rief Anton in das Comtoir und sagte zu ihm: "Anton, ich habe herrn Schröter gebeten, dich mit mir zu entlassen. Es würde mir viel werth sein dich mitzunehmen; du weißt,

baß ich an dir hange, wir werben in den neuen Verhältnissen zusammen tüchtig vorwarts kommen, du selbst sollst die Bebingungen sestseen, unter denen du mit mir gehst. Herr Schröter siberläßt beinem freien Entschluß die Entscheidung."

Anton stand betrossen und nachdenkend; die Bilder der Zukunft, welche sich so plötzlich vor ihm aufrollten, erschienen ihm sehr lachend, aber er faßte sich schnell, sah auf den Prinzipal und frug diesen: "Sind Sie der Meinung, daß ich gut thue, wenn ich gehe?"

"Nicht ganz, lieber Wohlfart," erwieberte ber Kaufmann ernft.

"Dann bleibe ich," sagte Anton entschlossen. "Zürne mir nicht, daß ich dir nicht folge; ich bin eine Waise und habe jest keine andere Heimath als dies Haus und dies Geschäft; ich will, wenn Herr Schröter mich behalten will, bei ihm bleiben."

Durch diese Worte sast gerührt, sagte der Kausmann: "Denken Sie aber auch daran, daß Sie mit diesem Entschluß Bieles ausgeben. In meinem Comtoir können Sie weder ein reicher Mann werden, noch das Leben in großen Berhältnissen kennen lernen; unser Geschäft ist begrenzt, und es werden wohl die Tage kommen, wo die Beschränkung desselben auch Ihnen peinlich erschenen wird. Alles, was eine Selbständigkeit Ihrer Zukunst sichert, Bermögen und Bekanntschaften, vermögen Sie drüben leichter zu erwerben als bei mir."

"Mein guter Bater hat mir oft gesagt: Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ich will nach seinen Worten leben," antwortete Anton mit einer Stimme, die vor innerer Bewegung leise klang.

"Er ist und bleibt ein Philister," rief Fint in einer Art von Berzweiflung.

"Ich glaube, daß biefer Bürgersinn eine sehr respectable Grundlage für das Glück des Mannes ist," sprach der Kaufmann, und die Sache war abgemacht.

Hink sprach nicht weiter über den Borschlag, und Anton bemühte sich, durch zahlreiche kleine Ausmerksamkeiten dem scheidenden Freunde zu zeigen, wie lieb er ihm sei und wie schwer ihm der Abschied werde.

Am Abend sagte Fint zu Anton: "Höre, mein Sohn, ich habe Luft, mir eine Frau mit hinüber zu nehmen."

Erschroden sah Anton ben Freund an, und wie Einer, ber eine mächtige Erschütterung sich und bem Andern verbergen will, frug er in gezwungenem Scherz: "Wie? du willst Fräulein von Balbereck—"

"Richts ba," rief Fink muthwillig, "was soll ich mit einer Frau machen, die keine anderen Gebanken hat, als sich mit bem Geld ihres Mannes zu amustren?"

"An wen benist bu benn sonst? Du willst boch nicht ber Cante vom Geschäft beinen Antrag machen?"

"Rein, mein Schat, aber bem Fraulein vom Saufe."

"Um Alles nicht," rief Anton bestützt aufspringend, "das wird eine schöne Geschichte werben."

"Gar nicht," versetzte Fink kaltblütig; "entweder nimmt sie mich, und dann werde ich ein wohlberathener Mann, oder sie nimmt mich nicht, dann werde ich ohne Frau abreisen."

"Du wirst ohne Frau abreisen," rief Anton. "Hast du benn je daran gedacht, Fräulein Sabine für dich zu wählen?" frug er unruhig.

"Zuweilen," sagte Fink, "im letten Jahr oft, sie ist die beste Hausfrau und das ebelste uneigennützigste Herz von der Welt."

Anton sah erstaunt auf seinen Freund. Nie hatte Fink burch eine Andeutung verrathen, daß ihm Sabine mehr gelte als eine andere Dame seiner Bekanntschaft. "Aber du hast mir ja nie etwas davon gesagt?"

"Haft bu mir etwas von beinen Empfindungen für eine andere junge Dame erzählt?" antwortete Fint lachend.

Anton erröthete und schwieg.

"Daß sie mich wohl leiben mag, glaube ich," fuhr Fink fort, "ob sie mit mir geht, weiß ich nicht; dies wollen wir sogleich erfahren, ich gehe jeht hinunter, sie zu fragen."

Anton sprang zwischen seinen Freund und die Thür: "Roch einmal beschwöre ich dich, überlege, was du thun willst." —

"Was ist ba zu überlegen, bu Kindstopf," lachte Fint, aber eine ungewöhnliche haft wurde in seinen Geberben sichtbar.

"Liebst bu benn Fraulein Sabine?" frug Anton.

"Das ist wieder eine spießburgerliche Frage," versetzte Fink. "Meinetwegen ja, ich liebe sie!"

"Und du willst sie mitnehmen in die Ansiedelungen und Wälder?"

"Gerade deßhalb will ich fle heirathen; sie wird ein hochherziges starkes Weib sein, sie wird meinem Leben Halt und Abel geben. Sie ist nicht liebenswilrdig, wenigstens ist nicht so bequem mit ihr zu plaubern wie mit mancher Andern, aber wenn ich mir ein Weib nehme, so brauche ich eins, das mich übersehen kann, und glaube mir, der Schwarzkopf ist dazu gemacht! Jest aber laß mich los, ich muß erfahren, wie ich baran bin."

"Sprich nur erst mit bem Prinzipal," rief Anton bem Stürmenben nach.

"Zuerst mit ihr," sagte Fint und sprang bie Treppe binab.

Anton ging mit gefalteten Händen die Stube auf und ab; Alles, was Fint an Fräulein Sabine rühmte, hatte guten Grund, das fühlte er lebhaft; er wußte, daß sie ihn tief im Herzen trug, aber er ahnte auch, daß sein Freund mit unbekannten Hindernissen zu kämpfen habe. Und diese Past, dies leberstürzen war ihm unheimlich, es war zu sehr gegen seine eigene Natur. Und noch etwas mißstel ihm. Fint hatte nur von sich gesprochen, hatte er denn auch an das Glück des Fräuleins gedacht, hatte er auch Sinn dafür, was es sie kosen würde, den geliebten Bruder zu verlassen, aus der Heimath

yn scheiden, sich in ein fremdes Bolf, vielleicht in ein wildes Leben zu wagen? Ja, er war überzeugt, Fink war der Mann, alle Blüthen der neuen Welt vor ihre Fühe zu streuen, aber er war auch unruhig, stets viel beschäftigt, würde er immer ein Herz haben für die Gestühle seiner deutschen Frau? Unwillfürlich nahm unser Peld in Gedanken wieder Partei gegen seinen Freund; es schien ihm, als dürfe Sabine nicht sort aus der Pandlung, er sühlte tief die Leere, welche entstehen würde, wenn sie verschwunden wäre, vom Mittagstisch, aus dem Hausdalt, und vor Allem aus dem Leben ihres Bruders. So ging er unruhig und kummervoll auf und ab. Es wurde dunkel, aus den gegenüberliegenden Fenstern siel ein matter Lichtschein in das sinstere Zimmer, und immer noch kam Finknicht zurück.

Unterbeß ward Fint bei Sabine gemeldet. Sie kam ihm hastig entgegen, und ihre Wangen waren geröthet, als sie ihm sagte: "Mein Bruder hat mir gesagt, daß Sie uns verlassen mussen."

Fink begann in lebhafter Bewegung: "Ich muß, ich kann aber nicht scheiden, ohne offen gegen Sie gewesen zu sein. Ich kam hierher ohne Interesse an dem stillen Leben, welches meinem zerstreuten Geist ungewohnt war; ich habe hier das Glück und die Innigkeit eines deutschen Haushalts kennen gelernt. Sie, mein Fräulein, habe ich immer als den guten Geist dieses Hauses verehrt. Sie haben mich bald nach meinem Eintritt in einer Entsernung zu halten gesucht, welche mir oft schmerzlich war. Ich komme, Ihnen zehangen hat; ich sühle, daß mein Leben glücklich sein würde, wenn ich Ihre Stimme immersort hören, und wenn Ihr Geist den meinen begleiten könnte auf den Wegen meiner Zukunst."

Sabine wurde sehr bleich und trat zurud. "Sprechen Sie nicht weiter, herr von Fink," sagte sie bittend und bewegte

halb bewußtlos die Hand, als wollte fie abwehren, was ihr bevorstand.

"Lassen Sie mich ausreben," suhr Fink schnell fort; "ich würde es für mein höchstes Glück halten, wenn ich die Ueberzeugung mit mir nehmen konnte, daß auch ich Gnade vor Ihren Augen gefunden habe. Ich habe nicht die Anmaßung, Sie zu bitten, daß Sie mir jeht folgen sollen in ein ungewisses Leben, aber geben Sie mir die Hoffnung, daß ich in einem Jahr zurückehren und Sie bitten darf, mein Weib zu werden."

"Rehren Sie nicht zurud," fagte Sabine unbeweglich wie eine Statue, mit kaum vernehmbarer Stimme; "ich beschwöre Sie, machen Sie biesem Gespräch ein Ende."

Ihre Hand faßte trampshaft die Lehne des nächsten Sessels, sie hielt sich daran fest und stand ohne einen Tropfen Blut in den Wangen vor dem Flehenden, aber sie sah ihn durch ihre Thränen unverwandt an, mit einem Blid so voll Schmerz und Zärtlichseit, daß der wilde Mann ganz aufgelöst wurde und in der Sorge um ihre Bewegung all sein Selbstvertrauen, ja seine Werbung vergaß und nur die Absicht hatte, sie zu beruhigen.

"Ich fühle großes Bedauern, daß ich Sie so erschreckt habe," sagte er; "berzeihen Sie mir, Sabine!"

"Gehen Sie," sagte Sabine noch unbeweglich mit rubrenber Bitte.

"Lassen Sie mich nicht ohne einen Trost von Ihnen scheiben, geben Sie mir eine Antwort; auch die schmerzlichste ist besser als dieses Schweigen."

"So hören Sie," sprach Sabine mit einer unnatürlichen Ruhe, während ihre Brust sich hob und ihre Hand zitterte. "Ich bin Ihnen gut gewesen seit dem ersten Tage Ihrer Antunst; als ein kindisches Mädchen habe ich mit Entzücken auf den Ton Ihrer Stimme gehört und auf das, was Ihr Mund so einschmeichelnd schilderte. Aber ich habe das Gesühl be-

tämpst. Ich habe es bekämpst," wiederholte sie. "Ich darf Ihnen nicht angehören, denn es würde mein Unglück sein." — "Weshalb?" frug Fink mit aufrichtiger Berzweissung. — "Fragen Sie mich nicht," sagte Sabine kaum vernehmlich. "Ich muß aus Ihrem Munde mein Urtheil hören," rief kink.

"Sie haben gespielt mit Ihrem eigenen Leben und mit bem Leben Anderer; Sie werden einst schonungslos handeln sür Ihre Plane. Sie werden Großes und Edles unternehmen, das glaube ich; aber die Menschen werden Ihnen dabei nichts gelten. Ich kann einen solchen Sinn nicht ertragen. Sie wirden giltig gegen mich sein, das glaube ich, Sie wirden mich überall schonen, aber Sie wirden mich immer schonen mitsten, und das wirde Ihnen eine Last werden; und ich, ich wäre in der Fremde allein. — Ich din weich, ich bin verwöhnt, mit hundert Fäden din ich seisgebunden an den Brauch bieses Hauses, an die Keinen Pflichten des Haushaltes und an das Leben des Bruders."

Fint fab finfter vor sich nieber. "Sie strafen in biefer Stunde streng, was Ihnen an mir mißfallen hat."

"Rein," rief Sabine die Hand gegen ihn ausstreckend, "nicht so, mein Freund! Wenn ich Stunden hatte, wo Sie mir Schmerz machten, ich hatte eben so viele, wo ich mit Bewunderung zu Ihnen aufsah. Und sehen Sie, das eben ist es, was uns für immer auseinander hält. Ich kann nicht ruhig werden in Ihrer Nähe, immer fühle ich mich aus einem Gestihl in das andere geschleudert, jetzt in banger Scheu und wieder in mächtiger Freude. Ich bin unsicher Ihnen gegenüber, und das würde ewig so bleiben. Ich miliste diesen Kampf in mir verbergen, in einem Verhältniß, wo ich mich mit all meinem Gestihl an Sie anschließen sollte. Und Sie würden das erkennen und würden mir beshalb zürnen."

Sie reichte ihm die Hand hin, Fint beugte sich tief auf die Neine Hand und brudte einen Ruß darauf.

"Segen über Ihre Zukunft," sagte Sabine am ganzen Körper bebend. "Wenn Sie eine Stunde hatten, wo Sie gern unter uns waren, so benken Sie in der Fremde daran. Wenn Sie in dem beutschen Bürgerhaus, in dem Thun meines Bruders je etwas gefunden haben, was Ihnen ehrenwerth erschien, o so benken Sie in der Fremde daran. In dem großartigen Leben, das Sie erwartet, unter den mächtigen Versuchungen, in dem wilden Kampse, den Sie führen werden, denken Sie niemals gering von unserer Art zu sein." Sie hielt die Rechte über sein Paupt, wie eine Mutter, welche angstwoll den scheidenden Liebling segnet.

Fint hielt ihre Hand fest. Beibe sahen einander stumm in die Augen, Beibe mit erblichenen Wangen. Endlich rief Fint mit tiesem Tonfall seiner melodischen Stimme: "Leben Sie wohl!"

"Leben Sie wohl!" sagte das Mädchen leise, so leise, das Fink kaum die Worte verstand. Er schritt langsam über die Thürschwelle, sie sah ihm unverwandt nach, wie man einer Erscheinung nachsieht. —

Als der Kaufmann nach dem Schluß des Geschäfts in das Zimmer seiner Schwester trat, slog ihm Sabine entgegen, drückte sich sest an ihn und legte ihren Kopf an seine Brust. "Bas hast du, Mädchen?" frug der Bruder besorgt und strick ihr das Haar von der seuchten Stirn.

"Fink war bei mir," rief Sabine sich erhebend, "ich habe mit ihm gesprochen."

"Worliber? Hat er bir einen Antrag gemacht? Ift er unartig gewesen?" frug ber Kaufmann scherzenb.

"Er hat mir einen Antrag gemacht," fagte Sabine.

Der Kaufmann trat erfchroden zurud. "Und bu, meine Schwester?"

"Ich habe gethan, was du von mir erwarten konntest; ich werbe ihn nicht wiedersehen." Dabei stürzten ihr die Thränen aus den Augen, sie ergriff die Hand des Bruders und kiste

sie: "Sei nicht bose, daß ich weine, ich bin noch angegriffen, es wird vorübergeben." —

"Meine holde Schwefter, liebe, liebe Sabinel" rief ber Kaufmann und umfaßte die gebeugte Gestalt der Weinenden, "ich will nicht fürchten, daß du an mich gedacht haft, als du die Hand des reichen Erben ausschlugft."

"Ich bachte an bich und bein aufopferndes pflichtgetreues geben, und feine glänzende Gestalt verlor die schönen Farben, in benen ich sie wohl sonst gesehen hatte."

"Sabine, bu haft mir ein Opfer gebracht," rief ber Bruber eischroden. —

"Rein, Traugott; wenn es ein Opfer war, so habe ich es diesem Hause gebracht, in bessen Räumen ich unter beinem Schute aufgewachsen bin, und bem Andenken an unsere guten Eltern, deren Segen über unserem bescheibenen Leben ist."

Es war spät, als Fink in Antons Zimmer trat, er sah erhiht aus, setzte ben Hut auf ben Tisch, sich auf bas Sopha und sagte zum Freunde: "Bor Allem gieb mir eine Cigarre."

Ropfschüttelnd trug Anton ein Bündel herzu und frug: "Run, wie sieht's aus?"

"Hochzeit wird nicht," erwiederte Fink kalt. "Sie erklärte mir, ich sei ein Taugenichts und keine annehmbare Partie sür ein anständiges Mädchen. Sie nahm die Sache wieder zu gefählvoll, versicherte mich ihrer Hochachtung, gab mir eine Silhouette von meinem Wesen und entließ mich. Aber der Teusel soll mich holen," rief er ausspringend und warf die Sigarre in eine Ecke, "wenn sie nicht die beste Seele ist, die je in einem Unterrocke Tugend gepredigt hat: sie hat nur den einen Fehler, daß sie mich nicht heirathen will; und zuletzt hat sie auch darin Recht."

Das heftige in der Laune des Freundes machte Anton besorgt. "Wo bist du aber so lange gewesen, und woher kommst du jest?"

"Nicht aus bem Weinhaus, wie beine Beisheit anzunehmen icheint. Wenn Jemand einen Rorb erhalt, fo bat er boch mobl bas Recht, ein Baar Stunden melancholisch zu fein; ich babe mich benommen, wie sich Jeber in solchen verzweifelten Fällen benimmt, ich bin einige Zeit umbergelaufen und babe philosophirt. Ich habe mit ber Welt gegrout, b. h. mit mir felbft und bem Schwarztopf, und habe julest bamit aufgebort, daß ich vor einer bunten Lampe steben blieb und einer Hölerin biese Orangen abfaufte." Bei biesen Worten gog er einige Friichte aus ber Tasche. — "Jest aber, mein Sohn, ift die Bergangenheit abgethan, jest laß uns von der Zufunft reben, es ift ber lette Abend, ben wir mit einander aubringen, an bem foll teine Wolte über unseren Seelen fein. Mache mir ein Glas Bunsch und brude bie biden Geschöpfe binein. Orangenpunsch ift eine von beinen Forcen, die bu mir verbankst. Ich habe bich's gelehrt, und bu Schelm machst ihn jest besser als ich. Komm, und setze bich ber au mir."

Am andern Tage kam Bater Sturm in eigener Person auf das Zimmer des jungen Erben, um seine Reiseloffer in die Oroschke zu tragen. Anton hatte den Morgen über mit Fink eingepackt und sich so über die bangen Empfindungen weggeholsen, welche den zurückbleibenden Freund mehr bewegten als den scheidenden.

Fink saste Antons Hand und sagte: "Bevor ich das Handschütteln mit den Uebrigen durchmache, wiederhole ich, was ich in den ersten Tagen zu dir gesagt habe: Treibe dein Englisch fort, damit du mir nachkommen kannst. Und wo ich auch sein mag, in einer Casilite oder im Blockhause, für dich werde ich stets einen Raum offen halten. Sobald dir diese alte Welt mißfällt, komm zu mir! Unterdeß sei überzeugt, daß ich aufhöre, dumme Streiche zu machen. Und jetzt keine Rührung, mein Junge, es giebt keine große Entsernung mehr auf Erden." Er riß sich los, eilte in das

Comtoir, trat noch einen Augenblid vor seinen Prinzipal, und es war für Anton eine Freude, zu sehen, wie die beiden so verschiedenen Männer, die große breitschultrige Gestalt des Bärgers und die zierliche Figur des Aristofraten neben einander standen. Noch einen Gruß an die Damen warf Fink in das Haus zurück, zog den Freund noch einmal an die Brust und sprang in den Wagen, fort in die neue Welt.

Anton aber ging traurig in sein Comtoir zurud und schrieb einen Brief an Herrn Stephan in Wolfsburg, worin er bem ehrenwerthen Mann eine neue Waarenliste und Zuckerproben bermachte.

Anton fühlte ben Berlust seines Freundes lange Zeit sehr schmerzlich. Er blieb in den ersten Tagen vor Finks Thur stehen, weil er das fröhliche Lachen desselben zu hören glaubte, oft sah er im Comtoir von seinem Sitze auf, um sich an kinks spöttischer Miene zu erfreuen und einen schnellen Blick bes Sinverständnisses mit ihm auszutauschen.

Seine Stellung im Hanshalt wurde burch ben Abgang bes Freundes außerorbentlich geanbert. Das ging fo gu. herr Liebold batte jett bei Tifche neben ber Tante figen muffen, wenn es nach Rang und Burbe gegangen ware. So war es auch früher gewesen, und Fint war zwischen ihn und die Tante eingeschoben worben. Es ist für einen wahrbeiteliebenben Chronisten schmerglich, zu berichten, bag Berr Liebold über biefen Ginschub auf's Bochfte erfreut war, inbem er behauptete, es fei febr angenehm, neben Damen zu fiten, und fein Menfc verftebe besser, weiblichen Umgang zu schätzen als er; aber zuweilen sei eine nabe Nachbarschaft boch febr unbequem, zumal alle Tage und besonders beim Essen, und anserbem, wenn die Dame über bas Zeitalter ber jugenblichen Thorheiten binaus fei. Diefen letten Grund feiner Abneigung geftand er aber nur seinen vertrautesten Freunden, und feine Gegner, au benen ber Cassirer geborte, behaubteten, er werbe

neben ber jungen Nichte sich noch viel verlegener und ungliich licher fühlen, als neben ber rubigen Schönbeit ber Tante. Das Resultat war, daß im Comtoir wegen bes Plates am Mittagstisch eine stille Gabrung und ein geheimes Intriguiren entstand, beffen letter Grund, leiber und gur Schanbe bes Mannergeschlechts sei es gesagt, ber war, bag teiner von ben Herren neben ber Tante und so nabe am Bringipal fiten wollte. Es wurde beghalb am Abend nach Fints Abreife, während Anton einige Aufträge bes Freundes beforgte, im hinterhause großer Rath gehalten, bem Berr Jorban prafibirte. Herr Specht erflärte fich bereit, überall und neben jeber Tante ber Welt zu figen, aber ber Borfitenbe bemertte ibm mit vieler Artigleit, seine Gegenwart sei unten am Tifche gur Belebung ber Unterhaltung unentbebrlich; benn feinen gewagten Behauptungen zu wibersprechen, sei ber hauptspag seiner Nachbarn. Und als jeber Einzelne ber Anwesenben gegen bie Ehre protestirt batte, erflärte Berr Jorban feine Ansicht babin, bag Boblfart neben ber Tante sigen folle; bies scheine ibm barum passend, weil er mit Fint am meisten befreundet gewesen sei und ein gutes Temperament für altliche Damen habe. So wurde Anton am nächsten Tage burch Decret feiner Collegen an ben leeren Blat gerudt, nachbem biefer Befolug burch ben Bebienten in bas Borberbaus getragen war und die stille Sanction ber Damen erhalten batte.

Noch eine Beränderung machte Anton durch. Benige Tage nach Finks Abreise erhielt Herr Schröter einen Brief aus Hamburg, in welchem ein offener Zettel Finks an Anton sag. Fink schrieb: "Die Möbel in der Stube, welche ich bewohnt habe, gehören mir, ich mache dich hiervon, sowie von Allent, was ich sonst hinterlasse, zu meinem Erben."— Das Wort "Erbe" war unterstrichen. — "Ich habe Herrn Schröter ersucht, dich in meiner Stube wohnen zu lassen." Anton zog hinunter in das elegante Zimmer des ersten Stocks. In die zweite Stube Finks wurde herr Baumann bestrbert,

welcher so Antons Stubennachbar blieb. Anton vergaß nicht, bie gelbe Rate von seinem Schreibtisch mit hinunter zu schaffen. Die Late erwies sich sibrigens in der ganzen Zeit als verstockt und machte auf ihrem Postament keine nächtlichen Bewegungen. Bielleicht kam das daher, daß Anton bei dem stüllen und thätigen Leben, das er führte, nicht mehr träumte.

Seit biefer Reit wurde er im Comtoir Kinks Erbe genannt. und diese Erbschaft wurde für ihn wichtiger, als seine Collegen geglaubt hatten. Er sag jetzt am oberen Theile bes Tisches und batte täglich seinen bescheibenen Theil an ber Unterhaltung, welche von ber Familie geführt wurde. Die Tante, beren Liebling Fink gewesen war, versöhnte sich bald mit ber Aenberung und nahm die kleinen Aufmerkamkeiten Antons anadia bin. und ber Raufmann richtete oft bas Wort an ibn und freute fich über die verständigen, mannbaften Ansichten des Jünglings; auch Sabine gewöhnte sich, mit ihm über bie Interessen bes Tages zu sprechen, und ihr Auge, welches sonft ben Blat binter ber Tante so eifrig gemieben hatte, rubte jest mit freundlichem Glanze auf bem offenen Geficht unseres belben. 3wischen Beiben bestand ein stilles Einverständnig, eine von ben reizenden leichten Beziehungen, welche bas leben fo freundlich schmuden. Sabine fab in Anton ben Freund, vielleicht ben Bertranten bes Geschiebenen, und Anton fühlte gegen bas Fraulein eine unbegrenzte Berehrung, welche fein Benehmen fo gart und rudfictsvoll machte, bag Sabine bies zuweilen mit Rührung empfand. Er sprach bei Tische nie bon Fint, obgleich sein Berg voll von ihm war, und wenn bie Tante in ihrer gutmuthigen Weise bei hundert Meinen Beranlaffungen an Kinf zu erinnern wußte, so parirte Anton mit aller Diplomatie, die er aufbringen tonnte, ibre Andeutungen und wußte bas Gespräch wieder in eine unbedenkliche Richtung 211 bringen.

Auch im Geschäft änderte sich die Stellung Antons: er war bis dahin einer der Abjutanten des Herrn Jordan im

neben ber jungen Nichte fich noch viel verlegener und ungluch licher fühlen, als neben ber rubigen Schönbeit ber Tante. Das Resultat war, bag im Comtoir wegen bes Blates am Mittagstisch eine stille Sabrung und ein geheimes Intriguiren entstand, beffen letter Grund, leiber und gur Schanbe bes Mannergeschlechts sei es gesagt, ber war, bag teiner von ben herren neben ber Tante und so nabe am Bringipal fiten wollte. Es wurde beghalb am Abend nach Fint's Abreife, während Anton einige Aufträge bes Freundes beforgte, im Binterbause großer Rath gebalten, bem Berr Jorban praffbirte. Herr Specht erklärte sich bereit, überall und neben jeber Tante ber Welt zu figen, aber ber Borfigenbe bemerkte ihm mit vieler Artigfeit, seine Gegenwart fei unten am Tifche aur Belebung ber Unterhaltung unentbebrlich; benn feinen gewagten Bebauptungen zu wiberfprechen, fei ber Sauptfpag seiner Nachbarn. Und als jeder Einzelne der Anwesenden gegen bie Ehre protestirt hatte, erflarte Berr Jorban feine Ansicht babin, bag Boblfart neben ber Tante figen folle; dies scheine ihm barum passend, weil er mit Fint am meisten befreundet gewesen sei und ein gutes Temperament für alle liche Damen habe. So wurde Anton am nachsten Tage burch Decret seiner Collegen an ben leeren Plat gerudt, nachbem biefer Befolug burch ben Bebienten in bas Borberhaus getragen war und die stille Sanction ber Damen erhalten batte.

Noch eine Beränderung machte Anton durch. Benige Tage nach Finks Abreise erhielt Herr Schröter einen Brief aus Hamburg, in welchem ein offener Zettel Finks an Anton lag. Fink schrieb: "Die Möbel in der Stube, welche ich bewohnt habe, gehören mir, ich mache dich hiervon, sowie von Allem, was ich sonst hinterlasse, zu meinem Erben." — Das Wort "Erbe" war unterstrichen. — "Ich habe Herrn Schröter ersucht, dich in meiner Stube wohnen zu lassen." Anton zog hinunter in das elegante Zimmer des ersten Stock. In die zweite Stube Finks wurde Herr Baumann besördert.

welcher so Antons Stubennachbar blieb. Anton vergaß nicht, bie gelbe Rate von seinem Schreibtisch mit hinunter zu schaffen. Die Late erwies sich übrigens in der ganzen Zeit als verstock und machte auf ihrem Postament keine nächtlichen Bewegungen. Bielleicht kam das daher, daß Anton bei dem stillen und thätigen Leben, das er führte, nicht mehr träumte.

Seit biefer Zeit wurde er im Comtoir Kinks Erbe genannt. und biefe Erbichaft wurde für ihn wichtiger, als feine Collegen geglaubt hatten. Er sag jetzt am oberen Theile bes Tisches und batte täglich seinen bescheibenen Theil an ber Unterhaltung, welche von ber Familie geführt wurde. Die Tante, beren Liebling Fint gewesen war, versöhnte sich balb mit ber Aenderung und nahm die Kleinen Aufmerksamkeiten Antons gnäbig bin, und ber Raufmann richtete oft bas Wort an ibn und freute fich fiber bie verständigen, mannhaften Ansichten bes Junglings; auch Sabine gewöhnte fich, mit ihm über bie Interessen bes Tages ju sprechen, und ihr Auge, welches sonst ben Blat binter ber Tante so eifrig gemieben batte, rubte iett mit freundlichem Glanze auf bem offenen Besicht unferes belben. Zwischen Beiben bestand ein stilles Einverständnig, eine von ben reizenden leichten Beziehungen, welche bas leben fo freundlich schmuden. Sabine fab in Anton ben Freund. vielleicht ben Bertrauten bes Geschiedenen, und Anton fühlte gegen bas Fraulein eine unbegrenzte Berehrung, welche fein Benehmen fo gart und rudfichtsvoll machte, bag Sabine bies zuweilen mit Rührung empfand. Er sprach bei Tische nie von Kink, obaleich sein Berg voll von ihm war, und wenn die Tante in ihrer gutmutbigen Beise bei bundert Neinen Beranlassungen an Fint zu erinnern wußte, so parirte Anton mit aller Diplomatie, die er aufbringen tonnte, ihre Andeutungen und wußte bas Gespräch wieder in eine unbedenkliche Richtung zu bringen.

Anch im Geschäft änderte sich die Stellung Antons: er war bis dahin einer der Abjutanten des Herrn Jordan im

Brovinzialgeschäft gewesen, jetzt erhielt er seinen Plat im auswärtigen Geschäft unter dem Prinzipal selbst. Dieselbe Thätigkeit, welche Fink gehabt hatte, wurde ihm zugewiesen, und er erlangte bald etwas von der Birtuosität Finks, mit Herrn Tinkeles umzugehen und die Zackelwolle aus Ungarn zu beurtheilen. Drittes Buch.



Ein bofes Jahr tam über bas Land, ein ploplicher Kriegslarm alarmirte bie beutschen Grenglanber im Often, barunter and unfere Proving. Die furchtbaren Folgen eines beftigen lanbidredens wurden fchuell fühlbar. Der Bertehr ftodte, de Bertbe ber Guter und Waaren fielen, Jeber suchte bas Seine an retten und an fich au gieben, viele Capitalien wurden gefündiget, große Summen, welche in taufmannischen Unternehmungen angelegt waren, tamen in Gefahr. Niemand hatte Enft zu neuer Thatigfeit, Sunberte von Banbern wurben gerfonitten, welche bie Menfchen zu gegenfeitigem Rugen burch lange Reit verbunden batten. Jebe einzelne Eriftenz wurde unsicherer, isolirter, armer. Ueberall fab man ernste Gesichter. gefurchte Stirnen. Das Land war wie ein gelähmter Körper, langfam rollte bas Belb, bies Blut bes Beschäftslebens, von einem Theile bes großen Leibes zu bem anbern; ber Reiche befürchtete, daß er viel verlieren werbe, der Arme verlor die Riglickleit, sich auch nur wenig zu erwerben. Die Zukunft erschien ploklich verhängnisvoll, schwarz, verderblich, wie der himmel vor einem schweren Gewitter.

Das Schredenswort "Revolution in Bolen" brachte so große Birtungen auch in Deutschland hervor. Das Landwolt jenseit der Grenze, aufgeregt durch alte Erinnerungen und seine Gutöherren, hatte sich erhoben, es zog von fanatischen Geistlichen angeführt längs der Grenze hin und her, hielt Reisende und Baarensendungen an, siel plündernd und brennend über

Ebelhöfe und Keine Städte und versuchte, sich unter Häuptlingen militärisch zu organistren, indem es seine Sensen gerade schmieden ließ und alte Flinten aus dem Bersted hervorholte. Die Insurgenten nahmen eine große polnische Stadt unweit der Grenze ein, setzen sich dort sest und verkindeten ein Bolenreich.

In unserem Staat wurden schleunigst Truppen ausammengezogen und nach ber Grenze geschickt, biefelbe militarisch au besethen. Unaufhörlich führten bie Dampfwagen ber neuerbauten Gifenbahn Soldaten ab und ju, überall raffelte bie Trommel, bie Straffen ber hauptftabt fullten fich mit Uniformen. Die Armee gerieth in die Aufregung, welche bei ber Aussicht auf Rrieg regelmäßig entsteht. Die Offiziere rannten geschäftig umber, tauften Landfarten und tranken Toafte in jeber Art von Wein, Die Soldaten forieben nach Sanfe, ließen sich wo möglich etwas Gelb schiden und mit mehr ober weniger Gefühl ihre Mäbchen grüßen. Rabireiche Solbatenbräute im Lanbe wurden burch bleiche Wangen kenntlich und erschreckten ihre Familien burch fürchterliche Traume von ermorbeten Mustetieren; jablreiche Mitter tauften fic Bolle und ftricken mit trübem Auge Priegssocien für ibre armen Sobne, und sucten vorsichtig alte Leinwand aufammen, um Charpie zu zupfen, was noch bom letten großen Ariege ber als nütliche Beschäftigung in wilber Zeit anertannt war; gablreiche Bater sprachen mit unficherer Stimme bon ber Berpflichtung eines braben Sohnes, für Konig und Baterland in ben Rrieg zu geben, und erinnerten fich mit größerer Sicherbeit an ben Schaben, ben fie einst bem argen Rapoleon augefägt hatten.

Es war ein sonniger Herbstmorgen, als die erste Radricht von dem polnischen Aufstande in der Hauptstadt ankam. Dunkle Gerüchte hatten schon am Abend vorher die Einwohner neugierig gemacht, und Hausen unruhiger Geschäftsleute und erschreckter Müßiggänger standen auf dem Berron

bes Babnbofes. Sogleich nach Deffnung bes Comtoirs von L. D. Schröter fam herr Braun, ber Agent, bereingefturgt und erzählte athemlos, aber mit bem innern Behagen, welches ber Besitzer auch ber unangenehmsten Reuigkeit verspürt, daß gang Bolen und Galizien und viele angrenzende gander in wollem Aufftande loberten; ungablige frembe Beschäftereisende und friedliche Beamte seien überfallen und getotet worden, viele Grenzfrädte ftanden in Flammen und ein nichtswürdiger Araluse in rother Milite babe um einen Better von Herrn Brunn bereits mit feiner Genfe ben Ariegstang getangt, in ber Absicht, ibm ben Garaus zu machen, fei aber burch eine Erinnerung, die ihm sein Weib mit ber Miftgabel gegeben, wieber fo weit zur Befinnung getommen, bag er nur bie Müse bes Betters, die biefem vor Saarftranben vom Ropfe gefallen war, burchftochen babe. Darauf fei fein Better baarbauptig bie bunbert Schritte bis aur Grengbrude gelaufen, wo ibn unfere Grenzwache aufgenommen und burch einen Schlud aus ber Feldflasche wieder in's Gleichgewicht gebracht habe, während ber Krainse, die gemorbete Mitte auf seiner Sense fowenlend, mit Triumphgefcrei abgezogen fei.

Anton gerieth über diese Nachrichten in die größte Bestürzung, und er hatte Grund dazu. Kurze Zeit vorher hatte ein unternehmender Laufmann aus Galizien eine ungewöhnlich große Sendung von Commissionsartiseln, deren Werth sich auf zwanzigtausend Thaler belief, an die Firma abgesendet und, wie bei solchen Geschäften dort üblich ist, den größten Theil des Werthes bereits in Wechseln gezogen. Die Wagenardane, welche diesen Transport dringen sollte, mußte grade in dem insurgirten Gebiet sein. Außerdem war eine zweite Caravane mit Colonialwaaren auf dem Wege nach Galizien expedit und nach der Berechnung jetzt ebenfalls in Feindesland. Und was über dem Allen stand, ein großer Theil der Geschäfte, welche das Hans machte, und ein großer Theil des Eredits, welchen basselbe bewilligte, war in den empörten Land-

schaften gemacht und bewilligt worben; Bieles, ja Alles, so abnte Anton, warb burch biefen Rrieg in Frage gestellt. Defe balb stürzte er seinem Bringipal entgegen, als bieser die Treppe berab tam, und erzählte ihm haftig bas Wichtigfte ber Renigkeit: mabrend Berr Braun im Comtoir fich beeilte, ben anberen Berren bie Schauergeschichte vom tangenben Rratufen in zweiter Auflage mitzutheilen, wobei ihm begegnete, daß biesmal außer der Mitte des Betters auch noch bessen Rock und Stiefeln an ber Senfe bes Rratufen bangen blieben, fo bag ber Bebrobte nur mit einem Demb befleibet bei ber fcbilbenben Grenzwache ankam. Beiläufig fei bier erwähnt, bag ber arme Better bei ber nächsten Bieberholung auch bas Demb bergeben mußte, und bag ibm fpater noch bie haare abrafirt und sein Leib burch Megaren auf bie nichtswürdigfte Weise gerawickt wurde. Weiter fonnte Berr Braun, ein wahrheitsliebenber Mann, nicht geben, ba ber Better noch als lebenber Menich unter bem Schirm einer neuen Milte umberwandelte.

Unterbeg vernahm ber Bringipal Antons fliegenben Bericht. Er blieb einen Augenblick stumm auf ber Treppe steben, und Anton, welcher angftlich in fein Gesicht ftarrte, glaubte au bemerten, daß er etwas bleicher aussab als gewöhnlich; aber er mußte fich wohl geirrt baben, benn ber Raufmann fab fiber Anton hinweg unter bie Auflaber, welche unruhig in bem Sausflur ftanben, und rief mit bem fliblen Befcaftston, welder unserm Belben so oft imponirt hatte: "Sturm, fchaffen Sie bas Fag bei Seite, es fteht mitten im Bege. Rübrt euch, ibr Leute, in einer Stunde muß ber Fuhrmann abgeben!" worauf Sturm fein breites Beficht befilmmert nach bem Auge bes Raufmanns richtete und mit ber ungeheuren Fauft nach braugen weisend, fast muthlos fagte: "Es trommelt, fie folagen Generalmarfc; es geht los, unfre Leute marfcbiren. Mein Rarl ift mitten barunter, als Sufar, mit ben Schnuten an feinem Neinen Rod. Es ift ein Ungliid! Ach unfre Waaren, herr Schröter!"

"Gen beshalb eilt, ihr Männer," antwortete ber Prinzipal lächelnb. "Der Wagen geht nach der Grenze, es ist Inder und Rum barauf, unsere Soldaten wollen bei dem witen Wetter ein Glas Punsch trinken." Diese humane Rücksicht auf die Kehlen der Baterlandsvertheidiger brachte das Behagen in die Seelen der Riesen zurück, sie lächelten grimmig und Sturm seize seinen Haken mit furchtbarer Kraft an den nächsten Ballen und schwang ihn mit einer Berachtung in die Luk, welche bedeuten sollte: "Wir geden nicht so viel auf die ganze Polakenwirtsschaft," während die Llebrigen das Faß ans dem Wege rollten und kurze geschäftliche Späse über Soldatenpunsch machten.

Zu Anton gewandt sprach der Prinzipal: "Die Nachrichten sind nicht gut, aber wir wollen nicht Alles glauben." Darauf ging er in das Comtoir, grüßte Herrn Braun sast seiterer als sonst und ließ sich von ihm noch einmal die Geschichte seines Betters und das übrige Unglück erzählen.

Als Braun gegangen war, sagte er beruhigend den Herren vom Comtoir: "Ich hosse, daß unsere Waaren an der Grenze liegen, Kuhrlente sind ihrer Pserde wegen vorsichtig, sie werden es vermeiden, den Insurgenten in die Hände zu sallen. Sind die Bagen auf seindlichem Gebiet, so müssen wir versuchen, sie herans zu bekommen." Zu Anton setzte er leiser hinzu: "Schreiben Sie sogleich an das Grenzzollamt und unsern Spedienr an der Grenze, sicher gehen Extrazilge dahin ab, ein Rachtzug kann Antwort bringen, morgen wissen wir Rächeres."

Damit war für hent die große Frage erledigt, und Alles im Comtoix ging seinen gewöhnlichen Gang. Herr Liebold ihrieb seine großen Zahlen in's Hauptbuch, Herr Purzel setzte hünschen von Thalern zusammen und schob papierne Handschubhalter um große Bundel von Cassenaweisungen, und Herr Bir ergriff den schwarzen Pinsel, malte neben der großen Baage Hieroglophen auf Packleinwand und beherrschte die Haustnechte mit gewohnter Entschiedenheit. Der Prinzipal

felbst wendete sich an herrn Jordan, nahm die eingegangenen Briefe, welche jum Theil eine Bestätigung ber friegerischen Nachrichten enthielten, besprach bie geschäftlichen Antworten und übergab fie ben einzelnen Commis. Daranf erfcbienen bie Maller, die Agenten und Senfale, und wie gewöhnlich fielen vom Bult bes Bringipals turge Bemertungen, ober ein trodener Scherz, wenn die Beschäftsfreunde fich zu tief in Die Schreden bes Burgerfrieges einließen. Die fleine Rebenunterbaltung im Geschäft war etwas belebter, sonft Alles wie gewöhnlich. Beim Mittagstisch ging bas Gespräch so ruhig vorwarts, als batte nie ein polnifder Bauer feine Seufe geschwungen, und nach Tisch fuhr ber Prinzipal mit feiner Schwester und einigen Damen ihrer Befanntschaft spazieren, und bie Beschäftsleute, welche ihn faben, fagten mit Bermunberung: "Er fährt beut spazieren, er bat's wie gewöhnlich vorausgewußt, es ift boch ein Muger Ropf, ein folibes Daus. Allen Respect!"

Anton war ben ganzen Tag an seinem Schreibpult in einer nervofen Aufregung, wie er bis dabin noch nicht gekannt batte. Er war beklommen und erwartungsvoll, und boch empfand er biefe Stimmung mit Behagen, als ein großes Ereignig. Er fühlte lebhaft bie Befahr bes Geschäftes und seines Brinzipals, aber er war nicht mehr niedergeschlagen und muthlos. Ihm war, als trüge er Sprungfebern an Arm und Bein; seine Feber flog bei ben gleichgültigen Geschäftsbriefen, bie er au schreiben batte; tros bem Gebanken an bie Gefabr, welche in seiner Seele fortwährend Fanfare blies, war seine Fassungetraft nie schneller, sein Styl nie flarer gewesen, nie hatte er so hurtig Brovision und Spesen ausgerechnet. waren Augenblide einer erhöhten, fast freudigen Thatigkeit; er bemertte bas felbft und wunderte fich barüber. Bei feinem Pringipal fab er biefelbe Stimmung, auch biefer foritt mit glanzenden Augen und schnellem fuß burch die Comtoire.

Nie hatte ihn Anton so verehrt als heut, er sah ihm aus

wie verflärt. Dit einer wilben Freude fagte fich Anton: "Das ift Boefie, die Boefie bes Gefcafts, folche fpringenbe Thattraft empfinben nur wir, wenn wir gegen ben Strom arbeiten. Wenn bie Leute fprechen, bag unfere Beit leer an Begeisterung fei und unfer Beruf am allerleersten, fo versteben fie nicht, was fcon und groß ift. Dem Mann ftebt in biefem Angenblick Alles auf bem Spiel, woran feine Seele bangt, sein Geschäft, bas Refultat eines langen Lebens von raftlofer Thatigleit, feine Frende, fein Stole, feine Chre; und er fiebt faltblutig an seinem Bult, schreibt Briefe über geraspeltes Farbeholz und giebt sein Urtheil über Aleesamen ab, ja, ich glaube, er lacht innerlich." So bachte Anton, als er am Abend sein Bult abraumte und mit den fibrigen Berren nach bem hinterhaufe ging. Auch feine Collegen ließen jest ihre innere Aufregung merten, fie festen fich in Jordans Salon mfammen und besprachen mit gemüthlichem Schauber bei einer Taffe schwarzen Thees die Renigleit und den Ginfluß berfelben auf bas Geschäft. Alle waren geneigt anzunehmen, bag bie Firma awar einigen Berluft erleiben werbe, aber fie feien bie Manner, mehr zu retten, als irgend ein anberes Geschäft retten werbe. Berr Specht bemerkte hoffnungereich, bei jeber Infurrection wurden ungebeure Colonialwaaren verbraucht. und bie Firma werbe ein glanzendes Geschäft mit allen Fluffigleiten nach ber Grenze machen. Wenn bie Insurrection nur ein Bierteljahr anhalte, sei ber mögliche Berluft wieder gebedt, benn trinfen thaten fie Alle, Freunde und Feinde. Bulest sprach sich herr Jorban babin aus, bag man noch gar nicht wiffen kinne, wie die Sache verlaufen werbe. Diese neue und grundliche Anficht wurde von ben Meisten adoptirt. worauf fic bie Einzelnen in ihre Rimmer verfligten. In seiner Stube vernahm Anton burch bie bunne Wanb, wie sein Rachbar, Berr Baumann, beim Zubettegeben für bas Geschäft und ben Bringipal betete. Dies ergriff Anton fo, bag er mit großen Schritten in seiner Stube auf und ab ging, bis bas

Licht flackerte und ber Gips auf bem Schreibtisch erschraf und in ein krantbaftes Rittern gerietb.

Es war spät geworben, als ber Diener geräuschlos in Antons Zimmer trat und halblaut melbete, herr Schröter wünsche ibn noch beut zu sprechen. Rasch folgte Anton bem Diener in ben ersten Stod bes Borberhauses und trat erwartungsvoll in das braune Arbeitszimmer des Brinzipals. Der Raufmann stand vor bem gepactten Roffer, sein Bortefeuille lag auf bem Tisch und baneben bas untrigliche Zeichen einer längeren Reise, Die große englische Sigarrentasche von Büffelleber. Diese hielt hundert Stud, war feit alter Beit ein Lieblingsgegenstand für die Bewunderung des Herrn Speckt und galt bem gangen Comtoir für eine Art Priegsfabne, welche nur dann bervorgebolt und in ben Wagen getragen wurde. wenn die Hauptmacht bes Geschäfts auf ein außerorbentliches Unternehmen auszog. Sabine war au bem Schublaben bes Schreibtisches beschäftigt und trug schweigend zu, was ibre Sorgfalt bem Reisenden für nützlich hielt. Sie warf einen schnellen Blid auf Anton und fentte bas Haupt, als fie in seinem Gesichte las, was fie selbst mit banger Abnung erfallte. Der Prinzipal trat Anton freundlich entgegen. "3ch babe Sie spat herbemüht, glaubte aber nicht, daß Sie noch außer Bett fein würben."

Als Anton erwiederte: "Die Aufregung ließ mich nicht schlafen," siel wieder ein Strahl aus dem Auge der Schwefter auf ihn, so sorgenvoll und so dankbar für seine Theilnahme, daß er mächtig gerührt wurde und nicht weiter sprach, um seine Bewegung nicht zu verrathen.

Der Prinzipal aber sagte lächelnb: "Sie sind noch jung, die Rube dommt mit den Jahren. Es wird nothig sein, daß ich selbst morgen nach unsern Waaren sehe. — Ich höre, die Bolen zeigen besondere Rücksicht gegen unsere Landsleute, es ist möglich, daß sie sich sogar mit dem Gedanken tragen, unsere Regierung sei ihnen nicht abgeneigt. Diese Täuschung kann

nicht lange bauern, es wird kein Unrecht sein, wenn wir babon sür unsere Waaren Bortheil zu ziehen suchen. Sie haben die Correspondenz geführt und wissen selbst, was für mich zu thun ist. Ich werde nach der Grenze reisen und mich dort über die nächsten Schritte entscheiden."

Mit ängstlicher Spannung hörte die Schwefter auf seine Borte, sie suchte in seinen Mienen zu lesen, was er aus Rücklicht gegen sie nicht aussprach. Anton aber verstand, was die Rede bedeutete, sein Spef ging über die Grenze in das insurgirte Land.

Mit bittender Stimme sprach er näher tretend: "Könnte nicht ich an Ihrer Stelle die Reise machen? Ich fühle wohl, daß ich Ihnen noch keine Beranlassung gegeben habe, mir in so wichtiger Sache zu vertrauen. Ich werde mir wenigstens alle Mühe geben, dis zum Aeußersten, herr Schröter." And wond Wangen glühten, als er dies sagte, er sühlte in diesem Augenblick entschiedene Reigung, sich mit allen Krakusen um die Waarenballen zu raufen.

"Das ift brav gesprochen und ich danke Ihnen," erwiederte der Prinzipal; "aber ich kann Ihr Anerdieten nicht annehmen, die Reise konnte Schwierigkeiten haben, und da der Bortheil mein ist, wird auch billig sein, daß ich die Mühe übernehme." Anton ließ den Kopf hängen. "Ich beabsichtige im Gegentheil, Sie mit bestimmter Ordre hier zu lassen sirt den Fall, daß ich übermorgen Abend nicht zurück sein sollte."

Sabine hatte angftlich zugehört, jest faßte fie die Hand bes Brubers und sagte leise: "Rimm ihn mit."

Diese Unterstützung gab Anton neuen Muth. "Wenn Sie mich nicht allein schieden wollen, so erlauben Sie mir wenigstens Sie zu begleiten, vielleicht kann ich Ihnen boch in Etwas nühlich sein, ich würde es wenigstens sehr gern sein."

"Rimm ihn mit," wiederholte Sabine flebend.

Der Kaufmann wandte den Blid langfam von der Schwester auf das ehrliche Gesicht Antons, welches von Diensteifer strablte,

nnb erfreut über den Eifer der Jugend, erwiederte er: "So mag es sein. Sie begleiten mich morgen früh dis zur Grenze. Sollte meine Abwesenheit für längere Zeit nöthig werden, so wird es vortheilhaft sein, Sie an Ort und Stelle zu informiren. Dis dahin mag Jordan die lausenden Geschäfte besorgen. Es ist nicht nöthig, daß von unserer Reise hier am Ort viel verlautet. Und jetzt schlasen Sie aus, Herr Wohlfart. Einer unserer Hauskneckte erwartet auf der Eisenbahn die Nachtzüge; man hat mir versprochen, daß die Conducteure uns Antwort zurückringen sollen. Ist die Antwort so, wie ich annehme, dann sahren wir mit dem ersten Zug. Schlasen Sie wohl!"

Anton verbeugte sich bankend und sah noch im Hinausgehen, daß Sabine in hestiger Bewegung den Hals des Bruders umschlang. Er ging uach seinem Zimmer, packte geräuschlos eine Reisetasche, holte die damascirten Pistolen heraus, welche ihm Fink hinterlassen hatte, und warf sich halbentkleidet auf das Bett, wo er erst spät den Schlammer sand. Gegen Morgen weckte ihn ein leises Alopsen, der Bediente meldete: "Die Briefe von der Eisenbahn sind gekommen." Anton eilte in das Comtoir und fand dort bereits Herrn Jordan und den Prinzipal in ledhastem Gespräch; dei seinem Eintritt rief ihm Herr Schröter aus den geschäftlichen Berhandlungen kurz zu: "Wir reisen!"

"Gut," bachte Anton. "Wir reisen in Feinbesland, wir schlagen uns mit ben Sensenmännern und wir zwingen sie unsere Waaren herauszugeben, benn daß sie uns zwingen kunten, barf nach bem Willen des Prinzipals nicht angenommen werden."

Rie hatte Anton mehr mit ben Thüren geklopft, schneller bie Treppenstusen gemessen und kräftiger bie Hande seiner Collegen geschüttelt, als in ber nächsten Stunde. Als er so geschäftig durch ben dunklen Hausslur eilte, hörte er ein leises Rauschen neben sich. Sabine trat schnell an ihn heran und

safte seine Hand: "Wohlsart, schützen Sie meinen Bruber vor Gesahr!" Anton versprach mit maßloser Bereitwilligkeit, dies in jeder Weise au thun, sühlte nach seinen geladenen Bisvlen in der Rocktasche und siteg in den Wagen, selbst geladen mit den edelsten und seligsten Gesühlen, welche se ein junger Held gehabt hat. Er zog auf Abenteuer, er war swiz auf das Vertrauen seines Prinzipals, gehoden durch das zarte Verhältniß, in das er zu der Heiligen des Geschäfts getreten war. Er war glücklich.

Das Dampfroß schnaubte und rafte über die weite Thallandichaft, wie ein Bferd aus Beelzebubs Marstall. In allen Baggons bes Auges fagen Solbaten, fie bingen auf ben fractfiliden, fie gudten aus ben Heinen Fenftern ber Back wagen; überall glänzten Bajonette und Helme, überall steckten Lornifter, Relbkessel und Trommeln. Auf allen Stationen ftanden bie Saufen ber Rengierigen, überall haftige Fragen und Antworten. überall aufregende Renigfeiten, foredliche Gerückte und abenteuerliche Erzählungen. Anton war frob, als fie fic am Enbe ber Babuftrede aus ber friegerischen Maffe listen und in einer leichten Chaise mit Couriervferben ber Grenze zu rollten. Anf der Landstrage war es ftill, leerer als gewöhnlich, nur lleine Detachements aus ben Garnisonen nabe ber Grenze wurden noch von ben Reifenden überholt. Die Mannschaft sang lustig, als zoge fie zum Manover, bier und da machte ber Svagvogel ber Compagnie feinen Wis über bie schnellfüßigen Civilisten, zuweilen ritt ein Offizier grüßend an ben Wagen, wenn er ben Prinzipal kannte, ober einen Auftrag für sein Nachtquartier vorauszusenden batte. Der Laufmann fprach zu Anton gar nicht vom Gefcäft, aber mit großer Beiterleit von allem Anbern, von früheren Erlebnissen, von bem Treiben an ber Grenze, von Schmugglern nub Bollwächtern, und behandelte seinen Reisegenoffen mit ber vertraulicen Berglichkeit, welche ein alterer Ramerad bem jüngern au zeigen pflegt. Rur gegen bie Biftolen bewies Berr Schröter eine Kälte, welche ben kriegerischen Muth Antons ein wenig dämpste; benn als dieser auf der zweiten Station seine Mordwerkzeuge sorgfältig aus einer Wagentasche in die andere trug, sah der Prinzipal mit seindseligem Blid auf die beiden Läuse, und als die Reisenden bei den letzten Häusern des Orts vorsibergerollt waren, wies er auf die braunen Kolben, welche brüberlich aus der Tasche hervorragten, und sagte zu Anton: "Ich glaube nicht, daß Ihnen gelingen wird, durch die Pusser unsere Waaren wieder zu erobern. Sie sind geladen?"

Anton bejahte und erwiederte mit dem letzten Reft seines triegerischen Selbstgefühls: "Es sind gezogene Läufe."

"So?" sagte ber Prinzipal ernsthaft, nahm die Piftolen aus der Taiche, rief dem Postillon zu, die Pferde anzuhalten, und schof kaltblütig beibe Läufe ab. "Es ift beffer, wir beschränken uns auf die Waffen, die wir zu gebrauchen gewöhnt find," bemerkte er gutmuthig, indem er Anton die Bistolen auruckgab, "wir find Männer bes Friedens und wollen nur unfer Eigenthum zuruchaben. Wenn wir es nicht baburch erhalten, daß wir Andere von unserem Recht überzeugen, so ift keine Aussicht bazu. Es wird bort briben viel Bulver unnütz verschossen werben, Alles Ausgaben, welche nichts einbringen, und Rosten, welche Land und Menschen ruiniren. Es giebt keine Race, welche so wenig bas Zeug hat, vorwärts au tommen und fich burch ihre Capitalien Menschlichkeit und Bildung zu erwerben, als die flavische. Was die Leute bort im Milgiggang burch ben Oruck ber ftupiben Maffe gusammengebracht baben, vergeuben fie in phantaftifden Spielereien. Bei uns thun fo etwas boch nur einzelne bevorzugte Rlaffen. und bie Nation kann es zur Noth ertragen. Dort brüben erheben die Privilegirten den Anspruch, das Bolf darzustellen. 218 wenn Evelleute und leibeigene Bauern einen Staat bilben Binnten! Sie baben nicht mehr Berechtigung bazu, als biefes Boll Sperlinge auf ben Bäumen. Das Schlimme ift nur,

bas wir ihre unglücklichen Bersuche auch mit unserem Gelbe bezahlen mussen."

"Sie haben keinen Bürgerstand," sagte Anton eifrig bei-

"Das heißt, fie haben keine Cultur," fuhr ber Kaufmann fort; "es ist merkwürdig, wie unfähig sie find, den Stand, welcher Civilisation und Fortschritt darstellt und welcher einen hausen zerftreuter Aderbauer zu einem Staate erhebt, aus sich heraus zu schaffen."

"Da ift boch Conrad Günther in ber insurgirten Stadt vor uns, bann bie Geschäfte ber brei Hilbebrand in Galizien," warf Anton ein.

"Brave Leute," stimmte der Kausmann bei, "alle aber einzewandert, und der ehrbare Bürgersinn hat keinen Halt, veretht sich selten auf die nächste Generation. Was man dort Städte nennt, ist nur ein Schattenbild von den unsern, und ihre Bürger haben blutwenig von dem, was dei uns das arbeitsame Bürgerthum zum ersten Stande des Staates macht." "Aum ersten?" frug Anton.

"Ja, lieber Wohlfart; die Urzeit sah die Einzelnen frei und in der Hauptsache gleich, dann kam die halbe Barbarei der privilegirten Freien und der leibeigenen Arbeiter, erst seit unsere Städte groß wuchsen, sind civilisirte Staaten in der Belt, erst seit der Zeit ist das Geheimniß offenbar geworden, daß die freie Arbeit allein das Leben der Bölser groß und sicher und dauerhaft macht."

Im Abenblicht kamen die Reisenden im Grenzort an. Es war ein kleines Dorf, welches außer den Zollgebäuden und den Wohnungen der Grenzbeamten nur ärmliche Hütten und eine Schenke zu zeigen wußte. Auf dem freien Platz zwischen den Hänsern und um das Dorf herum bivonakirten zwei Escadronen Reiter, welche ihre Posten längs dem schmalen Grenzstuß ausgestellt hatten und mit einem Detachement Jäger die Grenze bewachten. In der Schenke war ein wildes Treiben,

Husaren und Jäger zogen ein und zogen aus, Husaren und Jäger saßen Lopf an Kopf gedrängt in der kleinen Gaststude, bunte Dolmans und grüne Röde lagerten um das Haus herum auf Stühlen, Tischen, Pferderausen, wankenden Tonnen und jedem möglichen Geräth, welches irgend eine Methode des Sizens verstattete. Wie unzählige Herren Pire kamen sie Anton vor, so entschlossen versuhren sie mit der Schenke und allem Inhalt derselben, lebendigem und stüssigem. Dit lautem Gruß empfing der jüdische Wirth den wohlbekannten Kaushberrn; durch seinen Diensteiser wurde der letzte Raum des Hauses sit die Reisenden freigemacht, ein keiner Verschlag, in welchem sie den Kacht wenigstens allein verbringen konnten.

Kaum war der Kaufmann vom Bagen gestiegen, als ihn ein halbes Dutend Fuhrleute mit lebhastem Frendenruf umringte, die Führer der Wagen, welche vor Kurzem durch das Geschäft expedirt waren. Ganz ohne Unsall war es mit ihnen nicht abgegangen. Bie der älteste erzählte, waren sie auf der Straße jenseit der Grenze durch den Andlick eines bewassineten Bauernschwarms zur eiligen Rücklehr getrieben worden. Beim Umwenden war ein Rad des letzten Wagens zerbrochen, der Fuhrmann hatte in der Angst die Pferde ausgespannt und den Wagen jenseit der Grenze stehen lassen. Während der stücktige Führer mit dem abgezogenen Hut in der Lust umher socht und seine Entschuldigungen machte, trat der commandirende Rittmeister zu dem Kausmann und bestätigte die Aussage der Leute.

"Man kann ben Wagen etwa tausend Schritt jenseit ber Brude an ber Straße hängen sehen," erklärte er, und als ber Kausmann um Erlaubniß bat, die Brude zu betreten, sagte er zuvorkommend: "Ich werde Ihnen einen meiner Offiziere mitgeben."

Ein junger Offizier ber Escabron, welcher so eben von einer Patrouille zurückgekehrt war, tummelte sein feuriges Pferd vor der Schenke.

"Lientnant von Rothsattel," rief ber Rittmeister, "begleiten Sie die Berren auf die Brilde."

Mit Entzüden borte Anton ben Namen, an welchen fich fitr ibn fo bolbe Erinnerungen knüpften. Er wußte auf ber Stelle, bag ber herr auf bem wilben Pferbe Riemand anders sein konnte, als ber Bruber bes Frauleins vom See. Der Lieutnant, eine folante Geftalt mit Meinem Bart auf ber Oberlippe, fab feiner Schwefter fo abnlich, wie einem jungen Reiteroffizier in Beziehung auf bas allerschönste irbische Fraulein nur möglich ift. Anton fühlte auf ber Stelle eine freundschaftliche Dochachtung für ihn, welche ber junge Berr aus Antons Gruß wohl berauslesen mochte, benn er bantte burch ein berablaffendes Reigen seines Heinen Ropfes. Tangelnb wancirte fein Bferd neben ben Raufleuten bis zur Brude. Dort ftanben bie Bebetten, ihre Biftole mit gespanntem Dabn in ber Sand, unbeweglich wie Statuen, nur ihre Bferbe verrietben mandmal burd eine anmuthige Schweifbewegung ober ein Stampfen ber Füße bas muthige Leben. Die Reisenben eilten auf die Mitte ber Brüdenwölbung und saben mit fpabenbem Blick die Landstraße binab. Bor ihnen in ber Kerne lag der riefige Bagen, wie ein weißer Elephant lag er verwundet auf einem Anie.

"Bor Aurzem war noch nicht geplünbert," sagte ber Lieutnant, "die Leinwand hing noch bickbauchig barüber. Ja, sie haben ausgeräumt; bort an der Ede flattert die weiße Decke."

"Es scheint nicht arg zu sein," antwortete ber Prinzipal.
"Wenn Sie ein Rab und ein Paar Pferde hinüberschaffen wollen, können Sie das Ding abholen," bemerkte der Lieutnant nachlässig. "Unsere Leute hatten den ganzen Tag große Lust dazu. Sie hätten gern nachgesehen, ob etwas Trintbares darin ist. Wir haben aber Befehl, die Grenze nicht zu überschreiten. Sonst ist's eine Kleinigkeit den Wagen herüber zu schaffen, wenn der commandirende Offizier Ihnen erlaubt die Vosten zu passiren, und wenn Sie mit diesen da fertig

werben." Dabei wies er auf einen Haufen Bauern, welche jenseit ber Brücke außerhalb Schußweite hinter einigen vertrüppelten Weiben lagerten und einen bewaffneten Mann als Posten auf die Landstraße vorgestellt hatten.

"Wir wollen den Wagen holen, wenn der commandirende Offizier erlaubt," sagte der Prinzipal, "ich hosse, es wird möglich sein, mit den Leuten dort zu unterhandeln."

Und Anton konnte sich nicht enthalten zu murmeln: "Den ganzen Tag haben die Herren ein Paar Tausend Thaler auf ber Lanbstraße liegen lassen, sie hätten Zeit genug gehabt, ben Wagen für und zurückzuschaffen."

"Man muß keine unbilligen Forberungen an bas heer machen," antwortete ber Kausmann lächelnb, "wir wollen zufrieden sein, wenn sie uns erlauben, unser Eigenthum aus ben händen der Bauern zu holen." Die Reisenden eilten zum Rittmeister zurück, und der Kausmann theilte diesem seinen Wunsch mit.

"Wenn Sie Pferbe und Menschen finden, so habe ich nichts bagegen," erwiederte biefer.

Sogleich wurden die Fuhrleute zusammengerusen, der Prinzipal frug, wer ihn mit den Pserden begleiten wolle, er sei gut für den Schaden an den Pserden. Rach einigem Araten des Ropses und einigem Schütteln der Hüte erklärten mehrere ihre Bereitwilligkeit. Schnell wurden vier Pserde angeschirrt, ein Kinderschlitten des Schenkwirths hervorgeholt, ein Rad und einige Pedebäume darauf gelegt, und die kleine Caradane zog der Brücke zu, versolgt von beifälligen Scherzen der Soldaten und begleitet von einigen Offizieren, welche an dem Feldzuge so viel Theilnahme verriethen, als sich mit ihrer kriegerischen Wirde irgend vertrug.

An ber Brude sagte ber Rittmeister: "Ich wünsche guten Erfolg, leiber bin ich außer Stand, Ihnen meine Manuschaft au Gulfe mitzugeben."

"Es ist beffer so," antwortete ber Prinzipal grußenb, "wir

wollen als friedliche Leute unsere Waaren wiederholen und sinchten die herren dort nicht, wollen sie aber auch nicht reizen. Haben Sie die Gite, herr Wohlfart, Ihre Pistolen zurückzulassen, wir milisen den Bewassneten zeigen, daß uns der Lriegsapparat nichts angeht."

Anton batte seine Bistolen in die Rocktasche gesteckt, wo fie wieder trotig bervorsaben, er gab fie jett einem Schutzen, ben ber Lientnant von Rothsattel berbeiwinkte. Go zogen fie über bie Brude. Am Enbe ber Grenzbrude parirte ber Lieutnant unwillig fein Bferb und brummte: "Diese Pfeffersade niden eber ein als wir," und ber Rittmeister rief ihnen noch nach: "Sollten Ihre Bersonen in Gefahr tommen, so werbe ich es filt keine Ueberschreitung meiner Orbre halten, wenn ich Ihnen Lieutnant von Rothfattel mit Mannschaft au Gulfe Der Lieutnant ftob gurlid und commanbirte ben Bug, welcher in einiger Entfernung hielt, febr tampfluftig: "Still gefeffen!" worauf er wieber bis an bas Ende ber Bride vorsprengte und mit großem Interesse und friegerischer Ungebulb ben Civiliften nachfab. Bu seiner und bes Kriegsbeeres Ehre muß an biefer Stelle befannt werben, bag fowohl er, als fein Zug ben Einrüdenben warmen Empfang und ernfte Unbequemlichleiten berbeiwunschten, bamit fie felbst bas Rect erhielten, fich bineinzumengen und ein wenig einubanen.

Es war kein imponirender Einmarsch in das seinbliche Gebiet, den die Raussente ansührten; mit einer gewissen Gemüchlichkeit im ruhigen Schritt seine Cigarre anzündend ging der Prinzipal voran, ihm dicht zur Seite Anton, dahinter drei stümmige Fuhrleute mit den Pferden. So waren sie ungefähr auf dreißig Schritt einigen Bauern mit weißen Kitteln nahe gedommen, als diese ihre Gewehre anschlugen und durch einen polnischen Schrei Halt geboten. Der Prinzipal rief mit lauter Stimme in ihrer Sprache: "Auft euern Ansührer." Gehorsam schrie einer don den Wilden mit heftiger Handbewegung

einem entfernten Saufen au. Die anberen bebielten mit brobenber Haltung ihre Gewehre im Anschlag und zielten, wie Anton ohne besonderes Boblgefallen bemerkte, unter beimtückischem Augenblinzeln sämmtlich grabe auf ihn. Unterbeß tam mit langen Schritten ber Anflihrer ber Banbe beran. Er trug einen blauen Rod mit bunten Schnuren, eine vierectige rothe Müte mit grauem Belg befett und bielt eine lange Entenflinte in ber Sand. Er war im Ganzen betrachtet ein brauner Kerl von gefährlichem Aussehen, verziert mit einem langen schwarzen Schnurrbart, ber ihm auf beiben Seiten am Mund herunter bing. 208 ber Mann berangetommen war, rebete ihn ber Kaufmann in unvollsommenem Polnisch mit fraftiger Stimme an: "Bir find Freunde! ich bin ber Berr bes Wagens bort und will mir ibn berliber bolen; fagt Euern Leuten, daß fie mir babei helfen, Ihr follt ein gutes Biergelb haben." Bei bem Wort "Biergelb" fentten fich bie Gewehre hochachtungsvoll von felbft. Der hauptfratuse aber stellte fich pathetisch in die Mitte ber Beerstraße und begann eine lange Rebe mit Handbewegungen, von welcher Anton sehr wenig und sein Prinzipal nicht Alles verstand, die aber burch ben Fuhrmann babin erflärt wurde, ber Mann bebaure, bem herrn nicht bienen zu konnen, er habe Befehl von einem babinter ftebenben Corps, ben Wagen zu bewachen, bis bie Pferbe ankamen, welche ibn nach ihrer Stadt schaffen follten.

Der Kaufmann schüttelte gemüthlich ben Kopf und antwortete im Tone des ruhigen Besehls: "Das geht nicht, der Wagen gehört mir, und ich muß ihn mitnehmen, ich kann nicht so lange warten, die Euer Führer mir die Erlaubniß giebt." Dabei griff er in die Tasche und hielt dem insurgirten Bewohner des blauen Rockes ungesehen von den Andern ein halbes Duzend harte Thaler hin: "So viel für Euch und eben so viel für Eure Leute." Der Ansührer sah auf die Thaler, suhr mit der Hand nach dem Kopse, kraute sich hestig und drehte an seiner Mütze, worauf er endlich zu bem Resultat kam: wenn die Sache so sei, möge der gnädige Herr ben Bagen nur fortnehmen.

Im Triumph zog die Caravane zu dem Wagen, die Juhrleute ergriffen die Hebebäume und hoben mit vereinter Kraft die gesenkte Seite in die Höhe, lösten die Trümmer des alten Rades, setzen das neue an und spannten die Pferde vor, Alles unter thätiger Mitwirkung einiger Bauern, brüderlich unterstützt von dem Commandeur, welcher in eigener Person einen Hebebaum regierte. Darauf wurden die Pserde herzhaft angetrieden und der Wagen rollte der Brüde zu unter dem lanten hoi! hoi! des Krakusen, welcher dadurch vielleicht eine bissentirende Stimme in seinem Innern überschreien wollte.

"Gehen Sie mit dem Wagen voraus," sagte der Kaufmann zu Anton, und da Anton zögerte, seinen Prinzipal allein unter den Bauern zurückzulassen, fügte dieser befehlend hinzu: "Ich will es haben." So fuhr der Wagen langsam an die Grenze, und schon von Weitem hörte Anton das Lachen und die Grüße der Soldaten.

Unterdeß blieb ber Kaufmann in eifrigem Gespräch mit bem Dolmetsch und bem Bandenführer zurück und schied endlich im besten Einvernehmen von dem Insurgenten, welcher mit slavischer Hösslichkeit den Hauswirth auf der Landstraße machte und die Reisenden mit abgezogener Mütze bis in Schußweite von dem Militär begleitete. An der Brücke holte der Prinzipal den Bagen ein, machte das Halt! Werdal der Bedetten und das damit verbundene kriegerische Ceremoniell durch und empfing auf heimathlichem Boden den lachenden Glückwunsch des Rittmeisters, während der Lieutmant spöttisch zu Anton sagte: "Sie haben keinen Grund gehabt, die Abwesenheit Ihrer Schlüsselbüchsen zu bedauern."

"Es ist besser so," antwortete Anton, "es war ein glattes Geschäft. Die armen Teufel haben nichts gestohlen als ein kleines Faß Rum."

Eine Stunde darauf saßen die Reisenden mit den Offizieren der Reiter und der Jäger zusammen in dem Keinen Berschlage der Schenke bei einigen Flaschen alten Ungarweins, welche der Wirth aus dem tiefsten Winkel seines Kellers heraufgeholt hatte. Nicht am wenigsten verznügt war Anton. Er hatte zum ersten Mal in seinem Leben eine Keine anständige Kriegsgefahr durchgemacht und war im Ganzen mit sich zufrieden, und setzt saß er neben einem jungen Krieger, den er hochzuschäusen äußerst bereitwillig war, und hatte die Freude, diesem seine Cigarren anzubieten und von dem Abenteuer bieses Tages zu sprechen.

"Die Bauern haben ja im Anfange auf Sie angelegt," sagte ber junge Herr, nachlässig sein Bartchen kräuselnb, "bas war Ihnen wohl unbequem?"

"Nicht sehr," erwiederte Anton so kihl als möglich; "einen Augenblick wurde ich stutzig, als die Flinten auf uns gerichtet waren, und hinter den Flinten andere Männer mit ihren Sensen die Pantomime des Kopfabschneidens machten. Es kam mir befremdlich vor, daß die Mündungen alle gerade auf mein Gesicht gerichtet waren. Nachher hatte ich am Wagen zu thun und dachte nicht mehr daran. Und als auf dem Rückwege jeder unserer Fuhrleute behauptete, daß gerade nur auf ihn gezielt worden sei und auf keinen Andern, da kam ich zu der Ansicht, daß diese Bielseitigkeit eine besondere Eigenschaft der Flintenläuse sein muß, eine Art von optischer Ungezogenheit, die nicht viel zu bedeuten hat."

"Bir hätten Sie schon herausgehauen, wenn bie Bauern Ernst gemacht hätten," antwortete ber Lieutnant wohlwollenb. "Ihre Cigarren sind übrigens gut."

Anton freute sich barüber und goß seinem Nachbar bas Glas voll. So unterhielt er sich und blickte auf seinen Prinzipal, der heute besonders aufgelegt war, sich mit den bunten herren über Krieg und Frieden zu unterhalten. Anton sah, daß der Rausmann die Offiziere mit einer gewissen förmlichen

Artigleit behandelte, welche bem nachlässigen Ton, in welchem die herren die Exinizesellschaft begonnen hatten, wirkam steuerte. Bald wurde das Gespräch allgemein, und man hörte mit Ausmerksamkeit dem Kausmanne zu, welcher von dem inswirten Gediet, mit dem er durch frühere Reisen bekannt war, erzählte und einzelne Führer des Ausstandes zu schildern wußte.

Rur ber junge herr von Rothsattel schien ju Antons großer Betrübnig nicht aufrieben mit ber Aufmerkfamteit, welche feine Rameraben bem Civiliften gonnten, und mit bem Edwenantheil, ben biefer an ber Unterhaltung erlangt hatte: er warf fich nachläffig in seinen Stuhl gurud, fab wie gerftrent nach ber Dede, spielte mit bem Gabelgriff und warf turze Bemertungen von ben Lippen, welche eine ennubirte Bemuthefimmung andeuten sollten. Als ber Rittmeister erwähnte, bag er am nächften Morgen ben Befehlsbaber bes Grengcorps erwarte, und ber Raufmann barauf entgegnete: "Ihr Oberst wird vor morgen Abend nicht hier eintreffen. wenigstens bat er mir bent auf ber Gisenbahn, wo ich mit ibm zusammentraf, so erzählt," ba tam in bem jungen Offizier ber Teufel bes Dochmuths zum Durchbruch und er fagte mit unartigem Ton: "Sie tennen unfern Obriften also perfonlich? Er nimmt ja wohl seinen Zuder und Kaffe bei Ihnen?"

"Benigstens geschah bas früher," sagte ber Kaufmann artig, "ich selbst habe als junger Mann einige Mal ben Kaffe sir ihn abgewogen."

Unter ben Offizieren entstand eine gewisse Berlegenheit, und einer ber ältern versuchte von seinem Standpunkt aus eine Berbesserung der beabsichtigten Grobheit, indem er etwas von einer höchst respectablen Handlung sprach, bei welcher ider Militär oder Nicht-Militär seinen Bedarf nur mit Berguigen entnehmen könnte.

"3ch banke Ihnen für bas gute Zutrauen, welches Sie m meinem Geschäft haben, herr Capitain," sagte ber Rauf-

mann lächelnd; "ich bin allerdings stolz darauf, daß mein Geschäft respectabel geworden ist durch meine und meiner Angehörigen angestrengte Thätigkeit."

"Lieutnant Rothsattel, Sie führen die nächste Patrouille, es ist Zeit, daß Sie aufbrechen," erinnerte der Rittmeister. Alirrend erhob sich der Lieutnant.

"Hier bringt Herr Warschauer eine neue Flasche, auf welche er große Stücke hält, es ist der beste Wein seines Kellers. Darf Herr von Rothsattel nicht erst den Wein versuchen, bevor er unsere Nachtruhe bewacht?" frug der Kausmann mit ruhiger Artigkeit zum Rittmeister gewandt. Der junge Herr dankte mit Trot und ging rasselnd aus der Stube. Anton hätte seinen Liebling prügeln mögen, so zornig war er auf ihn. Der Rittmeister aber beseitigte das keine Zwischenspiel durch ein lebhastes Gespräch, welches er einleitete.

Es war spät geworden, und Anton sah mit Berwunderung, daß der Kausmann fortsuhr, mit ausgesuchter Artigleit den Wirth zu machen und an dem Prüsen des Ungarweins ein Behagen zu empfinden, welches mit dem Zwecke seiner Reise nicht recht verträglich war. Endlich, nachdem eine neue Flasche entsortt war, und auch der Rittmeister eine neue Eigarre des Kausmanns bewundert hatte, warf dieser leicht hin: "Ich wünsche morgen nach der insurgirten Hauptstadt zu reisen und erbitte mir Ersaubniß dazu, wenn diese nöthig ist."

"Sie wollen —" riefen die Offiziere rund um ben Tifch. "Ich muß," sagte ber Kaufmann mit Ernst und setze ihnen turz auseinander, weshalb er milfie.

Der Nittmeister schüttelte ben Kopf: "Zwar läßt ber Wortlaut meiner Orbre zweifelhaft, ob ich die Grenze für Jebermann zu verschließen habe, doch ist mir Absperrung bes insurgirten Landes als der nächste Zweck unserer Aufstellung angegeben."

"Dann würbe ich meinen Bunsch bem Commanbeur wortragen muffen, bas wurbe mich länger als einen Tag auf-

halten, und dieser Aufenthalt könnte den Zweck meiner Reise vereiteln. Wie Ihre Güte mir mittheilt, herrscht gegenwärtig unter den Insurgenten noch erträgliche Ordnung, es ist unwöglich, daß diese lange anhält. In den Rücksichten aber, welche ich dort sinde, liegt für mich die einzige Möglichkeit meine Baaren zu retten, denn die Frachtwagen kann ich nur mit Bewilligung der revolutionären Behörde aus der Stadt schaffen."

"Und hoffen Sie diese zu erlangen?" frug der Rittmeister. "Es muß versucht werden," antwortete der Kaufmann. "Zedenfalls werde ich mich der Plünderung und Zerstörung meines Eigenthums dort nach Kräften widersetzen."

Der Rittmeister überlegte. "Was Sie thun wollen, setzt mich in einige Berlegenheit; wenn Ihnen ein Unglück zustößt, was ich sast ich fast fürchte, so könnte mir ein Borwurf darans gemacht werben, daß ich Ihnen gestattet habe, die Grenze zu passiren. Lann Sie denn nichts bewegen, diese Reise zu unterlassen?"

"Richts," erwiederte ber Kaufmann "nichts als bas Gefet."

"Liegt Ihnen benn so viel an ben Frachtwagen, baß Sie Ihr Leben bafür in die Schanze schlagen wollen?" frug ber Rittmeister nicht ohne inneres Mißfallen.

"Ja, Herr Rittmeister, eben so viel, als Ihnen baran liegt, Ihre Pflicht zu thun; es hängt für mich mehr an bem Besitz bieser Frachtwagen, als ein geschäftlicher Vortheil. Ich muß hinüber, wenn mich nicht ein unbedingtes und unwidertussies Berbot der Staatsregierung daran hindert. Diesem würde ich mich zuletzt nicht entziehen, ich werde aber Alles versuchen, sir mich eine Ausnahme zu erwirken."

"Bohlan," sagte ber Rittmeifter aufstehend, "ich will Ihrer Reise kein hinderniß in den Weg legen. Sie werden mir Ihr Ehrenwort geben, daß Sie drüben unter keiner Bedingung etwas über die Stärke dieses Grenzpostens, die Auf-

stellung unserer Truppen und über bas mittheilen, was Sie etwa von unsern projectirten Magregeln gebört baben."

"Ich gebe mein Wort," fagte ber Raufmann.

"Ihre Persönlichkeit bürgt mir zwar bafür, daß Ihre Angaben über ben Zweck der Reise die richtigen sind, zu meiner bienstlichen Information wünsche ich aber die betreffenden Bapiere zu sehen, wenn Sie solche bei sich haben."

"Hier sind sie," sprach der Kaufmann eben so geschäftsmäßig. "Hier mein Baß in's Ausland auf ein Jahr, hier der Berladeschein des polnischen Berkäusers, die Copien meiner Briefe an das Grenzzollamt und den hiesigen Spediteur, und hier die Antworten derselben. Die Beamten des Grenzzollamts und der Spediteur können außerdem die Wahrheit dieser Angaben bezeugen."

Der Rittmeister burchslog die Papiere und gab sie zurück. "Sie sind ein muthiger Mann, und ich wilnsche Ihnen alles Glück," sagte er mit amtlicher Würde. "Und wie wollen Sie reisen?"

"Mit Postpferben. Im Falle man mir die Pferbe verweigert, werde ich sie kaufen und selbst sahren; einen Wagen wird mir unser Wirth überlassen, ich werde morgen bei Tage reisen, weil ich bei Nacht noch mehr Berbacht erweden wilrbe."

"Bohlan, morgen mit Tagesanbruch sehe ich Sie wieder. Wie ich annehme, rücken wir selbst spätestens in brei Tagen in Feindes Land; falls ich bis dahin keine Nachricht von Ihnen habe, werde ich Sie in der eroberten Stadt aufsuchen. Wir brechen auf, meine Herren, die Sitzung hat bereits zu lange gedauert."

So zogen die herren vom Militär mit geschäftlichem Alirren ab, und Anton und sein Prinzipal blieben mit den leeren Weinflaschen allein in der Kammer. Der Kanfmann öffnete das Fensier und wandte sich dann zu Anton, welcher den letzten Berhandlungen in großer Aufregung zugehört hatte. "Bir werden uns hier trennen, lieber Wohlsart," sing er an.

Bevor er aussprechen konnte, ergriff Anton seine Hand und sagte mit Ehränen in ben Angen: "Erlauben Sie mir, mit Ihnen zu gehen, schiden Sie mich nicht in das Geschäft zurüd. Es würde mir mein ganzes Leben hindurch ein unerträglicher Borwurf sein, wenn ich auf dieser Reise von Ihnen gegangen wäre."

"Es ist unnitz, vielleicht unklug, wenn Sie mitreisen. Bas bort zu thun ist, kann ich sehr gut allein abmachen; wenn irgend eine Gefahr ist, was ich nicht glaube, so kann Ihre Gegenwart mich nicht bavor schützen, ich würde nur das peinliche Gefühl haben, daß ich einen Andern um meinetwillen in Berlegenheit gebracht habe."

"Ich würde Ihnen boch sehr bankbar sein, wenn Sie mich mitnehmen wollten," bat Auton slehentlich, immer noch die hand des Prinzipals haltend. "Auch Fräulein Sabine hat es gewünscht," fügte er hinzu, indem er in weiser Steigerung den fürksten Ueberredungsgrund zuletzt aus seinem bewegten Gemüth herausholte.

"Sie ist ein furchtsames Mädchen," sagte der Kaufmann lächelnb. "Indeß, da Sie so freundschaftlich darauf bestehen, mag es sein. Wir reisen zusammen; rusen Sie den Wirth und lassen Sie uns die Reisegelegenheit besprechen."

## 2.

Es war noch bämmrige Racht, als Anton vor die Thür der Schenke trat. Ein dichter Rebel hing über der Ebene und bewegte sich unruhig in dem Zwielicht des nahen Tages; unten am Porizont bezeichnete ein rother Feuerschein die Gegend, nach welcher die Reisenden sahren sollten. Mit grauem Schleier verhällten die Dämpfe der Racht einen dunklen Paufen an der Erde. Anton trat näher und erkannte eine Anzahl Männer, Beiber und Linder, sie kauerten am Boden, bleiche ausge-

hungerte, tiefgefurchte Gesichter. "Sie sind aus dem Grenzdorf von jenseits," erklärte ihm ein alter Wachtmeister, welcher in seinem Reitermantel daneben stand. "Ihre Dörfer brennen, sie waren in die Wälder gelausen, heut Nacht kamen sie an das Wasser, streckten die Hände aus und schrieen jämmerlich nach Brod. Weil es meist Weiber und Kinder sind, hat der Herr Rittmeister ihnen erlaubt, herüber zu kommen, und hat ihnen einige Brode zerschneiden lassen. Sie haben einen Mordheishunger. Nach ihnen kamen größere Banden, alle schrieen: Brod! Brod! und rangen die Hände. Wir haben ihnen einige Pistolenschissser iber die Köpfe geseuert und sie weggesegt."

"Ei!" sagte Anton, "das ist keine tröstliche Aussicht für unsere Reise. Was soll hier aus den armen Leuten werden?"

"Es find Grenzteufel," sagte ber Wachtmeister begütigenb, "bie Sälfte bes Jahres schmuggeln und saufen sie, und bie andere Hälfte hungern sie. Diese hier frieren jest etwas."

"Rann man ihnen nicht einen Reffel mit Suppe tochen?"

frug Anton mitleibig und griff nach seiner Tafche.

"Bozu Suppe?" sagte ber Wachtmeister kaltblütig, "ein Schluck Branntwein ware ber ganzen Gesellschaft lieber; bort trinkt Alles Branntwein, anch was noch Säugling ist; wenn Sie etwas bran wenden wollen, ich will's ihnen austheilen und einen ehrlichen Soldaten nicht vergessen."

"Ich werbe beim Wirth bestellen, daß die Hausmagd etwas Warmes locht, und Sie, Herr Wachtmeister, haben die Güte, zuzusehen, daß Alles in Ordnung zugeht." Dabei griff er in die Tasche, und der Wachtmeister versprach bereitwillig, sein kriegerisches Herz dem Mitleid offen zu erhalten.

Eine Stunde barauf rollten die Reifenden in offener Britfchta durch die Borposten, der Kaufmann suhr, Anton sas hinter ihm und blidte spahend in die Landschaft hinein, in welcher sich aus Finsterniß und Nebel bereits einzelne Gegenstände erkennen ließen. Ungefähr zweihundert Schritt waren sie gesahren, da tonte hinter einem biden Beidenbaum an der

Landstraße ein polnischer Zuruf. Der Kaufmann hielt die Pferbe an, ein Einzelner näherte sich vorsichtig dem Wagen. "Rommt herauf, guter Freund," rief der Kaufmann dem Fremden zu, "setzt Euch neben mich." Höslich nahm der Fremde seine Mitze ab und schwang sich auf den Bordersitz des Wagens. Es war der oberste Krakuse von gestern mit seinem hängenden Schnauzbart. "Daben Sie ein Auge auf ihn," sagte der Kausmann in englischer Sprache zu Anton, "er soll uns als Saubegarde dienen und wird dassir bezahlt; wenn er mir auf den Leib rickt, so fassen Sie ihn von hinten."

Anton holte die verachteten Pistolen aus einer alten Lebertasche an der Seite des Wogens und stedte sie vor den Augen
des Krakusen recht sichtbar in die Taschen seines Paletots.
Der Führer im Leinwandrod aber lachte vertraulich und erwies sich bald als ein Geschöpf von freundschaftlicher und geselliger Natur, er nickte verdindlich beiden Reisenden zu, trank
Schlude aus Antons Reiseslasche und machte Versuche, über
seine linke Schulter mit diesem eine Unterhaltung anzuknüpfen,
indem er ihn in gebrochenem Deutsch Euer Gnaden nannte
und ihm ossenderte, er rauche auch Tabak, habe aber keinen.
Bulest bat er um die Ehre, die Herren sau blirfen.

So waren sie an einer Gruppe zerfallener Häuser vorbeigekommen, welche an einem Sumpf auf kahler Fläche standen, wie riesige Pilze, die an einer vergisteten Stelle in die Höhe geschossen sind, die an einer vergisteten Stelle in die Höhe geschossen sind dassen sie sich plöglich von einem Hausen Insurgenten umringt. Es war Landsturm, wie sie ihn schon am Tage vorber gesehen hatten, einige Oreschssel, einige gerade Sensen, alte Musketen, Leinwandssittel, viel Schnapsgeruch und glogende Augen. Der Hause siel den Pferden in die Zügel und schicke sich mit Bligesschnelle an, dieselben abzuspannen. Da erhob sich der Kraluse von seinem Sig wie ein Wiesen und entwickelte in seinem Polnisch eine ungeheure Beredsamkeit, wobei er mit Händen und Füßen nach allen Seiten hin gesticulirte. Er erklärte, daß diese Herren große

Berren ber Riemet seien, welche nach ber Hauptstadt reiften, weil sie mit der Regierung sprechen müßten; es werde Jedem ben Ropf toften, ber and nur ein haar aus bem Schwanze ibrer Bferbe ausriffe. Auf biese Rebe folgten ebenso lebhafte Gegenreben, bei benen ein Theil die Fäuste ballte, ein Theil bie Milten abnahm. Darauf hielt ber Flihrer eine noch stärkere Rebe und stellte allen Patrioten ein Zerschuittenwerben in vier Theile in Aussicht, wenn sie wagen würden, auch nur ibre Pferbelöpfe scheel anguseben. Darauf wurde die Rabl ber geballten Fäuste geringer und die Rabl ber gezogenen Mitten größer. Enblich machte ber Raufmann biefer Scene ein Enbe, indem er bie Pferbe mit einem traftigen Beitschenfolag antrieb und ben letten widerspenstigen Batrioten au einem schnellen Seitensprung veranlagte. Im Galopp ftoben bie Pferbe vorwärts, einige lebhafte Interjectionen Nangen binter ihnen ber, und eine Rugel pfiff unschäblich fiber bie Baupter ber Reisenben, mabricheinlich mehr aus allgemeiner Baterlanbeliebe, als zu einem bestimmten 3wed abgefchoffen.

So ging es einige Stunden fort. Nicht selten überholten sie Hausen bewassneter Landlente, welche entweder schrieen und ihre Anittel schwangen, oder einem Geistlichen mit der Lirchensahne nachzogen, die Köpfe gesenkt, geistliche Lieder singend. Die Reisenden wurden einige Male aufgehalten und bedroht, zuweilen auch mit großer Ehrerbietung begrüßt, zumal Anton, der auf seinem Hintersitz für die Hauptperson galt.

Enblich näherten sie sich einem größern Dorf, die Haufen wurden bider, das Geschrei lauter, unter den Bauerstteln waren hier und da eine Uniform, Federbüsche und Bajonette sichtbar. Hier zeigte der Führer Symptome von Unruhe und erstärte dem Kaufmann, weiter könne er sie nicht führen, hier müßten sie sich bei dem Besehlshaber melden. Der Prinzipal zeigte sich damit zufrieden, zahlte dem Führer seinen Lohn aus und ließ den Wagen bei dem ersten Hausen, welcher die Straße besetzt hielt, halten. Ein junger Mann in blauer

Bilesche, mit einer roth und weißen Schärpe um ben Leib, eilte heran, nothigte die Reisenben abzusteigen, und führte sie mit leidenschaftlichem Diensteiser der Pauptwache zu. Der Laufmann behielt die Zügel der Pferde in der Pand und raunte Anton zu, er solle den Wagen unter keinen Umständen ans den Augen lassen. Anton heuchelte Undesangenheit und drückte dem getreuen Arakusen, der hinter dem Wagen herschüch, etwas in die Pand, damit dieser den Pferden einige Bündel Hen verschaffe.

Das Wachlocal war in einem Hause, bessen Strobbach burch ben weißen Anstrich ber Wände einen vornehmen Schimmer Dort ftanben einige Jagbflinten und Musteten an erbielt. Solapfable gelehnt, bewacht von einem jugendlichen Bolontair in blanem Rod und rother Milke. Daneben fag ber commanbirenbe Offizier, ein plattes Gesicht unter einem mächtigen weißen Feberbusch; er war mit einer ungeheuern seibenen Scharbe und einem Sabel mit fcongewundenem Korbgriff gefomudt. Diefer Berr gerieth in nicht gewöhnliche Aufregung, als er bie Fremben erblicte, er brudte feinen but feft, ftrich fich grimmig ben unordentlichen Bart und begann ein Berhor. Rach früherer Berabrebung fagten ihm beibe Reisende, daß fie das Obercommando in wichtiger Angelegenbeit zu fprechen batten. Ueber ben 3wed ihrer Reise verweigerten fie jebe Auskunft. Diefe Erklärung frankte bie Burbe bes Befehlshabers. Er machte lieblose Ansvielungen auf verbachtige Menschen und Spione und schrie seiner Bache gu, in's Gewehr zu treten. Fünf junge Manner in blauen Bileichen ftlirzten aus bem Danse, ftellten sich in Linie auf und wurden mit einem Answand von Commandowörtern befehlint, ihre Gewehre bereit zu balten. Anton sprang unwillfürlich awischen bie Blaurode und seinen Prinzipal. Inbef änderte ber Berr mit bem großen Säbel seinen mörberischen Entiding, als ber Raufmann mit Gemütherube an bem Pfoften stehen blieb, um ben er bie Zügel geschlungen hatte. Der Bregtag, &u.S. L. 26

Befehlshaber begnügte sich, ihm nochmals zu versichern, er halte ihn für höchst gefährlich und sei sehr geneigt, ihn als Berräther zu füsiliren.

Der Raufmann zuckte mit ben Achseln und sagte in rubiger Höflichkeit: "Sie sind burchaus im Irribum über ben Amed unserer Reise. Sie konnen uns nicht im Ernft filr Spione halten, benn wir haben uns burch einen Ihrer Landsleute gerade zu Ihnen führen lassen, um burch Ihre Gite ein Beleit nach ber Hauptstadt zu bekommen. 3ch bitte Sie nochmals, uns nicht aufzuhalten, ba unsere Beschäfte bei ber Commandantur bringend find, und ich Sie für jebe unnüte Berzögerung unserer Reise verantwortlich machen mußte." Der Commandeur fing nach biefer Rebe von Neuem an zu wettern, er schnaubte beftig gegen ben Raufmann und Anton. trant endlich ein großes Glas Branntwein und fakte einen Entschluß. Er rief brei seiner Leute und befahl ihnen, sich mit ben Reisenden aufzuseten und biefelben nach ber Sauptstadt zu transportiren. Ein neues Strobbund wurde in ben Wagen geworfen, zwei confiscirte Burfden nahmen mit ibren Gewehren Plat binter ben Reisenden, vor ihnen sette fich ein weißrödiger Bauer auf ben Rutiderfits, ergriff bie Bugel und fubr gleichgültig feine Labung, Berbachtige, Batrioten und Alles, im Galopp nach ber Hauptstadt.

"Unsere Lage hat sich verschlechtert," sagte Anton, "fünf Mann auf bem Neinen Wagen, und die armen Pferbe sind ermübet."

"Ich sagte Ihnen, daß unsere Reise einige Unbequemlichkeiten haben würde," antwortete der Kausmann. "Die Menschen sind nie lästiger, als wenn sie Soldaten spielen. Uebrigens ist diese Bewachung kein Unglück, wir werden wenigstens bei solcher Empfehlung in die Stadt gelassen werden."

Es war Abend, als sie in ber Nabe ber Stadt ankamen. Ein röthlicher Schein am himmel bezeichnete schon aus ber

Herne das Ziel ihrer Fahrt, dann zahlreiche bewaffnete Banden, welche in die Stadt hinein oder von ihr her zogen. Darauf folgten ein langer Aufenthalt an dem Thore, ein Durcheinander von Fragen und Antworten, Beleuchtung der Reisenden durch Laternen und brennende Lienspäne, seindselige Blide und unverständliche Drohungen, endlich eine lange Fahrt durch die Straßen der alten Hauptstadt. Um sie herum bald Totenstille, bald ein wildes Geschrei zusammengelausener Menschen, doppelt unheimlich, wenn die Worte den Hörenden unverständlich waren.

Aulett lentte ber Rutscher auf einen Marktplat und hielt vor einem stattlichen Hause. Die Reisenben wurden burch ein Gebrange bunter Uniformen, beschnürter Rode und heller Littel gezogen und eine breite Treppe hinaufgebrängt. ftief man fie in ein großes Zimmer und ftellte fie einem herrn mit weißen Glacebanbiduben gegenüber, welcher in einen foriftlichen Rapport fab und ihnen turz anklindigte, bag sie nach bem Bericht bes Stations-Commanbanten ber Spionage verbächtig wären und vor einem Priegsgericht verhort werben sollten. Der Raufmann antwortete sogleich mit fraftigem Unwillen: "Dann bedaure ich, bag Ihr Untergebener eine große Unwahrheit gemelbet bat, benn wir haben die Reise bei bellem Tage auf ber großen Landstraße bis hierher gemacht, in ber bestimmten Absicht, Ihren Commandirenben ju fprechen; mein find die Pferbe und mein der Wagen, welche mich vor bieses Saus gebracht haben, und es war eine überflussige Söflichkeit Ihres Stations-Commandanten, bag er mir folche Begleitung mitgegeben bat. 3ch wünsche ben Herrn, welcher hier befehligt, so balb als möglich zu sehen, nur ihm werbe ich ben Zweck meiner Reise mittheilen; haben Sie bie Bute, ihm meinen Bag einzuhändigen."

Der Herr sah in den Bag und frug mit mehr Rudsicht auf Anton blidend: "Aber dieser Herr? er hat das Aussehen eines Offiziers Ihrer Armee." "Ich bin ein Commis bes Herrn Schröter," erwiederte Anton mit einer Berbeugung, "und burch und durch civil." "Warten Sie," fprach der junge Mann von oben herab

und ging mit bem Bag in ein Nebenzimmer.

Da er einige Zeit ausblieb und Niemand die Reisenden binderte, setten fie fich auf eine Bank und nahmen die ficherste Miene an, welche ihnen möglich war. Anton warf einen beforgten Blid auf seinen Brinzipal, welcher finster vor fich nieberfah, und betrachtete bann verwundert feine Umgebung. Es war ein bobes Zimmer, die Dede mit Stud und Malerei verziert, die Wande verräuchert und beschmutt, Tische, Stühle und Bante ftanden unordentlich umber, fie fcbienen aus einem Schenkhause berzugeschleppt; an ben Tischen beugten fich einige Schreiber über ihre Papiere, und an ben Wänden fagen und lagen Bewaffnete, sie schliefen ober sprachen laut mit einander, zum Theil in frangofischer Sprache. Das heruntergekommene Zimmer in ber trüben Beleuchtung machte auf Anton feinen ermuthigenben Ginbrud, und leife fagte er gu bem Raufmann: "Wenn Revolution so aussieht, fieht sie baglich genug aus."

"Sie verwüstet immer und schafft selten Reues. 3ch fürchte, bie ganze Stadt gleicht dieser Stube. Die gemalten Wappen an der Decke und die schmutzige Bant, auf der wir sitzen, wenn solche Gegensätze zusammenkommen, dann darf ein ehrlicher Mann sein Kreuz schlagen. Der Abel und der Pöbel sicher einzeln schlimm genug, wenn sie für sich Politik treiben; so oft sie sich aber mit einander vereinigen, ruiniren sie sicher das Haus, in dem sie zusammenkommen."

"Die Bornehmen sind uns unbequemer," sagte Anton, "ich lobe mir unsern Arakusen, ber war ein höflicher Insurgent und er hatte ein Herz für ein Achtgroschenstück, die Herren hier aber verfahren burchaus nicht geschäftsmäßig."

"Warten wir ab," sprach ber Prinzipal.

Gine Biertelftunde war vergangen, ba trat ein junger

Mann von schlankem Buchs und stattlichem Aussehen, gefolgt von dem Herrn mit den weißen Händen, aus dem Nebensimmer, schritt artig auf den Kaufmann zu und sagte mit lauter Stimme, so daß auch die Schläfer auf den Bänken ihn hören mußten: "Ich freue mich, Sie hier zu sehen, ich habe so etwas erwartet; haben Sie die Güte, mir mit Ihrem Begleiter zu folgen."

"Better! unsere Actien steigen," dachte Anton. Sie folgten bem majestätischen Redner in ein Keines Eckimmer, welches gewissermaßen das Boudoir des Hauptquartiers war; denn es stand ein Ottomane darin, weich gepolsterte Sessel und ein zierlicher Schreibtisch von seltenem Holz. Berschiedene Anzüge und Unisormen hingen unordeutlich über den Möbeln, und auf dem Tisch lag neben Papieren ein niedliches, kostdar ausgelegtes Taschenterzerol mit zwei Läusen und ein großes Betschaft von buntem Stein in Gold eingesaßt.

Wann sehr elegant, aber auch sehr unordentlich aussah, sagte der junge Chef mit etwas mehr Haltung und etwas weniger Zärtlichkeit zu dem Kaufmann: "Sie sind durch ein Misserstündniß rauher Behandlung ausgeseht worden, wie sie in unruhiger Zeit nicht immer zu vermeiden ist; Ihre Begleiter haben Ihre Angaben bestätigt. Ich ersuchen wir mitzutheilen, was Sie zu uns sührt." Der Kausmann berichtete kurz, aber genau den Zweck seiner Reise, nannte die Namen seiner Geschäftsfreunde am Ort und berief sich auf sie zur Bestätigung seiner Aussage.

"3ch kenne ben einen ober anbern biefer Herren," autwortete ber Commanbant nachlässig. Er fixirte ben Kaufmann schaf und frug nach einer Pause: "Haben Sie mir nichts weiter mitzutheilen?"

Der Prinzipal verneinte, aber der Andere fuhr schnell fort: "Ich begreife wohl, daß unsere ungewöhnliche Lage Ihrer Rogierung verhietet, direct mit uns in Berbindung zu treten.

und daß Sie, falls Sie irgend einen Auftrag an uns haben, die böchste Borsicht beobachten mussen."

Lebhaft fiel ihm ber Kaufmann in's Wort: "Bevor Sie weiter sprechen, versichere ich nochmals, als Mann von Ehre, daß ich nur in meinen Angelegenheiten herkomme, und daß viese Angelegenheiten nur die angegebenen sind. Da ich aber aus Ihren Worten und aus Manchem, was ich auf dem Wege gehört habe, schließe, daß Sie mich für einen Bevollmächtigten, gleichviel von wem, halten, so fühle ich mich gezwungen Ihnen zu sagen, daß ich in keinerlei Auftrag hierher hätte reisen können, weil ein Auftrag, wie Sie zu erwarten scheinen, unmöglich ist."

Der vornehme Häuptling sab sehr ernst vor sich nieder und sagte nach einem Augenblick sinstern Schweigens: "Gleichviel, Sie sollen darunter nicht leiden. — Der Wunsch, welchen Sie hier ausgedrückt haben, ist so ungewöhnlich, daß er bei einer regulären Obrigkeit durchaus nicht erfüllt werden konnte; wenn uns nicht vergönnt ist, Sie sür einen Freund zu halten, so gebietet uns die Pflicht der Nothwehr, Sie und Ihr Eigenthum als seindlich zu behandeln. Aber die Männer meines Bolkes haben, so oft sie zu den Wassen griffen, die verhängnisvolle Tugend gehabt, auch Andern einen großen Sinn zuzutrauen und um ihrer selbst willen auch da edel zu handeln, wo sie auf keinen Dank zu rechnen hatten. Seien Sie überzeugt, daß ich, so viel an mir liegt, dazu beitragen werde, Ihr Eigenthum frei zu machen."

So sprach ber Ebelmann mit Selbstgefühl und in prächtiger Haltung, und Anton fühlte lebhaft, daß etwas wahrhaft Ebles aus den Worten hervorleuchtete; aber er war schon zu sehr Geftästsmann, um sich solchem Eindruck ganz hinzugeben, und ein recht gemeines Bebenken siel als Reif auf die aufteimende Bewunderung. "Er verspricht uns Hülfe und hat sich noch nicht einmal überzeugt, ob das in der That unser Eigenthum ist, was wir aus seiner Stadt herausziehen wollen."

"Leider bin ich nicht so souverain," suhr der Ansührer fort, "daß ich Ihnen ohne Weiteres Ihr Berlangen erfüllen kann. Indeß hoffe ich, Ihnen auf morgen einen Freipaß für Ihre Bagen durchzusetzen. Bor Allem suchen Sie selbst zu ermitteln, wo Ihr Eigenthum sich befindet; ich werde Ihnen einen meiner Offiziere zum Schutz mitgeben. Morgen früh das Weitere."

Mit biesen Worten wurden die Reisenden huldreich entlassen, und Anton sah beim Herausgehen, wie der Befehlshaber sich ermüdet in einen weichen Sammtstuhl setzte und mit gesenktem Paupte an dem Griff eines schönen Terzerols spielte.

Ein Kleiner Herr mit einer großen Schärpe, fast noch ein Kind, aber von zuversichtlichem Wesen, begleitete die Reisenden aus dem Hause. Im Herausgehen wurden sie von mehreren Anwesenden artig gegrüßt, und Anton sah, daß das Borzimmer sie noch immer für diplomatische Charactere hielt. Der Offizier frug, wohin er die Herren begleiten solle, sein Austrag sei, sie nicht zu verlassen.

"Zu unserm Schutz, ober zu unserer Bewachung?" frug Anton heiter, benn er hatte jetzt guten Muth.

"Sie werben mir keine Beranlassung geben, mich als Ihren Aufseher zu betrachten," antwortete der Kleine Arieger in elegantem Französisch.

"Rein," sagte ber Kaufmann, mit Theilnahme auf ben Jüngling blidenb, "aber wir werben Sie ermüben, benn wir haben noch heut sehr uninteressante und gewöhnliche Geschäfte abzumachen."

"Ich thue nur meine Pflicht," antwortete mit stolzer Haltung der Führer, "wenn ich Sie begleite, wohin Sie irgend wünschen."

"Und wir bie unfere, wenn wir eilen," fagte ber Kauf-

So schritten bie Reisenben burch bie Straffen ber Stabt. Die Nacht war eingebrochen, aber unter ihrem Mantel wurde bas wilfte Treiben noch veinlicher. Haufen bes niedrigften Böbels, Batrouillen bes Beeres, Schaaren von flüchtigen Landbewohnern brangten fich schreiend, fluchend, fingend burcheinander; viele Fenfter waren erleuchtet, und ber Lichterglang verbreitete über ben Straffen ein ichattenloses, gespenftiges Licht. Ueber bie Baufer malgten fich bicht geballte, rothliche Wolken, es brannte in einer Borftabt, und ber Wind trieb Schwarme golbener Funken und lobender Holzsplitter über die Baupter ber Reisenden. Dazu beulten die Gloden ber Thurme mit schauerlicher Stimme eintonigen Rlagegefang. Die Reisenben eilten schweigend burch bas Gebränge, bie tropigen Borte ihres Begleiters öffneten ihnen einen Weg auch burch brobenbe Saufen. Go tamen fie zu bem Saufe, in welchem ber Agent ber Handlung wohnte. Das Haus war verschlossen, und lange mußten fie pochen, bis ein Genfter geöffnet wurde und eine ängstliche Stimme in ben Strafenlarm binunter rief. mer ba sei.

Als sie eintraten, lief ihnen der Agent händeringend entgegen und siel dem Kausmann weinend um den Hals. Die
Gegenwart des jungen Insurgenten verhinderte ihn, seinen
Gesühlen Worte zu geben; er öffnete den Ankommenden seine
Zimmer und bat mit kläglicher Stimme um Entschuldigung
wegen der übergroßen Unordnung. Kosser und Kisten waren
gepackt, Frauen und Dienstboten liesen ängstlich ab und zu,
versieckten hier silberne Leuchter und packten dort wieder silberne
kössel aus. Unterdeß rang der Hausherr unaushörlich die Hände, ging in der Stube auf und ab, beklagte sein Unglück
und das Unglück der Handlung, segnete und bedauerte die Ankunst des Chefs in einem Athemzuge, und versicherte dazwischen dem jungen Krieger mit gepreßter Stimme, daß auch
er ein Patriot sei, und daß nur ein unbegreisliches Bersehen
des Dienstmädchens die Cocarde von seiner Hausmilike abgetrennt habe. Es war ersichtlich, daß der Mann und seine ganze Familie den Kopf verloren hatten. Mit Mühe und nur durch ernste Worte brachte ihn der Kausmann so weit, daß er ihm in einer Fensterecke über den Stand der Geschäfte Anskunft gab. Die Frachtwagen waren in der Stadt angedommen, gerade an dem Tage, an welchem der Tumult ansing. Durch die Borsicht eines Juhrmanns waren sie in dem gwen Posraum einer entlegenen Herberge untergebracht worden; was seit der Zeit aus dem Transport geworden war, wußte der Agent nicht.

Rach kurzer Unterredung sagte der Kausmann: "Ihre Sastseundschaft nehmen wir heut Nacht nicht in Anspruch, wir werden dort schlasen, wo unsere Wagen sind." Alle Einwendungen des Agenten wurden mit Entschiedenheit zurückgewiesen. Der ehrliche, aber schwache Mann schien wahrhaft bekümmert über die neuen Gesahren, denen sich sein Geschäftsfreund aussehen wollte.

"In der Frühe hole ich Sie ab," sagte der Kaufmann beim Scheiden; "ich beabsichtige morgen mit meinen Wagen abzureisen, vorher werde ich bei unsern Kunden einige Besuche machen, die, wie Sie wissen, nothwendig sind, dabei wünsche ich Ihre Begleitung." Der Agent versprach, bei Tageslicht alles Mögliche zu thun.

So traten die Reisenden wieder in die Nacht hinaus, geleitet von dem Polen, welcher mit Berachtung die halblaute Berhandlung angehört hatte. Auf der Straße sagte der Prinzipal, seine Cigarre unwillig wegwerfend, zu Anton:

"Unser Freund wird uns wenig nützen, er ist hillslos wie ein Lind. Er hat versäumt, im Anfange dieser wilden Tage seine Pflicht zu thun, Gelber einzuziehen und Deckung für nusere Forderungen zu suchen."

"Und jetzt wird Niemand den Willen haben," sagte Anton bekimmert, "weber uns Zahlung zu leisten, noch Deckung zu geben."

"Und boch müssen wir das morgen durchsehen, und Sie sollen mir dabei helsen. Bei Gott, solche kriegerische Krämpse sind für den Berkehr ohnedies unbequem genug, sie lähmen jede nütliche Thätigkeit des Menschen, und doch ist's diese allein, welche ihn davor bewahrt, ein Thier zu werden. Wenn aber ein Geschäftsmann sich noch mehr sweren läßt, als nöthig ift, so begeht er ein Unrecht gegen die Civilisation, ein Unrecht, das gar nicht wieder gut zu machen ist."

So kamen sie in einen Stadttbeil, in welchem leere Strafen und die Totenstille um sie berum noch unheimlicher gegen ben fernen garm und die Röthe am himmel abstachen. Endlich machten sie Salt vor einem niedrigen Gebäude mit großem Thorwege. Sie traten ein und saben in die Wirthsstube, einen schmutigen Raum mit geschwärzten Dechalten, in weldem fich auf holzbanten und Tifden fdreiende und Branntwein trinkenbe Patrioten brangten. Der junge Offizier trat auf die Schwelle und rief nach bem Wirth. Gine bide Figur mit rothglübendem Gesicht tauchte aus bem Dampf eines Schenktisches bervor. "Im Namen ber Regierung Zimmer für mich und meine Begleiter," forberte der Andere. Widerwillig ergriff ber Wirth ein verrostetes Schlusselbund und ein Talglicht und führte die Fremden in den Oberstod, dort öffnete er ein bumpfiges Zimmer und erklärte mürrisch, er babe keine andere Gaftstube.

"Schafft uns ein Abendbrod und eine Flasche von Eurem beften Wein," sagte ber Kaufmann, "wir bezahlen Euch gut und auf ber Stelle."

Solche Andeutung verbesserte die Stimmung des dicken Gastwirths sichtlich, er kam sogar auf den unglücklichen Einfall, höslich auszusehen. Jetzt frug der Kausmann nach den Fuhrleuten und nach den Wagen. Diese Fragen kamen dem Wirthe quer. Zuerst versuchte er gar nichts zu wissen und behauptete, es seien viele Wagen in seinem Hose aufgesahren, und es seien wohl auch Fuhrleute da, er kenne sie nicht.

Bergebens bemühte sich ber Kaufmann, ihm ben Zwed seiner Herkunft verständlich zu machen, der Wirth blieb verstwat und versiel wieder in mürrische Grobheit, dis der junge Bole dazwischen trat und dem Kaufmann bemerkte, mit solchen Lenten müsse man anders reden. Er stellte sich vor den Wirth, bezeichnete ihn mit mehreren Hundenamen und versprach, ihn auf der Stelle arretiren und abführen zu lassen, wenn er nicht die genaueste Auskunft gäbe.

Der Wirth fah scheu auf ben Offizier und erbot sich endlich, fortzugeben und einen ber Fuhrleute heraufzuschicken.

Aurz darauf polterte eine lange Gestalt mit braunem Filzhnt die Treppe herauf, stutte beim Anblick des Kaufmanns und erkarte endlich mit erzwungener Freundlichkeit, er sei da.

"Bo stehn die Wagen, wo sind die Frachtbriefe?"

Die Bagen waren im Hofe ber Herberge aufgefahren, bie Frachtbriefe tamen zögernd aus ber schmutzigen Lebertasche bes Fuhrmanns.

"Ihr fieht mir bafür, baß Eure Labung vollständig und unversehrt ist?" frug ber Kaufmann.

Misvergnügt antwortete ber Filzhut, er könne bafür nicht stehen. Die Pferbe des Transports seien ausgespannt und in einem versteckten Stall verborgen, damit sie nicht von der Rezierung mit Beschlag belegt würden; was von den Wagen heruntergekommen sei, könne er nicht wissen und nicht vertreten, sede Berantwortlichkeit höre bei solcher Unordnung auf.

"Bir find in einer Diebeshöhle," fagte ber Raufmann zu seinem Begleiter; "ich bitte um Ihre Hulfe, die Leute zur Ordnung zu bringen."

Andere Leute zur Ordnung zu bringen, war gerade, was der junge Pole für seine Stärke hielt, denn er nahm lächelnd eine Pistole in die Hand und sagte verbindlich zu Anton: "Hun Sie wie ich und haben Sie die Güte mir zu folgen." Darauf faßte er den Fuhrmann beim Aragen wie einen erschossen Hasen und schleppte ihn die Treppe hinunter in den

Dausssur. — "Bo ist ber Wirth?" rief er mit möglichst furchtbarer Stimme. "Der Hund von Wirth und eine Laterne!" Als die Laterne endlich gebracht wurde, führte er den ganzen Zug, die Fremden, den gefangenen Fuhrmann, den dicken Wirth und was bei dem Lärm sonst zusammengelausen war, in den Hof. Dort stellte er sich mit seinem Gesangenen als Mittelpunkt eines Kreises auf, widmete dem Wirth noch einige Hundesöhne, schlug seinen Fuhrmann mit dem Kolben der Pistole auf den Kopf und sagte dann dem Kausmann artig in französsischer Sprache: "Der Schädel dieses Burschen kingt merkvürdig hobl, was wünschen Sie zunächst von diesen Tröpsen?"

"Daben Sie die Gitte, die Fuhrleute zusammenzurufen." "Gut," sagte ber Bole, "und bann?"

"Dann will ich die Ladung ber Wagen untersuchen, wenn bas in ber Finsterniß möglich ist."

"Möglich ist Alles," sagte ber Pole, "wenn Sie sich die Unbequemlichkeit machen wollen, bei Nacht diese alte Leinwand zu durchforschen. Ich würde Ihnen zu einer Flasche Sauterne rathen und zu einigen Stunden Rube. Man muß in solchen Zeiten die Gelegenheit nicht versäumen, sich zu stürken."

"Ich würde es vorziehn, auf der Stelle die Wagen anzusehen," erwiederte der Kaufmann lächelnd, "wenn Sie nichts dagegen haben."

"Ich bin im Dienst," sagte ber Pole, "also frisch an's Wert, es sind Hande genug hier, um Ihnen die Lichter zu halten. — Ihr gottverdammten Schurken," suhr er polnisch sort, wieder den Fuhrmann knussend und den Wirth bedrohend, "ich führe euch alle zusammen ab und lasse Standrecht über euch halten, wenn ihr nicht auf der Stelle die übrigen Fuhrleute dieses Herrn vor meine Augen schafft. Wie viel sind ihrer?" frug er französisch den Kausmann.

"Es sind vierzehn Wagen," erwiederte bieser.

"Bierzehn muffen's fein," bonnerte ber Bole wieder die Leute an, "ber Teufel soll all euren Großmuttern bas Aergfte

thun, wenn ihr euch nicht auf ber Stelle vor diesem Herrn aufstellt." Mit Hilfe eines alten Pausknechts wurde endlich ewa ein Dutend der Fuhrleute herbeigeschafft, zwei waren nicht aufzutreiben; der Wirth gestand endlich, sie hätten sich dem heere der Patrioten angeschlossen.

Der Pole schien nicht viel Werth auf diesen Patriotismus zu legen. Er sprach zum Kaufmann gewandt: "hier haben Sie die Lente, sehen Sie nach ber Ladung; wenn anch uur ein Stild fehlt, lasse ich über die ganze Gesellschaft Standrecht halten." Dabei seizte er sich nachlässig auf eine Wagendeichsel und brehte die Spitzen seiner beschmutzten Glanzstiefeln beim Licht der Laterne bin und ber.

Eine Angahl von Laternen, auch einige Fadeln wurden petract, und auf einige ermuthigende Worte bes Raufmanns stiegen die Fuhrleute in die Wagenburg, welche in dem großen hofe aufgefahren war, rollten einige leere Wagen bei Seite und eröffneten ben Zugang ju ihrer Labung. Die meisten waren schon früher im Geschäft bes Laufmanns gewesen und fannten ihn und Anton perfonlich, einige zeigten fich bienste fertig und gutwillig, und während ber Kaufmann ben verstündigsten unter ihnen vornahm und ausfrug, untersuchte Anton, soweit es in der Gile möglich war, die Beschaffenheit ber Ladung, welche zumeist aus Wolle und Talg bestand. Einige Bagen waren unbeschäbigt, ber eine war gang abgelaben, mehrere andere ihrer Deden beraubt und theilmeife gepländert. Der Kaufmann trat zu dem jungen Bolen. "Es ift so, wie wir annahmen," sagte er; "ber Wirth hat einige wn den Aubrleuten überredet, da jest Revolution sei, hätten ibre Berpflichtungen aufgebort; fie baben angefangen, bie Ladung in einem Rebengebäude abzuladen. Ramen wir einen Tag später, so war Alles ansgeräumt. Der Wirth und einige Spiefgesellen waren die Anstifter, ein Theil der Fubrleute ist burch Drobungen eingeschüchtert worden."

Auf biefen Bericht folgte eine neue Auflage von Donner-

wettern aus dem Munde der Keinen Autorität; der Wirth, von dessen Gesicht alle Röthe verschwunden war, lag vor dem Offizier auf den Knieen und wurde von diesem bei den Haaren seitgehalten und in gesährlicher Weise zerzaust. Unterdes wars sich Anton mit einigen Fuhrleuten gegen die verschlossene Remise, schlug das Thor auf und beleuchtete die Wollsäcke und die störigen gestohlenen Gilter.

"Lassen Sie bie Leute auflaben, fie mogen gur Strafe bie Nacht arbeiten," fagte ber Raufmann. Nach einigem Wiberfpruch fligten sich die Fuhrleute, besiegt burch eine Mischung von Drohungen und Bersprechungen. Der Bole trieb bie betruntenen Gafte ber Wirthsttube aus bem Saufe, ließ bas äußere Thor schließen und alles Beleuchtungsmaterial bes Hauses in ben Sof schaffen. Darauf zog er ben Hauswirth unter fortgesettem freunbichaftlichem haarraufen nach bem obern Stod, ließ ibn bort burch einige bulfreiche Patrioten mit großen Cocarben, welche unter ben Gaften ber Birthsftube gewesen waren, an einen Bettofoften befestigen und finbigte ihm an, bag er biefe Nacht auf tein anderes Berbaltnig au seiner Bettstelle Anspruch habe. "Im Fall die Waaren vollständig aufgefunden und aus beinem Sause geschafft werben, wirst bu Berzeihung erhalten; im entgegengesetten Falle werbe ich Gericht über bich halten und bich erschießen laffen."

Unterdeß klirrte und rasselte es im Hosraum, und Menschenstimmen schrieen eistig durcheinander. Anton ließ die Wagen belasten und die Ladung sest machen. In dem Eiser der Arbeit sach er kanm um sich und dachte nur auf Augenblicke an die fremdartige Umgebung und das Abenteuerliche dieser Scene. Es war ein großer viereckiger Hosraum, von niedrigen versallenen Holzgebäuden, Ställen und Wagenschuppen eingesaßt, mit zwei Einsahrten, durch die Herbergeselbst und ein gegenüberliegendes Thor; ein Raum von mehreren Morgen Ausdehnung, wie sie häusig dei den Herbergen des östlichen Europas zu sinden sind, welche an großen Ber-

tehrestraßen liegen und wie bie Caravansereien bes Morgenlandes bestimmt find, großen Waarentransporten und einer ionell ansammenftromenben Menge nothbürftigen Schut au geben. Alle Arten von Wagen waren in dem Hofe in großem Biered zusammengefahren, es war ein Bewirr von Leitern, Leichseln, Räbern, von großen geflochtenen Beibenkörben und granen Leinwandbeden, von Ben- und Strobbundeln, alten Bechbildhien und tragbaren Futterfrippen. Außer Stallaternen und lobernben Kienfackeln leuchtete ber rothe Himmel, noch immer zogen bie Brandwolfen, geballter Rauch und glübende funten über bie Bäupter ber Reisenben. Das frembartige Dammerlicht beleuchtete bier wenigstens ein Wert bes Friebens. Die Fuhrleute arbeiteten eifrig unter lautem Zuruf; ein Saufen bunfler Gestalten verschwand balb im Schatten ber Frachtwagen und Ballen, balb sprang er auf die Bobe ber Bagen, und die lebhaften Gesticulationen ber Arbeitenben gaben ihnen in dem rothen Licht das Aussehen von Wilden. velde ein unbekanntes nächtliches Wert ausführen.

Der Kaufmann ging zwischen bem Hof und dem Gastzimmer ab und zu, vergebens bat ihn Anton, sich doch einige Stunden Ruhe zu gönnen. "Kür uns ist heut keine Nacht zum Schlafen," sagte er sinster, und Anton sah in dem düstern Blid seines Prinzipals die Entschlossenheit eines Mannes, der bereit ist, Alles daran zu setzen, um seinen Willen durchzussühren.

Es war gegen Morgen, als ber lette riefige Wollsack mit Anten und Stricken hoch oben auf bem Wagen besestigt war. Anton, ber selbst Hand angelegt hatte, glitt herunter und melbete seinem Prinzipal: "Wir sind fertig."

"Endlich," antwortete der Kaufmann tief aufathmend und ging hinauf in das Zimmer, um dies seinem freundlichen Begleiter anzuzeigen. Dieser hatte die Nacht auf seine Weise predracht; zuerst ließ er sich das Abendbrod und den Wein, welchen entsetzte Dienstmädchen auf seine Forderung herauf-

schafften, sehr wohl schmeden und behielt noch Zeit, eine wie bie andere vornehm um die Taille zu fassen und ihnen einige aufmunternbe Worte au gonnen. Dann betrachtete er bie unfaubern Betten und strectte sich endlich mit einem frangösischen Fluch auf einem berfelben aus, fab gleichgültig in bas zusammengezogene Gesicht bes tücklichen Wirthes, ber ihm gegenüber auf bem Boben saß, starrte bie Zimmerbede an und fagte bem Raufmann, welcher einige Male in bie Stube trat. schon in halbem Schlummer Artigfeiten über feine Fertigfeit, bie Racte ohne Schlaf bingubringen. Endlich schlief er fest ein. Wenigstens fand ihn ber Raufmann am Morgen bingeftredt auf ber groben Leinwand, bas feine Geficht von langem schwarzem Baar eingefaßt, bie Meinen Banbe verfclungen, ein freundliches Lächeln um seinen Mund. So war er mit feiner Umgebung kein unpassendes Bild der Aristokratie seines Stammes, er felbft ein vornehmes Rind mit ben Leibenschaften und vielleicht mit ben Sünden eines Mannes, und ihm gegenüber auf dem Fußboden die robe Gestalt des gefesselten Blebejers, ber fich ben Anschein gab, ebenfalls zu schlafen, aber oft mit bojem Blid auf ben Liegenben binfdielte.

Der Aristokrat sprang auf, als der Kansmann an sein Bett trat, er öffnete das Fenster und sagte: "Guten Tag! es ist Morgen, ich habe excellent geschlasen." Darauf ries er eine vorbeiziehende Patrouille an, erklärte dem Flihrer kurz das Sachverhältniß, übergad ihm die Reste des Abendessens und den Wirth und besahl ihm ohne Weiteres, mit seinen Leuten im Hause Wache zu halten, die er selbst zurücklichte. Dann trug er den Fuhrleuten auf, die Pserde anzuschirren, und sührte die Reisenden in das Dämmerlicht eines unheimslichen Tages.

Auf bem Wege zum Agenten sagte ber Kausmann zu Anton: "Wir theilen uns in die nöthigen Besuche; sagen Sie unsern Kunden, daß wir durchaus nicht beabsichtigten, sie zu brüden, daß sie bei Wiederherstellung einiger Ordnung auf

bie größte Nachsicht und Schonung rechnen können, ja nnter Umständen auf eine Erweiterung ihres Credits, jetzt aber und vor Allem verlangen wir Sicherheiten. Wir werden in diesem Birrwarr nicht viel abmachen, aber daß die Herren heut dund und selbst an unsere Firma erinnert werden, das ist die Pälste unserer Außenstände werth." Leiser fügte er hinzu: "Diese Stadt ist ihrem Schickal verfallen, wir werden in der nächsten Zukunst hier wenig Geschäfte machen, denken Sie daran und seien Sie fest." Und zum Polen gewendet sagte er: "Ich bitte Sie, meinem Gesährten zu erlauben, daß er in Begleitung des Agenten einige Geschäftswege gehe."

"Benn Ihr Agent mir mit seiner Person für die Rücktehr dieses Herrn haften will," erwiederte der Pole zögernd,
"so mag es geschehen."

Das Tageslicht hatte seine schöne Eigenschaft, ben Blumen Farbe und den Furchtsamen Muth zu geben, auch an dem Agenten bewährt. Er erklärte sich bereit, mit Anton auszugehen. Unter dem Schutz der großen Cocarde, welche der Agent am Hute trug, eilte Anton von Haus zu Haus, er selbst bleich nach der ruhelosen Nacht, aber mit entschlossenem herzen. Ueberall wurde er mit Staunen empfangen, welches nicht immer frei von Bestürzung war: Wie man in solcher Zeit daran denken könne, Geschäfte abzuwickeln, zwischen Bassenlärm und Sturmgelänt und in der Todesangst um eine furchsbare Zukunft?

Anton erwiederte kaltblittig: "Unsere Handlung ist nicht gesonnen, sich um den Kriegskarm zu klimmern, wo sie nicht dazu gezwungen wird; sede Zeit ist gut genug, um Berpflichtungen zu erfüllen; wenn für uns die Zeit war, hierher zu dummen, so ist auch für Sie Zeit, mit mir zu verhandeln." Ourch solche und ähnliche Borstellungen gelang es ihm doch, hier und da ein bestimmtes Bersprechen, Anerbietungen, ja sogar einige Declung zu erlangen.

Rach einigen Stunden angestrengter Arbeit traf Anton in greptag, E. w. h. L. 27

schafften, sebr wohl schmeden und bebielt noch Zeit, eine wie die andere vornehm um die Taille zu fassen und ihnen einige aufmunternbe Worte ju gonnen. Dann betrachtete er bie unfaubern Betten und ftredte fich endlich mit einem frangofifchen Bluch auf einem berfelben aus, fab gleichgültig in bas zusammengezogene Gestät bes tildischen Wirthes, ber ihm gegenüber auf bem Boben faß, ftarrte bie Zimmerbede an und fagte bem Raufmann, welcher einige Male in bie Stube trat, schon in balbem Schlummer Artigleiten über seine Fertigleit, bie Rachte ohne Schlaf hinzubringen. Endlich schlief er fest ein. Weniastens fand ihn ber Laufmann am Morgen binge ftredt auf ber groben Leinwand, das feine Geficht von langem schwarzem Saar eingefaßt, die Meinen Sande verschlungen, ein freundliches Lächeln um seinen Mund. So war er mit feiner Umgebung kein undassendes Bild ber Aristotratie seines Stammes, er felbft ein vornehmes Rind mit ben Leibenschaften und vielleicht mit ben Gunben eines Mannes, und ihm gegenüber auf bem Rukboben bie robe Gestalt bes gefesselten Blebejers, ber sich ben Anschein gab, ebenfalls zu schlafen, aber oft mit bofem Blid auf ben Liegenben binschielte.

Der Aristokrat sprang auf, als ber Kausmann an sein Bett trat, er disnete das Fenster und sagte: "Guten Tag! es ist Morgen, ich habe excellent geschlafen." Darauf ries er eine vorbeiziehende Patrouille an, erklärte dem Führer kurz das Sachverhältniß, übergab ihm die Reste des Abendessens und den Wirth und besahl ihm ohne Weiteres, mit seinen Leuten im Hause Wache zu halten, die er selbst zurücklichte. Dann trug er den Fuhrleuten auf, die Pferde anzuschirren, und führte die Reisenden in das Dämmerlicht eines unheimlichen Tages.

Auf bem Wege jum Agenten sagte ber Kausmann ju Anton: "Wir theilen uns in die nöthigen Besuche; sagen Sie unsern Kunden, daß wir durchaus nicht beabsichtigten, sie zu brüden, daß sie bei Wiederherstellung einiger Ordnung auf

bie größte Nachsicht und Schonung rechnen können, ja unter Umständen auf eine Erweiterung ihres Eredits, jetzt aber und vor Allem verlangen wir Sicherheiten. Wir werden in diesem Birrwarr nicht viel abmachen, aber daß die Herren heut durch uns selbst an unsere Firma erinnert werden, das ist die Hälfte unserer Außenstände werth." Leiser fügte er hinzu: "Diese Stadt ist ihrem Schicksal verfallen, wir werden in der nächsten Zukunft hier wenig Geschäfte machen, denken Sie daran und seien Sie sest." Und zum Polen gewendet sagte er: "Ich bitte Sie, meinem Gesährten zu erlauben, daß er in Begleitung des Agenten einige Geschäftswege gehe."

"Wenn Ihr Agent mir mit seiner Person für die Rücklehr dieses Herrn haften will," erwiederte der Pole zögernd,
"so mag es geschehen."

Das Tageslicht hatte seine schone Eigenschaft, ben Blumen Farbe und ben Furchtsamen Muth zu geben, auch an bem Agenten bewährt. Er erkärte sich bereit, mit Anton auszugehen. Unter bem Schutz ber großen Cocarbe, welche ber Agent am Hute trug, eilte Anton von Haus zu Haus, er selbst bleich nach ber ruhelosen Nacht, aber mit entschlossenem Herzen. Ueberall wurde er mit Staunen empfangen, welches nicht immer frei von Bestürzung war: Wie man in solcher Zeit baran benken konne, Geschäfte abzuwickeln, zwischen Wassenlärm und Sturmgeläut und in der Todesangst um eine furchtbare Zukunft?

Anton erwiederte kaltblütig: "Unsere Handlung ist nicht gesonnen, sich um den Kriegskärm zu klimmern, wo sie nicht dazu gezwungen wird; jede Zeit ist gut genug, um Berpstichtungen zu erfüllen; wenn für uns die Zeit war, hierher zu kommen, so ist auch für Sie Zeit, mit mir zu verhandeln." Ourch solche und ähnliche Borstellungen gelang es ihm doch, hier und da ein bestimmtes Bersprechen, Anerbietungen, ja sogar einige Declung zu erlangen.

Rach einigen Stunden angestrengter Arbeit traf Anton in Freglag, E. w. p. L 27

ber Wohnung des Agenten wieder mit seinem Prinzipal zusammen. Als er Bericht abgestattet hatte, sagte der Kausmann, ihm die Hand reichend: "Wenn wir noch unsere Wagen
glücklich aus der Stadt bringen, haben wir so viel durchgesetzt,
daß wir die unvermeidlichen Bersuste an diesem Ort wohl ertragen können. Jetzt auf die Commandantur!" — Er gab
dem Agenten noch Instructionen und sagte ihm beim Abschied
leise: "In wenig Tagen werden unsere Truppen einrücken,
ich nehme an, daß Sie dis dahin Ihr Haus nicht verlassen.
Dann sehen wir uns wieder."

Der Agent rief mit aufgehobenen Händen ben Schutz aller Himmlischen auf die Reisenden herab, verschloß und verriegelte hinter ihnen die Hausthüre und verstedte seine revolutionäre Cocarde in dem Ofen.

Die Reisenben eilten unter Führung des Polen mit schnellen Schritten durch das Gewühl. Wieder hatten sich die Straßen gefüllt, wieder zogen Schaaren Bewassneter an ihnen vorüber, der Pöbel war wilder und ausgeregter, und das Geschrei war noch größer als am Abend zuvor. Es wurde an die Häuser gedonnert und Einlaß verlangt, Branntweinfässer wurden auf die Pflastersteine gerollt und von dichten Pausen trunkener Männer und Weiber umdrängt, Alles kindigte an, daß die besehlende Macht nicht start genug war, die Straßendisciplin aufrecht zu erhalten. Auch im Pause des Commandirenden war ein unruhiges Treiben, Bewassnete eilten zu und ab, und die Botschaft, welche sie brachten, mußte unglustig sein, denn in dem großen Borzimmer wurde mit halblauter Stimme viel gestüftert, und unruhige Erwartung lag auf allen Gesichtern.

Der junge Pole wurde bei seinem Eintritt von seinen Freunden umbrängt und in eine Ede gezogen. Nach hastigen Fragen saste er ein Sewehr, rief Einige beim Namen und verließ das Zimmer, ohne sich weiter um die Reisenden zu tümmern.

Der Raufmann und Anton wurden in bas Rebenzimmer

gewiesen. Dort empfing sie der junge Besellshaber. Auch er war bleich und niedergeschlagen, aber hatte doch die Haltung eines vornehmen Mannes, als er den Kausmann anredete: "Ich habe Ihren Bunsch bevorwortet, hier ist ein Bassurschein für Sie und Ihre Wagen; ich bitte Sie, daraus zu entnehmen, daß wir die Bürger Ihres Staates rücksichtsvoll zu behandeln wünschen, mehr vielleicht, als die Pflicht der Selbsterhaltung rathsam macht."

Der Kaufmann empfing bas verhängnisvolle Papier mit glänzenden Augen: "Sie haben mir eine ungewöhnliche Rücksicht bewiesen," sagte er, "ich fühle mich Ihnen tief verpflichtet und wünsche, daß es mir einst vergönnt sein möge, meine Danksarkeit Ihnen zu beweisen."

"Wer weiß," antwortete ber junge Befehlshaber mit trübem Lächeln, "wer Alles auf bas Spiel sett, kann auch Alles verlieren."

"Bieles," sagte ber Kaufmann mit einer höflichen Neigung seines Hauptes, "aber nicht Alles, wenn man sich ehrlich Mühe giebt."

In diesem Augenblick drang ein dumpfer Ton in das Ohr ber Sprechenden, ein Geräusch, wie der Zug des heulenden Windes oder das Brausen der hereinstiltzenden Fluth. Der Commandirende stand unbeweglich und horchte. Plätzlich erstang ganz in der Rähe ein mißtönender Schrei aus vielen Rehlen, einzelne Schisse sollten. Anton, durch Nachtwachen und lange Spannung empfänglich gemacht für einen Schauer, schral zusammen, er sah, daß die Hand seines Prinzipals, welche den Passurschein sessische her kabinets aufgerissen, einige stattliche Männer stützten herein, mit zerrissenen Aleidern, die Wassen in der Hand, in den versitärten Gesichtern die Spuren des Straßenlampses, an ihrer Spitze der Kührer der Reisenden.

"Empörung!" rief ber junge Pole seinem Befehlshaber zu, "sie suchen bich! — Rette bich! — Ich halte sie auf."

Schnell wie ber Bebante fprang Anton gu feinem Brinzipal, er rif biefen mit sich fort, und Beibe flogen burch bas Borzimmer die Treppe hinab in den Hausflur. hier ftichen fie auf einen Haufen Bewaffneter, welche fich noch einmal gegen eine andrangende Bollsmaffe am Eingang bes Baufes zu setzen suchten. Aber so schnell auch die Reisenben waren, schneller noch glitt ihr Gefährte ber letten Nacht die Trepbe binunter, flog an die Spite seiner Freunde und warf sich unter lautem Zuruf mit ihnen einem hereinbrechenben Bobelbaufen entgegen. Wild flogen die ichwarzen Saare um fein entblögtes Daupt, und in feinem iconen, jest fo farblofen Angesicht glänzten bie Augen von ber unwiderstehlichen Energie eines tapfern Mannes. "Burud!" rief er mit beller Stimme bem wüsten Bolle zu und sprang wie ein Banther von ben Stufen bes Portals weit binein in ben Saufen, mit flachen Schlägen feiner Rlinge auf die Ropfe ber Andrangenben hauend. Die Bollsmaffe wich zurud, bie Gefahrten bes Tapfern ftellten fich tampfbereit hinter ihm auf. Wieber ergriff Anton ben Arm seines Prinzipals und jog ihn aus bem Saufe mit ber Saft, welche bem Menschen nur bann wirb, wenn er widerstandslos einem mächtigen Triebe folgt. Schon waren fie binter einem Borsprung bes Hauses, ba fiel ein Schuf, und mit Entfeten faben fie noch, bag ber junge Bole blutend auf ben Ruden fiel, fie borten feinen letten Schrei: "Die Canaille!"

Ĺ

"Zu ben Wagen!" rief ber Kaufmann und warf sich in eine enge Quergasse. Aus ber Ferne Kangen noch einzelne Schüsse und bas Geschrei ber Uneinigen; die Reisenden durchbrachen das Gedränge neugieriger und erschreckter Einwohner, welche ihren Lauf durch entlegene Straßen hinderten, und kamen athemlos, das Schlimmste befürchtend, vor der herberge an.

Auch hier war die Emporung ausgebrochen. Die zuruch gelaffene Bache batte ben Wirth losgebunden und fich foleunig entfernt, als die Nachricht von dem Tumult zu ihren Ohren gebrungen war. Jest füllte ben Sof Zant und vielstimmiges Gefdrei. Der Wirth, unterftut von einem Saufen Strafengefindel, verhandelte beftig mit ben Fuhrleuten. Ein Theil ber Wagen war angespannt und zur Abfahrt bereit. von andern war die Decke wieder heruntergerissen, ein Trupp ber Aubrleute, offenbar bie Minbergabl, ftand bavor und widersette sich bem andringenden Wirth und seiner Banbe. Es war eine verzweifelte Lage. Der Kaufmann rif sich von Anton los, welcher ihn guruchalten wollte, fturzte mitten in ben Baufen ber Streitenben und rief, ben Passirfchein boch bebend, in polnischer Sprache: "Haltet ein! hier ift ber Befehl bes Commandanten, daß unsere Wagen die Stadt verlaffen sollen. Wer sich miberfest, wird bestraft werben. Wir steben unter bem Schne ber Regierung."

"Belcher Regierung? du Schelm von einem Deutschen!" schrie der Wirth mit kirschrothem Gesicht; "die alte Regierung gilt nicht mehr, die Berräther haben ihren Lohn erhalten, und ihr Spione sollt gleichfalls hängen!" So drang er auf den Lausmann ein und hieb mit einem alten Säbel nach dem Haupt des Wehrlosen.

Unserm Anton grauste; aber wie ber Mensch in den schrecklichsten Momenten von abenteuerlichen Ideenverbindungen besallen wird, welche wie Sternschnuppen durch die Finsterniß
eines empörten Gemüthes schießen, so erhielt auch ihm der
breite Rücken des Wirthes auf einmal eine auffallende Achnlichtet mit dem Rücken eines dicken Schulkameraden aus
Ostrau, eines gutmüthigen Bäckersohnes, an dem er in vielen
Balgereien den Anabenkunstgriff gesibt hatte, seinen Gegner
durch einen gewissen Auch und Oruck von hinten platt auf
die Erde zu legen. Er sprang blitschnell hinter den Wirth,
saste ihn mit der Stärke eines Riesen am Genick, gab ihm

ben Auch mit aller Kunst und schrie babei unwilstürlich: "Du Hanswurst!" — Der niebersausende Säbel verlor seine gesährliche Richtung, er traf den Arm des Kausmanns, zerschnitt den Rock und drang in das Fleisch ein, das Blut färbte augenblicklich die weiße Leinwand, welche durch den Schnitt bloßgelegt wurde. Als der Dicke, wie ein Käser zappelnd, auf dem Rücken lag, hielt ihm Anton wieder die treue Pistole vor und schrie in seiner verzweiselten Begeisterung: "Zurück, ihr Schuste, oder ich schieße ihn tot!"

٠,

Diese schnelle Diversion bewirfte für ben Augenblick mehr. als nach Lage ber Dinge zu hoffen ftand: bas Gefinbel, welches ber Wirth aus seiner Schenkftube zusammengeholt hatte und welches zunächst in fremdem Interesse handelte, wich aurud, und ein halbes Dutend Fuhrleute brangte fich mit Rabstangen und andern Angriffswertzeugen um den Raufmann und schrie jest eben fo laut wie früher bie anbern, bag bem fremben Beren und ben Wagen fein Leib gefceben folle. Der Raufmann rief: "Jagt bas frembe Boll binaus!" faßte felbst ben Sabel, welcher bem liegenben Wirth entfallen war, fturmte an ber Spite ber Betreuen auf bie Belfer bes Wirths ein und trieb biefe burch ben gepflasterten Hausslur. Die Sartnäckigsten machten noch einen vergeblichen Berfuch, fich in ber Schentstube festgubalten, aber einer nach bem anbern ward aus bem Sause geworfen, bag fie brullend und fluchend davonliefen. Darauf wurde bie Hausthur geschloffen, und der Raufmann eilte nach bem Hof zuruck, wo Anton noch immer vor bem unverbefferlichen Birth kniete und biefen am Auffteben binberte. Die übrigen Fuhrleute batten fic scheu zurückgezogen, ber Raufmann rief jetzt alle beran und befahl: "Spannt an!" - Bu Anton fagte er: "Dies haus muffen wir fogleich verlaffen. Beffer auf bem Strafenpflafter als in bieser Böhle." -

"Sie bluten," rief Anton, befturgt zu bem Arm bes Raufmanns aufblidenb. "Es muß unbedeutenb sein, ich kann ben Arm bewegen," antwortete ber Kaufmann schnell. "Deffnet das hinterthor, hinaus mit den Bagen! Borwärts, ihr Männer! — Einer der Fuhrleute wird Ihnen helfen, den Wirth sestzuhalten."

"Und wo sollen wir hin?" frug Anton in englischer Sprache. "Sollen wir mit den Wagen hinein in das Blutvergießen der Straße?"

"Bir haben einen Passirschein und werben die Stadt verlassen," erwiederte der Kaufmann hartnäckig.

"Man wird ben Baß nicht respectiren," rief Anton wieber und hielt bem ungebulbigen Birth seine Pistole an die Stirn.

"Im schlimmsten Falle giebt es mehrere herbergen in diesem Theile der Stadt, jede andere wird eine bessere Zusslucht sein."

"Aber die Fuhrleute sind nicht vollzählig und haben zum Theil bosen Willen."

"Den bosen Willen einzelner bezwinge ich," antwortete ber Kaufmann finster; "bie Gespanne sind vollzählig, es sehlen nur die Knechte. Wer Pferde besaß, blieb bei seiner Pflicht. — Das Thor ist geöffnet, hinaus mit den Wagen!"

Das hintere Thor führte auf einen offenen Plat, ber mit Schutt und Bausteinen bebeckt und von einzelnen ärmlichen Häusern umgeben war. Der Kausmann eilte an das Thor und trieb zur Absahrt. Ein stämmiger Bursche kam von seinen Pferden zur Unterstützung Antons herbei. Es waren angswolle Womente. In der Nähe des Hauses rangen Anton und sein Gehülse mit dem liegenden Mann, und an der Thür heulten die hähliche Frau des Liegenden und die beiden Dienstmäden. Als der erste Wagen durch das Hosthor hinaussuhr, wurde das Geschrei der Weiber lauter, die Wirthin rief Mord und Hülse und die Mädchen ächzten um so herzhafter, je eifriger der junge Fuhrmann ihnen versicherte, dem Herrn Birth solle kein Leid geschehen, wenn er nur ruhig liegen bleibe; und ihre Zeche würden sie auch bezahlen.

Da bonnerten Kolbenschläge an das verschlossene Hausthor, die Weiber stürzten hin und öffneten; und so groß war die hoffnungslose Spannung der letten Augenblide gewesen, daß Anton mit einer gewissen Befriedigung ein starkes Commando Bewassneter in den Hof dringen sah. Er erhob sich vom Boden und ließ den Wirth los. Der Kausmann aber ging langsam, mit wankendem Schritt als ein gebrochener Mann den Feinden entgegen, welche im entscheidenden Augenblid seinen Willen hinderten.

Der Anführer bes Trupps, einer von den Bächtern, welche ber junge Pole am Morgen in die herberge gerufen hatte, sagte zum Kaufmann: "Sie sind Gefangener der Regierung, Sie und Ihre Waaren dürfen die Stadt nicht verlassen."

"Ich habe einen Passirschein," antwortete ber Kausmann mit heiserer Stimme und griff nach ber Brusttasche.

"Das neue Commando verbietet Ihnen die Abreise," wie berbolte der Bewaffnete turz.

"Ich muß mich unterwerfen," sprach ber Kaufmann, er setzte sich mechanisch auf eine Deichsel und faßte mit beiben Händen nach dem Wagentorbe.

Anton hielt den halb Bewußtlosen in seinen Armen und rief in der tiessten Empörung: "Bir sind in dieser Herberge zwei Mal beraubt worden, wir waren in Gesahr getötet zu werden, mein Begleiter ist verwundet, wenn Ihre Regierung und und die Bagen zurüchalten will, so schützen Sie wenigstens unser Leben und diese Güter, welche uns gehören. In dieser Herberge können die Wagen nicht bleiben, und wenn Sie uns von den Wagen trennen und fortsühren, so wird Plünderung und Zerstörung derselben noch schwerer zu verbüten sein."

Die Bewaffneten traten zusammen und hielten Rath; ber Anführer rief endlich auch Anton. Rach langem Berhandeln wurde bestimmt, die Wagen in eine nahe gelegene Herberge von ähnlicher Beschaffenheit, aber etwas besserem Charakter zu geleiten. Anton erhielt die Erlaubniß, mit dem Raufmann unter Bewachung in demfelben Gasthofe zu bleiben, dis Beiteres über sie beschlossen würde. Der Raufmann hatte unterdeß an die Leinwand des Wagens gelehnt theilnahmlos dagesessen. Anton theilte ihm schnell das Resultat der Unterhandlungen mit.

"Bir milfen es ertragen," sagte ber Prinzipal langsam und versuchte mit Milhe sich zu erheben. "Forbern Sie unsen Rechnung von dem Wirth."

"Der Birth wird seine Bezahlung burch uns erhalten," sagte ber Führer bes Trupps und stieß ben Besitzer bes Hoses unfanst zur Seite. "Denken Sie jetzt an sich selbst," fügte er theilnehmend hinzu und faßte ben Arm bes Berwundeten, um ihn zu stützen.

"Bezahlen Sie für uns und für die Pferde," wiederholte der Kaufmann zu Anton gewandt, "wir dürfen hier nichts schuldig bleiben."

Anton zog seine Brieftasche hervor, rief die Fuhrlente zusammen, übergab vor ihren Augen dem Wirth ein Cassendillet und sagte ihm: "So zahle ich Euch, dis Eure Forderung sestgestellt ist, vorläusig diese Summe. Ihr Männer seid Zeugen." Die Fuhrleute nickten respectivoll und eilten zu ihren Bagen.

Der Zug setzte sich in Bewegung. Boran ein Theil ber Escorte, bann die Frachtwagen, welche langsam und unbebilstich über die Steine der Aussahrt rasselten, einige ohne Juhrmann, nur durch die eingeübten Pferde in der Reihe gehalten. Der Kaufmann stand am Thor, auf Anton gelehnt, und zählte leise wie im Traume, so oft ein Wagen durch das Thor suhr; da der letzte hinausrollte, sagte er: "Mbgemacht!" und ließ sich von Anton und dem Polen hinter den Wagen her sühren.

In ber nächsten Querftraße fuhr ber Zug in ben weiten Hofraum einer Herberge ein. Als nach langem Aufenthalt

ber lette Wagen abgespannt war, und die Wache bas Thor von innen verriegelt hatte, sant ber Kaufmann ohnmächtig zusammen und wurde in das Haus getragen.

In einem kleinen Zimmer wurde der Berwundete nieder gelegt; die Polen stellten eine Wache vor das Zimmer der Reisenden, eine andere in den Hof; Anton blieb mit dem Ohnmächtigen allein. Angstvoll kniete er an dem Lager des Kaufmanns nieder, öffnete ihm die Kleider und benetzte das Gesicht mit kaltem Wasser. Nach einer Weile kehrte Leben in das Angesicht des Prinzipals zurück, er öffnete die Augen, blickte dankend auf Anton und wies auf das Fenster.

Anton sah hinaus und sagte freudig: "Es führt auf den Hof, ich tann die Wagen zählen und übersehen. Hier, glaube ich, sind wir in erträglicher Sicherheit; freilich sind wir Gefangene! Bor Allem aber erlauben Sie mir, nach Ihrer Bunde zu sehen, Ihre Kleider sin mit vielem Blut besteck!"

"Die Schwäche fommt von der Anftrengung mehr als vom Blutverluft," antwortete ber Raufmann sich aufrichtenb.

Anton öffnete bie Thur und bat um einen Wundarzt. Der Bachter war bereit, einen folden zu bolen, und ließ nach Berlauf einer langen angftlichen Stunde ein fcabiges Subject berein, welches eilig ein Barbiermeffer und ein schmutiges Tafchentuch bervorholte, bas Meffer an feinem Mermel ftrich und das Taschentuch in eine bebenkliche Nabe von Antons Rinn zu bringen magte. Mit Mübe murbe ihm begreiflich gemacht, weghalb er gerufen fei. Anton schnitt ben Rockurmel und bas Bembe auf und untersuchte felbft bie verwundete Stelle. Es war ein Schnitt in ben Oberarm, er schien nicht gerade tief, boch war ber Urm fteif und ber Raufmann fühlte beftige Schmerzen. Der Barbier verfucte einen Berband angulegen und entfernte fich mit bem Beriprechen, in ben nachften Tagen wiederzufommen. Der Raufmann fant erfcopft burch bie Schmerzen bes Berbanbes auf bas Lager gurud, und Anton fag ben Reft bes Tages neben ibm, machte bem

Arm Umfolage von taltem Waffer und beobachtete ben fieberhaften Schlummer bes Rranten.

Bald versant er felbst in einen Zustand von Halbschlaf, eine dumpfe Abspannung, welche ihn gleichgültig gegen Alles machte, was außerhalb bes Zimmers vorging. So tam ber Abend und die Nacht, Anton tauchte jede Minute die Fingerspiten in taltes Waffer und schlich zuweilen vom Lager bes Berwundeten nach bem Fenfter, um nach ben Wagen zu feben, ober nach ber Thur, um einige balblaute Worte mit ber Wache un wechseln, welche eine gutmuthige Theilnahme bewies. Unterbes wütbete in der Stadt das Keuer und vor den Thoren bonnerte das Geschütz angreifender Truppen. Anton sab gleichgültig auf die glübende Lobe, welche vom Winde getrieben wieder über die ungludliche Stadt flog, er borte mit einer schwachen Berwunderung, daß der Donner des Geschützes immer stärker rollte und endlich in ein betäubendes Krachen überging, und wenn er Wehgeschrei ober Gebrull auf ber Strafe borte, Kang es ibm fo unbedeutend, wie bas Läuten eines Frühglödchens, bas er von feiner Stube im Saufe bes Prinzipals bören konnte, und Niemanden aus der Morgenruh aufzustören vermochte, als bochftens einige fromme Mütterchen. Mehanisch griff er bie ganze Nacht hindurch mit den Händen in das talte Waffer und an den Arm bes Liegenden und fubr auf, so oft bieser stöhnte und sich bewegte. Als aber gegen Morgen ber Kranke in einen rubigeren Schlummer fank, vergas auch Anton seine Arbeit, der Kopf fiel ihm schwer auf bie Bande, welche er über ben Tisch ausgebreitet hatte; er fab und borte nichts mehr, er war unter bem Angstgeschrei und Lanonendonner, welche die Eroberung einer hartnäckig bertheibigten Stadt anzeigten, unter allen Gräueln eines blutigen Rampfes fest eingeschlafen, wie ein müber Anabe über feinen Schularbeiten.

Als er nach einigen Stunden erwachte, war ber Morgen längst angebrochen, ber Raufmann lachte ihn von feinem Lager

freundlich an und reichte ihm die gesunde Hand. Anton brückte sie erfreut und eilte wieder nach dem Fenster: "Alles in Ordnung!" Darauf öffnete er die Thür, die Wache war derschwunden. Und auf der Straße klang Trommelwirbel und der regelmäßige Tritt einziehender Regimenter.

3.

"Bir gaben Sie bereits verloren," rief ber eintretende Rittmeister dem Kausmann zu. "Es ist hier arg gewirtsschaftet worden, und meine Erkundigung nach Ihnen war ohne Ersolg; ein Glüd war es, daß Ihr Brief mich in dem Gewirr auffand."

"Bir haben unfern Willen burchgeset," sagte ber Raufmann, "wie Sie sehen, nicht ohne hindernisse —" er zeigte lächelnb auf seinen verbundenen Arm.

"Bor Allem lassen Sie mich wissen, welche Abenteuer Sie erlebt haben," sagte der Rittmeister, sich zu dem Berwundeten setzend; "Sie haben mehr Spuren des Kampses auszuweisen als wir." Der Kaufmann erzählte. Er verweilte mit Wärme bei Antons Heldenthat, dem er seine Rettung zuschrieb, und schloß mit den Worten: "Meine Wunde verhindert mich nicht zu reisen, und meine Rückehr ist dringend nothwendig. Die Wagen will ich dis zur Grenze mit mir nehmen."

"Morgen früh geht ein Zug unsers Trains nach ber Grenze zurud, biesem können Sie Ihre Wagen anschließen. Uebrigens ist die große Straße jetzt sicher. Bon morgen wird auch ber Postenlauf wieber beginnen."

"Unterbeg erbitte ich Ihre Bermittelung, ich will noch beut burch Stafette Briefe nach Saus fenben."

"Ich will sorgen," versprach der Rittmeister, "daß Ihre Rücklehr morgen keine Berzögerung erleidet."

Als ber Offizier bas Zimmer verlaffen hatte, fagte ber Raufmann ju Anton: "Ihnen, lieber Wohlfart, muß ich jest

eine Ueberraschung bereiten, die Ihnen, wie ich fürchte, wenig willsommen sein wird. Ich wilnsche Sie an meiner Stelle hier zu lassen." Erstaunt trat Anton an das Lager des Prinzipals. "Auf unsern Agenten ist in dieser Zeit nicht zu bauen," suhr der Kaufmann sort; "ich habe in diesen Tagen mit Freuden erkannt, wie sehr ich mich auf Sie verlassen kann. Was Sie noch nebendei gethan haben zur Rettung meiner Stirnhaut, das bleibt Ihnen unvergessen, so lange ich lebe. — Und seht sehen Sie sich mit Ihrer Schreibtasel zu mir, wir werlegen noch einmal, was wir zu thun haben."

Am nächsten Worgen hielt ein Bostwagen vor der Herze, der Kaufmann wurde von Anton hineingehoben und ließ an der Seite der Straße halten, dis die Frachtwagen einer nach dem andern zum Thore hinausgefahren waren. Dann drückte er noch einmal Antons Hand und sagte: "Ihr Ausenthalt wird Wochen, ja er kann Monate dauern. Ihre Arbeit wird sehr unangenehm und zuweilen ohne Resultate sein. Und ich wiederhole Ihnen, seien Sie nicht zu ängstlich, ich vertraue auf Ihr Urtheil, wie auf mein eigenes. Fürchten Sie nicht, uns einen Berlust zu bereiten, wenn Sie unsichere Schuldner zur Zahlung bringen können. Dieser Ort ist verwüstet und fortan sitr uns verloren. Leben Sie wohl, auf ein gutes Wiedersehn zu Hause."

So blieb Anton allein in der fremden Stadt, in einer Stellung, in welcher großes Bertrauen ihm große Berantwortlichkeit auflegte. Er ging in das Zimmer zurück, rief den Birth und schloß mit ihm auf der Stelle einen Bertrag über seinen ferneren Aufenthalt. Die Stadt war so angefüllt mit Militär, daß er es vorzog, in der keinen Wohnung, welche er bereits in Besitz hatte, zu bleiben und die Unbequemlichkeiten des dürftigen Quartiers zu ertragen. Er durfte nicht erwarten, es irgendwo wohnlicher zu finden.

Bohl war es eine verwüstete Stadt, welche Antons Fuß durchschritt. Bor wenig Tagen füllte das Gewühl leidenschaft-

licher Menschen die Strafen, jebe Art von Unternehmungs lust war auf ben wilden Gesichtern zu lesen. Wo war jest ber Tros, die Rampflust, die Begeisterung ber vielen Taufenbe? - Die Haufen ber Landleute, Schwärme bes Bobels, Arieger bes Patriotenheeres waren zerstoben wie Beister, welche ber Sturmschlag frember Trommeln verscheucht bat. Bas von Menschen auf ben Strafen baberschritt, bas waren frembe Aber die bunten Uniformen ber Fremben gaben ber Stabt tein befferes Anseben. 3mar bas Reuer war gelöscht, bessen Qualm in ben letzten Tagen ben himmel verbunfelt batte. Aber in bem bleichen Berbftlicht ftanben bie Häuser ba wie ausgebrannt. Die Thuren blieben verschlossen, viele Scheiben zerschlagen, auf ben Steinen lag ber Unrath, faules Stroh, Trümmer von Hausgerath, hier mit zerbrochenen Rabern ein Karren, bort eine Montur, Waffen, die Leiche eines Pferbes. An einer Strafenede ftanben Schränke und Tonnen, bie man aus Saufern zusammengeworfen batte als einen letten Wall gegen die eindringenden Truppen, und dahinter lagen mit einem Strobbund nachläffig zugebedt bie Leichen getöteter Menfchen. Anton wandte fich mit Graufen ab, als er die blutlofen Röpfe unter den Salmen erblicte. Auf den Bläten bivouakirten neu eingezogene Trubben, ibre Pferbe ftanben in Haufen aufammengekoppelt, baneben aufge fahrene Geschütze; in allen Strafen bröhnte ber Tritt ftarler Batrouillen, nur selten eilte eine Geftalt in Civilkleibern über bas Pflaster, ben hut tief in die Augen gebruckt, mit furcht famem Blid von ber Seite auf bie fremben Rrieger febend, zuweilen wurde ein bleicher Mann von Bewaffneten vorübergeführt, und wenn er zu langfam ging, mit dem Rolben vorwarts gestoßen. Die Stadt hatte häflich ausgesehen mahrend ber Aufregung, fie erschien noch häglicher in ber Totenrube, welche jest auf ihr lag.

Als Anton mit folden Ginbruden von feinem erften Gange gurudtehrte, fant er vor feiner Zimmerthur einen

Husaren, ber wie auf Posten mit bröhnendem Tritt auf und ab ging.

"Herr Boblfart!" schrie ber Husar und stürzte bem Anbommenben entgegen.

"Mein lieber Karl," rief Anton, "das ist die erste Freude, die ich in dieser traurigen Stadt habe. Aber wie kommen Sie hierher?"

"Sie wissen ja, daß ich jetzt meine Zeit abdiene. Wir stiesen zu unsern Kameraden an der Grenze, wenige Stunden, nachdem Sie abgereist waren. Bom Wirth, der mich noch aus dem Geschäft kannte, ersuhr ich Ihre Abreise. Sie können denken, in welcher Angst ich war. Erst heut erhielt ich Urland, und es war mein Glück, daß ich einen der Fuhrleute in der Hansthir frug, sonst hätte ich Sie noch nicht gefunden. Und jetzt vor Allem, Herr Wohlfart, was macht unser Prinzipal, wie steht's mit unsern Waaren?"

"Lommen Sie nur erft in's Zimmer," erwiederte Anton. "Sie follen Alles horen."

"Halt," rief Karl, "noch nicht; erft muß noch etwas in Ordnung gebracht werden. Sie sprechen Sie zu mir, das leide ich nicht. Thun Sie mir den Gefallen und reden Sie zu mir, als wäre ich noch der Karl im Geschäft."

"Aber Sie find's ja nicht mehr," sagte Anton lachend.

"Dies hier ist nur Masterade," sagte Karl auf seine Uniform weisend, "in meinem Herzen bin ich immer noch freiwilliger Auflader bei T. O. Schröter. Wenn mir bei Ihnen wohl sein soll, so führen Sie das alte Du wieder ein."

"Wie du willst, Karl," erwiederte Anton, "tomm herein und lag dir erzählen."

Karl gerieth in ben heftigsten Zorn gegen ben schlechten Birth. "Dieser diebische Hundssott! An unserer Firma, an unserm oberften Chef hat er sich vergriffen. Aber morgen suber ich einen ganzen Beritt unserer Jungen in seine Hersberge. Ich lasse ihn in seinen eigenen Hof treiben, er wird

als hölzernes Pferb aufgestellt und wir springen eine Stunde lang über ihn weg, einer nach bem andern, und bei jedem Sprunge geben wir ihm einen Puff auf seinen boshaften Ropf."

"Herr Schröter hat ihm bie Strafe erlassen," sagte Anton begütigend, "sei du nicht grausamer. — Höre, du bift ein hub-

fder Junge geworben."

"Es geht an," erwiederte Rarl geschmeichelt. "Mit ber Landwirthschaft babe ich mich ausgeföhnt. Mein Ontel ift ein guter Mann. Wenn Sie fich meinen Alten halb fo groß benten, als er ift, und bunn ftatt bid, und mit einer fleinen Stumpfnase statt einer großen Rase, und mit einem länglichen Gesicht ftatt einem runben, und mit einem efelsfarbenen Rod und ohne Leberschürze, bafür mit zwei hoben Aniestiefeln, so haben Sie ganz meinen Ontel. Ein pracht volles kleines Kerlchen. Er meint's gut mit mir. Im Anfange freilich war mir's zu still auf bem Lanbe, bagegen viel wasserpolactisches Boll in ber Näbe; aber es ging mit ber Beit. Man fieht bei ber Wirthschaft immer, was man ichafft, bas ist die größte Freude. Daß ich Solbat werben mußte, war meinem graukopfigen Onkel ein Strich burch bie Rechnung; mir war's recht, bag ich einmal im Ernfte auf ein Pferd tam und etwas von der Ratbalgerei mit anseben bonnte. Elende Wirthschaften bier auf bem Lanbe, Berr Boblfart. Und biefer Plat, es ift eine grauliche Berwuftung!" Go schwatte Rarl vergnügt fort. Endlich ergriff er seine Ditte: "Wenn Sie jest hier bleiben, so erlauben Sie mir, Sie manchmal auf eine Biertelstunde zu besuchen."

"Du sollst thun wie zu Hause," sagte Anton. "Benn bu mich einmal nicht triffft, ber Wirth hat den Schluffel, hier stehen die Eigarren."

So hatte Anton einen alten Freund wieder gefunden. Aber Karl blieb nicht seine einzige Bekanntschaft in Dolman und Schleppsäbel. Der Rittmeister freute sich über ben Landemann, ber sich so wader gegen die Insurgenten gehalten hatte.

Er stellte ihn bem Oberften vor, welcher die Truppenabtheis lung befehligte. Anton mußte biefem feine Abenteuer erzählen und wurde in einem großen Rreise von Spauletten bochlich gelobt, barauf Ind ihn ber Rittmeister an einem ber nächsten Toge au Tifche und stellte ibn ben Offizieren seiner Escabron vor. Antons bescheibene Rube machte einen gunftigen Ginbrud auf die bunten Berren. In ber Garnison waren fie wahrscheinlich burch gewisse Ansichten über Menschengröße verhindert worden, mit einem jungen Kaufmann ungezwungen zu verlehren, bier im Felbe waren fie felbst tuchtigere Manner, als in der geschäftigen Langeweile des Friedens, ihre Borurtheile waren geringer und ihre Anerkennung eines muthigen Mannes unbefangener. So betrachteten fie ben herrn aus bem Comtoir balb als einen verbammt guten Jungen, fie gewöhnten fich, ibn im Scherz bei feinem Bornamen zu nennen, und wenn fie im Raffehaus ihre Taffe tranken und eine Bartie Domino spielten, so riefen sie Anton unfehlbar in ihren Rreis. Eine dunkle Sage von großem Vermögen und von ungewöhnlichen Berbindungen bes Civiliften tauchte aus bem Dunkel ber Jahre jest wieder auf, aber, um ber Escabron nicht Unrecht zu thun, sie war nicht mehr ber Haubtgrund für bie rudfichtsvolle Behandlung, die sie ihrem Landsmann gönnte. Anton fühlte fich burch die leichte Berbindung mit den ritterlichen Anaben mehr gehoben, als er fich felbst ober herrn Bir geftunden batte. Er genog jest ben freien Berkehr mit anfpruchevollen Menfchen, und erschien fich Manchem ebenbürtig, ben er bis babin von seinem Comtoir aus mit stillem Respect betrachtet hatte. Alte Erinnerungen wurden in ihm mächtig, er fühlte fich auf's Reue bereingezogen in ben Zauber eines Kreises, welcher ihm für frei, glanzend und schon galt. Auch ber Lieutnant von Rothsattel geborte balb zu ben guten Befannten Antons. Anton behandelte ibn mit ber garteften Aufmerkamleit, und ber Lieutnant, im Grunde ein verzogener, leichtfinniger, gutmuthiger Mensch, ließ sich die bergliche Reigung Antons gern gefallen und lohnte ihm burch besondere Bertraulichkeit.

Die Geschäfte Antons sorgten bafür, daß er unter ben neuen Bekannten seine Selbständigkeit nicht verlor. war die Stadt ein verwissteter Ort, der wilde Rausch war verflogen, jest lag die Absvannung auf aller friedlichen Thä-Die täglichen Lebensbedürfnisse waren theuer, und lohnende Arbeit war nur für Wenige vorhanden. Mancher, ber sonst Stiefeln getragen hatte, ging barfuß, wer in anderer Reit einen neuen Rod gefauft batte, ließ jest einen Lappen auf ben alten seten, ber Schuster und ber Schneiber verzehrten zum Frühltud Waffersuppe statt Kaffe und Zuder, ber Krämer bezahlte seine Schuld beim Raufmann nicht, und ber Ranfmann vermochte nicht seine Berpflichtung gegen andere Dandlungshäufer au erfullen. Wer in folder Zeit fein Gelb gurudforbert von Solchen, welche schwere Berlufte muthlos beklagen, ber hat eine harte Arbeit. Anton empfand bas. Ueberall borte er Klagen, die nur zu sehr begründet waren, an vielen Orten versuchte man seinem Drängen burd allerlei Runftgriffe zu entgeben. Täglich erlebte er peinliche Scenen, oft mukten beim Abvocaten endlose Berbandlungen in volnischer Sprace aufgenommen werben, bei benen er fich wie verkauft vorkam, obgleich der Agent den Dolmetscher machte. Es war ein bunt ausammengewürfelter Handelsftand, in weldem Anton zu verkehren batte, Männer aus allen Theilen Europa's. Der Berkehr hatte Bieles, was in beutschen Augen als wild und unregelmäßig galt. Und boch fibte bie Gewohnbeit. Beroflichtungen zu erfüllen, einen fo großen Einfluß auch auf muthlose Naturen, daß Antons Beharrlichkeit mehr als einmal ben Siea errang.

Die größte Forberung hatte sein Hans an einen herrn Wenbel, einen fleinen trodenen Mann, ber ftille Geschäfte nach allen Seiten gemacht hatte. Man sagte, er sei reich geworben

bend Schnuggel und sei jetzt in großer Gefahr zu fallen. Er hatte den Prinzipal selbst mit Trotz empfangen und geberdete sich gegen Anton lange wie ein Berzweiselter. Anton hatte wieder einmal wohl eine Stunde lang in den mürrischen Alten hineingesprochen, und wie sehr der Mann sich drehte und wand, er war sest geblieden. Da brach Wendel endlich in die Worte aus: "Es ist genug, ich din ein ruinirter Mann, aber Sie verdienen, zu Ihrem Gelde zu kommen. Ihr Haus ist gegen mich immer großartig gewesen. Sie sollen Deckung erhalten. Schicken Sie mir noch heut Ihren Agenten, holen Sie mich morgen früh ab."

Als am nachsten Morgen Anton in Begleitung bes Agenten bei bem Schulbner eintrat, ergriff Benbel nach finfterm Gruß einen großen roftigen Schliffel, gog langfam einen verschoffenen Mantel an, auf welchem zahlreiche Rragen übereinander lagen, wie die Schindelreiben auf einem Dach, und brachte die Gläubiger in einen entlegenen Stadttheil vor ein verfallenes Rlofter. Sie fcbritten burch einen langen Rreusgang. Anton fab bewundernd zu dem tunftvollen Bau ber Bolbung auf; die Reit hatte viele Gurte gesprengt und einige Gewölbkappen ausgebröckelt, die Trümmer lagen auf den großest Steinen bes Jugbobens. An ber Wand waren bie Leichen fteine ber alten Bewohner eingemauert, verwitterte Inschriften melbeten bem unaufmertfamen Gefchlecht ber Lebenben, baß einst fromme Glavenmonche in biefen Raumen ben Frieben gesucht batten. In biefem Preuzgange waren fie täglich, bas Brevier in ber Hand, auf und ab gegangen, bier hatten fie gebetet und geträumt, bis fie ihre arme Seele ber Fürbitte ihres Beiligen übergeben mußten. Im Innern bes Bebäubes bffnete Benbel eine verborgene Thur und führte seine Begleiter auf gewundener Steintreppe binab in ein großes Bewölbe. Einst hatte ber Wein bes reichen Alosters barin gelegen, und ber Bruber Rellermeister war, ach wie oft, bieselben Stufen binabgegangen; er war zwischen ben Reiben

ber Fässer umbergewandelt, hatte hier und da eine Probe ausgehoben, und wenn bas Glödchen über ihm lautete, batte er schnell sein Haupt gesenkt und ein fleines Gebet gesprochen, und war barauf wieber an bas Kosten gegangen, ober in bebaglicher Stimmung auf und ab spaziert. Die Betgloden bes Rlofters waren längst eingeschmolzen, bie leeren Zellen ber Brüber batten Riffe, und Getreibe murbe jest aufbewahrt, wo ehemals ber Prior an der Spike der Brilder beim ehrbaren Mable faß. Alles war verschwunden, nur der Reller batte fich erhalten, und wie vor vierhundert Jahren, lagen noch jett die Rufen des feurigen Ungarweins auf ihren schmalen Roch immer schoffen bie Strahlen ber schönen Rentnern. Wolbung zu großen Sternen zusammen, noch immer war ber Raum mit reinem Weiß getüncht, ber Boben mit bellem Sand tief bestreut, noch immer war es Brauch, daß ber Rellermeister nur mit einem Bachelicht bem eblen Bein naben burfte. Es waren nicht biefelben Faffer, aus benen bie alten Monche ihren Trunt zogen, aber es war baffelbe Gewächs von ben Rebenbügeln ber Begvalla, ber rofige Wein von Menes, ber Stola Debenburgs und ber milbe Trant ber forgfältigen Lefe bon Ruft.

"Hundert und fünfzig Kufen, die Kufe zu achtzehn, vierundzwanzig, dreißig Ducaten," sagte der Agent, und die Inventur der Fässer begann. Mit gesenktem Haupt ging Wendel von einem Faß zum andern, die Kerze in der Hand. Bor jedem blieb er stehen und wischte mit einem reinen Leinwandlappen sorgfältig die kleinste Spur des Schimmels ab, die sich an einzelnen Fässern zeigte. "Es war mein liebster Weg hierher," sagte er zu Anton. "Seit zwanzig Jahren bin ich zu jeder Weinlese hinausgesahren und habe eingekaust. Es waren fröhliche Tage, Herr Wohlfart, das ist jetzt vorbei für immer. Ost bin ich hier auf und ab gegangen und habe mir das Sonnenlicht angesehen, das von oben auf die Fässer siel, und habe an die gedacht, die vor mir hier gegangen sind. Heut bin ich zum letzten Mal in diesem Keller. Was wird jetzt aus dem Wein werden? Sie werden ihn fortschaffen, man wird ihn in der Fremde ohne Verstand austrinken; in den Keller wird ein Branntweinbrenner seinen Spiritus thun, oder ein neuer Brauer sein bairliches Bier. Die alte Zeit geht zu Ende auch für mich! — Dies hier ist das edelste Gewächs," sagte er, zu einem Faß tretend. "Ich hätte es aussnehmen können bei unserer Abmachung. Was soll mir das saß allein? Austrinken? Ich trinke keinen Wein mehre. Es soll sortgehen mit dem Uebrigen. Nur Abschied will ich noch von ihm nehmen." Er füllte sein Glas. "Haben Sie se sows dies getrunken?" frug er und hielt Anton betrübt das Glas hin. Anton verneinte gern.

Langsam stiegen sie wieder die Stusen hinauf. An der Schwelle hielt der Kausmann noch einmal an und sah in den Keller hinab eine lange Weile. Dann drehte er sich entschlossen um, schlug die Kellerthür zu, zog den Schlüssel ab und legte ihn seierlich in Antons Hand. "Her ist der Schlüssel zu Ihrem Eigenthum, unsere Rechnung ist abgemacht. Leben Sie wohl, meine Herren." Langsam und mit gesenktem Haupt ging er den verfallenen Kreuzgang hinab; in dem Dämmerlicht des trüben Tages glich er einem der alten Kellermeister des Klosters, der noch als Geist durch die Trümmer der vergangenen Herrlichkeit gleitet. Der Agent rief ihm nach: "Aber das Frühstild, Herr Wendel!" Der Alte schüttelte den Lopf und winste abwehrend mit der Hand.

Ja, das Frühstid! Jedes Absommen an diesem Orte wurde mit Wein überschwemmt. Diese langen Sitzungen im Beinhause, welche auch in der traurigen Zeit nicht ausgesetzt wurden, waren für Anton kein geringes Leiden. Er sah, daß man in dem Land viel weniger arbeite und viel mehr schwatze und trinke, als bei ihm daheim. So oft es ihm gelungen war, etwas in's Reine zu bringen, konnte auch er sich dem Frühstüd nicht entziehen. Dann setzen sich Käuser und Ver-

täufer, die Helfer und wer sonst zu den Bekannten gehörte, in einer Weinhandlung am runden Tisch zusammen, man sing mit Porter an, aß Caviar nach Pfunden und zechte dann den rothen Wein von Bordeaux. Sastfrei wurde nach allen Seiten eingeschenkt; wer ein bekanntes Sesicht hatte muste am Gelage Theil nehmen, immer zahlreicher wurde die Gesellschaft, oft kam der Wend heran. Unterdes ließen die Hausfrauen der Männer, an solche Ereignisse gewöhnt, das Mittagessen wohl drei Mal wieder abtragen und hoben es zuletzt gleichmüthig die zum andern Tage auf. Oft dachte Anton in solcher Zeit an Fink, der ihm, dem Widerstrebenden, wenigstens eine mäßige Fertigkeit beigebracht hatte, dergleichen schwere Geschäfte mit Anstand durchzumachen.

An einem Nachmittag saß Anton beim Domino. Da rief ein älterer Lieutnant von seiner Zeitung den spielenden Ossigieren zu: "Gestern Abend sind einem unserer Husaren zwei Finger der rechten Hand zerschmettert worden. Der Esel, welcher mit ihm einquartiert war, hat an seinem Karabiner gespielt, bevor er den Schuß herausgezogen hatte. Der Doctor hält eine Amputation für unvermeidlich. — Schade um den tüchtigen Mann, er war einer der brauchbarsten Leute in der Escadron. Solch Malheur trifft immer die Besten."

"Bie heißt ber Mann?" frug herr von Bolling, feinen Stein sebend.

"Es ift ber Befreite Sturm."

Anton sprang auf, daß die Steine auf dem Tische tanzten. "Bo liegt der Berwundete?"

Der Lieutnant beschrieb ihm die Lage bes Lazareths.

In einem finstern Zimmer, voll von Betten und kranken Soldaten, lag der bleiche Karl und streckte seine linke Hand Anton entgegen. "Es ist vorüber," sagte er, "es hat höllisch weh gethan, aber ich werde die Hand doch wieder gebrauchen.

Die Feber kann ich noch führen, und auch das Uebrige will ich versuchen, und ist's nicht mit der Rechten, so ist's mit der Linken. Nur in goldenen Ringen werde ich keinen Staat mehr machen."

"Mein armer, armer Karl," rief Anton, "mit beinem Dienst ift's vorbei."

"Wissen Sie was," sagte Karl, "bas Unglitch will ich ertragen, ein ordentlicher Krieg wird doch nicht; wenn's auf das Frühjahr zum Einsäen kommt, bin ich wieder im Stande. Ich Wunte schon jetzt ausstehen, wenn nicht der Doctor so streng wäre. Hier ist es nicht schön," setzte er entschuldigend hinzu, "es sind viele unserer Leute erkrankt, da muß man sich in der fremden Stadt behelsen."

"Du sollst nicht in dieser Stube bleiben," sagte Anton, "wenn ich's ändern kunn. Es riecht hier so nach Krankheit, daß ein Gesunder schwach wird; ich werde bitten, daß dein Chef dir erlaubt, in meine Wohnung zu ziehen."

"Lieber Herr Anton," rief Karl erfreut. "Still," sagte bieser, "noch weiß ich nicht, ob wir bie Erlaubniß erhalten."

"Noch eine Bitte habe ich an Sie," sagte beim Abschiebe ber Kranke, "theilen Sie die Geschichte dem Goliath so mit, daß er nicht zu ängstlich wird. Wenn er's durch Zusall von Fremden erfährt, so stellt er sich wie ein Menschenfresser."

Das versprach Anton und eilte barauf zu bem Escabronarzt und zu seinem Gönner, dem Rittmeister.

"Ich will mich bafür verwenden, daß er jetzt Urlaub erhält," versprach dieser. "Da mir bei der Beschaffenheit der Bunde seine Berabschiedung zweifellos scheint, so kann er ja bei Ihnen abwarten, dis diese erfolgt."

Drei Tage darauf trat Karl mit seiner verbundenen Hand in Antons Zimmer. "Da bin ich," sagte er. "Abien Dolman, adien Selim, mein Brauner! Eine Woche müssen Sie noch mit mir Geduld haben, Herr Anton, dann hebe ich Ihnen wieder Tisch und Stubl mit steisem Arm."

"Hier ist eine Antwort beines Baters," sagte Anton, "sie ist an mich gerichtet."

"An Sie?" frug Karl verwundert, i,,warum an Sie? warum hat er denn nicht an mich geschrieben?"

"Bore felbft." Anton ergriff einen großen Bogen, ber von oben an mit halbzölligen Buchstaben bemalt war, und las: "Geebrter herr Wohlfart, bas ift ein großes Unglid für meinen armen Sohn! Zwei Finger von zehn bleiben nur acht. Wenn es auch Meine Finger find, es thut eben so web. Es ift ein febr großes Unglud für uns beibe, daß wir einander nicht mehr fcreiben konnen. Defwegen bitte ich, bag Sie bie Güte haben, ihm Alles zu fagen, was folgt. Er foll sich nicht febr grämen. Bobren fann vielleicht noch gebn, auch Manches mit dem Hammer. Und wenn der himmel wollte, daß dieses nicht möglich ware, so soll er sich boch nicht sehr gramen. Es ift für ibn geforgt, burch einen eifernen Raften. Wenn ich geftorben bin, findet er ben Schluffel in meiner Westentasche. So lasse ich ihn von ganzem herzen grüßen. Sobald er wieber fabren tann, foll er zu mir tommen, um so mehr, da ich ihm schriftlich nicht mehr sagen kann, daß ich bin ewig fein getreuer Bater Johann Sturm." - Anton reichte ben Brief bem Invaliben.

"Es ist richtig," sagte Karl zwischen Lächeln und Behmuth, "er hat sich in der ersten Angst eingebildet, daß auch er mir nicht mehr schreiben kann, weil ich an der Hand blessirt bin. Der wird Augen machen, wenn er meinen nächsten Brief erhält."

So wohnte Karl mehrere Wochen in dem Zimmer neben Anton. Sobald er seine Hand wieder bewegen konnte, bemächtigte er sich der Garderobe des Freundes, und begann einige der kleinen Dienste, welche er vor Jahren im Hause des Prinzipals übernommen hatte. Anton hatte zu wehren, daß er nicht die unnöthige Rolle eines Bedienten übernahm. "Hast du schon wieder meinen Rock unter der Bürste?" sagte er in Karls Stube tretend, "du weißt, daß ich das nicht

leiden will." - "Es war nur zur Gefellschaft von meinem." entschuldigte fich Karl, "dwei neben einander halten fich immer beffer als einer. Ihr Raffe ift fertig, aber bie Maschine taugt nichts, er fcmedt immer nach Spiritus." Da er fich für Anton nicht nützlich machen konnte, wie er fagte, so fing er an für fich felbst zu arbeiten. Bei seiner alten Borliebe für Handwerkszeug hatte er balb eine Menge verschiedenartiger Instrumente um sich versammelt, und so oft Anton bas Haus verließ, begann ein Sägen, Bobren, hobeln und Raspeln, daß sogar ber taube Artilleriecavitän, welcher im Nebenhause einquartiert war, zu ber Anficht kam, ein Tischler sei eingejogen, und seine eingefallene Bettstelle zum Ausbessern berüberschidte. Da Rarl die rechte Sand noch schonen mußte, übte er die linke Sand mit allen Werkzeugen nach der Reibe und freute sich wie ein Kind über die Fortschritte, die er machte. Und als ihm ber Arzt für die nächsten Wochen auch biefe Thatigkeit abrieth, fing er an mit ber linken Sand zu schreiben und zeigte Anton täglich Proben seiner Sanbschrift. "Es ift nur ber Uebung wegen," fagte er, "ber Mensch muß wissen, was er vermag. Uebrigens ist es nur eine Angewohnheit, mit ben Sanben zu schreiben; wer keine bat, thut's mit ben Beinen; ich glaube, daß nicht einmal die nöthig find, es müßte auch mit bem Ropfe geben."

"Du bift ein Narr," sagte Anton lachend. "Ich versichere Sie," suhr Karl fort, "ein langes Rohr in ben Mund gesteckt, mit zwei Drabten, die hinter bie Ohren gebrückt werben, um die Schwantung zu verringern, es müßte gang erträglich geben. — Da ist die beinerne Einfassung von Ihrem Schlüffelloche abgesprungen, die wollen wir sogleich anleimen."

"Ich wundere mich, daß sie nicht von selbst wieder fest wird," fpottete Anton, "benn aus beiner Stube fommt ein schrecklicher Leimgeruch bereingezogen. Die ganze Luft ist in Leim permanbelt."

"Gott bewahre," fagte Karl, "es ist ja geruchloser Leim, ben ich habe, eine neue Erfindung."

Als der treue Mann mit dem Abschied in der Tasche nach der Heimath zurücksuhr, fühlte sich Anton so vereinsamt, als wäre er erst jetzt aus dem Zauberkreise der großen Waage in die Fremde gezogen.

Einst ging Anton an der verbängniftvollen Berberge vorüber, in welcher sein Prinzipal verwundet worden war. stand einen Augenblick still und sab mit Reugier auf das alte haus und ben hofraum, in welchem jest weißrödige Solbaten beschäftigt waren, ihr Leberzeug zu färben und zu glätten. Da erblickte er ein Wesen im schwarzen Kaftan, welches wie ein Schatten aus ber Schenktube quer über bie Einfahrt bim glitt. Es waren die schwarzen Ohrloden, es war bas kleine Räppchen, es war Figur und Haltung bes alten Bekannten Schmeie Tinkeles. Ach, aber es war nicht sein Geficht. Der frühere Tinkeles war in seiner Art ein bübscher Bursch gewefen. Er hatte seine beiben Locken ftets so glangend und totett getragen, wie einem Geschäftsmann nur möglich ift, er hatte hübsche rothe Lippen gehabt und einen leichten Rosaschimmer auf seinen gelben Bangen. Der gegenwärtige Schmeie war nur ein Schatten bes frühern. Er fab gespenftig bleich aus, seine Nase war spitz und bleich geworben, und sein Ropf hing ihm nach vorn, wie ber Relch einer welkenben Blume am Bach Ribron.

Anton rief erstaunt: "Tinkeles, seid Ihr's wirklich?" und trat auf ihn zu. Tinkeles schrak zusammen, wie von einem Blitztrahl getroffen, und starrte mit aufgerissenen Augen Anton an, ein Bild des Schreckens und der Furcht. "Gott gerechter!" waren die einzigen Worte, welche über seine blutlosen Lippen kamen.

"Was habt Ihr, Tinkeles? Ihr seht ja aus wie ein

armer Sfinder! Bas treibt Ihr hier am Plat? und wie jum Teufel kommt Ihr gerade in dieses Haus?"

"3d kann boch nichts bafür, daß ich hier bin," antwortete ber Geschäftsmann noch immer in halber Bewußtlosigkeit: ..ich fann boch nichts bafür, daß ber Brinzipal hat solches Unglud gehabt mit bem Meuschen. Sein Blut ift ja geflossen wegen ber Waaren, welche ber Mausche Fischel hatte abgeididt und batte das Geld bereits gezogen. 3ch bin unschuldig, Herr Wohlfart, auf meine ewige Seligkeit, ich habe nicht gewußt, daß ber Wirth ist ein so schlechter Mensch, und wird die Hand aufheben gegen den Herrn, welcher vor ihm steht ohne Hut, ohne Mütze. — Ohne Mütze," jammerte er lauter, "in blogem Ropf, Sie können glauben, es ift mir gewesen, als wenn ein Schwert fiele in meinen Leib, als ich habe gesehen, wie der Wirth sich benommen hat so gewaltthatig gegen einen Mann, ber vor ihm ftand mit aufgerichtetem Haupt als ein Ehrenmann, was er ist gewesen sein Lebelana."

"Bort, Schmeie," fagte Anton, erftaunt auf ben Galigier blidenb, ber immer noch barnach rang, burch Worte feine Fassung wieder zu gewinnen, "hört, mein Bursch, Ihr seid bier in biefer Herberge gewesen, als die Wagen geplundert wurden. Ihr habt aus einem Bersted unsern Streit mit bem Birth angeseben. Ihr kennt den Wirth und wohnt noch hier, ich will Euch gerade beraus sagen, was Ihr mir zur Hälfte eingestanden habt. Ihr habt von dem Abladen der Bagen gewußt; und ich will Euch noch etwas anvertrauen. Ihr habt ein Interesse baran gehabt, daß die Fuhrleute hier prüdblieben, und 3hr habt mit bem Wirth unter einer Dede gestedt. Nach bem, was Ihr mir gesagt habt, lasse ich Euch nicht los, bevor ich Alles weiß. Ihr werdet entweder jetzt auf mein Zimmer tommen und mir freiwillig gefteben, was Ihr wift, ober ich führe Euch jum Militar und laffe Ench von den Soldaten verbören."

Tinkeles war vernichtet. "Gott meiner Bäter, es ist schrecklich, es ist schrecklich!" wimmerte er leise und klapperte mit den Zähnen.

Anton fühlte Mitleid mit der großen Angst des Mannes und sagte: "Kommt mit mir, Tinkeles; ich verspreche Euch, wenn Ihr ehrlich gesteht, soll Euch nichts geschehen."

"Was soll ich gestehn bem Herrn," ächzte Schmeie, "wo ich boch nichts habe zu gestehn?"

"Wenn Ihr nicht gutwillig kommt, so rufe ich die Sobbaten," sagte Anton barsch.

"Nichts von Soldaten," bat Tinkeles wieder schauernd, "ich will kommen mit Ihnen und will sagen, was ich weiß, wenn Sie mir wollen versprechen, daß Sie mich verrathen gegen Niemanden, nicht an Ihren Prinzipal und nicht an Wausche Fischel, auch nicht an den schlechten Menschen, diesen Wirth, und an keinen Soldaten."

"Kommt," sagte Anton und wies mit der Hand die Straße hinab. So führte er den Willenlosen wie einen Gefangenen mit sich fort und verwandte kein Auge von ihm, weil er bestürchtete, daß Schmeie den Rathschlägen seines bosen Gewissens folgen und in eine Seitengasse entlaufen konnte.

Der Galizier hatte nicht den Muth dazu, er schlich mit gesenktem Haupt neben Anton ber, sah ihn zuweilen seufzend an und gurgelte unverständliche Worte vor sich hin. Auf Antons Zimmer sing er aus freien Stücken an: "Es ift mir gewesen eine Last auf meinem Herzen, ich habe nicht können schlasen, ich habe nicht können essen, ich habe nicht können essen, ich habe nicht können essen und trinken, und wenn ich gelaufen bin, um zu machen ein Geschäft, so hat es mir in der Seele gelegen, wie ein Stein in einem Glase: wenn man trinken will, sallt der Stein auf die Zähne, und man de schüttet sich mit Wasser. Weh! was habe ich mich beschüttet!"

richtige Klage. "Ich bin hergekommen wegen ber Wagen," fuhr Tinkeles

baftig fort und fab Anton furchtsam an. "Der Mausche batte boch mit Ihnen gehandelt seit zehn Jahren, und immer ebrlich, und Sie baben verbient ein gutes Stud Gelb an ihm; und ba bat er gemeint, daß jetzt gekommen ware die Zeit, wo er anfangen konnte ein großes Geschäft und mit Ihnen seine Abrechnung machen. Und wie losgegangen ist bas Geidrei und bas Geschmuse, ba ift er zu mir gesommen und hat zu mir gesagt: "Schmeie," sagt' er, "bu hast keine Furcht," fegt' er. "Lag fie schießen und gehe unter fie und fieb. bag bu anhältst bie Wagen für mich. Bielleicht kannst bu sie verlaufen unterwegs, vielleicht bringft bu mir fie zurud, es ift immer bester, wir haben sie, als es hat sie ein Anderer." So bin ich bergekommen und babe gewartet, bis die Bagen angekommen find, und habe gesprochen mit dem Wirth: weil bie Baaren boch nicht würden kommen in Ihre Sande, ware es am besten, sie kamen wieder in unsere. Aber bag ber Birth foll fein ein folder Blutmenfc, bas habe ich nicht gewollt und habe ich nicht gewußt, und seit ich habe gesehen, wie er Ihrem Herrn hat aufgeschnitten ben Rock, babe ich feine Rube gehabt, und ich habe immer gefehn vor mir bas blutige Bemb und bas feine Tuch von seinem grünen Rock. velches entawei geschnitten war."

Anton hörte die Geständnisse des Tinkeles mit einem Intersse an, welches den Widerwillen überwog, den er gegen das — nicht seltene — Mandver der galizischen Händler empfand. Er begnügte sich dem Sünder zu sagen: "Eurer Schurkerei verdankt Herr Schröter seinen wunden Arm, und wären wir Euch nicht in die Quere gekommen, so hättet Ihr uns zwanzigtausend Thaler gestohlen."

"Es sind nicht zwanzigtausend," rief Schmeie sich windend, "die Wolle steht schlecht, und mit Talg ist nichts zu machen. Es sind weniger als zwanzig."

"So," sagte Anton verächtlich; "und was werde ich jetzt mit Euch thun?"

"Thun Sie nichts mit mir," bat Schmeie beweglich und legte seine Hand bittend auf Antons Rock. "Lassen Sie schlen die Baaren, seien Sie damit zufrieden. Es ist ein schones Geschäft, das der Mausche Fischel nicht hat machen konnen, weil Sie ihn haben daran gehindert."

"Es thut Euch noch leib?" erwiederte Anton erzürnt.

"Es ist mir recht so, daß Sie die Waaren haben," sagte der Jude, "denn Sie haben vergossen Ihr Blut darüber. Und deshalb thun Sie nichts mit mir; ich will sehen, daß Ihnen kann in andern Sachen zu Gefallen sein. Wenn Sie etwas zu thun haben hier am Ort sür mich, es wird mir sein eine Beruhigung, daß ich Ihnen kann zu etwas verhelsen."

Anton antwortete kalt: "Wenn ich Euch auch versprochen habe, Eure Spizhüberei bem Gericht nicht anzuzeigen, so können wir doch mit Euch kein Geschäft mehr machen. Ihr seib ein schlechter Mensch, Tinkeles, und habt Euch gegen unser Haus unredlich bewiesen. Wir sind von jest ab geschiebene Leute."

"Barum sagen Sie mir, baß ich ein schlechter Mensch bin?" klagte Tinkeles; "Sie haben mich gekannt als ehrlichen Mann seit Jahren, wie können Sie sagen, daß ich schlecht bin, weil ich habe einmal machen wollen ein Geschäft, und habe babei Unglikk gehabt und hab's nicht gemacht? Ist das schlecht?" —

"Es ift genng," fagte Anton, "Ihr kunt jetzt gehen." Tinkeles blieb stehen und frug: "Können Sie vielleicht brauchen neue kaiserliche Ducaten? Ich kann sie Ihnen besorgen mit fünf und ein Biertel." — "Ich will nichts von Euch," sagte Anton, "geht."

Der Jude ging zögernd bis zur Thur und brehte wieder um. "Es ist zu machen ein schönes Geschäft mit hafer, wenn Sie wollen mit übernehmen die Lieferung, ich will Ihnen einen Theil verschaffen: es ist dabei zu verdienen ein rares

"Ich mache keine Geschäfte mit Euch, Tinkeles; geht in Gottes Ramen."

Der Jude schlich hinaus: noch einmal trakte es an ber Thir, aber bas Gewissen war in dem Schelm so mächtig gworden, daß er sich nicht mehr in das Zimmer traute. Rach einigen Minuten sah Anton, wie er schwermüthig quer über die Straße ging.

Seit biesem Tage wurde Anton burch ben reuigen Tinleles in Belagerungszustand gesetzt. Kein Tag verlief, wo ber Galizier sich nicht an Anton herandrängte und in seiner Beise Bersöhnung mit ihm suchte. Bald übersiel er ihn auf ber Strafe, balb fwrte sein unficheres Rlopfen ben Beschäftigten am Schreibtisch, immer aber hatte er etwas anzubieten der Neues mitzutheilen, wodurch er Gnade zu erwerben hoffte. Ribrend war seine Erfindungstraft, er erbot fich, alles Mögliche für Anton zu kaufen ober zu verkaufen, jede Ant von Geschäftsgängen zu machen, zu spioniren und zuzutragen. Und als er entbedte, daß Anton auch mit Offizieren berkehrte, und daß besonders ein junger Lieutnant mit zartem Besicht und einem fleinen Bart zuweilen mit Anton aus ber Achanration ging und die Wohnung besselben besuchte, da sing Tinkeles an, auch folde Gegenstände anzubieten, bie nach seiner Meinung für einen Offizier angenehm sein mußten. Inton blieb zwar babei, jebes Geschäft mit bem Gunber zu ermeiden, konnte aber zulett nicht mehr über's Herz bringen, ben armen Teufel rauh zu behandeln, und Tinteles ertannte ans manchem unterbrückten Lächeln ober aus kurzen Fragen Antons, bak feine Kürsprache beim Chef bes Saufes nicht unmöglich sei. Und er warb barum mit ber Ausbauer seines Abuberen Jakob.

An einem Morgen Kirrte ber junge Rothsattel in Antons 3immer. "Ich werbe trant gemelbet, habe ftarken Katarrh

und muß in meinem trostlosen Quartier bleiben," sagte er, sich auf dem Sopha niederlassend. "Sie können mir heut Abend helsen die Zeit vertreiben. Wir spielen eine Partie Whist. Ich habe noch unsern Doctor und einen und den andern Lameraden dazu aufgesordert. Werden Sie kommen?"—Erfreut und ein wenig geschmeichelt sagte Anton zu. "Gut," suhr der junge Herr sort, "dann müssen Sie mir auch die Möglichkeit geben, mein Geld an Sie zu verlieren; das elende Bingt-un hat mir die Taschen rein ausgesegt. Leihen Sie mir auf acht Tage zwanzig Ducaten." "Nit Bergnügen," sagte Anton und suchte eilig seine Börse hervor.

Als der Lieutnant das Geld nachlässig in seine Tasche stedte, Nang auf der Strase der Husschlag eines Pferdes; schnell trat er an das Fenster. "Wetter, das ist eine hübsche Late, polnisches Blut, der Roßkamm hat sie einem der Rebellen gestohlen und will jetzt einen ehrlichen Soldaten damit anführen."

"Bober wissen Sie, daß das Pferd zu verkaufen ist?" frug Anton, der nnterdeß am Schreibtisch einen Brief siegelte.

"Seben Sie nicht, daß ein Gauner das Thier im Parabemarsch vorbeiführt?"

In dem Augenblick klopfte es leise an der Thür, und Schmeie Tinkeles schob zuerst sein lockiges Haupt und darauf den schwarzen Kaftan in die Stude und gurgelte unterwürfig: "Ich wollte die gnädigen Herren fragen, ob sie vielleicht wollen ansehen ein Pferd, welches so viel Louisd'or werth ist, als es Thalerstücke kostet. — Wenn Sie doch nur gehen wollten dis an das Fenster, Herr Wohlfart, Sie sollen es ja nur ansehen; sehen ist nicht kausen."

"Ift biese Gestalt einer von Ihren Geschäftsfreunden, Wohlfart?" frug ber Lieutnant lachend.

"Er ist es nicht mehr, Herr von Rothsattel," antwortete Anton in bemselben Ton, "er ist in Ungnade gefallen. Diesmal gilt sein Besuch Ihnen. Nehmen Sie sich in Acht, er wird Sie verführen, das Pferd zu kaufen."

Der Händler hörte aufmerksam ber Unterredung zu und bestete seinen Blick neugierig auf den Lieutnant. "Wenn der gnädige Herr Baron will kaufen das Pferd," sagte er, zudringlich zu dem Lieutnant tretend und denselben unverrückt anstarrend, "so wird es ein schönes Reitpferd sein auch auf dem Ent in Ihrer Wirthschaft."

"Bas jum Henker weißt bu von meinem Gut?" fagte ber Lieutnant; "ich habe tein Gut!"

"Rennt 3hr biefen Herrn?" frug Anton.

"Barum soll ich ihn nicht kennen, wenn er es ist, welcher bas große Gut hat in Ihrem Lande und jetzt gebaut hat eine Fabrik, worin er macht Zuder aus Biehfutter."

"Er meint Ihren Herrn Bater," sagte Anton zum Lieutnant; "Tinkeles hat seine Berbindung auch in unserer Provinz und halt sich oft Monate bei uns auf."

"Bas ich höre!" rief ber Galizier nachbenkend, "es ist ber Bater von dem Herrn Ofsizier. Um Bergebung, Herr Bohlfart, also Sie sind bekannt mit dem Herrn Baron, welcher ist der Bater von diesem Herrn?" — Um den Schnurrbart des Lieutnant zuckte ein Lächeln.

"Ich habe den Bater dieses Herrn wenigstens gesehen," antwortete Anton, unwillig über die zudringliche Frage des Händlers und darüber, daß er das Erröthen seiner Wangen sühlte.

"Und um Bergebung, wenn ich fragen barf, Sie tennen ben herrn Offizier genau, wie man tennt einen jungen Kreund —"

"Bas geht Euch das an, Tinkles?" frug Anton barsch und erröthete noch tiefer, weil er auf die Frage nicht so recht zu autworten wußte.

"Ja, er ist mein guter Freund, Jude," sagte der Lieutnant, auf Antons Schulter schlagend. "Er ist mein Cassirer, er hat mir heute erst zwanzig Ducaten geborgt und wird mir kein Geld geben, um dein Pferd zu kausen. Also geh zum Teufel."

und muß in meinem trostlosen Quartier bleiben," sagte er, sich auf dem Sopha niederlassend. "Sie können mir heut Wend helsen die Zeit vertreiben. Wir spielen eine Partie Whist. Ich habe noch unsern Doctor und einen und den andern Lameraden dazu aufgesordert. Werden Sie kommen?"—Erfreut und ein wenig geschmeichelt sagte Anton zu. "Gut," suhr der junge Perr sort, "dann müssen Sie mir auch die Wöglichkeit geben, mein Geld an Sie zu verlieren; das elende Bingt-un hat mir die Taschen rein ausgesegt. Leihen Sie mir auf acht Tage zwanzig Ducaten." "Wit Bergnügen," sagte Anton und suchte eilig seine Börse hervor.

Als der Lieutnant das Geld nachlässig in seine Tasche stedte, Nang auf der Straße der Husschlag eines Pferdes; schnell trat er an das Fenster. "Wetter, das ist eine hübsche Kate, polnisches Blut, der Roßtamm hat sie einem der Rebellen gestohlen und will jett einen ehrlichen Soldaten damit anführen."

"Bober wissen Sie, daß das Pferd zu verkaufen ift?" frug Anton, der unterdeß am Schreibtisch einen Brief siegelte.

"Seben Sie nicht, daß ein Gauner das Thier im Parademarsch vorbeiführt?"

In dem Augenblick klopfte es leise an der Thur, und Schmeie Tinkeles schob zuerst sein lockiges Haupt und darauf den schwarzen Kastan in die Stude und gurgelte unterwürsig: "Ich wollte die gnädigen Herren fragen, ob sie vielleicht wollen ansehen ein Pferd, welches so viel Louisd'or werth ist, als es Thalerstücke kostet. — Wenn Sie doch nur gehen wollten bis an das Fenster, Herr Wohlfart, Sie sollen es ja nur ansehen; sehen ist nicht kaufen."

"Ift biese Gestalt einer von Ihren Geschäftsfreunden, Wohlfart?" frug ber Lieutnant lachend.

"Er ist es nicht mehr, Herr von Rothsattel," antwortete Anton in demselben Ton, "er ist in Ungnade gefallen. Diebmal gilt sein Besuch Ihnen. Nehmen Sie sich in Acht, er wird Sie verführen, das Pferd zu kaufen."

Der Händler hörte aufmerksam ber Unterredung zu und hestete seinen Blick neugierig auf den Lieutnant. "Wenn der gnädige Herr Baron will kaufen das Pferd," sagte er, zudringlich zu dem Lieutnant tretend und denselben underrückt anstarrend, "so wird es ein schönes Reitpferd sein auch auf dem Gnt in Ihrer Wirthschaft."

"Bas zum henter weißt bu von meinem Gut?" fagte ber Lieutnant; "ich habe kein Gut!"

"Rennt 36r biefen Berrn?" frug Anton.

"Warum soll ich ihn nicht kennen, wenn er es ist, welcher bas große Gut hat in Ihrem Lande und jetzt gebaut hat eine Fabrik, worin er macht Zuder aus Biehfutter."

"Er meint Ihren herrn Bater," sagte Anton zum Lieutnant; "Tinkeles hat seine Berbindung auch in unserer Provinz und hält sich oft Monate bei uns aus."

"Bas ich höre!" rief ber Galizier nachbenkend, "es ift ber Bater von dem Herrn Offizier. Um Bergebung, Herr Bohlfart, also Sie sind bekannt mit dem Herrn Baron, welcher ist der Bater von diesem Herrn?" — Um den Schnurrbart des Lientmant zucke ein Lächeln.

"Ich habe ben Bater bieses Herrn wenigstens gesehen," autwortete Anton, unwillig über bie zubringliche Frage bes Händlers und barüber, daß er das Erröthen seiner Wangen sühlte.

"Und um Bergebung, wenn ich fragen barf, Sie kennen ben herrn Offizier genau, wie man kennt einen jungen Krennd —"

"Bas geht Euch das an, Tinkeles?" frug Anton barsch und erröthete noch tiefer, weil er auf die Frage nicht so recht zu antworten wußte.

"Ja, er ist mein guter Freund, Jube," sagte ber Lieutnant, auf Antons Schulter schlagend. "Er ist mein Cassirer, er hat mir heute erst zwanzig Ducaten geborgt und wird mir kein Geld geben, um dein Pferd zu kausen. Also geh zum Teufel."

Der Händler lauschte mit vorgebogenem Hals auf jedes Wort des Ofsiziers und sah die jungen Männer mit einer Neugierde, und wie Anton zu bemerken glaubte, mit einer Theilnahme an, welche von seinem gewöhnlichen lauernden Wesen verschieden war. "Also zwanzig Ducaten hat er Ihnen geborgt," wiederholte er mechanisch, "er wird Ihnen auch mehr borgen, wenn Sie mehr von ihm verlangen. Ich weiß," murmelte er, "ich weiß."

"Was wift Ihr?" frug Anton.

"Ich weiß doch, wie es ist unter jungen Herren, welche gut Freund mit einander sind," sagte der Händler mit einer nachdrücklichen Bewegung des Kopses. "Also Sie können das Pferd nicht brauchen, Herr Wohlsart? So empsehle ich mich Ihnen, Herr Wohlsart." Bei diesen Worten kehrte er kurzum und verschwand. Gleich darauf hörte man das Pferd im Trade fortreiten.

"Ist bas ein verrickter Kert!" rief ber Lieutnant, bem Davoneilenben nachsehenb.

"Er ist sonst nicht so schnell bereit sich zu entfernen," er wiederte Anton, verwundert über das räthselhafte Benehmen des Geschäftsmannes. "Wahrscheinlich hat Ihre Unisorm seinen Abgang beschleunigt."

"Ich hoffe, sie hat Ihnen einen Gefallen gethan. Also beut Abend," sagte ber Lieutnant grüßend und verlich bas Limmer.

Am Nachmittag tönte wieder das leise Alopsen an Antons Thür, Tinkeles erschien auf's Neue. Er sah sich vorsichtig in der Stude um und trat, ohne auf Antons sinstere Stirn zu achten, nahe an ihn heran. "Erlauben Sie mir zu fragen," sprach er mit vertraulichem Kopfschütteln, "ist es in der Bahr heit, daß Sie ihm geborgt haben zwanzig Ducaten, und daß Sie ihm geben würden noch mehr, wenn er mehr haben wollte?"

Anton sach ben Händler erstaunt an und sagte aufstehenb: "Ich habe ihm bas Geld gegeben und werde ihm noch mehr

geben. Und jetzt sagt Ihr mir gerade herans, was Euch im Lopfe herum geht. Denn ich sehe, Ihr habt mir etwas mitsutheilen."

Tinkeles machte ein schlaues Gesicht und zwinkerte bebeutungsvoll mit den Augen. "Wenn er auch ist Ihr guter Freund, so nehmen Sie sich doch in Acht, daß Sie ihm borgen kin Geld. Wissen Sie was, borgen Sie ihm keinen Gulden mehr," wiederholte er nachbrikklich.

"Und weßhalb nicht?" frug Anton. "Euer guter Rath ist mir nichts werth, wenn ich nicht weiß, aus welchen Grünben Ihr mich warnt."

"Und wenn ich Ihnen sage, was ich weiß, wollen Sie bann sprechen filr mich bei Herrn Schröter, daß er nicht mehr benkt an die Frachtwagen, wenn er mich sieht in Ihrem Comwir?" frug ber Jude schnell.

"Ich will ihm sagen, daß Ihr mir seit der Zeit in anderer Weise ehrlich gedient habt. Was er dann thun wird, sieht bei ihm," erwiederte Anton eben so schnell.

"Sie werben sprechen für mich," sagte ber Händler, "das ist mir genug. Und Sie sollen hören, was Ihnen erhalten kann Ihr gutes Geld. — Es steht faul mit dem Rothsattel, dem Bater dieses jungen Menschen, sehr faul; das Unglück hält über ihn eine schwarze Pand. Er ist ein verlorner Mensch. Es ist ihm nicht zu helsen."

"Boher habt Ihr diese Nachricht?" rief Anton erschrocken. "Es ist unmöglich," setzte er ruhiger hinzu, "es ist eine Unwahrheit, Geschwätz von Winkelagenten und ähnlichem Boll."

"Glauben Sie meiner Rebe," sprach der Jude mit einem eindringlichen Ernst, welcher seine Figur größer machte und sogar seine Sprache weniger mißtönend. "Sein Bater ist unter den Handen von Einem, der heimlich wandelt wie ein Engel des Berberbens. Er geht und legt seinen Strick um den Hals der Menschen, die er bezeichnet hat, ohne daß ihn Einer sieht. Er zieht den Strick zu, und sie fallen um, wie die hölzernen

Regel. Warum wollen Sie Ihr Gelb verlieren an solche Leute, die schon tragen die Schlinge am Halse?"

"Wer ist ber Teufel, ben Ihr meint, wer hat ben Baron in Händen?" rief Anton in einer Aufregung, welche ihn alle Borsicht vergessen ließ.

"Was nützt ber Name," erwiederte der Galizier kalt. "Benn ich auch wüßte den Namen, so würde ich ihn doch nicht sagen, und wenn ich ihn sage, es kann Ihnen nichts helsen und dem Rothsattel auch nicht, denn Sie kennen den Mann nicht, und Ihr Baron kennt ihn vielleicht auch nicht."

"Ift biefer Mann Chrenthal?" frug Anton.

"Ich kann ben Namen nicht sagen," wiederholte ber Handler mit einem Achselzucken, "aber ber Hirsch Schrenthal ist es nicht."

"Benn ich Euren Worten glauben soll, und wenn Ihr mir damit einen Dienst leisten wollt," suhr Anton ruhiger fort, "so müßt Ihr mir Genaues mittheilen. Ich muß den Namen dieses Mannes wissen, und ich muß Alles wissen, was Ihr über ihn und den Freiherrn gehört habt."

"Nichts habe ich gehört," erwiederte der Händler verstodt, "wenn Sie mich fragen wollen, wie die Gerichte fragen. Eine Rede, die gesprochen ist, versliegt in der Lust wie ein Geruch, der Eine fängt das auf, der Andere jenes. Ich kann Ihnen nicht sagen die Worte, die ich gehört habe, und ich will sie nicht sagen um vieles Geld. Ich will nicht die Hand legen an meine Gebetschnüre und vor Gericht zeugen. Was ich spreche, ist gut für Ihr Ohr und für kein anderes. Ihnen aber sage ich, daß Zwei haben zusammen gesessen nicht einen Abend, viele Abende, und nicht in einem Ichre, sondern mehrere Iahre, und sie haben leise mit einander gemurmelt in unserer Herberge hinten an dem Geländer, wo unten das Wasser läuft. Und das Wasser hat gemurmelt unten, und sie haben gemurmelt unten, und sie haben gemurmelt oben siber dem Wasser. Ich sag in der Stude auf meinem Strohsack, daß sie glaubten, ich schließe. Und ost

habe ich gehört aus bem Munde von Beiben den Namen Rochsattel und den Namen von seinem Gute. Und ich weiß, daß ein Unglück über ihm steht, aber weiter weiß ich nichts. Und jest ist es gesagt und ich werde gehen. Der gute Rath, den ich Ihnen gegeben habe, soll sein Ihre Bezahlung für den Tag, wo Sie gesochten haben mit einer Pistole für die Wolle und für die Häute. Und Sie werden denken an das Bersprechen, das Sie mir gegeben haben."

Anton sah besorgt vor sich nieder. Durch Bernhard wußte er, daß der Freiherr mit Ehrenthal in vielsacher Berbindung stand, und dieser Berkehr des Gutsbesitzers mit dem übelberücktigten Speculanten war ihm schon oft aufsallend erschienen. Aber was Tinkeles sagte, klang doch zu unglaublich, er selbst hatte nie etwas Ungünstiges über die Berhältnisse des Freiherrn gehört. "Bei dem, was Ihr mir heut erzählt habt," sprach er nach einer Weile, "kann ich mich nicht beruhigen. Ihr werdet Euch besinnen, vielleicht erinnert Ihr Euch an die Namen und einzelnen Worte, die Ihr gehört habt."

"Bielleicht werde ich mich erinnern," erwiederte der Galizier mit einem eigenthümlichen Ausbruck, der dem bekümmerten Anton entging. "Und so haben wir geschlossen unsere Rechnung, ich habe Ihnen Sorge gemacht und Gesahr, dasur habe ich Ihnen jetzt gethan einen Gesallen. Einen großen Gesallen," setzte er selbstgefällig in das betrossene Gesicht Antons blidend hinzu. — "Können Sie gebrauchen Louisd'or gegen Banknoten?" frug er plötzlich im Geschäftston; "ich kann Ihnen lassen Louisd'or, wenn Sie mir dasur geben Ducaten oder Banknoten."

"Ihr wist, ich mache keine Geldgeschäfte," antwortete Anton zerstreut. — "Bielleicht können Sie abgeben Wiener Wechsel auf gute Häuser?" — "Ich habe keine Wechsel abzugeben," sagte Anton ärgerlich.

"Gut," sagte ber Jube, "eine Anfrage beißt Riemanden," und wandte sich zum Gehen. An der Thür hielt er noch einen Augenblick an. "Dem Seligmann, der das Pferd hat vorgeführt für die Herren und hat auf die Herren gewartet einen ganzen halben Tag, habe ich geben müssen zwei Gulden Minz. Es ist eine baare Auslage, die ich gemacht habe sür Sie, wollen Sie mir nicht wiedergeben meine zwei Gulden?"

"Gott sei Dank!" rief Anton wider Willen lächelnd, "jest seid Ihr wieder der alte Tinkeles. Nein, Schmeie, die zwei Gulden bekommt Ihr nicht."

"Und Sie wollen mir nicht abnehmen bie Louisd'or gegen Bapier auf Wien?"

"Auch nicht," erwieberte Anton.

"Abjes," sagte Tinkeles. "Benn ich Sie wiedersehe, sind wir gut Freund mit einander." Er ergriff die Alinke. "Und wenn Sie wissen wollen den Namen von diesem Mann, der den Rothsattel so herunterbringen kann, daß er klein wird, wie das Gras auf der Landstraße, wo Jedermann tritt darauf, so fragen Sie nach dem Buchhalter von Hirsch Schrenthal, mit Namen Izig. Beitel Izig wird sein der Name." Bei diesen Worten eilte Tinkeles zur Thür hinaus. Anton sprang ihm nach, aber der Händler hörte nicht auf sein Rusen und war aus der Hausthür geschlüpst, bevor Anton ihn einholen konnte. Da gegründete Aussicht war, ihn in Aurzem wieder zu sehen, so ging Anton, sehr beschäftigt durch die Geständnisse des wunderlichen Heiligen, auf sein Zimmer zurück.

Was er gehört hatte, mußte er sogleich dem Sohne des Freiherrn mittheilen. Er sagte sich, daß dei dem großen Zartgefühl seines militärischen Freundes diese Mittheilung schwierig sei. "Aber es muß geschehen, noch heut Abend ziehe ich ihn dei Seite, ich gehe zeitig zu ihm, oder bleibe beim Ausbruch zurück."

Diesem guten Borsatz gönnte bas Schicksal eine bequeme Ausksührung nicht. So früh Anton auch in bas Quartier bes jungen Rothsattel eilte, er fand boch bie Stube bereits burch fünf bis sechs Husarenlieutnants besetzt. Eugen lag in seinem Schlafrod auf bem Sopha, die Escabron lagerte um ihn herum. Gleich nach Anton trat der Doctor ein. "Wie geht's?" frug dieser zum Aranken tretend.

"Gut genug," erwieberte Eugen; "ich brauche Ihre Giftvulber nicht."

"Etwas Fieber," fuhr ber Doctor fort, "eingenommener Kopf und so weiter. Es ist zu heiß hier, ich schlage vor, bas Fenster zu öffnen."

"Beim Teufel, das werben Sie nicht, Doctor," rief ein junger Herr, der sich aus zwei Stühlen eine Art Bank zu- sammengerückt hatte. "Sie wissen, daß ich außer dem Dienst keinen Zug vertragen kann." — "Lassen Sie zu," rief Eugen, "wir sind Homdopathen, die Wärme vertreiben wir durch Bärme. Bas trinken wir?"

"Irgend ein Punsch wird für den Patienten immer noch em gefündesten sein," sagte der Doctor.

"Holen Sie die Ananas, bester Anton, sie liegt mit bem ganzen Apparat hier nebenan," bat Eugen.

"Ei," rief ber Doctor, als Anton die Frucht und ber Bursch einen Korb Wein hereinbrachten, "ein süßer Coloß, ein ausgezeichnetes Exemplar. Mit Berlaub, ich mache den Bunsch, die Mischung muß nach dem Zustand des Patienten eingerichtet werden." Er griff nach seiner Tasche, brachte ein schwarzes Bested hervor und suchte ein Messer zum Zerschneiden der Frucht.

"Alle Better! plagt Sie der Tenfel! Zum Henker mit Ihrem Befted!" riefen sämmtliche Husarenoffiziere ausspringend. Bie Peckenseuer suhren die Berwünschungen um das Haupt des Doctors.

"Meine Herren," rief ber Doctor, nur wenig eingeschücktert durch ben Sturm des Unwillens, "hat Einer von Ihnen ein Messer? Sehen Sie nicht erft nach, ich weiß, Keiner hat eins. Spiegel und Bürste, weiter darf man in Ihren Taschen boch nichts suchen. Und versteht Einer von Ihnen eine Bowle zu machen, die ein Mann von Herz und Welt trinken kann? Austrinken, ja, aber machen können Sie nichts."

"Ich will's versuchen, Doctor," sagte Bolling aus einer Ede. "Ah, herr von Bolling, Sie auch hier?" erwiederte der Doctor mit einer Berbengung.

Bolling nahm ihm die Ananas aus der Hand und hielt fie sorgfältig aus dem Bereich des medicinischen Armes. "Kommen Sie, Anton," rief er, "und verhüten Sie, daß dieses Ungeheuer von Doctor mit seinem Tranchirmesser dem Getränk zu nahe kommt."

Während Anton mit bem älteren Lieutnant in eifriger Thätigkeit war, zog ber Doctor zwei Spiele Karten aus ber Tasche und legte sie seierlich auf ben Tisch.

"Fort mit Ihren Karten," rief Eugen, "beut wenigstens wollen wir ohne Sunde beisammen bleiben."

"Sie können's ja nicht," spottete ber Doctor, "Sie selbst sind ber Erste, der darnach greisen wird. Ich beabsichtigte nichts, als ein ruhiges Whist mit stabilem Pare nach rechts und links, ein Spiel für fromme Einsiedler. Was Sie aber mit diesen Larten ansangen, das wird die Zeit lehren. Hier liegen sie beim Leuchter."

"Hört nicht auf ben Bersucher," rief einer ber Lieutnants lachenb.

"Wer die Karte zuerst anfaßt, zahlt ein Frühftud zur Strafe," ein anderer.

"Hier ist ber Trank," sagte Bolling und trug die Bowle auf den Tisch. Er goß ein. "Kosten Sie, Blutmensch," sagte er zu dem Doctor.

"Roh," entschied dieser, "morgen Abend wird fie trinkar sein."

Während die Herren sich über das Getrant stritten, griff Eugen nach einem Spiel Karten und zog es mechanisch in zwei häuschen ab, die er neben einander legte. Der Doctor

rief: "Dalt, gefangen! Er felbst gablt bie Strafe." Alles lacte und brangte an ben Tisch. "Die Bant, Doctor," riefen bie Offiziere, fie warfen ibm bie Karten zu, schnell tamen einige andere Spiele aus ben Taschen ber Herren an's Licht, ber Doctor legte ein Baufden Babier und Silber auf ben Tisch, bas Spiel begann. Man pointirte nicht gerabe boch, lunge Scherze begleiteten ben Gewinn und Berluft ber Spieler. Aud Anton ergriff eine Rarte und feste ohne Aufmertfamteit. Er vermochte bent nur mit Mühe an ber Unterhaltung Theil un nehmen, und fab mit inniger Theilnahme auf ben jungen Kothsattel, ber fich ahnungslos über die Karten beugte. Anton gewann einige Thaler, aber mit Migbehagen bemerkte er, bag Engen endloses Unglud hatte. Ein Ducaten nach bem anbern flog in die Tasche des Bankhalters. Da Anton bei dem Ber-Inft seines Wirthes nicht gang unbetheiligt war, so machte er kine Bemerkung barüber; aber ber Doctor felbst fagte au seinem Batienten, nachdem er wieder einige Ducaten eingeftricen batte: "Sie find beiß geworben, Sie baben Fieber, es ware am Mugften, wenn Sie nicht mehr spielten, ich babe noch nie einen Fieberkranken gehabt, der nicht im Bharao verloren bätte."

"Das geht Sie nichts an, Doctor," erwiederte Eugen heftig und setzte wieder.

"Du haft Unglud, Eugen," rief ber gutmuthige Bolling, "bu gebst wieber au sehr in's Geschirr."

Als ber Whzug beenbet war, nahm ber Doctor die Karten und stedte sie gemitthlich in die Tasche. "Die Bank hat stark gewonnen," sagte er, "aber ich höre doch auf, es ist genug des Guten."

Bieber erhob sich ein Sturm unter ben Offizieren. "Ich will Bank legen," rief Eugen, "geben Sie mir Ihre Casse, Bohlfart."

Der Doctor protestirte, endlich beruhigte er sich mit ber Ansicht, "vielleicht hat er Glüd als Bankier, man muß bem Menschen nicht die Gelegenheit entziehen, eine Scharte aus zuweisen."

Anton holte einige Cassenbillets aus der Tasche und legte sie schweigend vor Eugen hin, aber er selbst spielte nicht mehr. Traurig saß er da und sah auf seinen guten Freund, der mit einem Gesicht, das von Wein und Fieber glühte, auf die Karten der Spieler hinstarrte. Wieder flog ein Abzug auf den andern und wieder verlor Eugen, was er vor sich hatte. Die Cassenscheine flogen von ihm weg, kaum einmal siel ein Blatt zu seinen Gunsten. Berwundert sahen die Offiziere einander an. "Auch ich schlage vor, daß wir aushören," rief Bolling, "ein ander Mal geben wir dir Revanche."

"Ich will sie heut haben," rief Eugen, sprang auf und verschloß die Thür, "Keiner kommt heraus. Setzt ordentlich nnd wagt, hier ist Geld." Er warf einen Hausen Streichhölzer auf den Tisch. "Das Holz einen Champagnerthaler, morgen zahle ich; ich gebe zu, daß das Holz einmal gedrochen wird, unter einem Thaler kein Point." Wieder suhren die Karten auf den Tisch und wieder ging das Spiel fort. Anton bemächtigte sich unterdeß des Punschlössels und beschloß, nichts mehr in die Gläser zu gießen. Eugen verlor immersort; die Streichhölzer wurden wie durch eine geheime Kraft nach allen Richtungen sortgerissen. Eugen holte neue Bündel und rief: "Beim Abschied machen wir Rechnung." Da erhob sich Bolling und stampste mit dem Stuhle auf den Boden.

"Ein hundsfott, wer bie Stube verlägt," rief Eugen.

"Du bift ein Narr," sagte ber Andere unwillig; "es ift Unrecht, seinem nächsten Kameraden das Geld abzunehmen, wie wir heut mit dir thun. Ich habe so etwas noch nie ge sehen. Wenn hier der Satan sein Spiel hat, ich will ihm nicht helsen." Er setzte sich vom Tisch ab, Anton trat zu ihm; Beide sahen schweigend dem Uebermuth zu, mit welchem das Geld aus einer Hand in die andere geworsen wurde.

"Auch ich habe genug," fagte ber Doctor und zeigte ein

vides Bund Hölzer in seiner Hand. "Dies ist ein merd würdiger Abend; seit ich Karten kenne, ist mir so etwas noch nicht vorgekommen. Er vermag keine Paroli abzuschlagen."

Bon Neuem sprang Eugen zu dem Seitentisch, wo die Hölzer lagen, da ergriff Bolling den Rest des Packets, öffnete das Fenster und warf die Hölzer hinunter auf die Straße. "Besser, die Teuselsbolzen verdrennen da unten einen Stiesel, als hier deine Börse," rief er. Darauf schleuberte er die Karten auf die Erde. "Das Spiel soll aushören, du hast uns vorhin ausgetrumpst, wie einer aus der Wachtstube des alten Dessauers, ich thue jetzt dasselbe."

"Ich verbitte mir folche Befehle," rief Eugen gereizt.

Bolling schnallte seinen Säbel um und griff mit der Hand an das Gefäß. "Du wirst dich heut fügen," sagte er ernst, "morgen will ich dir vor dem Corps Rede stehen. Macht eme Rechnung, ihr Herren, wir brechen aus."

Die Marten wurden auf den Tisch geworfen, der Doctor säblte.

Eugen riß sinster die Brieftafel aus der Tasche und notitte seine Schuld an die Einzelnen. Ohne Behagen, mit luzem Gruß entsernte sich die Gesellschaft. "Es sind gegen achthundert Thaler," sagte der Doctor auf dem Wege. Boling zuckte die Achseln. "Ich hosse, er kann das Geld schaffen, aber ich wollte doch, daß Sie heut das Stempelpapier in Ihrer Tasche behalten hätten. Wenn von der Geschichte etwas verlantet, so wird Rothsattel keine Ursache haben sich zu sreuen. Bir alle werden gut thun, über den Vorsall zu schweigen, auch Sie, Herr Wohlfart, bitte ich barum."

Anton ging in stürmischer Bewegung nach Hause. Den ganzen Abend hatte er wie auf Kohlen gesessen und dem Berschwender in der Stille die dittersten Borwürfe gemacht. Er schalt sich, daß er ihm Geld gelieben hatte, und fühlte doch, wie unpassend es gewesen ware, seinen Wunsch nicht zu gewähren.

Als er am nächsten Worgen Eugen aufsuchen wollte, öffnete sich die Thür, und Eugen selbst trat in das Zimmer, verstimmt, niedergeschlagen, unsicher. "Ein nichtswürdiges Malheur gestern," rief er, "ich bin in arger Alemme; ich muß heut achthundert Thaler schassen und habe in diesem Unglücksnest Niemand, an den ich mich wenden kann, als Sie. Seien Sie verständig, Anton, und besorgen Sie mir das Geld."

"Auch mir ist es nicht leicht, Herr von Rothsattel," etwiederte Anton ernst; "es ist keine unbedeutende Summe, und die Gelder, über die ich hier disponiren kann, sind nicht mein Eigenthum."

"Sie werben es schon möglich machen," suhr Eugen überrebend sort; "wenn Sie mir nicht aus der Berlegenheit helsen,
so din ich ganz rathlos. Der Shef versteht keinen Spaß,
ich riskire Alles, wenn die Geschichte nicht schnell abgemacht
wird." Er ergriff in seiner Berlegenheit Antons Hand und
bruckte sie ängstlich.

Anton sah in das verstörte Gesicht bessen, der Lenorens Bruder war, und erwiederte mit innerer Ueberwindung: "Ich habe eine kleine Summe, welche mir gehört, in der Casse unsers Geschäfts, und habe von hier aus Geld an unser Haus zu senden. Es wird möglich sein, daß ich unsern Cassirer auf mein Geld anweise, und die Summe, welche Sie brauchen, zurückbehalte."

"Sie sind mein Retter," rief Eugen erleichtert; in speteftens vier Wochen schaffe ich Ihnen achthundert Thaler zurrud," fügte er hinzu, bei der Aussicht auf das Geld geneigt das Beste zu hoffen.

Anton ging zum Schreibtisch und zählte bem Lieutnant bas Gelb auf. Es war ein großer Theil ber Summe, bie er von seinem Erbtheil übrig hatte.

Als Eugen das Papier unter lebhaftem Danke eingesteckt hatte, begann Anton: "Und jett, herr von Rothsattel, wünsche

ich Ihnen noch etwas mitzutheilen, was mir gestern ben ganzen Abend auf dem Herzen gelegen hat. Ich bitte Sie, mich nicht sür zudringlich zu halten, wenn ich Ihnen nicht verschweige, das Sie wissen müssen, und was doch ein Fremder kaum zu sagen das Recht hat."

"Benn Sie mir gute Lehren zutheilen wollen, so ist ber Augenblick schlecht gewählt," antwortete ber Lieutnant finster, "ich weiß ohnedies, daß ich einen dummen Streich gemacht habe, und din auf eine Strafrede meines Papa's gefaßt. Bas ich von ihm anhören muß, wünsche ich von keinem Dritten zu vernehmen."

"Sie trauen mir wenig Zartgefühl zu, herr von Rothsattel," rief Anton, aufrichtig bekümmert durch den Aerger des Offiziers. "Ich habe gestern aus einer allerdings wenig lautern Quelle gehört, daß Ihr herr Bater durch die Intriguen gewissenloser Speculanten in Verwickelungen gekommen ift oder doch kommen soll, welche seinem Bermögen Gefahr drohen. Auch der gefährliche Mensch, welcher die Känke gegen ihn schmiedet, ist mir genannt worden."

Der Lieutnant sah verwundert in das ernste Gesicht Antons und sagte endlich: "Teusel, Sie jagen mir einen Schrecken ein. Doch nein, es ist nicht möglich, Papa hat mir nie etwas davon gesagt, daß seine Berhältnisse nicht ganz in Ordnung sind."

"Bielleicht kennt er selbst nicht die Plane und die Rücksichigkeit der Menschen, welche die Whicht haben, seinen Credit für ihre Zwecke zu benutzen."

"Der Freiherr von Rothsattel ist nicht ber Mann, sich bon irgend Jemand benutzen zu lassen," entgegnete ber Lieutnant mit Stolz.

"Das nehme auch ich an," ränmte Anton bereitwillig ein. "Und doch bitte ich Sie, daran zu benken, daß die letzten großen Unternehmungen des Herrn Barons ihn mehrfach mit schlauen und wenig bedenklichen Händlern in Beruhrung ge-

bracht haben. Der mir ben Rath ertheilte, gab ihn offenbar in guter Meinung. Er sprach eine Ansicht aus, welche, wie ich fürchte, von einer Anzahl untergeordneter Geschäftsleute getheilt wird, daß Ihr Herr Bater in ernster Gesahr sei, große Summen zu verlieren. Und ich sordere Sie auf, mit mir zu dem Mann zu gehen, vielleicht gelingt es uns, mehr von ihm zu ersahren. Es ist derselbe Händler, den Sie gestern bei mir sahen."

Der Lieutnant sah sehr niedergeschlagen vor sich hin, er faßte, ohne ein Wort zu sagen, seine Dienstmütze, und Beibe eilten nach der Herberge, in welcher Tinkeles wohnte.

"Es wird am besten sein, daß Sie selbst nach ihm fragen," fagte Anton auf bem Bege. Der Offizier ging in bas Baus, er frug einen Hausknecht, ben Wirth, alle Hausgenoffen, welche ihm in ben Weg tamen: Someie war seit gestern Mittag abgereist. Sie eilten von ber herberge jum Stabtcommando und erhielten nach vielen Fragen bie Auskunft, daß dem Tinkeles sein Bag nach der tiltkischen Grenze visitt worben. So war ber Zudringliche plötzlich verschwunden, und burch seine Abreise erhielt die Warnung für Beibe noch grö-Bered Gewicht. Je langer fie über seine Bekenntniffe fprachen, besto aufgeregter wurde ber Lieutnant und um so weniger wußte er, was zu thun sei. Endlich brach er in großer Bewegung mit ber Rlage hervor: "Mein Bater ift vielleicht jest in Geldverlegenheit. Wie soll ich ihm meine Schuld go fteben? Es ist für mich ein verfluchter Fall. Boblfart, Sie find ein honetter Mann, benn Sie haben mir bas Gelb gelieben. obaleich Sie bie Rachrichten biefes unsichtbaren Juben schon im Ropfe hatten. Sie muffen jest weiter anftanbig fein und mir die Summe auf langere Zeit leihen."

"So lange, bis Sie selbst ben Wunsch aussprechen, sie gurudgugablen."

"Das ist gentil," rief ber Lieutnant, "und noch Gins, schreiben Sie selbst an meinen Bater. Sie wissen am besten,

was ber verrikkte Mensch Ihnen gesagt hat, und mir ist es langweilig, so etwas meinem Papa mitzutheilen."

"Aber Ihr Herr Bater wird die Einmischung eines Fremben mit Recht für zubringlich halten," entgegnete Anton, befangen burch die Aussicht, mit dem Bater Lenorens in Correspondenz zu treten.

"Mein Bater kennt Sie ja," sagte Engen überrebend; "ich erinnere mich, daß meine Schwester mir schon von Ihnen erzählt hat. Schreiben Sie nur, ich hätte Sie darum gebeten. Es ist wirklich besser, wenn Sie das übernehmen." Anton willigte ein. Er setzte sich auf der Stelle hin und berichtete dem Baron die Warnungen des Händlers.

So kam er in ber Frembe mit ber Familie bes Freiherrn in eine neue Berbindung, welche für ihn und die Rothsattel berbängnistvoll werden sollte.

## 4

Glücklich ber Ing, welcher über weite Flächen bes eigenen Grundes fcreitet; gludlich bas Haupt, welches bie Rraft ber grünenden Ratur einem verftundigen Willen zu unterwerfen weiß! Alles, was ben Menschen start, gesund und gut macht, das ist bem Landwirth zu Theil geworben. Sein Leben ist ein unaufhörlicher Rampf, ein endlofer Sieg. Ihm ftublt bie reine Gottesluft die Muskeln des Leibes, ihm zwingt die uralte Ordnung ber Natur auch die Gebanken zu geordnetem lauf. Er ift ber Priefter, welcher Beftanbigfeit, Bucht unb Sitte, die erften Tugenden eines Bolles, zu buten bat. Wenn andere Arten nützlicher Thätigkeit veralten, die seine ift fo ewig, wie bas Leben ber Erbe; wenn andere Arbeit ben Menschen in enge Mauern einschließt, in die Tiefen ber Erbe ober zwischen bie Holzplanken bes Schiffes, sein Blid bat nur wei Grenzen, oben ben blauen Simmel, und unten ben feften Grund. Ihm wird die höchste Freude bes Schaffens, benn

was sein Befehl von der Natur fordert, Pflanze und Thier, bas wächst unter seiner Band zu eigenem froben Leben auf. Auch bem Städter ift die grüne Saat und die goldene Salmfrucht bes Feldes, das Rind auf der Weide und bas galobpirenbe Füllen, Balbesgrün und Biefenduft eine Erquidung bes herzens; aber fraftiger, ftolger, ebler ift bas Bebagen bes Mannes, ber mit bem Bewußtfein über feine flur fchreitet, bies alles ift mein, meine Kraft erschuf es, und mir gereicht es aum Segen. Denn nicht in mubelosem Genug betrachtet er die Bilber, welche ihm die Natur entgegenhält. An jeden Blid knüpft sich ein Bunfch, an jeben Einbrud ein Borsat, jebes Ding bat für ihn einen Zwed, benn Alles, bas frucht bare Felb, bas Thier und ber Mensch soll Neues schaffen nach feinem Willen, bem Willen bes Gebieters. Die tägliche Arbeit ift fein Genug, und in biefem Genuffe wachft feine Rraft. — So lebt ber Mann, welcher felbst ber arbeitsame Wirth feines Gutes ift.

Und dreimal glücklich ber Herr eines Grundes, auf dem burch mehrere Menschenalter ein ftarker Kampf gegen die roben Launen ber Ratur geführt ift. Die Pflugschar greift tief in ben gereinigten Boben, anspruchsvolle Culturpflanzen breiten ibre Blatter in üppiger Bracht, auf ben Stengeln braunen fich große Dolben und körnerreiche Schoten, und unten in bet Erbe rundet sich mächtig die fleischige Wurzel. Dann kommt bie Zeit, wo sich tunstwolle Industrie auf den Acterschollen anflebelt. Dann ziehen bie abenteuerlichen Geftalten ber Daschinen nach bem Wirthschaftshof, ber ungeheure Rupferkessel fährt mit Blumen befranzt beran, große Raber mit hundert Bahnen breben fich gehorfam im Preise, lange Robren berschlingen sich in den neugebauten Räumen, und die mechanischen Belenke bewegen fich raftlos bei Tag und Racht. Eine eble Industrie! Sie erblüht ans ber Rraft bes Bobens und ber größert wieber diese Kraft. Wo der eigene Grund des Gutes seine Früchte ber Fabrik reichlich spendet, da arbeiten im Freien

bie uralte Bflugicar, im gemauerten Saus ber neue Dampfteffel brüberlich mit einander, um ihren herrn reicher zu machen, stattlicher und weiser. So lange er nur bie alten Salmfrüchte baute, die grüne Rabrung der Thiere und die runde Anollenfrucht, waren die Preise auf bem nächsten Bochenmarkt vielleicht bas, was ihn in ber fremben Welt am meisten intereffirte, und wenn ber Bauer im Dorf gegen ibn auftrumpfte, so war ibm bas vielleicht ber größte Aerger. Und mit abschließendem Stolz fab er aus seinem umgrenzten Areise, wie in die blaue Ferne hinein in das geschäftige Treiben ber großen Stabte, in die verwidelten Berhaltniffe, welche burd eine neue Zeit geschaffen find. Jest fteht er felbst mitten zwifchen ben Rabern bes mobernen Schaffens, er beobachtet viele Strömungen bes menschlichen Beiftes auch aukerhalb feiner Keldmart. Biele Gesetze bes Lebens lernt er tennen und viele Gebanten ber Menschen, er gewinnt einen anbern Makftab für ben Werth bes Mannes, jest wo er bas Gewühl bes Marttes, bas Arbeitszimmer bes Gelehrten auch für fich braucht. Er infipft seine Faben an Leute von anderm Beruf. und Fremde freuen fich, ihm die hand zu reichen und ibren Bortheil mit bem seinen zu verbinden. Immer größer werben bie Rreife, in welche ibn fein Interesse zieht, immer mächtiger ber Ginfluß, ben er auf Andere gewinnt.

Reben bem ländlichen Tagelöhner baut ein neues Geschlecht arbeitsamer Menschen seine Hitten auf ben Aderboden, in jeder Abstufung von Wissen und Bildung; allen kann er gerecht und allen zum Heil werden. In starker Zunahme wächst die Kraft seiner Landschaft, der Werth des Bodens steigt von Jahr zu Jahr, die lodende Aufsorderung zu größerem Erwerb treibt auch den zähen Bauer aus dem Sleise alter Gewohnbeit. Der schlechte Feldweg wird zur Chausse, der sumpfige Graben zum Kanal. Zwischen den Getreideseldern sahren die Reihen der Frachtwagen entlang, auf wüssen Stellen erheben sich die rothen Dächer neuer Wohnungen; der Briefzervag, E. u. d. L.

bote, ber sonst nur zweimal in ber Woche seine Lebertasche burch die Fluren trug, erscheint jest alle Tage, sein Ranzen ift schwer von Briefen und Zeitungen; und wenn er bei einem neuen Baus anhält, um ber jungen Frau, bie mit ihrem Manne von fern zuzog, eine Nachricht aus ber heimath zu bringen, ba nimmt er bankend bas Glas Milch, bas ihm bie Erfreute an ber Thur reicht, und erzählt ihr eilig, wie lang ibm fonst ber Weg von einem Dorf zum andern in ber beißen Sonne geworben. Dann erwacht auch bie Begehrlichkeit, bie kindische Base jedes Fortschritts. Die Nabel bes Schneibers bat viel an neuen Stoffen gu naben, zwischen ben Bauer bäufern ftellt ber fleine Raufmann feinen Rram auf, er legt seine Citronen an bas Schaufenfter, ben Tabat in fconen Badeten, und lodende Flaschen mit filbernen Zetteln. Und bie Schullehrer in ben Dörfern flagen über bie Menge ber Schüler, ein zweites Schulbaus wird gebaut, eine bobere Classe eingerichtet; in einem Schrant feiner Wohnftube legt ber Sehrer bie erfte Leibbibliothet an, und ber Buchbandler in ber Stadt übergiebt ihm neue Bücher jum Berkauf. — So wird bas Leben bes ftarten Landwirths ein Segen für bie Umgegend, für bas ganze Land.

Webe aber dem Landwirth, dem der Grund unter den Füßen fremden Gewalten verfällt! Er ist verloren, wenn seine Arbeit nicht mehr ausreicht, die Ansprüche zu befriedigen, welche andere Menschen an ihn machen. Die Geister der Natur gönnen ihren Segen nur dem, welcher ihnen frei und sicher gegenüber steht, sie empören sich, wo sie Schwäche, Sie und halben Muth ahnen. Keine Arbeit wird mehr zum heil. Die gelbe Blüthe der Delsaat und die blaue Blume des Flachses vertrocknen ohne Frucht, Rost und Brand fallen über das Getreide, in tötlichem Faulsieder schwindet der kleine Leib der Kartossel; sie alle, so lange an Gehorsam gewöhnt, wissen so bitter jede Nachlässigsteit zu strasen. Dann wird für den Herrn der tägliche Gang durch die Felder ein täglicher Fluch;

wenn die Lerche aus dem Roggen aufsteigt, muß er denken, daß die Frucht schon auf dem Halme verkauft ist; wenn das Gespann der Rinder den Lee nach den Ställen fährt, weiß er, daß der Ertrag von Milch und Fleisch schon von fremden Gländigern gesordert ist, und er muß zweiseln, ob die Fruchtbarkit, welche seinem Acker durch das Wiederkäuen der eßlustigen Thiere im nächsten Jahr kommen soll, noch ihm selbst zum Bortheil werden wird. Finster, mitrrisch, verzweiselt kehrt er nach dem Hose zurück. Leicht wird er dann seiner Birthschaft und den Feldern fremd, er sucht senseit seiner Flur den lästigen Gedanken zu entsliehen, und durch die Flucht bescheunigt er seinen Untergang. Was ihn vielleicht noch retten könnte, ein vollständiges Hingeben an die Arbeit, das wird ihm nuerträglich.

Und dreimal webe dem Landwirth, der übereilt in unverftanbigem Gelüft die schwarze Runft des Dampfes über seine Schollen führt, um Krafte aus ihnen hervorzuloden, die nicht barin leben. Ihn trifft ber harteste Fluch, ber Sterblichen beschieben ift. Nicht er allein wird schwächer, er macht auch viele Andere schlecht, die er zum Dienst an sein Leben gebunden bat. In bem Schwunge ber Raber, die er vorwitig in seinem Rreis aufstellte, wird zerrissen, was in seiner Wirthschaft noch unversehrt war, die Kraft seines Bobens verzehrt sich in fruchtlosen Bersuchen, seine Gespanne erlahmen an schweren Fabrikfuhren, seine ehrlichen Landarbeiter verwandeln sich in ein schmutziges, hungerndes Proletariat. Wo sonst rubiger Geborsam wenigstens bas Nöthige schuf, wuchert jett Saber, Wiberseslichkeit und Betrug. Er felbst ift bineingewogen in den Wirbel läftiger Geschäfte, wie brausende Wellen stürzen die Forderungen auf ihn herein, im verzweiselten Rampf, ein Extrinfender, sucht er ohne Wahl Bulfe bei Allem, was in den Bereich seiner Hande kommt, und ermattet vom fruchtlosen Ringen fintt er binab in bie Tiefe.

Auf bem But bes Freiherrn hatte bie Saat oft beffer gestanden, als bei ben Nachbarn, seine Beerben maren als ferngefund in der ganzen Landschaft bekannt, Fehljahre, welche Andere niederbrückten, hatten ihm verhältnigmäßig wenig geschabet; jest war bas alles wie burch bosen Rauber verandert. In ber Rinderheerbe brach eine pestartige Prankheit aus, bas Betreibe ftanb boch im Felb, und als bie Barben in ber Scheuer zerschlagen wurden, waren ber Scheffel nur wenige, bie er aufschütten konnte. Ueberall war fein Anschlag größer gewesen als ber Ertrag. Bu anderer Zeit batte er's rubig überwunden, jest machte ihn bas frank. Die Aderwirthschaft wurde ihm verhaft, er überließ sie gang bem Amtmann. Alle seine Hoffnungen flogen jest ber Fabrit zu, und wenn er seine Feldmart betrat, so geschab es nur, um nach ben Rüben au seben, auf beren Bau er im letten Jahr bie beste Kraft bes Gutes verwandt batte.

Hinter ben Bäumen bes Parts erhob sich bas neue Fabrib gebäude. Biele Stimmen geschäftiger Menschen fcrieen um ben neuen Bau burcheinander. Die erste Rübenernte wurde eingebracht und jum Berarbeiten aufgeschüttet. Dit bem nadsten Tage sollten die regelmäßigen Arbeiten in der Fabril beginnen. Noch immer bammerte brin ber Rupferschmieb, an ber großen Breffe arbeitete ber Mechaniker, und emfige Frauen trugen Rorbe von Spanen und Ralfbroden aus ben Mauern und fauberten mit Schenerlappen bie Stätte, in ber fie fortan banblangen follten. Der Freiherr ftand vor bem Baufe; et borte ungebulbig auf bas Rlopfen ber Sammer, bie fo lange die Bollenbung bes Werkes verzögert batten. Bon morgen begann für ihn eine neue Zeit. Er ftand jest an ber Bforte seines Schathauses. Die alten Sorgen konnte er weit binter sich werfen, in ben nächsten Jahren zahlte er ab, was er gelieben batte, bann fammelte er Belb. Und während er fo bacte, sab er auf seine abgetriebenen Bferbe und bas sorgenvolle Gesicht bes alten Amtmauns, und eine unbestimmte Hurcht schlich wie ein häßliches Insect über die unruhig flatternden Blätter seiner Gedanken. Er hatte Alles auf diesen Burf gesetzt, er hatte sein Gut so hoch mit Hypotheken belastet, daß er sich in diesem Augenblick fragen konnte, wie viel davon noch ihm selbst gehöre — Alles, um durch den erhärteten Saft der Ackerfrucht den Wappenschild seines Geschlechts höher zu stellen. Hüte dich, Freiherr! Und wenn du die weißen Arhstalle härtest, daß sie klingen wie Stein, sie halten Wind und Wetter nicht aus, sie zersließen im Regen, sie verwittern in der Luft, und was du darauf gegründet, das stürzt in Trümmer.

Der Freiherr selbst war in ben letten Jahren ein Anberer geworben. Falten auf ber Stirn, zwei murrifche falten um ben Mund und graues Haar an ben Schläfen, bas maren bie ersten Resultate ber ewigen Sorge um Capital, um bie Familie, um bie Butunft bes Gutes. Seine Stimme. Die sonst fraftig aus ber Bruft geklungen hatte, war scharf und heiser geworden, und eine zornige Hast war in seinen Geberben. Schwere Sorge hatte ber Freiherr in der letten Zeit gebabt. Bas bei einem großen Bau Mangel an Gelb beift. das Elend batte er gründlich kennen gelernt. Ehrenthal war jest ein regelmäßiger Besucher bes Schlosses. Seine Pferbe batten in jeder Woche gutes Beu von den Raufen des Freiberrn gerupft, in jeder Woche batte er seine Brieftasche bervorgezogen und Rechnungen gebracht ober Cassenscheine aufgezählt. Seine Band, die im Anfange fo ehrerbietig nach ber Tasche griff, war fäumig geworden, und nur langsam lösten sich die flatternden Bapiere von seinen Fingern, sein gebeugter Bals mar fteif, fein unterwürfiges Lächeln batte fich in einen trodenen Gruß verwandelt, er schritt jest mit prüfendem Blid burd ben Wirthschaftshof, und statt ber feurigen Lobrebe tam mancher Tabel aus seinem Munbe. Der bemuthige Agent war zum anspruchsvollen Gläubiger berangewachsen, und ber Freiherr ertrug mit immer steigenbem Wiberwillen bie

Ansprüche eines Mannes, ben er nicht mehr entbehren konnte. Aber nicht Shrenthal allein, auch andere fremde Gestalten klopften an das Arbeitszimmer des Gutsherrn und verhandelten mit ihm unter vier Augen. Die breite Figur des rauben Pinkus schritt alle Vierteljahre aus dem Gasthof des Dorses auf das Schloß, und jedes Mal, wenn sein schwerer Fuß die Stufen betrat, zog hinter ihm der Mismuth in das haus.

Alle Wochen war Ehrenthal auf dem Gute erschienen, jetzt war die schwerste Zeit gekommen, und kein Auge erblickte den Geschäftsmann. Er war verreist, hieß es in der Stadt, und unruhig hörte der Freiherr auf das Geräusch jedes Bagens, ob nicht einer den Säumigen zuführe, den Berhaften, Unentbehrlichen.

Lenore trat zu bem Bater, eine reife Schönheit von vollen Formen und hohem Buchs; daß auch sie von dem Ernst des Lebens berührt war, zeigte das sinnende Auge und der besorgte Blick, den sie auf den Freiherrn warf. "Der Bote bringt die Postsachen," sagte sie, ein Packet Briefe und Zeitungen überreichend. "Es ist gewiß wieder kein Brief von Eugen dabei."

"Der hat jett Anderes zu thun, als zu schreiben," and wortete der Bater, aber er selbst suchte eifrig die Handschrift des Sohnes. Da sah er ein Schreiben von fremder Hand, mit dem Postzeichen der Stadt, in welche Eugen eingerückt war. Es war Antons Brief. Schnell öffnete er. Als er in der ehrerbietigen Sprache die gute Meinung erkannt und den Namen Izig gelesen hatte, verbarg er den Brief hastig in seiner Brusttasche. Die geheime Angst, welche jetzt manchmal sein Herz zusammenzog, übersiel ihn wieder und gleich darauf solgte der unwillige Gedanke, daß seine Berlegenheiten ein Gegenstand der Unterhaltung in der Fremde waren. Undestimmte Warnungen waren das Letzte, was er bedurste, sie demilikigten ihn nur. Lange stand er in sinsterm Schweigen neben der Tochter. Da der Brief aber Nachrichten von Eugen

enthielt, so zwang er sich enblich zu sprechen. "Da hat mir ein herr Wohlfart geschrieben, ber jetzt als Kaufmann jenseit ber Grenze umherreist und Eugens Bekanntschaft gemacht hat." "Er?" rief Lenore.

"Er scheint ein ordentlicher Mann geworden zu sein," suhr ber Freiherr mit Ueberwindung fort. "Er spricht mit Wärme von Eugen."

"Ja!" rief Lenore erfreut, "was gewissenhaft und zuverlässig heißt, das lernt man kennen, wenn man mit ihm umgeht. Welcher Zufall! Die Schwester und der Bruder. Was hat er dir geschrieben, Bater?"

"Geschäftliches, das wahrscheinlich gut gemeint ist, mir aber nicht von wesentlichem Ruten sein kann. Die thörichten Anaben haben irgend ein Geschwätz aus dritter Hand gehört und haben sich um meine Angelegenheiten unnöthige Sorge gemacht." Und schwerfällig schritt er nach diesen Worten zu seiner Fabrik.

Bennruhigt folgte ihm Lenore. Enblich entfaltete er die Zeitung und wandte die Blätter nachlässig um, die sein Blick auf eine gerichtliche Anzeige siel. Sine dunke Röthe stieg ihm langsam über die Wangen, das Blatt siel zur Erde, er griss mit der Hand an die Oreter eines Wagens und legte seinen Lopf darauf. Erschrocken hob Lenore das Zeitungsblatt auf und sah den Ramen der polnischen Herrschaft, auf welcher ber Bater, wie sie wußte, ein großes Capital stehen hatte. Ein Termin zur Versteigerung der Herrschaft wegen Concurses war angezeigt.

Wie ein Blitzstrahl traf ben Freiherrn die Nachricht. Wenn er sein eigenes Gut belastet hatte, war ihm die Summe, die auf fremdem Grunde ruhte, als die letzte Grundlage seines Bohlstandes erschienen. Oft hatte er gedacht, ob es nicht thöricht war, Andern in der Fremde sein Geld zu lassen und daheim fremdes nur zu theuer zu bezahlen; immer hatte er eine Schen davor gefühlt, auch dies runde Capital in seine

Unternehmungen zu werfen, er betrachtete es als das Witthum seiner Gemahlin, als das Erbtheil der Tochter. Jetzt war auch diese Summe gefährdet, die letzte Sicherheit war verschwunden, Alles um ihn wankte. Ehrenthal hatte ihn betrogen, er hatte die Correspondenz mit dem Bevollmächtigten des polnischen Grasen geführt, er hatte ihm am letzten Termin die Zinsen noch vollständig berechnet, es war kein Zweisel, Ehrenthal wußte von den schlechten Berhältnissen des polnischen Gutes und hatte sie ihm verheimlicht.

"Bater," rief Lenore, ihn von dem Wagen aufrichtend, "fasse dich, sprich mit Strenthal, fahr' zu deinem Anwalt, es wird auch gegen dieses Unglück eine Hülfe geben."

"Du haft Recht, mein Kind," sagte ber Freiherr mit Klangloser Stimme, "noch ist möglich, daß die Gefahr nicht so groß ist. Laß anspannen, ich will nach der Stadt. Berbirg der Mutter, was du gelesen hast, und du, liebe Lenore, begleite mich."

Als ber Wagen vorfuhr, fand er den Freiherrn noch auf berfelben Stelle, wo die Nachricht in sein Herz gedrungen war. Schweigend saß er während der Fahrt in eine Ede gedrückt.

In der Stadt brachte er die Tochter vor sein Quartier, das er immer noch nicht aufgegeben, um seinen Bekannten und seiner Frau nicht den Berdacht zu erwecken, als gehe es mit seinem Bermögen zurück. Er selbst suhr zu Ehrenthal. Zornig trat er in das Comtoir und hielt dem Händler nach rauhem Gruß das Zeitungsblatt entgegen. Ehrenthal erhob sich langsam und sagte mit dem Kopse nickend: "Ich weiß, der Löwenberg hat deswegen an mich geschrieben."

"Sie haben mich getäuscht, Herr Ehrenthal!" rief ber Freiherr, mühfam nach Haltung ringenb.

"Wozu?" erwiederte achselzuckend der Händler, "wozu sollte ich Ihnen verstecken, was doch die Zeitung melden muß? Das kommt vor bei jedem Gut, bei jeder Hypothek. Was ist dabei für ein Unglück?" "Die Berhältnisse ber Herrschaft sind schlecht, Sie haben lange barum gewußt," rief ber Freiherr; "Sie haben mich betrogen."

"Bas reden Sie da von Betrug?" fuhr Sprenthal zornig auf; "nehmen Sie sich in Acht, daß nicht ein Fremder Ihre Borte hört. Ich habe mein Geld bei Ihnen stehen, wie kann ich ein Interesse haben, Sie kleiner zu machen und größer zu machen Ihre Berlegenheiten? Ich selber stede darin bei Ihnen so ties," er wies auf die Stelle, wo bei den Menschen das herz zu stehen pflegt. "Hätte ich gewußt, daß diese Fabrik wird fressen mein gutes Geld, ein Tausend nach dem andern, wie ein Thier frißt, das hinten offen ist, ich hätte mich bedacht und Ihnen auch nicht gezahlt einen einzigen Thaler. Ich will mit meinem Gelde füttern eine Heerde Elephanten, aber ich will niemals wieder süttern eine Fabrik. Wie können Sie also sagen, daß ich Sie betrogen habe?" schloß er in seigender Hitze.

"Sie haben um ben Concurs gewußt," rief ber Freiherr, "und haben mir verheimlicht, wie es mit bem Grafen steht."

"Bin ich es gewesen, der Ihnen hat verlauft die Hypothel?" frug der entrüstete Ehrenthal. "Ich habe Ihnen alle halbe Jahre die Zinsen eingezogen, das ist mein Unrecht, ich habe Ihnen außerdem gezahlt noch vieles Geld, das ist mein Betrug." — Bersöhnend suhr er sort: "Sehen Sie die Sache ruhig an, Herr Baron, ein anderer Gläubiger hat angetragen auf den Berlauf der Herrschaft, die Gerichte haben's uns nicht angezeigt, oder sie haben die Anzeige geschickt an eine falsche Adresse. Was thut's? Sie werden jetzt bekommen nach der Subhasiation ausgezahlt Ihr Capital, dann können Sie bezahlen die Gläubiger, die Sie auf Ihrem Gut haben. Es sind, wie ich höre, große Güter bei dieser Herrschaft, und Sie haben nichts zu befürchten sur Ihr Capital."

Mit diefer zweifelhaften hoffnung mußte sich ber Freiherr entfernen. Riebergeschlagen bestieg er seinen Wagen; er rief bem Antscher: "zum Justizrath Horn!" aber mitten auf bem Wege gab er Gegenbesehl und suhr nach seinem Quartier zurück. Es war zwischen ihm und bem alten Rechtsfreund eine Kälte eingetreten. Er hatte sich gescheut, diesem seine unaufhörlichen Berlegenheiten mitzutheilen, und war durch einige wohlgemeinte Warnungen besselben verletzt worden; so hatte er oft die Hülse anderer Juristen in Anspruch genommen.

Itig war in seinem Zartgefühl aus bem Comtoir gestürzt, als er die Pferdeköpfe des Barons auf der Straße erblickte, jetzt stedte er den Kopf wieder herein. "Wie war er?" frug er Herrn Strenthal.

"Wie soll er gewesen sein," antwortete Sprenthal unwissig, "er war wie ein Fisch, welcher hat viele Gräten; er hat geschlagen mit seinem Kopf in die Luft, und ich habe gehabt meinen Aerger. Mein Geld habe ich gesteckt in das Gut, und Sorgen habe ich um das Gut, so viel als Haare auf dem Kopfe, weil ich gefolgt bin Ihrem Rath."

"Wenn Sie benken, daß ein Nittergut Ihnen geschwommen kommt, wie ein Fisch mit dem Wasser, daß Sie nur dürfen ausstrecken die Hand und festhalten, so thun Sie mir leid," entgegnete Beitel ironisch.

"Was thue ich mit der Fabrik?" rief Ehrenthal; "das Gut ist für mich gewesen zwei Mal so viel werth, ohne den Schornstein."

"So verkaufen Sie die Ziegeln, wenn Sie den Schornftein erft haben," versetzte Beitel boshaft. "Ich wollte Ihnen noch sagen, daß ich morgen einen Besuch habe von einem Besannten aus meiner Gegend. Ich kann morgen nicht kommen in Ihr Comtoir."

"Sie haben in bem letten Jahr so oft Ihre eigenen Gange gemacht," erwiederte Chrenthal grob, "daß mir nichts baran liegt, wenn Sie auch länger fortbleiben aus meinem Comtoir." "Bissen Sie, was Sie gesagt haben?" suhr Beitel auf. "Sie haben mir gesagt: Ihig, ich brauche dich nicht mehr, du kannst gehen. Ich aber werde gehen, wenn es mir recht ist, und nicht, wenn es Ihnen recht ist."

"Sie find ein breister Mensch," rief Sprenthal; "ich will Ihnen verbieten, daß Sie so zu mir reden. Wer find Sie, junger Ihig?"

"Ich bin ber, welcher weiß Ihre ganzen Geschäfte, ich bin ber, welcher Sie ruiniren kann, wenn er will, und ich bin ber, welcher es gut zu Ihnen meint, besser als Sie selber. Und beswegen, wenn ich übermorgen in das Comtoir komme, werden Sie zu mir sagen: Guten Morgen, Itig! Haben Sie mich verstanden, Herr Ehrenthal?" Er ergriff seine Mütze und eilte auf die Straße, dort brach sein unterdrückter Jorn gegen Ehrenthal in helle Flammen aus, er schwenkte heftig die Hände und murmelte drohende Worte. Dasselbe that Ehrenthal in seinem Comtoir.

Der Freiherr fuhr zu seiner Tochter zurück, er setzte sich niebergeschlagen auf bas Sopha, und die liebevollen Worte Lenorens gingen ungebort bei seinem Obr vorliber. Er batte nichts, was ihn noch in der Stadt zurnächielt, als seine Furcht. ber Baronin die traurige Nachricht mitzutheilen. Er brittete wer Planen, wie er ben möglichen Berluft überwinden konnte, und malte sich wieder mit ben schwärzesten Farben aus, welche Folgen bies Ereigniß haben mußte. Unterbeg faß Lenore schweigend am Fenster und sah hinunter in bas Getimmel ber Straße, auf bie Lastwagen, welche vorüber rasselten, und auf die Strome geschäftiger Menschen, die auf dem Trottoir dabin wogen, unaufhörlich, ohne Raft, um Berbienst und Genuß. Und während Lenore sich frug, ob wohl Einer von all ben Leuten, die vorüber gingen, den heimlichen Rummer, die Furcht, die Muthlofigkeit gefühlt babe, die in den letten Jahren über ibr junges Berg gekommen war, ba fab zuweilen Einer

von unten zu ben Spiegelfenstern bes stattlichen Hauses auf. bann ruhte sein Auge bewundernd auf dem schönen Mädchen, und er beneidete vielleicht das Glück der Bornehmen, die so ruhig von oben herabsehen auf die Leute, die sich um den Berdienst plagen müssen.

So wurde es dunkel auf der Straße, das Licht der Laternen warf einen matten Schein in das Zimmer, Lenore sauf die Schatten und Lichtstreisen, welche sich an der Studenwand dewegten, und mit der steigenden Finsterniß vergrößerte sich das Bangen in ihrer Brust. Bor der Hausthür aber standen zwei Männer in eisrigem Gespräch, der eine trat in das Haus, die Klingel wurde gezogen, ein schwerer Trittschalte im Borzimmer. Der Bediente trat ein und meldete Herrn Pinkus. Bei dem Namen suhr der Freiherr aus, sorderte Licht und eilte in das Nebenzimmer.

Der herbergsvater trat bei bem Freiherrn ein und neigte einige Mal seinen großen Kopf, beeilte sich aber nicht zu sprechen; ber Freiherr stützte sich auf die Tischplatte, wie Einer, ber bereit ist Alles zu hören. "Bas bringen Sie mir so spat?"

"Der Herr Baron weiß, daß morgen der Wechsel fällig ist mit zehntausend Thalern."

"Können Sie nicht erwarten, daß ich Ihnen bei ber Berlängerung Ihre zehn Procent einrechne?" frug ber Freiherr mit Berachtung. "Ich glaube erst morgen das Rechenexempel machen zu muffen."

"Da es Ihnen nicht recht ist, das Exempel zu machen," erwiederte Pinkus, "so bestehe ich nicht darauf. Ich komme Ihnen anzuzeigen, daß ich plötzlich in die Lage gekommen bin Geld zu brauchen; ich werde Sie morgen bitten um die zehntausend."

Der Freiherr trat einen Schritt zurud. Das war ber zweite Schlag, und bieser traf sein Leben. Er hatte geahnt, baß noch etwas kommen würde ihn zu zermalmen; jest wußte er genau, daß Alles unnütz war, was er noch sagen konnte.

Sein Gesicht war fahles Gelb, als er mit heiserer Stimme begann: "Wie können Sie diese Forderung stellen, nach dem, was wir mit einander besprochen haben? Wie oft haben Sie mir bethenert, daß diese Wechselform nichts als eine leere Kormlichkeit sei?"

"Es ist gewesen bis hent eine Förmlichkeit," sagte Binkus, "jest wird's ein Zwang. Ich habe morgen zu zahlen zehntunsend Thaler an einen Mann, dem ich verpflichtet bin."

"Dann sprechen Sie mit bem Mann," sagte ber Freiherr, "ich bin bereit, Ihnen neue Zugestandnisse zu machen, ich bin aber jett außer Stande zu gahlen."

"Dann, Herr Baron, thut mir's leid, Ihnen zu fagen, dif man gegen Sie verfahren wird nach Bechselrecht."

Der Freiherr schwieg und wandte fich ab.

"Bann barf ich morgen wiedertommen nach meinem Gelb?" frug Pintus.

"Um biese Stunde," erwiederte eine Stimme, welche hohl kang, wie die Stimme eines Greises. Mit einem neuen Kopsniden entfernte sich Pinkus, der Freiherr wankte in sein Zimmer zurück. Sein Kopf sank auf die Lehne des Sophas herab, erstarrt dachte er an das, was jetzt kommen mußte. Lenore kniete neben ihm nieder, sie saste sein Haupt und legte es auf ihre Schulter, sie nannte ihn mit den zärtlichsten Namen und siehe ihn an, doch wieder zu sprechen. Er hörte nichts und sah nichts, in ihm schlug es wie mit einem Hammer immer stärker und schneller. Die hohlen Gebilde von buntem Glas, die er sich ausgeblasen hatte, zersplitterten in Scherben, er ahnte jetzt die schreckliche Wahrheit, er war ein ruinirter Rann.

So saß er bis zum späten Abend, die Tochter brachte ihn endlich dazu, einen Schluck Wein zu trinken und an die Heimkehr zu denken. "Ja, fort von hier," rief er, "in's Freiel" Sie suhren ab. Als die Bäume der Landstraße bei ihm vorbeistogen und die frische Luft in seine Gesicht schlug, kam seine

Seele wieber in Spannung. Diese Nacht und ber ganze nächste Tag gehörten ihm, in biefer Zeit mußte fich Sulfe finben. Es war nicht die erfte Berlegenheit, die er empfand, und er boffte jett sogar, es werbe nicht die lette sein. Er war diese Wechselschuld von ursprünglich fiebentausend und einigen hunbert Thalern eingegangen, weil ber Schurfe, ber ihm beut bas Gelb kündigte, vor einigen Jahren zu ihm gekommen war und ihm bas Gelb angeboten, ja aufgebrängt hatte, zuerft mit ben niedrigften Binfen. In bem fichern Muth eines gludlichen Unternehmers hatte er bas Gelb angenommen. Es hatte einige Wochen mußig bagelegen, bann hatte er es angegriffen, und Schritt vor Schritt hatte ber Gläubiger seine Forberungen gefteigert bis zum Solawechsel und einem übermäßigen Binsfus. Jett trotte ber Schurke. War er wie die Ratte, welche ben bevorstebenden Untergang bes Schiffes merkt und fich zu retten sucht? Der Freiherr lachte auf, daß Lenore zusammenfuhr aber er war nicht ber Mann, sich wiberstandslos bem Gauner in bie Banbe ju geben, er wußte, bie Nacht und ber nachste Tag mußten ihm Bulfe bringen. Ehrentbal konnte ibn nicht im Stiche laffen.

Er fühlte die Nothwendigkeit sich zu beherrschen, er ge wann es über sich, mit seiner Tochter wieder von gleichgültigen Dingen zu sprechen. "Es sind unangenehme Geschäfte, die sich jetzt drängen," sagte er, "und ich bin durch die vielen Ansprüche, welche man in der letzten Zeit an mich gemacht hat, auch körperlich angegriffen. Es wird vorübergehen, mein Kind. Jedem Unternehmer kommt solche Zeit; ist die Fabrik erst im Gange, so ist das Aergste überstanden."

Es war Nacht, als sie nach Hause kamen, ber Freiherr eilte auf sein Zimmer. Er legte sich zu Bett, aber er wußte, baß bas eine Scene war, die er nur seinem Bedienten vorspielte; das war wieder eine Nacht, wo der Schlaf sein Haupt nicht berühren sollte. Bom Thurme der Dorffirche schlag eine Stunde nach der andern, der Freiherr zählte jeden Schlag.

und nach jeder Stunde pochte das Blut stürmischer in seinen Kdern, und heißer wurde seine Angst. Wo war Rettung? Es gab für ihn keine andere als Shrenthal. Aller Widerwille, den er dagegen empfand, morgen als Bittender vor diesen Mann zu treten, sloß dahin mit dem Fieberschweiß, der von seiner Stirn rann. So lag er und rang die Hände; und wenn der Schlummer, das stille Kind der Nacht, sich seinem Lager näherte, immer erhob sich das graue Gespenst der Angst neben seinem Hanpt und trieb mit drohender Geberde den hülfreichen Gott aus seiner Nähe. Gegen Morgen erst verlor er die Empfindung seines Elends.

Soneibende Migtone brangen aus bem hofe in sein Bimmer und weckten ibn; die Arbeiter der Fabrik zogen mit ber Dorfmufit unter fein Genfter und brachten ihm ein Ständchen. An anderer Zeit batte er sich über ben gutwilligen Gifer gefrent, beut borte er nur die unreinen Klänge, und sie quälten ihn. Hastig kleibete er sich an und eilte in ben Hof. Sein hans war bekränzt, die Arbeiter hatten sich vor der Thur aufsestellt, fie empfingen ihn mit lautem Zuruf, er mußte ben Rund aufthun und ihnen fagen, daß er sich dieses Tages freue und daß er viel Gutes von ihm erwarte, und während er sprach, fühlte er, wie unwahr seine Worte waren und wie gebrochen sein Muth. Er ließ anspannen, ebe er noch seine fran und Tochter begrüßt hatte, und jagte wieber ber Stadt p. Er ftand in Chrenthals Saufe und schüttelte an ber Thur des Comtoirs: noch war die Thür verschlossen, sein Diener mußte ben Banbler vom Frühftud berunterholen.

Unruhig über das Außerordentliche des frühen Besuchs eisten Schrenthal, er hatte sich diesmal nicht beeilt, den alten Schafrod auszuziehen. Der Freiherr trug sein Anliegen so laltblätig vor, als ihm nach der schlaflosen Nacht möglich war. Sprenthal gerieth in die größte Entrüstung. "Dieser Pinkus," tief er ein Mal über das andere, "er hat sich unterstanden, Ihnen Geld zu borgen gegen einen Wechsel! Wie kann er

Ihnen borgen eine so große Summe? Der Mann hat teine zehntausend Thaler, er ist ein kleiner Mann ohne Mittel." Der Freiherr gestand, daß die Summe ursprünglich geringer gewesen war, aber dies Geständniß steigerte die Unruße Ehrenthals.

"Bon sieben zu zehn," rief er und rannte heftig auf und ab, daß der Schlafrod um ihn flog, wie die Flügel einer Eule. "Fast dreitausend Thaler hat er gewonnen! Ich habe immer ein schlechtes Zutrauen zu diesem Menschen gehabt, jetzt weiß ich, was er ist! Er ist ein Spion, ein Achselträger, der auf zwei Schultern trägt! Er hat auch nicht gegeben die siebentausend, sein ganzer Kram ist nicht siebentausend werth."

Die starte Entrüstung bes Händlers warf einen Freudenschimmer in die Seele des Freiherrn; wie Unrecht hatte er dem Mann oft in seinen Gedanken gethan! "Auch ich habe Ursache, den Binkus für einen gefährlichen Menschen zu habten," sagte er.

Aber diese Beistimmung gereichte dem Freiherrn zum Unheil, der Zorn Ehrenthals wandte sich jetzt gegen ihn. "Bas rede ich von dem Pinkus," schrie er; "er hat gehandelt, wie ein Mensch von seiner Art handeln muß. Aber Sie, der Sie sind ein Edelmann, wie haben Sie in solcher Beise an mir handeln können? Sie haben hinter meinem Rücken mit einem Andern Geschäfte gemacht und haben ihn in kurzer Zeit verdienen lassen drei von sieden auf Wechsel. Auf Wechsel," suhr er sort; "wissen Sie, was das heißt, ein Wechsel?"

"Ich wünschte, daß die Sould nicht nöthig gewesen wäre," sagte der Freiherr; "da aber heut der Berfalltag ist, und der Mann in eine Berlängerung nicht willigt, so mussen wir versuchen Zahlung zu schaffen."

"Bas heißt wir!" fuhr Sprenthal zornig auf; "Sie müssen Zahlung schaffen, sehen Sie zu, wie Sie Geld schaffen für den Mann, dem Sie dreitausend haben geschrieben in seine Tasche. Sie haben mich nicht gefragt, als Sie ausgestellt haben ben Wechsel, Sie brauchen mich nicht zu fragen, wie Sie werben zahlen bas Gelb."

In dem Freiherrn lagen Angst und Zorn im Kampfe. "Mäßigen Sie Ihre Sprache, Herr Ehrenthal," rief er.

"Bas soll ich mich mäßigen," schrie ber Pändler; "Sie haben sich nicht gemäßigt und ber Pinkus hat sich nicht gemäßigt, ich will mich auch nicht mäßigen!"

"Ich werbe wiederkommen," sagte ber Freiherr, "wenn Sie bie Haltung gewonnen haben, die ich mir gegenüber unter allen Umftanden erbitten muß."

"Benn Sie Geld von mir wollen, so kommen Sie nicht wieder, Herr Baron," rief Ehrenthal. "Ich habe kein Geld sür Sie; lieber will ich wersen die Thaler auf die Straße, als Ihnen noch zahlen einen einzigen in Ihr Gut."

Der Freiherr verließ schweigend das Zimmer. Sein Elend war groß, er mußte bas Gegant bes gemeinen Mannes ertragen. Jett fubr er in ber Stadt bei feinen Bekannten umher und ftand bie Qual aus, alle Stunden von Reuem um Gelb zu bitten und immer abschlägige Antwort zu erfahren. 3mm Mittag war seine Kraft gebrochen. Er febrte in sein Quartier gurud und überlegte, ob er noch einmal zu Ehrenthal gehen, oder ob er die Zahlung des Wechsels wegen wucherifder Zinfen verweigern follte. Da schlich ber in sein Haus, welcher bis dabin sein Leben in weitem Kreise umlauert hatte, n, ber fünftige Besiter bes Gutes, ber Erbe ber Rothsattel. Der Freiherr wunderte sich, als eine fremde Gestalt, die er taum ein ober bas andere Mal gesehen hatte, in sein Zimmer trat, ein bageres Gesicht von röthlichem Saar eingefaßt, zwei berschmitte Augen, und um ben Mund ein grotester Zug, wie man ibn auf ben lacbenben Larven bes Carnevals fiebt.

Beitel verneigte sich tief und begann: "Gnädigster Herr Baron, haben Sie die Gewogenheit zu verzeihen, daß ich mit einem Seschäft zu Ihnen komme. Ich habe den Auftrag von Herrn Binkus, das Geld einzucasstren für den Wechsel-Frenzag, S. n. d. I. Ich wollte Sie unterthänigst fragen, ob Sie vielleicht so gnabig sein wollen, mir zu zahlen bas Gelb."

Der finstere Ernst ber Stunde ging bem Freiherrn verloren, als er die lange Gestalt sah, welche sich krümmte, Gesichter schnitt und in possenhafter Artigleit zu vergehen bemüht war. "Wer sind Sie?" frug er mit der Würde eines großen Herrn.

"Beitel Ihig ist mein Name, gnäbiger Herr, wenn ich mir erlauben barf, Ihneu bas zu melben."

Der Freiherr fuhr zusammen, als er ben Namen Itig hörte. Das war der Mann, vor dem er gewarnt war, der Unsichtbare, Erbarmungslose. Wieder schnürte ihm die Angst das Herz zusammen.

"Ich war bis jett Buchhalter bei Ehrenthal," fuhr Itig bescheiben fort. "Aber ber Ehrenthal wird mir zu groß; ich habe geerbt ein kleines Vermögen, ich habe es übergeben bem Pinkus in sein Geschäft. Jett bin ich babei, mich selbst zu etabliren."

"Sie können das Geld jetzt nicht bekommen," erwiederte der Freiherr ruhiger. Diese hülflose Gestalt konnte schwerlich ein gefährlicher Gegner sein.

"Ausgezeichnet," sagte Beitel, "es ist mir eine Shre, zu hören von dem gnädigen Herrn, daß Sie mir's zahlen werden im Nachmittag. Ich habe Zeit." — Er zog eine silberne Uhr heraus. — "Ich kann warten dis gegen Abend. Und damit ich den Herrn Baron nicht incommodire durch Wiederdommen zu einer Stunde, wo ich Ihnen nicht recht din, oder wo Sie nicht zu Hause sind, so will ich mir die Freiheit nehmen, mich zu stellen auf Ihre Treppe. Ich kann siehen," sagte er, als wolle er eine Einladung des Freiherrn, sich auf die Treppe zu setzen, im Boraus ablehnen. "Ich halte aus dis heut Abend um fünf. Der gnädige Herr braucht sich meinetwegen gar nicht zu geniren." Durch die demüthige Fraze Beitels klang es wie Hohn, dem Freiherrn siel das

Schreckliche ber Stunde von Neuem auf das Herz. Beitel ging mit Berbeugungen an die Thilr und zog sich wie ein Arebs aus der Stude zurück. Da rief der Freiherr ihn zurück. Wie seigezaubert blieb er in gekrümmter Stellung stehen. Er sah in diesem Angenblick vollständig aus, wie ein etwas schwacher und wunderlicher Mensch. Der warnende Brief hatte dem armen Teufel von Buchhalter zur Last gelegt, was vielleicht Ehrenthal selbst gesponnen hatte. Jedenfalls war mit diesem Manne bequemer zu verkehren, als mit einem andern.

"Winnen Sie mir angeben," frug ber Freiherr mit innerer Ueberwindung, "wie ich Ihnen für Ihre Forderung Deckung geben kann, ohne daß ich heut oder in diesen Tagen die Summe auszahle?"

Beitels Augen blitzten wie die eines Raubvogels, aber er schüttelte den Kopf, und zuckte lange mit den Achseln, während er sich den Schein gab, nachzudenken. "Gnädigster Herr Baron," sagte er endlich, "vielleicht giebt es ein Mittel, das letzte Mittel. Sie haben eine Hpothek von zwanzigtausend Thalern auf Ihrem Gute, welche Ihnen selber gehört und welche bei Ehrenthal im Comtoir liegt. Ich will machen, daß der Pinkus Ihnen läßt die Zehntausend, und will Ihnen noch schaffen zehn, wenn Sie meinem Freunde cediren diese Hpothek."

Der Freiherr horchte auf. "Wahrscheinlich wissen Sie nicht," entgegnete er ftreng, "daß ich bas Instrument bereits an Ehrenthal cebirt habe."

"Berzeihen Sie, gnäbiger Herr, das haben Sie nicht gethan, es ist keine gerichtliche Cession vorhanden."

"Aber mein schriftliches Bersprechen," sagte ber Freiherr. Beitel zuckte die Achseln: "Wenn Sie versprochen haben, dem Sprenthal zu stellen eine Hypothek für sein Geld, warum muß es gerade sein diese? Und was brauchen Sie eine Hypothek für Sprenthal? In diesem Jahre erhalten Sie Ihr Capital, das Sie haben auf der Herrschaft bei Rosmin, dann können Sie ihn bezahlen mit daarem Geld. Bis dahin lassen Sie ruhig die Hypothek in seinen Händen, es braucht kein Mensch zu wissen, das Sie uns gemacht haben eine Cesson. Wenn Sie die Gnade haben wollen, mit mir zu gehen zu einem Notar und meinem Freunde vor diesem die Hypothek zu verschreiben, so schaffe ich Ihnen noch heut zweitausend Thaler, und an dem Tage, wo Sie das Instrument legen in unsere Hände, zahle ich Ihnen den Rest."

Der Freiherr hatte sich gezwungen, biesen Antrag mit einem Lächeln anzuhören. Endlich sagte er kurz: "Was Sie mir vorschlagen, kann ich nicht annehmen, benken Sie an einen andern Ausweg."

"Es giebt keinen," sagte Beitel, "aber es ist erst Mittag, ich kann warten bis um fünf." Er machte wieber seine tiesen Bücklinge und wandte sich an der Thir noch einmal um. "Bas Sie, gnädiger Herr, jetzt von Geld brauchen," sagte er ernst, "das sind nicht die zehntausend Thaler allein; Sie werden in den nächsten Monaten noch nöthig haben eben so viel sir Ihre Fabrik, und um zu retten Ihr Capital auf der polnischen Herrschaft. Wenu Sie mir cediren die Hypothek, haben Sie das ganze Geld. Und noch eine Bitte habe ich an meinen gnädigen Herrn: Geruhen Sie, nicht gegen Ehrenthal zu sprechen von unserm Geschäft; er ist ein harter Mann und würde mir schaden mein Leben lang."

"Seien Sie ohne Sorge," sagte ber Freiherr mit einer verabschiebenden Handbewegung. Beitel entfernte sich.

Der Freiherr ging mit großen Schritten auf und ab. Was der ehrerbietige Mann ihm vorgeschlagen hatte, wühlte sein Inneres auf. Ja, es war Rettung für ihn aus dieser und aus kommenden Berlegenheiten, aber er konnte darauf nicht eingehen, das verstand sich von selbst. Er war lächerlich, der ihm den Antrag machte, und man konnte ihm nicht einmal zürnen, er verstand's nicht anders. Aber der Freiherr

hatte sein Wort verpfandet, er burfte an die Sache gar nicht mehr benken.

Und doch, wie gering war für ibn die Gefahr. Die Documente blieben ruhig in Sprenthals Hand, bis ber Freiherr seine volnischen Gelber erhielt, bann gablte er bie Summe baar an Chrenthal und löste seine Documente ein. Menic burfte etwas von bem Geschäft erfahren, und wenn es aum Schlimmften tam, fo ließ er eine neue Spoothet für Ebrenthal auf sein Sut ausfertigen, er bewilligte ihm noch eine Entschädigung, und ber Gelbmann gab fich aufrieben. Immer wies er ben Gebanken von fich ab, und unaufhörlich fam er gurild. Es schlug eins, es schlug zwei Ubr; er Mingelte bem Bebienten und befahl anzuspannen, und frug gelegentlich, ob ber frembe Menfc noch im Saufe fei. Der Autscher fubr vor, ber Fremde stand unten an ber Treppe. Der Freiherr flieg bie Stufen binab, ohne ihn angusehen, und sette fich in ben Wagen. Als ber Diener mit abgezogenem hut neben ihm ftand und frug, wohin ber Rutscher fabren folle, ba erft fiel ihm ein, daß er es felbft nicht wußte. "Ru Ehrenthal!" fagte er enblich.

Ehrenthal hatte unterdes einen unruhigen Bormittag verlebt. Der freche Eingriff, den ein Dritter in seine Rechte gewagt, flöste ihm den Argwohn ein, daß außer ihm noch eine andere unbekannte Macht gegen den Baron speculire. Er schickte zu Pinkus, überschüttete diesen mit Borwikrsen und suchte auf jede Beise zu erfahren, woher das Capital gedommen sei. Pinkus aber war auf's Beste geschult, er zeigte eine eherne Stirn und war grob. Darauf schickte Ehrenthal nach Izig. Izig war nirgend zu sinden.

So war er in unholder Laune, als der Freiherr wieder bei ihm vorfuhr, er wußte am besten, daß diese neue Schuld nicht nöthig war, um den Edelmann im ruhigen Lauf der Jahre aus dem Bestig seines Gutes zu bringen, und zürnte ihm deßhalb als einem Thoren, der sich eine so unnöthige

Berlegenheit bereitete. Und er fagte ihm mit dürren Borten, daß der Tag gekommen sei, wo die Geldzahlungen aushören müßten. Es gab wieder eine heftige Scene, der Freiherr ging erbittert aus dem Comtoir, setzte sich in seinen Bagen und beschloß, noch einen letzten Bersuch bet einem früheren Rameraden zu machen, der als reicher Mann bekannt war.

Es war vier Uhr vorbei, als er hoffnungslos in seinem Quartiere ankam. An der Treppe lehnte eine hagere Go ftalt, welche bem Borübereilenben eine tiefe Berbengung machte und ruhig stehen blieb. Die Kraft bes Freiheren war er schöpft. Er sette sich in die Sophaecke, wie am Tage zuvor, und starrte vor sich bin. Es gab teine Rettung, bas wußte er jetzt genau, keine andere als bie, welche dort unten im Schatten bes Pfeilers auf ihn lauerte. In einer wuften Ab spannung erwartete er, was kommen würde. Unibatig, ohne sein Saupt von der Lebne zu erbeben, borte er die Biertelstunden von vier zu fünf schlagen. Wieber schlug es in seinem Haupt wie mit einem hammer, jeder Schlag brachte ihn bem Augenblick näher, wo sein Schicksal zu ihm bereintrat. Der lette Schlag ber fünften Stunde war verhallt, ber Mingelaug im Borzimmer zitterte, ber Freiherr erhob fich von seinem Sit. Itsia öffnete die Thur und bielt zwei Babiere in ber Hand.

"Ich tann nicht zahlen," rief ihm ber Freiherr mit bei ferer Stimme entgegen.

Ihig verneigte sich wieder und bot ihm das andere Papier: "Hier ist der Entwurf zu einem Bertrage."

Der Freiherr ergriff seinen hut und sagte, ohne ben Fremben anzusehen: "Kommen Sie zu einem Rotar!"

Es war Abend, als der Freiherr zu dem Schloß seiner Bäter zurücklehrte. Das bleiche Mondlicht glänzte auf den Thürmchen und den Vorsprüngen des Baues, schwarz wie

Bech war ber See, schwarz die Strebepfeiler, welche ben Grund bes Haufes zusammenhielten. Und farblos wie ber Bart und bas haus war bas Geficht bes Mannes, ber fich in bem Bagen zurucklehnte und die Lippen zusammenprefte, als Giner, ber nach einem langen Rampfe zur Entscheibung gefommen ist. Er sab gleichgilltig auf bas Wasser, auf bie Mauern seines Sauses und auf bas talte Mondlicht am Dach, und boch war ihm lieb, daß die Sonne nicht schien, und daß er das Saus seiner Bater nicht im golbenen Licht bes Tages anzuseben batte. Er mubte sich in die Zukunft zu benten, die ihm jest sicherer war, er überlegte alle Bortheile, die er von seiner Fabrik baben mußte, er bachte binein bis in die Zeit, wo sein Sobn bier wohnen wurde als ein befestigter reicher Mann, ohne bie Sorgen, die ben Bater in die Gemeinschaft mit niedrigen Gelbleuten geführt und sein Saar gebleicht batten. Er bachte an Alles, aber auch bie liebsten seiner Gebanken waren ibm gleichgültig geworden, und er mußte sich zwingen sie festanbalten. Er ftieg ab und griff nach ber gefüllten Brieftasche. bevor er seiner Gemablin die Hand reichte und Lenore mit einem Ropfniden grufte, welches ihren angftlichen Blid beruhigen sollte. Er sprach berglich zu ben Frauen, und es gelang ibm, Scherze über ben unruhigen Tag zu machen; aber er fühlte, daß etwas zwischen ibn und seine Liebsten getreten war; auch sie erschienen ihm fremb. Wenn sie sich an ihn lebnten und seine Sand faßten, so zuckte er leise, als muffe er bie Band zurudziehen. Und wenn seine Frau ihn zärtlich anfab, ba lag in ihrem Blid, auf ben er immer auch im größten Leib als auf die letzte Hillfe bingefeben batte, jetzt etwas, das er nicht ertragen konnte, und er schlug bas Auge zu Boben. Er schritt zu ber Fabrit, wo die Leute noch auf die Ankunft bes Herrn warteten, und erblickte seinen Ramensaug, ber aus bunten Lampen zusammengesett über ber Thur brannte, barüber die fiebenzinkige Krone seines Geschlechts; und er wandte die Augen ab, der Glanz der Lamben ftach ihn in die Seele.

Um ihn jubelte bie Freude, die Arbeiter brachten ihm ein Doch nach bem andern aus, die Dorfmufit spielte wieder lustige Tänze. Sie spielte auch benselben Marsch, unter bem er einst mit dem Regiment oft vor seinem alten General vorbeimarschirt war, ber ben jungen Offizier wie ein Bater geliebt batte. Er bachte an bas narbenvolle Besicht bes alten Rriegers und an seine Rameraben, er bachte auch an ein Ehrengericht, das die Offiziere des Regiments einft über einen Unglücklichen gehalten batten, ber sein Ehrenwort leichtfinnig gegeben und gebrochen. Er ging in sein Schlafzimmer, und ibm war wohl, als es um ibn finster wurde und er nichts mehr von Allem sab, nicht sein Schloß und seine Fabril, nicht ben prüfenden Blid seiner Frau. Und wieder borte er auf bem Lager eine Stunde nach ber aubern schlagen, und bei jebem Schlage mußte er benten: "Es giebt jest einen anbern Mann vom Regiment, ber mit grauem haar baffelbe gethan hat, was damals einen Jüngling dazu brachte, sich eine Angel in ben Ropf au schießen. Dier liegt ber Mann und tann nicht schlafen, weil er sein Shrenwort gebrochen bat."

5.

Die Frühlingsstilirme fuhren über bas Flackland, als Anton in das Geschäft zurückgerusen wurde. Der Winter war ihm eine Zeit harter Arbeit, großer Beschwerben gewesen. Ans der fremden Stadt war er mehr als einmal in Kälte und Schnee durch verwüstete Landschaften gereift, weit hinem in den Osten und Süden bis an die Berge Siebenbürgens und in die Weideländer der Magharen. Er hatte viel Trauriges gesehen, niedergebrannte Gelhöse, zersürten Wohlstand, unsichere Menschen, Hunger, Rohheit und brennenden Haf der Parteien.

"Um welche Stunde kommt er?" frug Sabine ben Bruber.

"In wenig Stunden, mit bem nachsten Bahngug."

Sabine sprang auf und ergriff ihr Schlüsselbund. "Und noch sind die Mädchen nicht fertig, ich muß selbst zum Rechten sehen. Heut Abend soll er bei uns essen, Trangott; auch wir Franen wollen etwas von ihm haben."

Der Bruber lachte. "Berzieht ihn nur nicht."

"Dafür ift gesorgt," sagte bie Tante. "Wenn er einmal wieber im Comtoir figt, bann stedt er wie in einer Schublabe, man kann ibn, außer Mittags, lange suchen."

Unterbek suchte Sabine unter ihren Schätzen, belub ben Arm des Bedienten mit allerlei Packeten und sab ungebuldig in ben Hof hinab, ob die Herren noch nicht aus bem Hinterbause in bas Comtoir geben wollten. Endlich buschte fie selbst in Antons Stube. Sie warf noch einen prlifenden Blid auf das Sophakissen, das fie für den Abwesenden gestickt batte, und ordnete in einer Aabasterschaale alle Blumen, welche ber Bartner aufgetrieben hatte. 208 fle fo fiber ber Schaale ftand, fielen ihre Blide auf die Banbe bes Zimmers, wo noch die Zeichnung bing, welche Anton in den ersten Wochen nach seinem Eintritt gemacht, und auf den tostbaren Teppich. ben noch Fint über ben Fußboben gezogen batte. Zum ersten Mal seit langer Zeit war sie in diesem Raum, den ihr Kuk gemieben hatte, fo lange ber Andere ein Bewohner bes Saufes war. Wo lebte er jett? Ihr war heut, als sei sie seit vielen. vielen Jahren von ihm getrennt, und die Erinnerung an ihn tam ibr wie bas bange Gefühl nach einem schweren Traume. Dem ehrlichen Mann, ber jett bier wohnte, tonnte fie offen fagen, wie werth er ihr geworden war, und freudig burfte fie ber Stunde entgegenseben, wo fie ihm banten wollte für Alles, was er ihrem Bruber gethan.

"Aber Sabine!" rief die Tante erschrocken an der Thir. Anch die Tante hatte es leise in das Zimmer ihres Tischnachbars gezogen.

"Bas haft bu?" rief Sabine auffebenb.

"Aber es sind ja die gestickten Borhänge, die du ausge zogen hast. Die gehören doch nicht in's Hinterhaus, in diese Herrenwirthschaft!"

"Laß fie hängen," fagte Sabine lächelnb.

"Und die Ueberzüge, und diese Handtlicher, das ist unerhört, es sind ja beine besten Stücke. Wein Gott! Die Ueberzüge mit Spitzen und auch das rosa Futter dazu."

"Laß bir's gefallen, Tante," rief Sabine erröthenb. "On hent zurücklommt, hat es wohl verdient, daß er das Beste aus den alten Schränken erhält."

Aber die Tante suhr sort den Kopf zu schütteln. "Benn ich's nicht selbst sähe, ich hätte es Keinem geglaubt. So etwas für den täglichen Gebrauch zu geben! Ich verstehe dich nicht wehr, Sadine. — Man wird ihn nach und nach um einige Nummern herabsehen milsen; er merk's nicht, das ist mein einziger Trost. Nein, daß ich das erleben mußte!" Sie schlug die Hände zusammen und verließ ausgeregt das Zimmer.

Sabine ergriff wieder die Schlüssel und eilte ihr nach. "Sie macht gegen Trangott unnütze Worte," sagte fie sich leise im Gehen, "ich muß ihr beweisen, daß es nicht anders einzurichten war."

Unterbess war auch dem Reisenden zu Muthe wie einem Sohn, der nach langer Abwesenheit in das Baterhaus zurückehrt. Auf den letzten Stationen vor der Hauptstadt pochte sein Herz in freudigen Schlägen; das alte Haus und die Collegen, das Geschäft und sein Pult, der Shef und Sabine, alle suhren in lachenden Bildern vor seinem Auge vorüber. Endlich hielt die Oroschle vor der geöffneten Hausthür. Da standen die Frachtwagen, die Tonnen, der Leiterbaum. Da rief Bater Sturm mit einer Stimme, welche hell siber die breite Straße klang, seinen Namen, ris den Bagenschlag auf und hob ihu heraus, wie ein Mann sein Kind aus dem Wagen hebt. Da eilte Herr Pix die auf die Straße, schüttelte ihm lange die Hand und bemerkte in seiner Freude nicht, das

unterbeg fein schwarzer Pinsel biese Bewegungen benutte, um auf Antons Belg allerlei Striche und Puntte zu malen. Dann kam Anton bei ber großen Waage vorbei und schüttelte mit ber Hand vergnifgt an ben Ketten. Dann trat er in bas vorbere Comtoir, wo bereits bie Lampen brannten, und rief berghaft seinen "Guten Abend!" hinein Mit lautem Ruf erboben sich die Collegen wie Ein Mann und brüngten sich um ibn. Berr Schröter eilte aus ber Sinterstube berzu, und als er sein "Billommen!" rief und bie Sand entgegenhielt, fubr ein beller Strahl von Freude über sein ernstes Geficht. Das waren glückliche Augenblicke, und Anton wurde weicher, als sich für einen gereisten Mann schickt. Und als er nach ben erften Fragen und Antworten aus bem Comtoir nach seinem Zimmer ging, ba sprang im Hofe Bluto mit Ungestum auf ihn zu und webelte unmäßig mit bem zottigen Schwanze, und Anton hatte Muhe, fich feiner Liebkofungen zu erwehren. Bor seinem Zimmer tam ibm ber Diener mit vergnfigtem kächeln entgegen und rig respectvoll die Thure auf. Ueberrascht sab sich Anton um, ber Raum war festlich geschmilctt. im Ramin vor bem Ofen brannte ein behagliches Feuer, eine grune Guirlande bing über ber Thur, auf bem Sopha lag ein neues gestictes Riffen, auf bem Tische ftanb ein zierliches Theefervice und baneben eine Alabafterschaale mit Blumen. "Das Fräulein hat selbst Alles aufgestellt," vertraute ihm Franz. Anton beugte fich über bie Schaale und betrachtete die einzelnen Blumen aufs Genaueste. Sie waren im All gemeinen anderen Naturerzeugnissen ihrer Art nicht unähnlich, aber Anton ftarrte in fie hinein, als batte er noch nie etwas Aebnliches geseben. Darauf nahm er bas Kiffen, befühlte und ftreichelte bie Stiderei und ftellte fie voll Bewunderung wieber an ihre Stelle. Zulett nahm er auch die Rate in bie Sand, Mopfte sie auf ben Ruden und feste fie vorsichtig gleich einem lebenben Beschöpf wieber auf ben Schreibtifch; und die Rate war nicht unempfänglich für folche Freundlich

keit, benn in bem rothen Scheine bes Kaminfeuers glänzte sie hell und lebendig, und es kang burch bas Zimmer wie ein leises Schnurren.

Wieber eilte Anton in bas Comtoir, bem Chef siber seine letzte Thatigkeit Bericht zu erstatten. Der Raufmann nahm ihn in sein Meines Zimmer und besprach mit ihm die Ereigniffe ber vergangenen Zeit in so berglicher Weise, wie man mit einem Freund über wichtige Angelegenheiten verhandelt. Es war boch eine ernste Unterrebung. Bieles war verloren und nicht Weniges noch gefährbet. Erst in ber Ferne war Anton mit bem ganzen Umfange ber Gefahr bekannt geworben welche bas Geschäft bebrobt hatte. Und er erkannte, bag bie Thatigkeit vieler Jahre nothig fei, um bie Berlufte wieber auszugleichen und an Stelle ber abgeriffenen faben neue angulnüpfen. Mit turzen Worten fagte ihm ber Raufmann basselbe. "Ihrer Umficht und Energie verbanke ich viel," schloß er, "ich hoffe, Sie werben mir helfen, bas verlorene Terrain in anderer Weise wieder zu gewinnen; bas Unvermeibliche werben wir tragen." Und als Anton hinausging, rief er ihm lächelnd nach: "Es ift noch Jemand, ber Ihnen au banten wünscht; ich bitte Sie, beut Abend mein Gaft zu sein."

So trat Anton an sein Bult, öffnete bas lang verschlofsene und legte sich Papier und Feber zurecht. Aber ans dem Schreiben wurde heut nicht viel. Jordan weigerte sich, ihm Briese zu geben, und in beiden Arbeitsstuben hörte die unruhige Bewegung nicht auf. Einer nach dem Andern verließseinen Platz und kam zu Antons Stuhl. Herr Baumann Nopste dem Stubennachbar mehrmals leise auf den Rücken und ging dann immer wieder vergnügt auf seinen Platz zurück, und herr Specht hockte in großer Aufregung an dem Geländer neben Antons Siz, und seine Fragen und verwunderten Andruse schaftschaft mehrere Minuten vor der Schlußstunde in das Pauptbuch und zog sich nach dem vordern Comtoir. So

gar Herr Purzel trat, die heilige Kreibe in der Hand, aus seinem Berschlage; zuletzt kam auch Herr Pix in das Zimmer, um Anton im Bertrauen zu erzählen, daß er schon seit einigen Monaten keine Solopartie gespielt, und daß Specht unterdeß in einen Zustand gekommen sei, der mit Berricktheit eine underkennbare Aehnlichkeit habe.

Am Abend betrat Anton ben obern Stock bes Borberhauses. Die Portière ranschte zurück, Sabine stand vor ihm. Ihr Mund lachte, aber ihre Angen glänzten seucht, als sie sich auf die Hand herabbeugte, welche die Todesgesahr vom Haupt des Bruders abgewandt hatte.

"Früulein!" rief Anton erschroden und zog die Hand zurück.
"Ich danke Ihnen, o ich danke Ihnen, Wohlfart!" rief Sabine und hielt ihn mit beiden Händen sest. So blickte sie ihn schweigend an, verklärt durch eine Rührung, welche sie nicht bewältigen konnte. Als Anton das Mädchen betrachtete, welches mit gerötheten Wangen, so bewegt und dankbar zu ihn aussah, da erkannte er, daß seit jenem Streich des slavischen Säbels auch seine Stellung zur Familie und zu ihr zeindert war. Die Schranke war gesallen, welche dis dahin den Arbeiter des Comtoirs von dem Fräulein getrennt hatte. Und mit einer swizen Freude, welche ihm das Herz schwellte, empfand er auch, daß er selbst in dieser Zeit ein Mann geworden war, wohl werth, daß ein Weib seiner Krast und Aube vertraute.

Er erzählte ihr noch einmal, was sie burch viele Fragen aus seinem Munde zu vernehmen suchte, den Lamps um die Bagen, die Schrecken der wilden Zeit. Andächtig lauschte Sadine seinem Wort. Anch er war ihr ein Anderer, seine Züge waren bestimmter, seine Hatren Glanz des seinen Nede sest. Ihr Ange suchte den klaren Glanz des seinen, und venn ein voller Blick freudig auf sie siel, schlug sie das ihre unwillstürlich nieder. Nie war ihr ausgesallen, wie hübsch und stattlich er war. Heut sah sie auch das. Ein offenes männ-

siches Antlitz, barüber bas kaftanienbraune lodige Haar, zwei prächtige Augen von vunklem Blau, ein kräftiger Mund und auf den Wangen ein feines Roth, das in der wachsenden Empfindung sich veränderte, wie das Sonnenlicht auf der lachenden Flur. Er war ihr neu geworden und doch wie ein lieber vertrauter Freund.

Die Tante kam herein, die gestickten Borhänge hatten in ihrer Seele eine Erschütterung hervorgerusen, welche noch anhielt und jetzt durch ein Seidenkleid und eine neue Hanbe an das Licht trat. Ihre Begrüßung war laut und wortreich, und ihre Bemerkung, daß der neue Backenbart Herrn Bohlfart sehr gut stehe, wurde durch ein stilles Kopsnicken der Nichte bestätigt.

"Da habt Ihr ben Helben bes Comtoirs," rief ber Kanfmann. "Jetzt zeigt, daß Ihr Ritterdienste besser zu lohnen wist als durch schöne Worte. Tragt ihm auf, was Lücke und Keller hergeben. Kommen Sie, mein treuer Gefährte. Der Rheinwein erwartet, daß Sie nach manchem schweren Bolentrunk auch ihm eine Ehre erweisen."

In dem ruhigen Licht der Lampe strahlte das Zimmer vor Behagen, als die Bier sich zu Tische setzten. Der Kausmann hielt Anton das Glas über den Tisch: "Willsommen in der Heimath!" "Willsommen im Hausel" rief Sadine. Da sagte er leise: "Ich habe eine Heimath, ich habe ein Haus, in dem ich mich wohl sühle. Durch Ihre Glite habe ich Bewes ge wonnen. Biele Abende, wenn ich dort draußen in einer schlechten Herberge saß, unter wildfremden Leuten, deren Spracke ich nur unvollsommen verstand, da habe ich an diesen Tisch zedacht, und welche Freude es sür mich sein wilrde, wieder Ihr Angesicht und diese Käume zu sehen. Denn das Bitterste auf Erden ist doch, sich in den Stunden der Ruhe allein zu sühlen, ohne einen guten Freund, ohne eine Stätte, an welcher das Herz hängt."

Und als er spät am Abend aufbrach, sagte ber Kausmann

beim Nachtgruß: "Bohlfart, ich wünsche Sie noch sester an bies Hans zu sesselle. Jordan verläßt uns mit dem nächsten Bierteljahr, um als Associé in die Handlung seines Oheims zu treten. Ich habe Sie für seine Stelle bestimmt. Ich weiß, daß ich keinen bessern Mann zu meinem Stellvertreter machen kann."

Als Anton in sein Zimmer zurücklehrte, da fühlte er, was der Mensch nur in wenigen Stunden des Lebens ungestraft sühlen dars, daß er glücklich war, ohne Reue, ohne Wunsch. Er setzte sich auf das Sopha, sah auf das Lissen und die Blumen, und seine Gedanken slogen zurück über die letzten Stunden. Immer wieder sah er Sadine vor sich, wie sie sich auf seine Hand niederbeugte und ihm dankte. Lange sah er so in holdem Traume und legte sein müdes Haupt auf die seidenen Arabesken, welche Sadinens Hand gestickt hatte.

Da fiel sein Ange auf ben Tisch, ein Brief lag auf ber Dede, das Postzeichen war von Newhort, die Abresse von Fints Hand.

Kink hatte ihm in den ersten Jahren der Trennung einige Mal geschrieben, sast immer nur wenige Zeilen, nie etwas von seinen Geschäften, noch weniger von den Plänen, welche er im Hinterhause sür seine Zukunst gemacht hatte. Dann war eine lange Zeit verstrichen, in welcher Anton ohne jede Rachricht vom Freunde geblieben war; er wußte nur, daß Fink viele Zeit auf Reisen im Westen der Union zubrachte, wo er als Bevollmächtigter des Handelshauses, an dessen Spitze sein Oheim gestanden, und im Interesse verschiedener Compagnien, an welchen der Verstorbene Theil hatte, thätig war. Aber mit Bestürzung las Anton Folgendes:

"Es muß endlich boch heraus, was ich dir armen Jungen gern verschwiegen hatte. Ich bin unter die Räuber und Möxder gegangen. Wenn du einen harten Kehlabschneider brauchst, wende dich nur an mich. Ich lobe mir einen Burschen, der aus freier Wahl ein Schuft wird; er hat wenigstens das

Bergnügen, mit bem Teufel einen klugen Bertrag zu machen, und fann die Classe von Rieberträchtigkeiten aussuchen, in ber er sich behaglich flihlt. Mein Loos ift weniger angenehm. Ich werbe burch ben Zwang ber Schelmereien, welche Andere ausgebacht baben, auf einem Wege fortgetrieben, welcher eine baarsträubende Aehnlickkeit mit ber Chaussee bat, die fich Lawinen auf ihrem Sprunge nach ber Tiefe bereiten. Bie bas Felsftild in ber Schneemasse, so ftede ich, von allen Seiten eingeengt, in ber eifigen Ralte ber furchtbarften Spoculationen, welche je großartiger Wuchersinn ausgebacht bat. Der Verstorbene bat bie Bute gehabt, gerade mich jum Erben seiner Lieblingsprojecte, ber Speculationen mit Land, zu machen. Lange vermieb ich, mich felbft in die Einzelheiten bieses Geschäfts zu verlieren. Ich ließ ein Jahr lang Bestlod biesen Theil ber Erbschaft bearbeiten. Wenn bas feig war, so fand ich eine Entschuldigung in ber Masse von Arbeiten, welche mir die Börsengeschäfte bes toten herrn machten. Endlich wurde die Uebernahme auch dieser Thätigkeit unvermeiblich, und wenn ich schon vorber febr bestimmte Abnungen über bie weite Ausbehnung bes Luftsacks bekommen batte, ben ber Tote ftatt eines Gewissens mit fich berum trug, so ift mir jest ganz unzweifelhaft geworben, dag die Absicht seines Testamentes war, sich für bie kindischen Bosheiten, die ich gegen ihn genbt, baburch zu rachen, bag er mich zum Spieggefellen von alten verwitterten Schurfen machte, beren Schlaubeit fo groß ist, daß Satan felbst ben Schwanz in die Tasche steden und ihnen entlaufen wurbe.

Diesen Brief erhältst du aus einer neuen Stadt in Tennesse, einem anmuthigen Ort, der dadurch nicht besser wird, daß er auf Speculation von meinem Geld gebaut ist. Einige Holzhütten, die Hälste davon Schenken, dis unter das Dach angefüllt mit einem schmutzigen und verworfenen Gesindel von Auswanderern, von denen die Hälste an Fäulniß und Fieber darnieder liegt. — Auch was noch umherläuft, ist ein hohl

ängiges, verkümmertes Geschlecht, Alle Candidaten bes Tobes. Täglich, wenn die armen Tröpfe die aufgehende Sonne erbliden, so oft fie ben unbescheibenen Wunsch fühlen, etwas zu effen und zu trinken, täglich vom Morgen bis zum Abend ift ibr Lieblingsgeschäft, auf die Landhaifische zu fluchen, welche ibnen ibr Geld für Transportkoften, für Land und Improvements abgenommen und fie in biefe Begend geführt haben, welche zwei Monate im Jahre unter Waffer steht und bie übrige Zeit einem gaben Brei abnlicher fieht, als irgend weldem Lande. Die Manner aber, welche fie auf biefem tothigen Beg in's Himmelreich weisen, sind meine Agenten und Bundesgenoffen, und ich, Frit Fink, bin ber Glückliche, ber bier allständlich mit jedem Fluch der beutschen und irischen Zunge beworfen wird. Was noch gefunde Beine bat, schicke ich fort. was als Bewohner meines Hospitals umberschleicht, bas habe ich mit Belfctorn und China zu füttern. In meiner Stube friechen, wahrend ich bies schreibe, brei nacte Pabbbfinber auf ber Diele umber, ihre Mütter find so pflichtvergeffen gewesen, bies Jammerthal zu verlaffen, und ich genieße ben Borzug. bie froschartigen Scheusalchen über ben Nachttopf zu balten. Eine angenehme Beschäftigung für meines Baters Sobn! Bie lange ich hier festsiken werbe, weiß ich nicht, möglicherweise bis ber Lette gestorben ist.

Unterdeß bin ich mit meinen Associés in Newhort zerfallen, ich habe den Borzug gehabt, eine allgemeine Unzufriedenheit zu erregen, die Theilhaber an der großen Westlandcompagnie sind zusammengekommen, man hat Reden gegen mich gehalten und Beschlüsse gesaßt. Mich würde das wenig kummern, wenn ich einen Weg sähe, mich von dieser Bande loszumachen. Aber der Lote hat die Sache so schlau eingerichtet, daß ich sest geschnürt bin, wie ein Stave im Negerschiff. Es sind ungeheure Summen in diese wisse Speculation geworsen. Wenn ich ihnen den Kram kilndige, so din ich sicher, daß sie Mittel sinden werden, mich die ganze Summe, die der Bredleg, E. R. S. L.

Tote gezeichnet hat, bezahlen zu lassen, und wie ich bas burch setzen soll, ohne nicht nur mich, sondern vielleicht auch die Firma Fink und Beder zu ruiniren, das sehe ich noch nicht.

Indessen wünsche ich deine Meinung über das, was ich thun soll, nicht zu hören. Sie kann mir nichts nuten, denn ich weiß sie ohnedies. Ich wünsche überhaupt keinen Brief von dir, du einfältiger, altfränkischer Tont, der du glaubst, ehrlich handeln sei eine so einfache Geschichte, wie ein Butterbrod streichen. Denn habe ich Alles gethan, was ich konnte, die Einen begraben, die Andern gesüttert und meine Compaynons so sehr geärgert, als mir möglich ist, dann ziehe ich aus einige Monate weiter nach Besten, in eine ehrliche Prairie, wo weniger Gekrächz von Alligatoren und Nachtenlen, und etwas mehr Aristokratism zu sinden sein wird als hier. Giebt es auf der Prairie Tinte und Stift, so schre die dir wieder. Ist dieser Brief der letzte, den du von mir erhältst, so widme mir eine Thräne und sage in deiner salbungsvollen Art: Schade um ihn, er hatte auch seine guten Seiten!"

Darauf folgte eine genaue Darftellung ber Geschäfte Finks und bie Statuten ber Landcompagnie.

Anton las ben unerfreulichen Brief einige Mal burch, bann setzt er sich an ben Schreibtisch und schrieb an ben Freund, trot bem Berbot besselben, bie ganze Nacht hindurch.

Noch in bem ruhigen Licht ber nächsten Tage behielt Anton die erhobene Stimmung. Wenn er im Comtoir arbeitete und mit seinen Collegen scherzte, immer fühlte er, wie set seinen Leben in den Mauern des großen Hauses Wurzeln geschlagen hatte. Auch den Andern wurde das bemerkar. Am Mittagstisch war die Unterhaltung jetzt lebhafter als je. Nicht nur der Prinzipal, auch Anton und Sabine sührten das Gespräch. In einer Zeit, wo das Geschäft wenig Freudiges brachte, kam in diese Orei ein neues Leben. Der Kaufmann

nichtete seine Rebe fast ausschließlich an Anton, und wenn Anton erzählte, bann hörte ber ganze Tisch ausmerksam zu, und zuweilen kang ein heiteres Lachen aller Collegen um die seierliche Tasel. Auch des Abends war Anton eine bevorzugte Person. Er wurde oft in das Borderhaus geladen, dann saß er mit den Frauen und dem Prinzipal am kleinen Tisch zusammen, und dem Hausherrn war anzusehen, wie lied ihm das personliche Berhältniß zu einem Manne wurde, der in innig mit den Interessen seinem Geschäfts verwachsen war, und in dessen frischem und geordnetem Sinn er ein Bild seiner eigenen Jugend erblickte.

Für Sabine wurden diese Stunden ein Genuß. Es war ihr ein freudiger Fund, wenn sie im Gespräch über die Neuigieiten des Tages, über ein gelesenes Buch, über Erlebtes und Gesühltes wahrnahm, daß der Mann, der jahrelang so nahe an ihnen gelebt hatte, in so Bielem mit ihr übereinstimmte. Seine Bildung, sein Urtheil überraschten sie, sie sah ein ehreliches Gemüth plöglich in glänzenden Farben vor sich stehen, wie der Reisende staunend auf eine reiche Landschaft blickt, die ihm wogender Nebel lange verhüllt hat.

Friedlich fanden sich die Collegen in die ungewöhnliche Stellung ihres Genossen. Daß er dem Prinzipal das Leben zerettet hatte, wußten sie aus dem eigenen Munde des Chefs, und dieser Zusall wurde selbst für Herrn Bix ein Grund, die Einladungen Antons in das Borderhaus ohne Bemerkung zu ertragen. Anton ihat das Seine, dem Comtoir seine Persönlicheit werth zu erhalten. An freien Abenden lud er die Einzelnen auf sein Zimmer, nicht selten kam die ganze Gesellschaft bei ihm zusammen. Jordan beklagte sich lächelnd, daß er schon bei Lebzeiten verzessen seinen Kachsolger, den stillen Kathgeber der Jüngeren zu sehen. Am liebsten war Anton mit Baumann zusammen, der in dem letzten halben Jahre wieder einige starke Anwand-lungen von Missionsgelüsten gehabt hatte und jetzt nur durch

vie Ueberzeugung zurückgehalten wurde, daß in der schwierigen Gegenwart ein geübter Calculator nicht sehlen dürse. Am eifrigsten aber bemühte sich um Antons Gunst der phantasiereiche Specht. Ihm hatte der Reisende einen romantischen Heiligenschein bekommen. Was Anton etwa erfahren hatte, das malte die Phantasie des Herrn Specht mit den grellsten Farben aus. Er war geneigt anzunehmen, daß der College außer den Abentenern, welche er eingestand, noch unendlich reizende und surchtbare erlebt hatte, die zu verbergen er durch gebeimnisvolle Berbältnisse gezwungen war.

Leiber war Spechts eigene Stellung ju ben Collegen mabrend Antons Abwesenheit machtig erschüttert worben. Er war immer ber Gegenstand gewesen, an welchem fich bie gute Laune ber Anbern aufzurichten liebte, wie bie Schlingpflanze an einem bunnen Baumden, und oft war er von ben Blüthen fremben Wiges fast erftickt worben. Jest fab Anton mit Bebauern, baß ber gute herr Specht in bem Zustand allgemeiner Misachtung lebte. Sogar fein Quartett hatte ihn aufgegeben, wenigstens schwebte zwischen ihm und ben beiben Baffen eine finstere Wolke des Migmuths. So oft Speckt eine Behaup tung aufstellte, welche nicht gang unbeftreitbar war, gudte Bir bie Achseln und warf ihm mit Berachtung bas ungehörige Wort "Kürbis" entgegen. Fast Alles, was Specht sagte, war "Rurbis"; fogar bei Tische tugelte biefer Pflanzenkörper in ben untern Regionen von einem Munde zum andern, und fo oft das Wort ausgesprochen wurde, gerieth herr Specht in leibenschaftlichen Born, brach tief gefrantt bas Gesprach ab und zog sich aus ber Gesellschaft ber Anbern in sich selbst aurück.

Anton besuchte an einem Abend ben Berfehmten auf seinem Zimmer. Schon vor der Thilr hörte er die schaffe Stimme des Collegen, welcher das berühmte Lied: "Hier sich auf Rasen mit Beilchen bekränzt" von dem erhabenen Ort seiner Behausung — Herr Specht wohnte drei Treppen hoch

- in bas haus hinunter fang. Als Anton leise bie Thur öffnete, fag Specht in tunftvoller Attitube, grazios auf einen Arm geftütt, bei seiner Lampe am Tisch und sang mit so innigem Behagen, bag Anton einige Augenblide fteben blieb, ben Begeisterten nicht zu stören. Es war tein großes Bimmer, welches Specht bewohnte, und die Erfindungstraft bes herrn batte jahrelang gearbeitet, bemfelben einen Charafter ju geben, welcher von bem Wefen gewöhnlicher Stuben verschieben war. Es sab in ber That keiner andern irbischen Behaufung ähnlich. Alle Wände waren mit Bilbern überzogen, mit Bortraits berühmter Rünftlerinnen, viele im Coftum ihrer Rolle, bazwischen ragten zahlreiche Consolen, auf benen deine Basen, Muscheln und Thonfiguren und andere Mertwürdigkeiten ftanden. Da ber Confolen mehr waren, als ber barauf zu ftellenden Gegenftanbe, fo batte Specht bie leeren mit Taffen und Champagnerflaschen interimistisch besett. Ueber bem Bett bing ein großer Ritterschild von glanzenbem Meffingbled, baneben große Fedtbanbidube und ein Röcher mit Bfeilen. Ueber ben Pfeilen war ein Zettel an bie Wand geschlagen, mit einem gemalten Totentopf und zwei gefreuzten Anochen und bem warnenben Wort: "Bergiftet", babinter brei Austufungszeichen.

Am auffälligsten aber war die Mitte des Zimmers eingerichtet. Dort schwebte etwas über Manneshöhe ein ungeheurer Reisen, durch Bindsaben an einem Haken der Decke
sestigehalten. Darunter standen große Thongesäße, mit Erbe
gefüllt, und von den Gefäßen liesen zahlreiche gespannte Schnüre
bis zu dem Reisen. Unter dem Reisen stand ein Gartentisch
ans knorrigen Baumästen und einige Stühle aus Weidenruthen. Durch diese Borrichtung erhielt das Zimmer ein
durchaus unerhörtes Aussehen, und die freie Bewegung der
darin befindlichen Gliedmaßen wurde für jeden Andern, als
den ersahrenen Bewohner sehr schwierig. Es war nicht abzusehen, welchen Zwed diese geheimnisvolle Borrichtung hatte.

Allerdings erinnerten der wilde Tisch, die Stlihle und Erbtöpfe den menschlichen Geist gewissermaßen an Garten und freie Natur, während wieder die ausgespannten Schnüre eine entsernte Achnlichkeit mit Strickleitern hatten, welche zum Mastkord eines Schisses hinaufführen. Zuletzt neigte sich Anton zu der Ansicht, daß diese Ersindung eine Menschenfalle vorstelle, welche nach dem Muster eines Spinngewedes gedaut und darauf berechnet war, die Köpfe und Beine boshaster Collegen seszuhalten. Wenigstens saß Specht selbst als Dirigent in der Mitte des Neywerls, und sein Sirenengesang konnte wohl darauf berechnet sein, die Eintretenden durch vorgespiegelten grünen Rasen und falsche Beilchenkränze in's Gam zu locken.

Anton blieb außerhalb ber Falle stehen und rief enblich Specht von der Thur an: "Was zum Henker haben Sie in Ihrem Salon für ein Bindfadenspstem ausgebreitet?"

Specht sprang auf und versetzte mit glanzenden Augen: "Es ist eine Laube."

"Eine Laube? 3ch sebe ja nichts Gritnes."

"Es tommt," sagte Specht und führte ben Besuch ju seinen Gefägen.

Bei näherer Betrachtung entbeckte Anton in ben Topfen einige schwache Epheuranken, welche bestäubt und verkommen wie die Ueberreste dämmeriger Traumbilber aussahen, welche bem erwachenben Menschen noch einige Augenblicke an den Fäben seiner Seele hängen, um gleich darauf für immer zu vergehen.

"Aber Specht, bieser Ephen wird's nicht thun," sagte

"Er ist auch nicht allein da," belehrte Specht geheimnisvoll; "sehen Sie, hier kommt noch Anderes." Er wies auf mehrere magere, spargelähnliche Gebilde, welche sich aus den Töpsen erhoben und mit nichts Anderem zu vergleichen waren, als mit den unglücklichen Bersuchen zu keimen, welche die Lartoffeln zur Zeit bes Frühjahrs in einem warmen Reller anstellen.

"Und was follen biefe Reime bebeuten?"

"Es sind Bohnen und Kürbisse," sagte Herr Specht. "Das Ganze wird eine Kürbissaube; in einigen Wochen werden die Füden von den Ranken belaufen sein. Denken Sie, Wohlfart, wie samos das aussehen wird! Bon allen Seiten die grünen Ranken, die Blüthen und die großen Blätter. Das Ganze wird ein Zelt sein mit zwei Eingängen. Die meisten Kürbisse werde ich abschneiden, damit mir die Last nicht zu schwer wird, einzelne lass ich hängen, es werden Netze darunter gemacht. Bitte, stellen Sie sich das ganze dicke Grün vor, dazwischen die gelben Blüthen, es wird reizend aussehen! Das wird ein Sit, mit guten Freunden eine Flasche Wein zu trinken oder vierstimmig zu singen."

Ach die guten Freunde hatten Herrn Specht verlassen, er ließ sich aber alle Sonntage vom Bedienten eine halbe Flasche Bein holen, setzte vier Gläser auf den Tisch und trank eines aach dem andern aus.

"Aber Specht," frug Anton lachend, "tonnen Sie benn im Ernst glauben, daß die Kürbisse in Ihrer Dachstube wachsen werden?"

"Warum sollen sie nicht wachsen?" rief Herr Specht getränkt. "Sie sind gerade wie die Andern. Die Pflanzen haben ja Sonne, ich sorge für frische Lust, ich gieße mit Rinderblut, sie haben Alles, was sie brauchen."

"Aber sie sehen verzweifelt franklich aus."

"Das ist nur der Anfang, die Luft ist draußen noch talt, und wir haben einige Wochen gehabt, wo der Sonnenschein sehlte. Später schießen sie auf einmal in die Höhe. Wenn Einer nichts von einem Garten hat, muß er sich zu helsen wissen." Er sah sich vergnügt in der Stube um. "Sehen Sie, im Decoriren eines Zimmers will ich's mit jedem reichen Mann aufnehmen. Natürlich nach meinen Mitteln. Aus

Oclbilbern mache ich mir nicht viel, sie werben in ber Regel schwarz; meine Bilber hier werben höchstens ein wenig heller. Es hat mich Gelb gekostet, bafür ift es hier hübsch geworben. Mein Zimmer ift nicht groß, aber es ist wohnlich."

"Ja," entgegnete Anton, "außer für gewisse Unarten unruhiger Menschen, als Gerabestehen und Umbergeben. Darauf muß man hier verzichten. Sie können nur solchen Besuch gebrauchen, der sich gleich an der Thür auf den Fußboden setzt."

"Ruhig zu sitzen ist ja eine Hauptregel bei ber Unterhaltung," versette Specht. "Leiber sind die Menschen oft schlecht und ohne Herz. — Finden Sie nicht auch, Wohlfart, daß in unserm Comtoir einige Collegen gemilthlos sind?" sagte er leise.

"Manchmal etwas turz," erwiederte Anton, "aber die Rebnung ist gut."

"Ich finde das nicht," senfzte Specht. "Ich bin jetzt ganz allein und muß meinen Troft außer dem Hause suchen. Wenn ich fann, gehe ich in's Theater, ober zu den Reitern, und wenn ein Zwerg kommt ober ein Seehund, und natürlich in die Concerte."

"Nein," versetzte Specht, "denn es kostet Geld, und Sie wissen, "dein, versetzte Specht, "denn es kostet Geld, und Sie wissen, ich habe keinen hohen Sehalt, und ich fürchte, ich werde auch nicht viel mehr kriegen als jetzt. Bon Hause aus hatte ich Bermögen," sagte er wichtig, "aber ein Better von mir, der mein Bormund war, hat mich darum gebracht. Hätte ich's noch, könnte ich vielleicht mit Bieren sahren. Glauben Sie mir, ich wäre auch nicht glikklicher. Wenn nur der Pix nicht so grob wäre," klagte er wieder. "Es ist schauberhaft, Bohlfart, das alle Tage anhören zu milisen. — Ich wollte ihn sordern, während Sie verreist waren," rief er und wies auf ein altes Rappier, dessen Klinge hinter dem Bett hervorragte. "Aber er benahm sich schlecht. Ich schrieb ihm, daß es mir sehr leib thäte, ihn sordern zu müssen, und es wäre sehr

gleichgültig, wo er sich mit mir buelliren wollte. Ich schlug ihm entweder den Berg auf der Promenade vor oder auch unsern Oberboden, wo Raum genug ist, und ersuchte ihn um eine Mittheilung über die Wassen, welche er gedrauchen wollte. Da schried er mir unhösslich zurück, er wilrde sich nur im Hausstur duelliren, wo er sich alle Stunden des Tages aushielte, und was die Wassen beträse, so könnte ich sechten, womit ich wollte, seine Wasse der große Pinsel, er sei bereit, mir auf jede Backe eine Signatur zu machen. Sie werden mir zugeben, daß ich darauf nicht eingehen konnte."

Das gab Anton zu.

"Jest heist er die andern Collegen wider mich auf," suhr Speckt Keinlaut sort. "Der Zustand ist sür mich unerträglich, ich kann gar nicht mehr mit den Andern zusammen sein, ohne daß ich beleidigt werde. Aber ich weiß, wodurch ich mich räche. Ich spare jest. Wenn die Kürdisse erst blüben, dann gebe ich Allen einen Satz, nur Pix lade ich nicht ein, wie er's damals mit Ihnen gemacht hat, Wohlsart. Ich will uns beide an ihm rächen."

"Gut," sagte Anton, "das gefällt mir. Aber wissen Sie was: ba auch ich ben Collegen eine Ausmerksamkeit schuldig bin, so wollen wir beibe zusammen bas Fest in Ihrer Stube geben."

"Das ist ausgezeichnet von Ihnen, Wohlfart," rief Specht glücklich.

"Und wir wollen nicht warten," fuhr Anton fort, "bis die Kirbisse groß geworden sind, sondern wollen uns unterdeß durch anderes Grün helsen."

"Gut," fagte Specht, "vielleicht burch Tannenbäume."

"Ich werde bafür sorgen," suhr Anton sort, "und endlich wollen wir Pix nicht ausschließen, sondern gerade dazu laden. Das ist eine viel seinere Rache, die Ihres guten Herzens am würdigsten ist."

"Meinen Sie?" frug Specht zweifelhaft.

"Gewiß," sagte Anton. "Ich schlage nächsten Sonnabend vor, die Einladung machen wir gemeinschaftlich."

"Schriftlich," rief Specht vergnügt, "auf rosa Papier."

"Das ist recht," sagte Anton. Darauf beriethen bie Beiben in ber Laube bie nabere Einrichtung bes Festes.

Die Collegen waren nicht wenig verwundert, als sie einige Tage barauf burch bunte Billete, bie herr Specht geheimnis voll vor Anfang ber Comtoirstunden auf den Blat eines Jeden gelegt batte, zur Rürbisblüthe in herrn Spechts Stube ein gelaben wurden. Da Antons geachteter Rame mit unterzeichnet war, so blieb ihnen nichts übrig, als die Einladung anzw nehmen. Unterdeß zog Anton bas Fräulein in bas Geheimnig, und erbat von ihr aus dem Garten einige vorhandene Ephenstöde und was sonst von Blumen gerade entbehrlich war, Speckt arbeitete alle Abende bei verschlossenen Thuren in seiner Stube, und am Tage bes Festes bezog er mit Silfe bes Bebienten ben leeren Binbfaben mit grünen Ranken, stellte einige blib benbe Sträucher in Gruppen, ließ fich eine Anzahl bunter Glaslampen bolen und befestigte an ben Ranken trichterfirmige Erfindungen aus gelbem und weißem Bapier, welche mit Aurbisblüthen ganz besondere Aebulickleit batten.

Durch biese Vorrichtung erhielt das Zimmer das Anssehen, welches herr Specht in seinen Träumen schon lange geahnt hatte. Am Abend des Festes waren die Collegen höchlich überrascht. Als Letzter trat herr Pix herein, und auch er ver mochte ein erstauntes "Donnerwetter!" nicht zu unterdrücken, als er die unglückliche Laube wirklich umrankt und mit gelben Blüthen bedeckt sah, welche in dem farbigen Lampenlicht schimmerten und von ihrem Draht freundlich herunternicken. Die großen Thongesäse waren durch Sträucher verdeckt, in der Mitte der Laube hing eine rothe Lampe wie ein Glühwurm herab, und auf dem Gartentisch stand ein riesig großer Kürdis. Anton nöthigte das Quartett in die Laube und besetzte mit den Uebrigen alle noch leeren Käume der Stude, auch das

Bett war mit Polstern überbeckt und mußte als zweites Sopha bienen.

Als sich Alle gelagert hatten, trat Specht an den großen Kürdis und rief seierlich: "Sie haben mich lange mit dem Kürdis geneckt, hier ist meine Rache. Hier ist der Kürdis." Er ergriff den kurzen Stiel und hob den obern Theil ab. Der Kürdis war hohl, eine Bowle stand darin.

Die Collegen lachten und riefen "Bravo!" und Specht schenkte die Gläser voll.

Dennoch war im Anfange eine gewisse Spannung zwischen herrn Specht und ben übrigen herren nicht abzuleugnen. Awar bas verrufene Wort "Kürbis" wurde nicht gehört, aber seine Borschläge fanden selten bereitwillige Aufnahme. Als Anton ein Bunbel türfifcher Pfeifen, bie er in ber Frembe filt bie Collegen gefauft batte, berbeitrug und unter bie Anwesenden vertheilte, da machte Specht den Borfchlag, daß Alle fic als Türlen mit getreuzten Beinen auf bas Bett ober ben Außboben setzen sollten. Und dieser Borfdlag fiel burd. And als er bie Behauptung aufftellte, bag bie ticherkeffischen Mabden, welche bisher von ihren Eltern in bie türkischen Familien verlauft worden, bei größerer Ausdehnung unserer handelsverbindungen mit dem Orient bis zu uns kommen würden, um die Rolle ber Kellnerinnen in den bairischen Bierkellern zu übernehmen, ba tonnte felbft biefe Bebauptung fic feine Anerkennung erringen. Aber nach und nach wirkte ber milbe Inhalt bes Rurbis auf die strengen Seelen ber Collegen.

Zuerst wurde der Zwiespalt unter den musikalischen Naturen des Hauses ausgeglichen. Anton brachte die Gesundheit des Quartetts aus. Das Quartett dankte mit einiger Besangenheit, da es sich gerade vor vier Wochen in Misklängen ausgelöst hatte. Es ergab sich aus düstern Andentungen der Bässe, daß Specht eine ungehörige Forderung an sie gestellt hatte. Herr Specht hatte sie benuhen wollen, um einer Ross

bändigerin des Circus, der entzüdenden Tillebi, ein Ständsen zu bringen. Die Bässe hatten sich geweigert, dei solchem nächt lichen Werk thätig zu werden, und Specht war auf diese Beigerung in hestigen Zorn gerathen und hatte geschworen, keinen Ton mit den Andern zu singen, so lange sie der Unvergleichlichen aus abgeschmackten Bedenken ihre Huldigung verweigerten. "Hätte er das Ständschen noch am Abend bringen wollen," sprach Balbus, "so wären wir vielleicht um des lieden Friedens willen mit gegangen, aber er behauptete, es miliste um vier Uhr früh geschehen, weil das die Stunde sei, wo die Lustreiter ausstähnden, um ihre Pferde zu füttern. Das war uns doch zu arg. Unterdes ist das Frauenzimmer mit einem Baigazo durchgegangen."

"Das ist nicht wahr," rief Specht, "ber Bajazzo hat sie gewaltsam entführt."

"Jedenfalls hat er uns dadurch einen Dienst erwiesen,"
sagte Anton, "denn er hat den Herreu die Erfüllung Ihrek
träftigen Schwurs unmöglich gemacht. Und so sehe ich keinen Grund, weßhalb Sie als Künstler und treue Collegen noch länger der Ausübung Ihrer musikalischen Birtuosität entsagen sollen. Wie ich höre, waren Sie, liebster Specht, ein wenig heftig, machen Sie den Herren darüber Ihre Entschuldigung, wie sie einem Mann von Ehre wohl ansteht; alsdann schlage ich den Herren dor, das Quartett auf der Stelle nen zu begründen."

Da erhob sich Specht und sprach: "Nach bem Rath meines Freundes Wohlfart mache ich Ihnen meine Entschuldigung, bin übrigens bereit, Ihnen in jeder Art Rede zu stehen." Worauf er sein Glas austrant und den Bassen heftig die Hand schüttelte.

Darauf wurden die Notenbücher gebracht und mit Bo hagen ließen alle Bier in der Kürbislaube ihre Stimme erschallen.

Noch blieb die Versöhnung mit Bix als das schwerste

Berk. Specht sah seinen Gegner ben ganzen Abend mißtranisch an.

Bix saß gefühllos auf bem Bett und streichelte ben Pluto, welcher mit ihm zur Abendgesellschaft gekommen war.

Specht goß Pix bas Glas voll und stellte es auf den Bettpfosten. Pix trank es schweigend aus. Specht füllte bas Glas von neuem und begann in weltmännischem Ton: "Nun Bix, wie sinden Sie den Kürbis?"

"Es ift eine verrudte Ibee," fagte Bir.

Gefränkt wandte sich Speckt ab und sah wieder unruhig auf seinen Gegner. Nach einer Weile streckte er die Füße mit scheinbarem Behagen aus, verbarg seine Pände in den Posentaschen und sprach siber die Schulter: "Sie werden mir zugeben, Pix, daß man über manche Dinge verschiedene Ansicht haben kann und deshalb doch nicht seindlich zu sein braucht."

"Das gebe ich zu," sagte Pix.

"Warum also," fuhr Specht heftig fort und sprang auf, "warum sind Sie mein Feind? warum benken Sie gering von mir? Es ift hart, mit seinen Collegen in Feindschaft leben. Ich will Ihnen nicht verschweigen, daß ich Sie achte nud daß mir Ihr Benehmen unangenehm ist. Sie haben mir Genugthuung verweigert und sind doch noch böse auf mich."

"Erhitzen Sie sich nicht," sagte Bix, "ich habe Ihnen leine Genugthuung verweigert und ich bin gar nicht bose auf Sie."

"Bollen Sie mir das vor allen biefen Herren erklären?" rief Specht erfreut, "wollen Sie mit mir anstoßen?" Er holte sein Glas.

"Lommen Sie her," sagte Bir versöhnlich, "ich habe gar nichts mehr gegen Sie, ich sage nur, das mit den Kirbissen war ein verrückter Einfall."

"Es ift noch mein Einfall," rief Specht, bas Glas gu-

rückziehend, "ich bunge mit Rinderblut, in einigen Wochen werden sie grun sein."

"Nein," sagte Pix, "das ist vorbei für immer, morgen früh werben auch Sie das einsehen. Und jetzt kommen Sie her und stoßen Sie an, von den Kürbissen soll zwischen uns nicht mehr die Rede sein."

Specht stieß verbutt an und wurde gleich darauf sehr lustig. Die Last war von ihm genommen, welche ihn lange gebrückt hatte. Er sang, er schüttelte allen Collegen die Hände und wurde groß in gewagten Behauptungen.

Als Anton mit den Collegen die Treppe hinabstieg, be merkte er, daß Pluto etwas Gelbliches im Maule trug und eifrig daran kaute. "Es sind Spechts Kürbisse," sagte Bir, "der Hund hat sie für Rindsleisch gehalten und sämmtlich abgebissen."

## 6.

Anton stand vor dem Bett des kranken Bernhard und sah mit innigem Antheil auf die verfallene Gestalt seines Freundes. Das Antlig des Gelehrten war noch saltiger als sonst, seine Haut durchscheinend wie aus Wachs, unordentlich hing sein lockiges Haar um die seuchte Stirn, die Augen blitzten in siederhafter Aufregung dem Besuch entgegen. "So lange waren Sie in der Fremdel" rief er klagend; "ich habe mich alse Tage nach Ihnen gesehnt. Jetzt da Sie zurück sind, wird es auch mit mir besser werden."

"Ich tomme oft, wenn ich Sie nicht burch unser Gespräch aufrege," erwiederte Anton.

"Nein," sagte Bernhard, "ich will ruhig zuhören, Sie sollen von Ihrer Reise erzählen."

Anton begann seinen Bericht. "Ich habe in dieser Zeit gesehen, was wir uns oft mit einander gewünscht haben, fremde Menschen und ein stürmisches Treiben. Ich habe gute Go sellen auch in der Fremde gefunden, und doch ist mir bei Bielem, was ich erlebte, die Ueberzeugung gekommen, daß es kin größeres Glück giebt, als sich in seiner Heimath mitten unter seinen Landsleuten tüchtig zu rühren. Manches habe ich ersahren, was auch Sie gefreut hätte, weil es poetisch war und die Seele bewegte, aber zuletzt war das Widerwärtige doch im Borbergrund."

"Es war bort, wie überall auf ber Erbe," sagte Bernhard. "Bo ein großes Gesühl das Herz erschüttert und den Menschen vorwärts treiben möchte, wirst die Erde ihren Schmut daran, und das Schöne verkümmert, und alles Große wird lächerlich gemacht. Es ist wo anders wohl auch nicht besser als bei uns."

"Das ist unser alter Streit," sagte Anton heiter; "sind Sie noch nicht bekehrt, Ungläubiger?"

Bernhard zupfte mit bem Finger an seiner Bettbede und antwortete niebersehenb: "Bielleicht bin ich's boch, Wohlfart."

"Ei," rief Anton nedend, "und wer hat Ihre Bekehrung bewirkt? War's etwas, das Sie erlebt haben? Gewiß, so muß es sein."

"Bas es auch war," sagte Bernhard mit einem Lächeln, das sein Gesicht wie ein heller Schein überslog, "ich glaube, daß es auch bei uns Schönheit und Liebenswirrbigkeit giebt, ich glaube, daß auch bei uns das Leben große Leidenschaften bringen kann, heilige Freuden und bittere Schmerzen. Und ich glaube," suhr er traurig fort, "daß man auch bei uns nuter dem Druck eines furchtbaren Schicksals untergeht."

Besorgt hörte Anton viese Worte und sah, wie das große Auge des Aranken begeistert in die Höhe blidte. "Gewiß ist es, wie Sie sagen," erwiederte er endlich, "aber das Allerschönste, was diesem Leben den höchsten Werth giebt, ist doch, wenn die Arast des Menschen größer ist als Alles, was auf ihn eindringt. Ich lobe mir einen Mann, der sich Leidenschaften und ein ernstes Schicksal nicht über den Kopf wachsen

läßt, ber felbst, wenn er Unrecht gethan hat, sich immer wieder herauszureißen weiß."

"Wenn es aber zu spät ist, und wenn die Macht ber Berbaltnisse stärker wird als er?"

"Ich glande nicht gern an die Macht der Verhältnisse," sagte Anton. "Ich dense mir, wenn Einer noch so sehr umdrängt ist, und er will nur eine tüchtige Arast daran sehen, so kann er sich wohl heraushauen; er wird Wunden davon tragen, wie ein Soldat in der Schlacht, aber sie werden ihm gut stehen. Und wenn er die Rettung nicht sindet, so kann er wenigstens kämpfen als ein Tapferer. Und wenn er so unterliegt, werden die Augen Aller mit Theilnahme aus ihm ruhen. Nur wer sich ohne Widerstand ergiebt, wenn das Wetter hereinbricht, den verweht der Wind von dieser Erde."

"Eine Flaumseber wird durch kein Gebet in Stein verwandelt, sagt der Dichter," erwiederte Bernhard und schnellte mit dem Kinger eine Feder von seinem Kissen in die Lust. "Ich will Sie etwas fragen, Wohlfart," suhr er nach einer Weile sort, "kommen Sie näher heran. Denken Sie, ich wäre ein Christ, und Sie mein Beichtvater, vor dem man keine Geheimnisse haben möchte." Er sah unruhig auf die Thür des Nebenzimmers und frug leise: "Was halten Sie von dem Geschäft meines Baters?"

Betroffen fuhr Anton zurück, Bernhard sah in ängstlicher Spannung auf den Freund: "Ich verstehe wenig von diesen Dingen, ach, vielleicht zu wenig. Ich will nicht wissen, ob er für reich oder arm gilt, aber ich frage Sie als meinen Freund, was halten fremde Menschen von der Art, wie er sein Geld erwirdt? Es ist schrecklich und vielleicht ein großes Unrecht, daß ich, sein Sohn, so frage, aber mich zwingt etwas, dem ich nicht widerstehen kann. Seien Sie ehrlich gegen mich, Wohlfart." Er erhob sich in seinem Bett und sagte, den Arm um Antons Hals legend, diesem in's

Ohr: "Gilt mein Bater bei Männern Ihrer Art für rechtschaffen?"

Antons Herz zog sich von innigem Mitgefühl zusammen, er durfte nicht sagen, was er dachte, und er durfte nicht lügen. So schwieg er eine Weile, der Kranke sank in seine Lissen zuruck und ein leises Stöhnen zitterte durch die Stube.

"Mein theurer Bernhard," erwiederte Anton, "bevor ich bem Sohn eine solche Frage beantworte, muß ich erst wissen, weßhalb er einen Oritten frägt. Wenn Sie es nur thun, um durch meine Ansicht Ihr Urtheil über die Geschäfte Ihres Baters zu vervollständigen, so muß ich Ihnen die Antwort verweigern, gleichviel, wie sie ausfallen würde. Denn was ich etwa kenne, sind nur die kalten, vielleicht unfreundlichen Ansichten Fremder, und solche Auffassung soll der Sohn eines Geschäftsmannes niemals zu der seinigen machen."

"Ich frage," sagte Bernhard seierlich, "weil ich um das Bohl Anderer in großer Sorge bin, vielleicht kann Ihre Antwort mehreren Menschen Angst und Noth ersparen."

"Dann," sagte Anton, "will ich Ihnen antworten. Ich keine keine einzelne Handlung Ihres Baters, welche nach kaufmännischen Begriffen unehrenhaft ist. Ich weiß nur, daß er zu der großen Alasse von Erwerbenden gezählt wird, welche bei ihren Geschäften nicht sehr darnach fragen, ob ihr eigener Bortheil durch Berluste Anderer erkauft wird. Herr Ehrenthal gilt für einen vorsichtigen und gewandten Mann, dem die gute Meinung solider Männer weniger gleichgültig ist, als hundert Andern. Er wird vielleicht Manches thun, was ein Kausmann von sicherem Selbstgefühl vermeidet, aber er wird sicher auch gegen Bieles Widerwillen empfinden, was gewissenlose Speculanten um ihn herum wagen."

Bieder tam ein zitternber Seufzer von den Lippen des Kranken, ein peinliches Schweigen folgte. Endlich erhob fich Bernhard und sprach so nahe an Antons Ohr, daß dieser ben heißen Athem des Kranken auf seiner Wange fühlte: "Ich

weiß, Sie kennen ben Baron Rothfattel." Anton fah erstaunt auf. "Das Fräulein hat mir selbst gesagt, daß sie eine Bekannte von Ihnen ist."

"Es ist so, wie Fraulein Lenore sagt," erwiederte Anton, mit Mühe seine Aufregung verbergend.

"Wissen Sie etwas von der Verbindung meines Baters mit dem Freiherrn?" frug Bernhard weiter.

"Nur wenig," sagte Anton, "nur was Sie selbst mir gelegentlich erzählt haben, daß Herr Ehrenthal dem Freiherrn Geld auf sein Gut geliehen hat. Jest in der Fremde habe ich gehört, daß dem Freiherrn irgend eine Gesahr droht, ich habe sogar Veranlassung gehabt, ihn vor einem Intriganten zu warnen." Vernhard starrte angswoll auf Antons Lippen, Anton schüttelte den Kopf; "es war aber Jemand," sagte er, "der Ihrem Hause nicht fremd ist, Ihr Buchhalter Isig."

"Er ist ein Schurke," rief Bernhard heftig und ballte seine magere Hand. "Er ist eine gemeine niederträchtige Ratur. Bon dem ersten Tage, wo er in unser Haus kam, habe ich einen Abschen gegen ihn gestühlt, wie gegen ein unreines Thier."

"Es scheint mir," suhr Anton fort, "daß Ihig, ben auch ich aus früheren Zeiten kenne, hinter bem Rücken Ihres Baters gegen ben Freiherrn arbeitet. Die Warnung, welche mir im Interesse bes Freiherrn kam, war so bunkel, daß ich wenig baraus zu machen wußte; ich konnte nichts thun, als sie bem Freiherrn so mittheilen, wie ich sie selbst erhielt."

"Dieser Itig beherrscht meinen Bater," slüsterte Bernhard; "er ist ein böser Geist in unserer Familie; wenn mein Bater egoistisch gegen ben Freiherrn handelt, so trägt dieser Mensch die Schuld."

Schonend gab Anton bas zu. "Ich muß wissen, wie es zwischen bem Freiherrn und meinem Bater steht," fuhr Bernbard sort; "ich muß wissen, was zu thun ist, um der Familie aus ihrer Berlegenheit zu helfen. Ich kann helfen," fuhr der Kranke fort, und wieder slog ein matter Strahl von Freude

iber fein Antlit. "Mein Bater liebt mich. Er liebt mich sebr. jett in meiner Schwäche babe ich empfunden, daß sein Berg an mir bangt. Wenn er bes Abends an mein Bett bmmt und mit seiner Hand über meine Stirn streicht, wenn er fich mir gegenübersett, wo Sie fiten, und mich stundenlang kummervoll ansieht, — Wohlfart, er ift ja boch mein Bater!" Er schling bie Banbe zusammen und verbarg sein haupt in ben Ropffissen. "Sie muffen mir belfen, mein Freund'," fuhr er wieder fort, "Sie muffen mir fagen, was geschehen kann, ben Freiherrn zu retten. 3ch forbere bas win Ihnen. 3ch felbst werbe meinen Bater fragen. fürchte mich vor ber Stunde, wo ich mit ihm barüber spreche, aber nach bem, was Sie mir gefagt haben, forge ich, auch er weiß nicht Alles, ober," fuhr er murmelnd fort, "er wird mir nicht Alles fagen. Sie aber muffen ben Freiherrn felbst aufiucen."

"Bergessen Sie nicht, Bernhard," erwiederte Anton, "daß es auch dem reinsten Willen nicht erlaubt ist, sich so in die Berhältnisse eines Andern einzudrängen. Wie gut unsere Absicht sein mag, dem Freiherrn bin ich ein Fremder. Mein Bermitteln wird ihm, wie Ihrem Bater, leicht als vorlaute Anmaßung erscheinen, und ich fürchte, wir werden auf diesem Beg wenig ersahren. Ich sage nicht, daß der Schritt unnütz ist, aber ich halte ihn für unsicher. Eher wird es möglich sein, daß Sie selbst auf die Maßregeln Ihres Baters Einssuf gewinnen."

"Geben Sie doch zum Freiherrn," bat Bernhard bringend, "und wenn er selbst gegen Sie verschlossen bleibt, so fragen Sie das Fräulein. Ich habe sie gesehen," suhr er fort, "ich habe es Ihnen verschwiegen, wie der Mensch sein liebstes Gebeimniß verhüllt, heut sollen Sie auch das ersahren. Ich weiß, wie schön sie ist, wie stolz ihre Haltung, wie edel ihre Geberde. Wenn sie über den Rasen schritt, war sie wie eine Königin der Natur, ein heller Schimmer glänzte um ihr Haupt;

wie Perlen und ihre Brüfte wie Rosenhügel," sagte er leise und sank in die Lissen zuruck mit gefalteten Händen und blitzenden Augen.

"Auch er!" rief es in Anton. "Mein armer Bernhard, Sie schwärmen."

Bernhard schüttelte ben Kopf. "Seit dem Tage weiß ich, daß unser Leben nicht grau ist," sagte er lächelnd; "es ist nicht grau, aber es ist grausig. Wollen Sie jetzt mit dem Freiherrn und mit seiner Tochter sprechen?"

"Ich will," sagte Anton aufstehenb. "Aber ich wiederhole Ihnen, ich beginne etwas Aufsallendes, das leicht neue Berwidelungen herbeiführen kann, auch für uns beibe."

"Wer so baliegt wie ich, ber flirchtet keine Verwickelungen,"
sagte Vernhard; "und Sie," suhr er fort und sah Anton
prüsend an, "Sie werden in Ihrem Leben sein, was Sie mir heut gesagt haben, ein Mann, welcher sich durchschlägt, und wenn er auch Bunden erhält, seine Aufgabe ist, mit dem Geschick zu kämpfen. Mich, Anton Wohlsart, mich wird der Sturmwind verweben."

"Aleinmüthiger," rief Anton weich, "das spricht die Krandbeit aus Ihnen. Der Muth wird Ihnen mit der Genesung gurucklehren."

"Hoffen Sie?" frug ber Kranke zweiselnb; "oft thue ich's auch, nur manchmal überfällt mich die Muthlosigkeit. Ja ich will leben, und anders will ich leben als bisher, ich will alle Mühe daran seizen, stärker zu werden, ich werde nicht mehr so viel träumen als jetzt, mich nicht mehr aufregen und quälen in meiner Kammer. Ich will versuchen, wie man lebt, wenn man ein tüchtiger Mann ist, der jeden Streich zurückziebt, den er empfängt," so rief er mit gerötheten Wangen und streckte die Hand dem Freunde entgegen.

Anton beugte sich zu ihm nieber, bann berließ er bas Zimmer.

Am Abend trat Sprenthal zu dem Bett des Sohnes, wie er immer that, wenn er das Comtoir verschlossen und den Schlissel in seiner Schlassammer versteckt hatte. "Was hat heut der Doctor gesagt, mein Bernhard?"

Bernhard hatte sich mit dem Kopfe nach der Wand gebreht, jest warf er sich plöglich herum und sagte heftig: "Bater, ich muß etwas mit dir reden, verschließe die Thür, damit uns Niemand stört."

Erschrocken lief Ehrenthal zu beiden Thiren, verschloß und verriegelte gehorsam, dann eilte er zum Bett des Sohnes zurück. "Bas hast du, das dich kümmert, mein Bernhard?" stug er und fühlte mit der Hand auf die Stirn des Kranken. Bernhard entzog ihm sein Haupt, die Hand des Baters sank auf die Bettbecke. "Setze dich hierher," sagte der Sohn finster, "und beantworte meine Frage so aufrichtig, als wenn du zu dir selber sprächst."

Der Alte setzte sich und sagte: "Frage, mein Sohn, ich will dir Alles beantworten."

"Du haft mir gesagt, daß du dem Baron Rothsattel viel Geld geborgt haft, daß du ihm keines mehr leihen willst, und daß der Edelmann sein Gut nicht wird behalten konnen."

"Es ift, wie ich habe gefagt," erwiederte der Bater, vorssichtig wie in einem Berhör.

"Und was foll jest aus bem Baron und seiner Familie werden?"

Sprenthal zuckte die Achfeln. "Er wird herunter von seinem Gut, und wenn der Tag kommt, wo das Gut vom Gericht verkauft wird, so werde ich wegen meinem Geld bieten mussen auf das Gut, und ich hoffe, ich werde es kaufen. 3ch habe eine große Hppothek, welche ist sicher, und eine kleine hinten am Ende, welche ist schlecht. Wegen der schlechten Hppothek werde ich erstehen das Gut."

"Bater," rief Bernhard mit schneibender Stimme, so baß Strenthal zusammenfuhr, "bu willst einen Bortheil ziehen aus

bem Unglid bes Mannes, bu willst bich an seine Stelle seten! Ja, bu bist auf bas Gut bes Barons gesahren und hast mich mitgenommen vielleicht mit bem Gedanken, die Berlegenheit bes Ebelmanns zu benutzen. Es ist schrecklich, schrecklich!" Er warf sich in die Kissen zuruck und rang die Hände.

Ehrenthal rückte unruhig auf seinem Sits. "Führe nicht solche Reben von Sachen, die du nicht verstehst. Die Goschäfte sind für den Tag; wenn ich Abends zu dir domme, sollst du dich nicht ängstigen um meine Arbeiten. 3ch will's nicht haben, daß du die Hände aushehst und rufst schrecklich."

"Bater," rief Bernhard, "wenn du nicht willst, daß ich vergeben soll vor Schaam und Kummer, so wirst du beine Absicht aufgeben."

"Aufgeben!" rief Sprenthal entrüstet. "Wie kann ich aufgeben mein Geld? wie kann ich aufgeben das Gut, um das ich mich bemüht habe bei Tag und bei Racht? wie kann ich aufgeben das größte Geschäft, das ich gemacht habe in meinem Leben? Du bist ein ungehorsames Kind und macht uns Jammer um gar nichts. Was habe ich für ein Unrecht gethan, daß ich dem Baron gegeben habe mein Geld? Er hat's gewollt. Was thue ich für ein Unrecht, wenn ich kause das Gut? Ich rette mein Geld."

"Berflucht sei jeder Thaler, den du darauf gewandt, verflucht der Tag, wo du diesen unglücklichen Entschluß gefaßt!" fuhr Bernhard auf und erhob seine Pand drohend gegen den Bater.

"Bas ift bas?" rief Ehrenthal ausspringend, "welcher bise Gebanke hat getroffen bas Herz meines Sohnes, baß er so spricht zu seinem Bater? Was ich gethan habe, für wen habe ich's gethan? Nicht für mich und meine alten Tage. Ich habe dabei gedacht jeden Tag an dich, mein Sohn, der du bist ein anderer Mann als dein Bater. Ich werde haben den Kummer, und du sollst gehen aus dem Schloß in den Garten und wieder zurück in das Schloß, und wenn du gehst,

soll ber Amtmann abziehen seine Mütze, und die Anechte im Hose abziehen ihre Hüte, und sie sollen zu sich sagen: das ist ber junge Herr Sprenthal, welcher ist unser Herr, ber da geht."

"Ja," rief Bernhard bitter, "das ist deine Liebe. Mich willst du zum Mitschuldigen machen einer ungerechten That. Du irrst, Bater; niemals werde ich aus dem Schlosse in den Garten geben mit meinem Buche, eher will ich als armer Bettler mein Essen erbitten von der Gemeinde, als daß ich einen Fuß auf das Gut setze, das durch Sünde erworben ist."

"Bernhard!" rief ber Alte mit gerungenen Händen, "du wirfst die Steine auf mein Baterherz, daß ich fühle die Last, wie sie mich drückt zu Boden."

"Und du verdirbst beinen Sohn," rief Bernhard in auflobernder Leibenschaft. "Sieh zu, für wen du geschachert und gelogen hast; aber so wahr es einen himmel über uns giebt, du wirst Niemandem sagen, daß es geschehen ist für beinen unglücklichen Sohn."

"Mein Sohn," jammerte ber Bater, "schlage nicht auf mein Herz mit beinem Fluche. Seit du bist gewesen ein kleiner Bocher, der sein Gebetbüchel in die Schule getragen hat, habe ich gehabt meinen Stolz, wenn ich auf dich gesehen habe. Ich habe dir gelassen allen Willen, zu thun, was dir am liebsten war; ich habe dir gelauft von Büchern, ich habe dir gegeben von Geld mehr, als du hast haben wollen; wo ich dir etwas absehen konnte an deinen Augen, ich habe dir's abzesehen. Wenn ich unten den ganzen Tag mich geärgert habe, mußte ich immer benken: mein Sohn soll lachen, weil ich mich ängstige." Er nahm den Zipfel seines Schlafrocks und fuhr sich damit über die Augen, vergeblich bemüht, seine Fassung wieder zu gewinnen. So saß er als ein geschlagener Mann dem Sohn gegensiber.

Bernhard sah schweigend auf die gebeugte Gestalt, endlich stredte er die Hand aus: "Mein Bater!" rief er weich. Ehren-

thal fuhr schnell mit beiben Händen nach der dargebotenen Rechten und hielt sie sest, als könnte sie ihm wieder entzogen werden, er schob sich näher heran, kuste und streichelte sie. "So bist du wieder mein guter Sohn," sagte er gerührt. "Jetzt wirst du nicht mehr sühren solche lästerliche Reden und du wirst nicht mehr zanken wegen dieses Barons."

Bernhard zog haftig seine Hand zurud.

"Ich will ihn nicht brücken, ich will Nachsicht mit ihm haben wegen ber Zinsen," fuhr ber Bater slehend fort und suchte die Hand bes Sohnes.

"O, es ist umsonst, mit ihm zu reben," rief Bernhard im tiessten Schmerz, "er versteht meine Rebe nicht!"

"Ich will Alles verstehen," klagte Chrenthal, "daß du mit wiedergiebst beine Hand."

"Willst bu beine Plane gegen bas Gut aufgeben?" frug Bernharb.

"Sprich nicht von bem Gut," flehte ber Alte.

"Umsonst!" murmelte Bernhard sich abwendend, und ver barg bas Gesicht in seinen Händen.

Ehrenthal saß vernichtet dem Aranken gegenüber, auch er seufzte schwer auf. "Höre mich mein Sohn," bat er endlich mit leiser Stimme, "ich will sehen, daß ich ihm schaffe ein anderes Sut, welches er behaupten kann mit seinen Mitteln. Haft du gehört, mein Sohn Bernhard?"

"Geh," rief Bernhard ohne Harte, aber mit ber Energie eines tiefen Schmerzes, "geb und lag mich jest allein!"

Shrenthal erhob sich und verließ mit gesenktem Haupt das Zimmer, in der Nebenstube ging er heftig auf und ab, rang die Hände und sprach mit sich selbst. Und wieder öffnete er leise die Thür, trat an Bernhards Bett und frug kagend: "Willst du mir nicht geben deine Hand, mein Sohn?" — Bernhard lag abgewandt und rührte sich nicht.

Mit klopfendem Herzen nannte Anton dem Diener des Freiherrn seinen Namen. "Bohlfart?" rief der Freiherr gebehnt, und die Erinnerung an den Brief Antons stach verletzend in seine Seele. "Führe ihn herein." Mit kühlem Gruß beantwortete er Antons tiese Berneigung. "Ich din Ihnen wohl noch den Dank schuldig für Ihr Schreiben von neulich," sagte er; "daß ich es nicht beantwortet habe, wie die gute Weinung verdiente, müssen Sie mit meinen vielen Geschäften entschuldigen."

"Wenn ich jetzt in berselben Angelegenheit komme," begann Anton, "so bitte ich Sie, dies nicht für Zudringlichkeit zu halten. Mich führt der Auftrag eines Bekannten her, der die wärmste Ergebenheit gegen Sie und Ihr Haus empfindet. Es ist der Sohn des Kaufmann Ehrenthal. Er selbst wird duch Krankheit verhindert, Ihnen seine Auswartung zu machen. er läßt Sie desschalb durch mich bitten, daß Sie den Einstuß, den er auf seinen Bater hat, benützen möchten. Im Falle Ihnen seine Einwirkung irgend wie brauchbar erscheint, soll ich Sie ersuchen, ihm Ihre Wünsche mitzutheilen."

Der Freiherr horchte hoch auf. Jetzt, wo ihn Alles verließ, wo er sich selbst aufgegeben hatte, brängten sich frembe Gestalten in sein Leben, dieser Itzig, Wohlsart, der Sohn Sprenthals. Was ihm Wohlsart andot, klang abenteuerlich, aber es konnte sür ihn eine Hülse werden gegen das, was maushörlich an seinem Herzen fraß, eine Hülse gegen die Ansprüche Sprenthals, gegen die surchtbare Gesahr, in der sein guter Name schwebte. "Ich kenne den jungen Mann nur wenig," sagte er mit Haltung, "ich ersuche Sie, vor Allem zu erklären, wie ich zu der Ehre komme, ein so ungewöhnliches Wohlwollen des Herrn zu erhalten."

Anton erwiederte warm: "Bernhard Sprenthal hat ein ebles herz und sein Leben ift rein. Unter seinen Büchern ausgewachsen, versteht er wenig von den Geschäften seines Baters, aber er hat die Ansicht gewonnen, daß dieser sich

burch schlechte Rathschläge verletten läßt, feindselig gegen Sie aufzutreten. Er hat Einfluß auf seinen Bater, sein seines Strzefühl ist sehr beunruhigt, und er wünscht dringend, seinen Bater von Maßregeln abzuhalten, welche er selbst nicht sür ehrenhaft hält."

Hier war Hilfe! Das war ein reiner Luftaug, ber in bie stidenbe Atmosphare eines Krankenzimmers brang, aber bem Kranten machte bie frische Luft Migbehagen. Diese ehrenhaften Leute, die so bereit waren zu verdammen, was ihnen nicht ehrenvoll erschien, waren ihm peinlich. Und schon jest, während er ben Werth erkannte, ben auch diese unfichere Ausficht für ihn haben tonnte, fühlte er in feinem Bergen eine Abneigung, seine Lösung aus ber Angst biefen Beiben zu verbanken. Dem eifrigen Boblfart wenigstens, ber Alles sein sollte, was zuverlässig und gewissenhaft beißt, ihm wollte er Räberes nicht mittheilen. Und so erwiederte er mit einer Freundlichkeit, die ihm nicht vom herzen tam: "Deine Begiehungen zu bem Bater Ihres Freundes sind allerbings von ber Art, daß die wohlmeinende Vermittelung durch einen Dritten in unserm beiberseitigen Interesse liegen möchte. Ob ber junge Ehrenthal die geeignete Person daffir ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls sagen Sie ihm, daß ich fit ben Antheil bankbar bin, ben er an meinen Angelegenheiten nimmt, und daß ich mir vorbehalte, an feiner Zeit mit ibm felbst barüber Rücksprache zu nehmen." Rach biesem Bescheib erhob sich Anton, der Freiherr begleitete ihn bis an die Thur und — merkwürdig, er machte ihm dort eine tiefe Berbeugung.

Es war kein Zufall, daß in dem Augenblick, wo Anton durch das Borzimmer ging, auch Lenore hereintrat. "Hert Wohlfart," rief sie freudig und eilte auf ihn zu. "Liebes Fräulein," rief auch er, und Beide begrüßten einander als alte Kreunde.

Sie hatten im Nu die letzten Jahre vergessen, sie waren, wie vor Jahren, Ritter und Dame aus der Tanzstunde. Beibe

sagten einander, wie sehr sie sich seit der Zeit geändert hätten, und während Sie das erzählten, waren sie in Empfindungen und Worten undermerkt wieder jünger geworden um alle die Jahre, welche seit ihrer letzten Unterhaltung vergangen waren.

"Sie tragen Ihren Halkfragen wieder aufrecht!" rief Lenore mit leisem Borwurf. Anton strich ihn schnell berunter.

"Haben Sie noch ben Capouchon von bamals? Er war mit rother Seide gefüttert, gnäbiges Fräulein?" frug er, "der stand Ihnen reizend."

"Der jetige bat blaues Futter," fagte Lenore lachenb. "Und benken Sie, die kleine Comteg Lara heirathet in ber nächsten Woche, wir haben erft neulich über Sie und bas Tagebuch gesprochen. Auch Eugen hat uns von Ihnen geschrieben. Wie allerliebst, daß Sie den Bruder kennen gelernt baben! Rommen Sie berein, Herr Wohlfart, ich muß wiffen, wie es Ihnen seit ber Zeit gegangen ift." Sie führte ibn in ein Gesellschaftszimmer und lub ihn ein, auf dem Fantenil Plat zu nehmen. Sie faß ihm gegenüber und fah ihn mit lacenden Augen an, beren Gruß ihn einft so gludlich gemacht Bieles in ihm war anders geworden, ja vielleicht batte. schüttelte jest zuweilen ein anderer Mädchenkopf seine Locken in bem Zimmer ber gelben Rate: aber als er bie Gebieterin seiner jungen Jahre, das wilde ehrliche Mädchen als vornehme Dame fich gegenüber fab, ba lebten alle Empfindungen ber Bergangenheit wieber auf, und er athmete mit Entzücken ben feinen Duft bes eleganten Zimmers, in bem fie lebte.

"Da ich Sie sehe," sagte Lenore, "ist mir, als wäre bie Tanzstunde gestern gewesen. Es war eine fröhliche Zeit auch sur mich! Seitdem habe ich vieles Ernste ersahren," fügte sie hinzu und senkte ihr Haupt. Anton bedauerte das mit einem Siser, der das Fräulein zwang, wieder heiter auszusehen und ihm freundlich in die Augen zu blicken.

"Was hat Sie zu meinem Bater geführt?" frug sie endlich mit verändertem Ton. Anton sprach von Bernhard, von dem langen Siechthum des Freundes und seinen guten Wünschen für ihre Familie, er verbarg ihr nicht, daß sie selbst einen mächtigen Antheil daran habe, so daß Lenore auf ihr Taschentuch heruntersah und die Zipsel zusammenlegte. Er sagte ihr, wie sehr die Krankheit des Freundes ihn besorgt mache. "Wenn Sie Ihrem Herrn Bater die Bermittelung Bernhards empsehlen konnen, so thun Sie es. Ich werde eine stille Sorge nicht los, daß in dem Comtoir Ehrenthals eine Berschwörung gegen ihn ausgedacht ist. Bielleicht sinden Sie ein Mittel, Bernhard oder mich wissen zu lassen, wie wir dem Herrn Baron von Rutzen sein können."

Lenore sah ängstlich in Antons Sesicht und rückte ihren Stuhl näher an den seinen. "Sie sind mir wie ein alter Freund, Ihnen kann ich vertrauen, was mich ängstigt. Der Bater verdirgt der Mutter und mir, was ihn quält, ach, aber er selbst ist anders geworden von Jahr zu Jahr. Er hat für die Fabrik viel Geld gebraucht, und es sehlt ihm oft daran, das weiß ich. Alle Tage bitten die Mutter und ich den Himmel, und den Frieden wieder zu geben, eine Zeit, wie damals, wo ich Sie kennen kernte. — Sodald ich etwas ersahre, sollen Sie es wissen. Ich will Ihnen schreiben," rief sie entschlossen; "wenn Eugen auf Urlaub herkommt, soll er Sie aufsuchen."

So verließ Anton die Wohnung des Freiherrn, aufgeregt durch das Wiedersehen der schönen Freundin, voll dom besten Willen, der Familie zu dienen. An der Hausthur stieß er auf Herrn Schrenthal. Mit kurzem Gruß eilte er an dem gesährlichen Manne vorüber, der ihm die Bitte nachrief, recht bald seinen Sohn Bernhard zu besuchen.

Ehrenthal hatte einige traurige Tage verlebt, er hatte in seinem Leben nicht so viel geseufzt und den Kopf geschüttelt

als jetzt. Bergebens frug seine Frau Sibonie ihre Tochter: "Bas hat der Mann, daß er so seuszt?" Bergebens suchte Ihig das gebengte Semilth seines Brodherrn durch Lodende Bilder der Zukunst auszurichten. Alle Unzusriedenheit, welche sich in der Seele des Händlers angesammelt hatte, entlud sich gegen den Buchhalter. "Sie sind der Mensch, welcher mir hat gerathen zu diesen Schritten gegen den Baron," schrie er ihn am Morgen nach der Scene mit Bernhard an. "Wissen Sie, was Sie sind? Malhonnet sind Sie."

Rig sah erstaunt in das Gesicht ihm gegensber und judte die Achseln. "Wenn Sie weiter nichts wissen," sagte er; "was ist das für ein Wort "malhonnet"? Soll ich's ausschaftlagen in dem Buch, wo die fremden Wörter stehen? Reden Sie doch nicht so schwach, Shrenthal." Dann seufzte Chrenthal wieder, sah Beitel döse an und verdarg den Kopf in die Zeitung.

Länger als zwei Tage vermochte er nicht ben Schmerz seines Sohnes zu ertragen, welcher zusehends franker wurde und alles Bureben ber Eltern mit furzen Worten guructwies. "3ch muß ein Opfer bringen," sagte Shrenthal vor fich bin, "ich muß die Rube wiedergeben seinen Nächten und machen, bak er aufbort mit seinem Stöbnen. 3ch will benken an meinen Sohn, und ich will bem Baron schaffen bie anbere Berrichaft bei Rosmin, worauf er jett steben bat sein Gelb, und wenn nicht, so will ich ihm retten bas Gelb barauf ohne einen Ruten für mich. Ich verliere dabei einen Bortheil, ben ich machen könnte mit dem Löwenberg, von mehr als einem Tansend Thaler. Ich bente, bas wird mir bewegen ben Bernhard." So sette er entschlossen seinen hut auf, zog ibn tief in bie Stirn, um bie rebellischen Gebanken, welche immer noch in ihm aufstiegen, fraftig zu unterbruden, und schritt in bie Bobnung feines Schuldners.

Der Freiherr empfing ben unerwarteten Besuch mit ber Angft, welche ibm jett bei jebem Eintritt eines Geschäfts wo sie hinsah, neigte sich Alles vor ihrem Blid — ihre Zähne wie Perlen und ihre Brufte wie Rosenhügel," sagte er leise und sank in die Kissen zurud mit gefalteten Händen und bligenden Augen.

"Auch er!" rief es in Anton. "Mein armer Bernhard, Sie fcwarmen."

Bernhard schüttelte ben Kopf. "Seit bem Tage weiß ich, baß unser Leben nicht grau ift," sagte er lächelnd; "es ist nicht grau, aber es ist grausig. Wollen Sie jetzt mit bem Freiherrn und mit seiner Tochter sprechen?"

"Ich will," sagte Anton aufstehend. "Aber ich wiederhole Ihnen, ich beginne etwas Auffallendes, das leicht neue Ber wickelungen herbeiführen kann, auch für uns beibe."

"Wer so baliegt wie ich, ber fürchtet keine Berwickelungen," sagte Bernhard; "und Sie," suhr er fort und sah Anton prüsend an, "Sie werden in Ihrem Leben sein, was Sie mir heut gesagt haben, ein Mann, welcher sich durchschlägt, und wenn er auch Wunden erhält, seine Aufgabe ist, mit dem Geschick zu kämpfen. Mich, Anton Wohlfart, mich wird der Sturmwind verwehen."

"Aleinmüthiger," rief Anton weich, "das spricht die Krandheit aus Ihnen. Der Muth wird Ihnen mit der Genesung zurücklehren."

"Hoffen Sie?" frug ber Kranke zweiselnd; "oft thue ich's auch, nur manchmal überfällt mich die Muthlosigkeit. Ja ich will leben, und anders will ich leben als disher, ich will alle Mühe daran seizen, stärker zu werden, ich werde nicht mehr so viel träumen als jetzt, mich nicht mehr aufregen und quälen in meiner Kammer. Ich will versuchen, wie man lebt, wenn man ein tüchtiger Mann ist, der jeden Streich zurückziebt, den er empfängt," so rief er mit gerötheten Wangen und streckte die Hand dem Frennde entgegen.

Anton beugte fich zu ihm nieber, bann verließ er bas Zimmer.

Am Wend trat Sprenthal zu dem Bett des Sohnes, wie er immer that, wenn er das Comtoir verschloffen und den Schliffel in seiner Schlaftammer versteckt hatte. "Was hat heut der Doctor gesagt, mein Bernhard?"

Bernhard hatte sich mit dem Kopfe nach der Wand gebreht, jetzt warf er sich plöglich herum und sagte heftig: "Bater, ich muß etwas mit dir reden, verschließe die Thür, damit uns Riemand stört."

Erschroden lief Shrenthal zu beiden Thiren, verschloß und verriegelte gehorsam, dann eilte er zum Bett des Sohnes zurück. "Bas haft du, das dich kümmert, mein Bernhard?" srug er und fühlte mit der Hand auf die Stirn des Kranken. Bernhard entzog ihm sein Haupt, die Hand des Baters sank auf die Bettdecke. "Setze dich hierher," sagte der Sohn finster, "und beantworte meine Frage so aufrichtig, als wenn du zu dir selber sprächst."

Der Alte setzte sich und sagte: "Frage, mein Sohn, ich will bir Alles beantworten."

"Du haft mir gesagt, daß du dem Baron Rothsattel viel Geld geborgt hast, daß du ihm keines mehr leihen willst, und daß der Edelmann sein Gut nicht wird behalten können."

"Es ist, wie ich habe gefagt," erwiederte ber Bater, vorsichtig wie in einem Berhör.

"Und was soll jest aus bem Baron und seiner Familie werben?"

Shrenthal zuckte die Achseln. "Er wird herunter von seinem Int, und wenn der Tag kommt, wo das Sut vom Sericht verkauft wird, so werde ich wegen meinem Geld dieten müssen auf das Sut, und ich hoffe, ich werde es kaufen. 3ch habe eine große Hppothek, welche ist sicher, und eine kleine hinten am Ende, welche ist schlecht. Wegen der schlechten Hppothek werde ich erstehen das Gut."

"Bater," rief Bernhard mit schneibenber Stimme, so baß Ehrenthal ausammenfuhr, "bu willst einen Bortheil ziehen aus

bem Unglitch bes Mannes, bu willst bich an seine Stelle setzen! Ja, bu bist auf bas Gut bes Barons gesahren und hast mich mitgenommen vielleicht mit bem Gebanken, die Berlegenheit bes Ebelmanns zu benutzen. Es ist schrecklich, schrecklich!" Er warf sich in die Kissen zurück und rang die Hände.

Ehrenthal rückte unruhig auf seinem Sis. "Führe nicht solche Reben von Sachen, die du nicht verstehst. Die Goschäfte sind für den Tag; wenn ich Abends zu dir komme, sollst du dich nicht ängstigen um meine Arbeiten. Ich will's nicht haben, daß du die hände aushebst und rufst schrecklich."

"Bater," rief Bernhard, "wenn du nicht willst, daß ich vergeben soll vor Schaam und Kummer, so wirst du beine

Abficht aufgeben."

"Aufgeben!" rief Sprenthal entrüftet. "Wie kann ich aufgeben mein Geld? wie kann ich aufgeben das Gut, um das ich mich bemüht habe bei Tag und bei Nacht? wie kann ich aufgeben das größte Geschäft, das ich gemacht habe in meinem Leben? Du bift ein ungehorsames Kind und macht uns Jammer um gar nichts. Was habe ich für ein Unrecht gethan, daß ich dem Baron gegeben habe mein Geld? Er hat's gewollt. Was thue ich für ein Unrecht, wenn ich kaufe das Gut? Ich rette mein Geld."

"Berflucht sei jeder Thaler, den du darauf gewandt, verflucht der Tag, wo du diesen unglücklichen Entschluß gefaßt!" fuhr Bernhard auf und erhob seine Pand drohend gegen den Bater.

"Bas ist bas?" rief Ehrenthal ausspringend, "welcher wie Gebanke hat getroffen das Herz meines Sohnes, daß er so spricht zu seinem Bater? Was ich gethan habe, für wen habe ich's gethan? Nicht für mich und meine alten Tage. Ich habe dabei gedacht jeden Tag an dich, mein Sohn, der du bist ein anderer Mann als dein Bater. Ich werde haben den Kummer, und du sollst gehen aus dem Schloß in den Garten und wieder zurück in das Schloß, und wenn du gehst, soll ber Amtmann abziehen seine Mütze, und die Anechte im Hose abziehen ihre Hüte, und sie sollen zu sich sagen: das ist ber junge Herr Sprenthal, welcher ist unser Herr, der da geht."

"Ja," rief Bernhard bitter, "das ist deine Liebe. Mich willst du zum Mitschuldigen machen einer ungerechten That. Du irrst, Bater; niemals werde ich aus dem Schlosse in den Garten geben mit meinem Buche, eher will ich als armer Bettler mein Essen erbitten von der Gemeinde, als daß ich einen Fuß auf das Gut setze, das durch Sünde erworben ist."

"Bernhard!" rief ber Alte mit gerungenen Händen, "du wirfst die Steine auf mein Baterherz, daß ich fühle die Last, wie sie mich brückt zu Boben."

"Und bu verdirbst beinen Sohn," rief Bernhard in auflobernder Leidenschaft. "Sieh zu, für wen du geschachert und gelogen hast; aber so wahr es einen Himmel über uns giebt, du wirst Niemandem sagen, daß es geschehen ist für deinen ungläcklichen Sohn."

"Mein Sohn," jammerte ber Bater, "schlage nicht auf mein Herz mit beinem Fluche. Seit du bift gewesen ein kleiner Bocher, der sein Sebetbüchel in die Schule getragen hat, habe ich gehabt meinen Stolz, wenn ich auf dich gesehen habe. Ich habe dir gelassen allen Willen, zu thun, was dir am liebsten war; ich habe dir gelauft von Büchern, ich habe dir gegeben von Geld mehr, als du hast haben wollen; wo ich dir etwas absehen konnte an deinen Augen, ich habe dir's abgesehen. Wenn ich unten den ganzen Tag mich geärgert habe, mußte ich immer denken: mein Sohn soll lachen, weil ich mich ängstige." Er nahm den Zipfel seines Schlasrocks und suhr sich damit über die Augen, vergeblich bemüht, seine Fassung wieder zu gewinnen. So saß er als ein geschlagener Mann dem Sohn gegensiber.

Bernhard sah schweigend auf die gebeugte Gestalt, endlich streckte er die hand aus: "Mein Bater!" rief er weich. Ehren-

thal suhr schnell mit beiden Händen nach der dargebotenen Rechten und hielt sie sess, als könnte sie ihm wieder entzogen werden, er schob sich näher heran, küßte und streichelte sie. "So bist du wieder mein guter Sohn," sagte er gerührt. "Jetzt wirst du nicht mehr führen solche lästerliche Reden und du wirst nicht mehr zanken wegen dieses Barons."

Bernhard zog haftig feine Band zurud.

"Ich will ihn nicht drücken, ich will Nachsicht mit ihm haben wegen der Zinsen," fuhr der Bater slehend fort und suchte die Hand des Sohnes.

"O, es ist umsonst, mit ihm zu reben," rief Bernhard im tiefsten Schmerz, "er versteht meine Rebe nicht!"

"Ich will Alles verstehen," klagte Chrenthal, "baß du mir wiedergiebst deine Hand."

"Willst bu beine Plane gegen bas Gut aufgeben?" frug Bernharb.

"Sprich nicht von bem But," flehte ber Alte.

"Umsonst!" murmelte Bernhard sich abwendend, und verbarg bas Gesicht in seinen Sänden.

Shrenthal saß vernichtet dem Kranken gegenüber, auch er seufzte schwer auf. "Höre mich mein Sohn," bat er endlich mit leiser Stimme, "ich will sehen, daß ich ihm schaffe ein anderes Sut, welches er behaupten kann mit seinen Mitteln. Haft du gehört, mein Sohn Bernhard?"

"Geh," rief Bernhard ohne Harte, aber mit der Energie eines tiefen Schmerzes, "geh und lag mich jetzt allein!"

Ehrenthal erhob sich und verließ mit gesenktem Haupt bas Zimmer, in der Nebenstube ging er heftig auf und ab, rang die Hände und sprach mit sich selbst. Und wieder öffnete er leise die Thür, trat an Bernhards Bett und frug Kagend: "Willst du mir nicht geben deine Hand, mein Sohn?" — Bernhard lag abgewandt und rührte sich nicht.

Mit Nopfendem Herzen nannte Anton dem Diener des Freiherrn seinen Namen. "Bohlfart?" rief der Freiherr gedehnt, und die Erinnerung an den Brief Antons stach verletzend in seine Seele. "Führe ihn herein." Mit kühlem Gruß beantwortete er Antons tiese Berneigung. "Ich din Ihnen wohl noch den Dank schuldig für Ihr Schreiben von neulich," sagte er; "daß ich es nicht beantwortet habe, wie die gute Meinung verdiente, müssen Sie mit meinen vielen Geschäften entschuldigen."

"Wenn ich jetzt in berselben Angelegenheit komme," begann Anton, "so bitte ich Sie, dies nicht für Zudringlickkeit zu halten. Mich sührt der Auftrag eines Bekannten her, der die wärmste Ergebenheit gegen Sie und Ihr Haus empfindet. Es ist der Sohn des Kaufmann Ehrenthal. Er selbst wird durch Krankheit verhindert, Ihnen seine Auswartung zu machen. er läßt Sie deshalb durch mich bitten, daß Sie den Einstuß, den er auf seinen Bater hat, benüten möchten. Im Falle Ihnen seine Einwirkung irgend wie brauchdar erscheint, soll ich Sie ersuchen, ihm Ihre Winsche mitzutheilen."

Der Freiherr horchte hoch auf. Jett, wo ihn Alles verließ, wo er sich selbst aufgegeben hatte, brängten sich frembe Gestalten in sein Leben, dieser Itzig, Wohlfart, der Sohn Sprenthals. Was ihm Wohlfart andot, klang abentenerlich, aber es konnte für ihn eine Hilse werden gegen das, was unanspörlich an seinem Herzen fraß, eine Hülse gegen die Ansprüche Sprenthals, gegen die furchtbare Gesahr, in der sein guter Name schwebte. "Ich kenne den jungen Mann nur wenig," sagte er mit Haltung, "ich ersuche Sie, vor Allem zu erkären, wie ich zu der Spren der komme, ein so ungewöhnliches Wohlwollen des Herrn zu erhalten."

Anton erwiederte warm: "Bernhard Sprenthal hat ein ebles Herz und sein Leben ift rein. Unter seinen Büchern ausgewachsen, versteht er wenig von den Geschäften seines Baters, aber er hat die Ansicht gewonnen, daß dieser sich

burch schlechte Rathschläge verleiten läßt, feinbselig gegen Sie aufzutreten. Er hat Einfluß auf seinen Bater, sein feines Sprzesühl ist sehr beunruhigt, und er wünscht dringend, seinen Bater von Maßregeln abzuhalten, welche er selbst nicht für ehrenhaft hält."

Hier war Hulfe! Das war ein reiner Luftzug, ber in bie stidenbe Atmosphäre eines Krankenzimmers brang, aber bem Rranten machte die frische Luft Migbebagen. Diese ehrenhaften Leute, die so bereit waren zu verdammen, was ihnen nicht ehrenvoll erschien, waren ihm peinlich. Und schon jest, während er ben Werth erkannte, ben auch biefe unfichere Aussicht für ihn haben konnte, fühlte er in seinem Berzen eine Abneigung, seine Lösung aus ber Angst biefen Beiben zu verbanken. Dem eifrigen Boblfart wenigstens, ber Alles sein sollte, was zuverlässig und gewissenhaft beißt, ibm wollte er Näheres nicht mittheilen. Und so erwiederte er mit einer Freundlichkeit, die ibm nicht vom Bergen tam: "Meine Begiebungen zu bem Bater Ihres Freundes find allerdings von ber Art, daß die wohlmeinende Vermittelung burch einen Dritten in unserm beiberseitigen Interesse liegen möchte. Ob ber junge Ebrenthal bie geeignete Person bafür ift, vermag ich nicht zu entscheiben. Jebenfalls sagen Sie ihm, daß ich filt ben Antheil bankbar bin, ben er an meinen Angelegenheiten nimmt, und bag ich mir vorbehalte, ju feiner Zeit mit ihm felbst barüber Ruchprache zu nehmen." Nach biefem Bescheib erhob sich Anton, der Freiherr begleitete ihn bis an die Thur und — merkourbig, er machte ibm bort eine tiefe Berbengung.

Es war kein Zufall, daß in dem Augenblick, wo Anton durch das Borzimmer ging, auch Lenore hereintrat. "Herr Wohlfart," rief sie freudig und eilte auf ihn zu. "Liebes Fräulein," rief auch er, und Beide begrüßten einander als alte Freunde.

Sie hatten im Nu die letzten Jahre vergessen, sie waren, wie vor Jahren, Ritter und Dame aus der Tanzstunde. Beide

sagten einander, wie sehr sie sich seit ber Zeit geändert hätten, und während Sie das erzählten, waren sie in Empfindungen und Worten unvermerkt wieder jünger geworden um alle die Jahre, welche seit ihrer letzten Unterhaltung vergangen waren.

"Sie tragen Ihren Halstragen wieder aufrecht!" rief Lenore mit leisem Borwurf. Anton strich ihn schnell herunter.

"Haben Sie noch ben Capouchon von damals? Er war mit rother Seide gefüttert, gnädiges Fräulein?" frug er, "der stand Ihnen reizend."

"Der jetige hat blaues Futter," fagte Lenore lachenb. "Und benken Sie, die Neine Comteg Lara heirathet in ber nächsten Woche, wir haben erft neulich über Sie und das Tagebuch gesprochen. Auch Eugen bat uns von Ihnen geforieben. Wie allerliebst, daß Sie ben Bruber tennen gelernt haben! Rommen Sie herein, Berr Wohlfart, ich muß wiffen, wie es Ihnen seit ber Zeit gegangen ist." Sie führte ihn in ein Gesellschaftszimmer und lud ihn ein, auf bem Fautenil Plat zu nehmen. Sie faß ihm gegenüber und fah ihn mit lacenben Augen an, beren Gruß ihn einst so glüdlich gemacht Bieles in ihm war anders geworben, ja vielleicht batte. schüttelte jest zuweilen ein anberer Mädchenkopf seine Locken in bem Zimmer ber gelben Rate; aber als er bie Bebieterin seiner jungen Jahre, das wilde ehrliche Mädchen als vornehme Dame fich gegenüber fab, ba lebten alle Empfindungen ber Bergangenheit wieber auf, und er athmete mit Entzüden ben feinen Duft bes eleganten Zimmers, in bem fie lebte.

"Da ich Sie sehe," sagte Lenore, "ist mir, als wäre bie Tanzstunde gestern gewesen. Es war eine fröhliche Zeit auch sur mich! Seitdem habe ich vieles Ernste ersahren," fügte sie hinzu und senkte ihr Haupt. Anton bedauerte das mit einem Eiser, der das Fräulein zwang, wieder heiter auszusehen und ihm freundlich in die Augen zu bliden.

"Bas hat Sie zu meinem Bater geführt?" frug sie endlich mit verändertem Con. Anton sprach von Bernhard, von dem langen Siechthum des Freundes und seinen guten Wünschen für ihre Familie, er verbarg ihr nicht, daß sie selbst einen mächtigen Antheil daran habe, so daß Lenore auf ihr Taschentuch heruntersah und die Zipfel zusammenlegte. Er sagte ihr, wie sehr die Krankheit des Freundes ihn besorgt mache. "Wenn Sie Ihrem Herrn Bater die Bermittelung Bernhards empfehlen konnen, so thun Sie es. Ich werde eine stille Sorge nicht los, daß in dem Comtoir Ehrenthals eine Berschwörung gegen ihn ausgedacht ist. Bielleicht sinden Sie ein Mittel, Bernhard oder mich wissen zu lassen, wie wir dem Herrn Baron don Rutzen sein können."

Lenore sah ängstlich in Antons Gesicht und rückte ihren Stuhl näher an den seinen. "Sie sind mir wie ein alter Freund, Ihnen kann ich vertrauen, was mich ängstigt. Der Bater verdirgt der Mutter und mir, was ihn qualt, ach, aber er selbst ift anders geworden von Jahr zu Jahr. Er hat für die Fabrik viel Geld gebraucht, und es sehlt ihm oft daran, das weiß ich. Alle Tage bitten die Mutter und ich den Himmel, uns den Frieden wieder zu geden, eine Zeit, wie damals, wo ich Sie kennen kernte. — Sobald ich etwas ersahre, sollen Sie es wissen. Ich will Ihnen schreiben," rief sie entschlossen; "wenn Eugen auf Urlaub herkommt, soll er Sie aufsuchen."

So verließ Anton die Wohnung des Freiherrn, aufgeregt durch das Wiedersehen der schönen Freundin, voll vom besten Willen, der Familie zu dienen. An der Hausthür stieß er auf Herrn Sprenthal. Mit kurzem Gruß eilte er an dem gefährlichen Manne vorüber, der ihm die Bitte nachrief, recht bald seinen Sohn Bernhard zu besuchen.

Ehrenthal hatte einige traurige Tage verlebt, er hatte in seinem Leben nicht so viel geseufzt und den Kopf geschüttelt

als jett. Bergebens frug seine Frau Sidonie ihre Tochter: "Bas hat der Mann, daß er so seuszt?" Bergebens suchte Ihig das gebeugte Gemilth seines Brodherrn durch Lodende Vilder der Zukunst auszurichten. Alle Unzusriedenheit, welche sich in der Seele des Händlers angesammelt hatte, entlud sich gegen den Buchhalter. "Sie sind der Mensch, welcher mir hat gerathen zu diesen Schritten gegen den Baron," schrie er ihn am Morgen nach der Scene mit Bernhard an. "Wissen Sie, was Sie sind? Malhonnet sind Sie."

Rie sah erstaunt in das Gestäckt ihm gegensiber und judte die Achseln. "Wenn Sie weiter nichts wissen," sagte er; "was ist das für ein Wort "malhonnet"? Soll ich's ausschaft in dem Buch, wo die fremden Wörter stehen? Reden Sie doch nicht so schwach, Ehrenthal." Dann seufzte Ehrenthal wieder, sah Beitel döse an und verdarg den Kopf in die Zeitung.

Länger als zwei Tage vermochte er nicht ben Schmerz seines Sohnes zu ertragen, welcher zusehends franker wurde und alles Aureden ber Eltern mit furzen Worten auruchvies. "3ch muß ein Opfer bringen," fagte Sprenthal bor fich bin, "ich muß die Rube wiedergeben seinen Nächten und machen, daß er aufhört mit seinem Stöhnen. Ich will benken an meinen Sohn, und ich will bem Baron schaffen bie andere Berricaft bei Rosmin, worauf er jest steben bat sein Gelb. und wenn nicht, so will ich ihm retten bas Gelb barauf ohne einen Ruten für mich. Ich verliere babei einen Bortheil, ben ich machen könnte mit dem Löwenberg, von mehr als einem Tausend Thaler. Ich benke, bas wird mir bewegen ben Bernhard." So setzte er entschlossen seinen hut auf, zog ihn tief in die Stirn, um die rebellischen Gebanken, welche immer noch in ihm aufstiegen, fraftig zu unterbrücken, und schritt in die Wohnung feines Schulbners.

Der Freiherr empfing ben unerwarteten Besuch mit ber Angft, welche ihm jest bei jebem Eintritt eines Geschäfts-

Anton sprach von Bernhard, von dem langen Siechthum des Freundes und seinen guten Wünschen für ihre Familie, er verbarg ihr nicht, daß sie selbst einen mächtigen Antheil daran habe, so daß Lenore auf ihr Taschentuch heruntersah und die Zipsel zusammenlegte. Er sagte ihr, wie sehr die Krankheit des Freundes ihn besorgt mache. "Wenn Sie Ihrem Herrn Vater die Bermittelung Bernhards empfehlen konnen, so thun Sie es. Ich werde eine stille Sorge nicht los, daß in dem Comtoir Chrenthals eine Berschwörung gegen ihn ausgedacht ist. Bielleicht sinden Sie ein Mittel, Bernhard oder mich wissen zu lassen, wie wir dem Herrn Baron von Ruhen sein können."

Lenore sah ängstlich in Antons Gesicht und rückte ihren Stuhl näher an den seinen. "Sie sind mir wie ein alter Freund, Ihnen kann ich vertrauen, was mich ängstigt. Der Bater verdirgt der Mutter und mir, was ihn qualt, ach, aber er selbst ist anders geworden von Jahr zu Jahr. Er hat für die Fabrik viel Geld gebraucht, und es sehlt ihm ost daran, das weiß ich. Alle Tage bitten die Mutter und ich den Himmel, uns den Frieden wieder zu geden, eine Zeit, wie damals, wo ich Sie kennen kernte. — Sobald ich etwas ersahre, sollen Sie es wissen. Ich will Ihnen schreiben," ries sie entschlossen; "wenn Eugen auf Urlaub herkommt, soll er Sie aufsuchen."

So verließ Anton die Wohnung des Freiherrn, aufgeregt durch das Wiedersehen der schönen Freundin, voll dom besten Willen, der Familie zu dienen. An der Hausthür stieß er auf Herrn Sprenthal. Mit kurzem Gruß eilte er an dem gefährlichen Manne vorüber, der ihm die Bitte nachrief, recht bald seinen Sohn Bernhard zu besuchen.

Ehrenthal hatte einige traurige Tage verlebt, er hatte in seinem Leben nicht so viel geseufzt und den Kopf geschüttelt

als jett. Bergebens frug seine Frau Sidonie ihre Tochter: "Bas hat der Mann, daß er so seufzt?" Bergebens suchte Ihig das gebeugte Gemüth seines Brodherrn durch lockende Bilder der Zukunst aufzurichten. Alle Unzustriedenheit, welche sich in der Seele des Händlers angesammelt hatte, entlud sich gegen den Buchhalter. "Sie sind der Mensch, welcher mir hat gerathen zu diesen Schritten gegen den Baron," schrie er ihn am Morgen nach der Scene mit Bernhard an. "Wissen Sie, was Sie sind? Malhonnet sind Sie."

Itig sah erstannt in das Gesicht ihm gegenüber und judte die Achseln. "Wenn Sie weiter nichts wissen," sagte er; "was ist das für ein Wort "malhonnet"? Soll ich's ausschaft in dem Buch, wo die fremden Wörter stehen? Reden Sie doch nicht so schwach, Shrenthal." Dann seufzte Ehrenthal wieder, sah Beitel döse an und verdarg den Kopf in die Zeitung.

Länger als zwei Tage vermochte er nicht ben Schmerz feines Sohnes zu ertragen, welcher zusebends franker wurde und alles Aureben ber Eltern mit turgen Worten guructwies. "3ch muß ein Opfer bringen," fagte Shrenthal vor fich bin, "ich muß bie Rube wiedergeben seinen Nächten und machen, baß er aufbort mit seinem Stöbnen. Ich will benken an meinen Sohn, und ich will bem Baron schaffen bie andere herrschaft bei Rosmin, worauf er jetzt steben hat sein Geld, und wenn nicht, so will ich ihm retten das Gelb darauf ohne einen Ruten für mich. Ich verliere dabei einen Bortheil, den ich machen könnte mit dem Löwenberg, von mehr als einem Tausend Thaler. Ich benke, bas wird mir bewegen ben Bernharb." So setzte er entschlossen seinen hut auf, zog ibn tief in die Stirn, um die rebellischen Gebanken, welche immer noch in ihm aufstiegen, fraftig zu unterbrücken, und schritt in die Wohnung seines Schuldners.

Der Freiherr empfing ben unerwarteten Besuch mit ber Angt, welche ihm jett bei jebem Eintritt eines Geschäfts-

mannes den Athem benahm. "Kaum ist der Warner hinaus, so kommt der Feind selbst. Jest wird er die gerichtliche Cessson der Hypothel von mir sordern, jest kommt, was darauf solgen muß." Aber freudig erstaunte er, als Sprenthal mit hösslichen Worten aus freien Stücken sich erbot, sür ihn nach Rosmin zu reisen und nöthigenfalls von dort aus weiter, um ihn bei dem Berkauf der polnischen Herschaft zu vertreten. "Ich will mir zu Hülfe nehmen einen sichern Mann, den Justie commissarius Walther aus Rosmin, damit Sie sehen, das Alles in Ordnung zugeht. Sie werden mir Bollmacht geben, zu bieten auf das Gut, und die Käuser so weit zu treiben, bis Ihre Hypothel gedeckt ist durch den Kauspreis, den ein Anderer zahlt."

"Ich weiß, daß dies nothwendig sein wird," sagte der Freiherr, "aber um Gottes willen, Ehrenthal! was soll geschehen, wenn die Herrschaft in unsern Händen bleibt?"

Sprenthal zuckte die Achseln: "Sie wissen, ich habe Ihnen nicht zugeredet zu der Hypothek, ja ich kann sageni, ich habe Ihnen abgeredet, wenn ich mich recht bestinne. Wenn sie mir damals hätten gefolgt, so hätten Sie vielleicht nicht gekanst die Hypothek."

"Es ist aber einmal geschehen," versetzte der Freiherr ärgerlich.

"Erst bitte ich Sie, Herr Baron zu bezeugen, daß ich unschuldig bin."

"Das ist ja jetzt gleichgültig."

"Für Sie ist es gleichgültig," sagte Shrenthal, "aber nicht für mich und meine Shre als Geschäftsmann."

"Wie meinen Sie das?" fuhr der Freiherr auf, daß Ehrenthal zusammenschrat; Sie wagen zu behaupten, daß mir etwas gleichgültig ist, was selbst Ihnen keine Ehre bringt."

"Was werben Sie hitzig, Herr Baron," rief ber Handler; "ich spreche ja nichts gegen Ihre Ehre, soll mich Gott bavor bewahren!" "Sie sprachen boch bavon," sagte ber unglückliche Mann. "Wie können Sie misverstehen einen alten Bekannten!" Kagte Ehrenthal; "ich will nichts als Ihre Bersicherung, daß ich unschuldig bin an dem Kauf der Hppothek."

"Meinetwegen ja," rief ber Freiherr mit bem Juße

flampfend.

"So ist es recht," sagte ber Händler beruhigt. "Und wenn ein Unglüd geschieht, und Sie die Herrschaft behalten müssen, so wollen wir sehen, was dann zu thun ist. Es ist eine bose Zeit zum Geldleihen, aber ich will Ihnen doch vorschießen die Caution und die Gerichtstosten gegen eine Hypothet auf die Herrschaft."

Darauf besprach er die Aussertigung der Bollmacht und seine Reise nach der benachbarten Provinz. Als er den Freisern verließ, blieb dieser als ein Spielball entgegengesetzter Stimmungen zurud.

Bar er verloren? war er gerettet? Eine qualende Sorge tam ihm, daß diese Hppothet sein Schickal entscheiden würde. Er beschloß, selbst hinzureisen und Ehrenthal nichts zu überlassen. Aber wieder übersiel ihn die Angst, daß er dem Mann jetzt ein großes Bertrauen zeigen müsse, damit dieser auch ihm nicht mißtraue. So trieb er trastlos in einer See von Sesahren. Die Wellen hoben sich und rauschten gegen sein Leben heran.

Am Abend trat Chrenthal wieder in die Arankenstube des Sohnes und legte eine für ihn ausgefertigte Bollmacht auf die Bettbecke.

"Kannst bu mir jetzt geben beine Hand?" frug er seinen Sohn, ber sinster vor sich hinstarrte; "ich reise für den Baron, ihm zu kanfen ein neues Gut. Wir haben Alles mit einander beprochen. Hier ist die Bollmacht, die er mir ausgestellt hat; ich werde ihm noch vorschießen ein Capital; wenn er es versteht, kann er wieder werden ein angesehener Mann."

Bernhard fah mit trübem Auge auf feinen Bater und

schüttelte ben Kopf. "Das ift nicht genug, mein armer Bater,"

"Ich habe mich boch versöhnt mit dem Baron, und er hat mir zugestanden, daß ich keine Schuld habe an diesem Unglück. Ist dir das genug, mein Sohn?"

"Nein," sagte der Kranke. "So lange du in beinem Comtoir den schlechten Menschen, diesen Ihig, duldest, wird kein Friede in mein Leben kommen."

"Er foll fort," rief Chrenthal bereitwillig; "wenn mein Sohn Bernhard es verlangt, foll er fort zum nächsten Quartal."

"Und du willst ben Gedanken aufgeben, das Gut bes Barons für dich zu erstehen?" frug Bernhard weiter, sich zu bem Bater wendend.

"Benn es kommt zum Berkauf, will ich benken an das, was du mir gesagt hast," erwiederte der Bater ausweichend. "Zetzt rede mir nicht mehr von dem Gut; wenn du wieder wirst sein mein gesunder Sohn, dann sprechen wir darüber." So ergriff er die Hand, welche Bernhard ihm zu geben zögerte, hielt sie sest in der seinen und saß ihm schweigend gegenüber.

War er einmal in seinem Leben zufrieden, so war er es jett, wo er sich die Bersohnung mit seinem Sohn erhandelt hatte.

## 7.

Welle um Welle schlug siber bas Haupt bes Ertrinkenden. Die Fabrik hatte im Winter einige Monate gearbeitet. Die Rübenernte des Gutes war mißrathen, der Andau in der Umgegend, von dem der Freiherr Bieles erwartet hatte, war unzureichend gewesen. Manche der Neinen Landwirthe hatten ihre Contracte nicht erfüllt, andere hatten Schlechtes geliefert. Die Rüben sehlten, es fehlte das Capital, die Fabrik stand still, die Arbeiter verliefen sich.

Shrenthal war in die polnische Landschaft gereist. Den Freiherrn schüttelte das Fieber ber Erwartung. Er bestellte Postbferbe, um feinem Bevollmächtigten nachzureisen, er bestellte sie wieber ab, benn ihm graute vor bem Tage bes Termins, bor bem Bieten, bem Schacher und ber bebenben Anaft bis jum Schling bes Protofolls. Und wenn er bem Banbler nicht traute, auf den Anwalt in Rosmin konnte er sich sicher verlaffen. So tam ber finftere Tag, wo Ehrenthal mit bem Brief bes Inftizcommissarins Walther vor ihn trat. Das Capital bes Freiherrn war nur baburch zu retten gewesen, daß Ehrenthal die Herrschaft für den Freiherrn erstand. Die Eigenthümer der ersten Oppotbek von hunderttausend Thalern batten ibn binaufgetrieben bis bunbertundviertaufend, bann waren fie fortgefahren, kein anderer Räufer war im Termin erschienen. "Die Herrschaft gebort jest Ihnen, Berr Baron," ichlof ber Banbler. "Damit Sie im Stanbe find, die Güter an bebanpten, babe ich mit ben Eigentbumern ber erften Sbpothet verhandelt, fie werben Ihnen die Hunderttausend auf ber Herrschaft steben laffen. 3ch habe filr Sie erlegt viertausend Thaler und die Gerichtstoften." Der Freiherr sprach lein Wort, sein Ropf fiel schwer auf bas Bolg bes Schreibtifches. Der Banbler erzählte, wie er bie Berrichaft für ben Freiherrn übernommen hatte. Bor ber Thur brummte er: "Es ist vorbei mit ihm. Zum nächsten Quartal verliert er sein altes Gut, und er bat teine Araft zu behaupten bas neue. Aulest werbe ich taufen muffen auch diese Berrichaft."

Jest nahte der Termin, an dem der Freiherr die Interessen aller geliehenen Gelder bezahlen sollte. Er suhr umher und suchte wieder Geld. Bergebens. Zuletzt kam er zu Georg Berner, der das Gut seiner Mutter übernommen hatte. Besangen empfing ihn der junge Herr, welcher einige Jahre lang Lenoren seine Huldigung gegönnt und sich dann vorsichtig zurückgezogen hatte. Die Berlegenheiten des Freiherrn waren kein Geheimnis mehr. Der Gutsnachbar zeigte den Antheil, der bei solchen Beranlassungen schicklich ist. Er bedauerte sehr, das dem Freiherrn auf der neugekausten Herrschaft eine so

34

grebtag, G. u. B. I.

große Hppothet ausgefallen war. "Wen haben Sie zum Termin geschickt?" frug er.

"Den Pirsch Chrenthal," erwiederte der Freiherr gedrückt. Jest wurde der Nachbar beredt. "Ich fürchte," rief er, "der Mensch hat sie schlecht vertreten. Ich kenne diesen Wucherer. Er hat uns vor Jahren durch seine Schurkerei um eine große Summe gedracht. Mein Bater hatte anf seinem Gut oben in der Provinz einen Wald geschlagen und das Polz an einen Polzhändler abgeliesert. Ehrenthal machte mit diesem Mann ein Saunergeschäft, er handelte ihm das Polz zu einem Spottpreise ab, der Andere entwich nach Amerika. Die beiden Schurken haben das Geld meines Baters mit einander getheilt."

Die Wange des Freiherrn wurde fahl, er stand auf, sprach von seinem Anliegen kein Wort mehr und entwich von der Schwelle des Nachbars wie ein Berbrecher.

Seit bem Tage brütete er in seinem Sessel finster bor sich bin; wenn er ausging, that er es nur, um sich auf Augenblide zu betäuben. Er war rauh gegen seine Gemahlin, ganz unzugänglich für bie Tochter. Die Frauen litten unfäglich.

Noch eine Hoffnung bammerte ihm, die Bermittlung Bernhards. Und diesmal hatte er Recht, auf dem Wege war noch Rettung zu finden. Aber er ergriff nicht die Hand, die sich ihm uneigennützig darbot, nicht Anton ließ er rusen, sonbern einen Andern, der ihm unheimlich war, wenn er ihn nicht sah, und dessen tröbelhastes Wesen ihm wohl that, so oft er ihn erblickte. Noch einmal in der letzten Stunde dot ihm das gnadenvolle Schickal die freie Entscheidung über seine Zukunst. Ach, aber er selbst war nicht mehr frei. Es war der Fluch einer schlechten That, der jetzt sein Urtheil verwirrte.

Wieber stand Igig vor ihm, ber Freiherr sah die gefrimmte Gestalt von der Seite an: "Der junge Ehrenthal hat sich gegen mich erboten, meine Differenz mit seinem Bater beizulegen." Beitel fuhr in die Sobe, wie durch einen Souff getroffen; "ber Bernhard!" rief er heftig.

"Go ift ja wohl fein Rame; er foll trant fein."

"Er wird sterben," erwieberte Beitel.

"Bann?" frug ber Freiherr mit seinen Gebanten beschäfe tigt, er verbefferte sich aber sogleich: "Bas fehlt ibm?"

"Es sitzt hier," sagte Beitel auf die Brust zeigend', "es arbeitet wie ein Blasebalg; wenn ein Loch reißt, hort ber Bind auf."

Der Freiherr zeigte ein bebauerndes Gesicht, aber er bachte nur, daß er selbst Eile habe. "Der Kranke soll so viel Einsluß auf seinen Bater bestigen, daß durch ihn die Einwilligung des Ehrenthal zu hoffen ist."

"Bas versteht ber Bernhard von Geschäften, er ist ein Rarr," rief Beitel, unfähig, seinen Aerger zu verbergen. "Benn man ihm ein altes Leber hinlegt, das mit Buchstaben beschrieben ist, so giebt er dastir jede Hppothek; er ist unswissend."

"Wie ich sehe, gefällt Ihnen dieser Weg nicht?" frug ber Freiherr rathlos.

Bevor Itig antwortete, stand er lange nachdenkend, unruhig suhren die Augen von dem Freiherrn in die Ecken des Zimmers. Endlich erwiederte er mit plöglicher Freundlichkeit: "Der gnädige Herr haben Recht. Es wird am besten sein, wenn Sie und Ehrenthal an das Bett des kranken Bernhard gehen und dort mit einander abmachen Ihr Seschäft." Wieder schwieg er eine Weile, und sein Gesicht röthete sich von stikrmischen Gedanken. "Wollen der gnädige Herr mir überlassen, Ihnen Tag und Stunde anzusagen, wo Sie am besten sprechen den Bernhard Ehrenthal? Wenn Sie eingetreten sind in's Comtoir, dann werde ich schnell hinausgehen zu Vernhard und ihm sagen, daß Sie gekommen sind. Unterdeß haben Sie die Gnade und warten Sie im Comtoir, und wenn es dauert eine halbe Stunde, bis ich wiederkomme, warten Sie;

was auch ber Ehrenthal sagt und wie er auch schreit, warten Sie boch. Wenn ich Sie hinaufhole, wird Alles in Ordnung kommen, benn was ber Bernhard von seinem Bater will, bas kann er machen."

"Ich werde Ihre Nachricht erwarten," schloß ber Freiherr, gepeinigt durch die Aussicht auf den schweren Tag.

Itig verließ ben Freiberrn und stürzte in wilder Aufregung nach seinem Lager im Sause bes Bintus. Seftig lief er in dem kleinen Zimmer auf und ab und ballte bie Fauft aegen Bernbard. Er öffnete ben alten Schreibtisch und 20g aus einer verborgenen Schublabe zwei Schluffel, bie er auf die Tischplatte legte; immer wieder blieb er davor steben und starrte sie an. Endlich versentte er fie in die Tafche und sprang binunter in die Caravanserei. Dort kauerte in einer Ede ber Galerie Herr Hippus, ber Auge Freund Beitels. Hippus war in ben letten Jahren burch ben Oruc ber Berbältnisse verhindert worden, stattlicher, jünger und ehrlicher zu werben, er sab vielmehr ungewöhnlich abgenagt und fcabbaft aus. Jest batte er sich in einen Winkel gebrückt, in welchen das warme Sonnenlicht fiel, und las in einem schmutigen Roman. Als Beitel mit fonellem Schritt eintrat, sentte er ben Ropf tiefer in sein Buch und schien an jebem Buchstaben mehr Antheil zu nehmen, als an bem jungen Beidäftsmann bor ibm.

"Macht Euer Buch zu und hört mich an," rief Beitel ungebuldig. "Der Rothsattel wird vom Shrenthal seine Scheine zurückerhalten, er wird mir die Hypothel geben, und ich werbe ihm sollen verschaffen die Achttausend, welche noch Rest sind."

"Seht boch, seht," erwiederte der Alte, sein häßliches Daupt wiegend, "was man nicht alles erlebt! Wenn der Ehrenthal sein Geld an einen Lumpen wegschenkt, der ihm sein Wort gebrochen hat, so wird es Zeit, daß auch wir fromm werden

und zur Beichte geben. Bevor wir weiter reben, kannst bu mir etwas herausbringen, was ich gern esse und trinke. Ich bin durstig und spreche kein Wort mehr."

Bettel eilte hinab, das Verlangte zu holen, der Alte sah ihm nach und murmelte: "jetzt kommt's," und starrte kopfschittelnd über das Buch weg.

Als Beitel die geforderte Mahlzeit vor dem Abvocaten aufgestellt hatte, frug er kurz: "Wie viel?"

"Dreihundert," sagte der Alte, "und dassir muß ich mir's noch überlegen. Es ist nicht mein Genre, holder Izig. In meinem Beruf stehe ich für weniger zu Dienst, wie du zu deiner Zeit ersahren hast; aber bei einer ehrenwerthen Arbeit im Sthl des Herrn Cartouche und anderer Freunde von dir verlange ich eine bessere Bezahlung. Ich bin nur Freiwilliger. Und ich kann nicht sagen, daß ich Borliebe für solche Gesschäfte habe."

"Dab' ich sie benn?" rief Itig. "Wenn es ein Mittel giebt, bies zu vermeiben, so sagt's. Wenn Ihr wißt, wie man ben Baron und Chrenthal auseinander halten kann und Jeden ruiniren durch ben Andern, so sagt's. Der eigene Sohn Sprenthals wird Friede machen zwischen den Beiden, er wird zwischen ihnen stehen, wie ein nachter Bocher mit Flügeln auf dem Bilderbogen steht zwischen zwei Verliedten, und wir werden sein die Geprellten."

"Bir?" sagte der Alte vergnügt. "Du wirst der Geprellte sein, du Dohle. Was gehn mich deine Geschäfte an?"

"Zweihundert!" rief Beitel fich ihm nabernd.

"Drei," erwiederte der Alte und trant sein Glas aus; "aber ich thue es nicht allein, du mußt dabei sein."

"Benn ich babei sein will," sagte Beitel, "so kann ich's allein thun und brauche nichts von Eurer Hilse. Hört mich au. Ich will machen, daß das haus leer ist, daß der Sprenthal und der Baron zu gleicher Zeit aus dem Comtoir hinauszehn; ich will Euch ein Zeichen geben, ob die Papiere auf bem Tisch liegen, ober im Schrank. Es wird finster sein, Ihr werbet haben die Zeit von einer halben Stunde. Ja, ich will zuschließen; den Ausgang zur Hintergasse, der gewöhnlich verriegelt ist, werbe ich ausmachen. Es ist so sicher, daß ein Kind von zehn Jahren könnte machen das Geschäft."

"Sicher genug für bich," sprach ber Alte murrisch, "aber für mich nicht."

"Wir haben boch versucht, was man machen kann mit dem Gesetz, und es ist nicht gegangen," rief Beitel, "so muß es gehen wider das Gesetz." Er schlug mit der Faust auf das Geländer und preste die Zähne zusammen, daß sie knirschen. "Und wollt Ihr's nicht thun, so soll es doch geschen, obgleich ich weiß, daß aller Berdacht auf mich fällt, wenn ich während der Zeit nicht in der Stube des Bernhard bin."

"So ist's recht, du lustiger Itig," sagte der Alte und rückte an seiner Brille, um die zornige Entschlossenheit des Andern genauer zu betrachten. "Da du so tapfer bist, so will ich dich nicht im Stich lassen; aber Dreihundert."

Der Handel begann. Die Beiben brlickten fich in die Gde ber Galerie und sprachen leise mit einander bis zur Dunkelbeit.

Einige Tage barauf saß Anton in der Dammerstunde am Lager des kranken Bernhard: "Nur im Sprunge bin ich hergekommen, zu sehen, wie es Ihnen geht."

"Schwach," erwiederte Bernhard, "immer noch schwach; das Athmen wird mir schwer. Wenn ich nur in's Freie kame, nur einmal hinaus aus dem dunkeln Zimmer!"

"Erlaubt ber Arzt Ihnen nicht auszufahren? Wenn bie Sonne warm scheint, komme ich morgen mit einem Wagen, Sie abzuholen."

"Ja," rief Bernharb, "Sie sollen kommen. Dann werde ich Ihnen auch etwas erzählen." Er sab sich vorsichtig um. "Ich habe heut durch die Stadtpost einen Zettel ohne Unterschrift erhalten." Er zog unter seinem Kopffissen einen kleinen Brief hervor und übergab ihn mit geheimnisvoller Miene dem Freund: "Rehmen Sie, vielleicht kennen Sie die Hand."

Anton ging zum Fenster und las: "Der Baron Rothsattel will Sie heute gegen Abend sprechen. Sorgen Sie dafür, daß Sie mit Ihrem Bater allein sind."

Als Anton ben Brief zurückgab, betrachtete Bernhard bas Bapier andächtig und stedte es wieder unter die Kissen. "Lennen Sie die Hand?" frug er.

"Rein," erwiederte Anton, "die Schrift scheint verstellt, die band des Frauleins ist es nicht."

"Wer anch der Schreiber ift," fuhr Bernhard kleinlaut sort, "ich hoffe Gutes von dem heutigen Abend. Wohlfart, dieser Streit liegt mir mit Centnerschwere auf der Brust, er nimmt mir den Athem, wie ein Gewicht fühle ich den Druck. Heut soll das besser werden, heut werde ich frei."

Das Sprechen machte ihm Mühe. Nur in kurzen Säten siel die Rede von seinen Lippen. "Also Wiedersehen auf morgen," rief Anton. Als er sich erhob, knisterten weiche Damensohlen, die Mutter und Rosalie traten an das Bett des Kranken und begrüßten den Gast. "Wie geht's, Bernhard?" frug die Mutter; "du wirst heut mit deinem Bater allein sein, es ist heut große musikalische Aademie, die Rosalie wird auf dem Klügel spielen. Wir haben den Flügel in die Hinterstube geräck, Herr Wohlfart, damit sie den Bernhard nicht durch ihre liebungen stört."

"Setze dich noch einen Augenblid zu mir, Mutter," sagte Bernhard, "ich habe dich lange nicht in beinen schönen Kleidern gesehen. Du siehst heut hübsch aus, ein solches Kleid trugst du, als ich als Knabe das Scharlachsieber bekant. Wenn ich von dir träume, sehe ich dich immer in dem gelben Gewand vor mir. Gieb mir deine Hand, Mutter, und wenn du hent Abend Musik hörst, denke auch an deinen Bernhard, ich werde hier eine stille Musik machen."

Die Mutter setzte sich zu ihm. "Er hat wieder bas zie ber," sprach sie zu Anton. Anton stimmte schweigend bei.

"Morgen fahre ich in die Sonne," rief Bernhard auf

geregt, "bas wird mein Bergnügen fein."

"Der Wagen wartet," erinnerte Rosalie, "wir müssen mit unsern Aleidern durch's Hinterhaus, wo es so unreinlich ist. Der Itzig hat dem Bater eingeredet, daß der Wagen vom nicht vorsahren darf, weil er den Bernhard sidrt."

"Schlaf wohl, Bernhard," fagte bie Mutter und reichte ihm noch einmal bie runbe Band. Die Frauen eilten aus

bem Zimmer, Anton folgte ihnen.

"Was sagen Sie zu dem Besinden des Bernhard?" frug die Mutter auf der Treppe.

"Ich halte ihn für fehr frant," erwiteberte Anton.

"Ich habe meinem Mann schon gesagt, wenn es weiter in ben Sommer kommt, gehe ich mit Rosalie in's Bab, da wollen wir den Bernhard mitnehmen."

Anton ging mit schwerem Herzen aus bem Haufe.

Es wurde still im Baufe, in ben Zimmern Ehrenthals borte man nichts, als die schweren Athemalige bes Pranten. Nur unter ibm im Boben raffelte es. Gine Maus nagte am Holz. Unruhig borte Bernhard ihr zu. "Wie lange wird fie noch nagen, bis fie fich eine Deffnung ausgehöhlt bat, bann fommt fie au mir in die Stube." Ein Frofteln überlief ibn, er warf sich auf seinem Lager berum, die Dunkelheit war ihm beut beengend, die Luft bid. Er flingelte so lange, bis die Aufwärterin tam und die Lampe hereinsette. Jest fab er sich ermübet um. Die Stube fab ihm beut alt und verschoffen aus, fie tam ibm fremb bor wie ein Gaftzimmer, und er fic als ein Fremder, ber bier nur jum Besuch war. Theilnahm los blidte er auf seinen Bucherschrant und auf bie Schublabe, in welcher die theuren Manuscripte lagen. Den Brandfled auf ber Diele, ben Rit in ber Thur, burch ben bas Licht in der Rebenstube alle Abende burchschimmerte, das alles wollte er morgen verlaffen, um mit Anton aus ber engen Stube ausjuziehen. Er bachte baran, ob fie nicht auf bem Wege fahren kunten, auf bem bas Fraulein nach bem Gute fuhr und wie ber zurfick. Bielleicht wilrbe er fie treffen. Sein Auge ftrablte. er hoffte sicher, daß er das Franlein auf dem Wege treffen mußte. Sie faß stolz aufgerichtet in ihrem Wagen, ber Schleier flog um das blübende Gesicht, ihr weißer Arm bob sich und wintte grußend zu seinem Wagen berüber. Ja, fie erkennt ihn, fie weiß, daß er ihrem Bater einen Dienft geleistet bat, vielleicht läßt fie stillhalten und frägt berliber in seinen Wagen, wie es ibm ergebe. So wird er mit ihr sprechen und ben edlen Mang ihrer Stimme boren. Noch einmal wird fie ibm uniden, bann werben bie beiben Wagen auseinander fahren, einer hierhin und der andere borthin. — Und wohin würde er fahren? "Binein in die Sonne," flufterte er. — Und wie ber lauschte er ängstlich auf bas Ragen ber Maus.

Ein eiliger Fuß burchschritt den Borsaal, Bernhard richtete sich auf, und das Blut stieg ihm in's Gesicht. Es war der Bater Lenorens, der zu ihm kam. Leise öffnete sich die Thür, eine häßliche Gestalt schlüpste herein und sah sich schen im Zimmer um. Erschroden rief Bernhard: "Was wollen Sie bier?"

Haftig trat Iţig an sein Bett und sprach mit lurzem Athem und einer Stimme, die eben so geprest klang, wie die des Aranken: "Der Baron ist jetzt in das Comtoir gegangen. Er hat mir gesagt, ich soll zu Ihnen gehen und Ihnen zureden, damit Sie die Forderung unterstützen, die er stellt an Ihren Bater."

"Ihnen hat er das gesagt?" rief Bernhard. "Wie kann der Freiherr einem Mann, wie Sie sind, einen Auftrag geben?"

"Schweigen Sie still," entgegnete Beitel raub, "es ift jetzt keine Zeit fitr Ihr Gerebe. Hören Sie meine Worte. Der Baron hat Ihrem Bater mit seinem Ehrenwort die Sicherheit

für zwanzigtausend Thaler versprochen und er kann ihm diese Sicherheit nicht geben, weil er dasselbe Document einem Andern verkaust hat. Er hat sein Wort gebrochen und verlangt jeht von Ihrem Bater, daß er auf seine gute Sicherheit verzichtet. Können Sie zureden, daß Ihr Bater zwanzigtausend Thaler verliert, so thun Sie es."

Bernhard zitterte, daß ihm die Hände flogen. "Sie sind ein Ligner!" rief er. "Jedes Wort, das aus Ihrem Munde kommt, ist Betrug und Heuchelei und Hinterlist."

"Schweigen Sie," wiederholte Beitel in seiner Fiederangst. "Sie sollen Ihrem Bater nicht reden zu Schaden. Dem Baron ist nicht zu helsen, er ist eine Fliege, welche sich die Fligel am Licht verbrannt hat, er kann nur noch kriechen. Und wenn der Ehrenthal als Narr einem schlechten Rath folgt, den Sie ihm geben, weil Sie nichts verstehen, so kann er doch den Freiherrn nicht erhalten auf seinem Gut. Wenn er ihn nicht wirst, so thut's ein Anderer. Ich habe keinen Bortheil dabei, wenn ich Ihnen das sage," suhr er unruhig fort und horchte nach einem Geräusch vor dem Hause, "ich thu' es nur aus Anhänglichkeit an Ihre Familie."

Bernhard rang nach Luft. "Geben Sie hinaus," rief er enblich, "es ist Alles Betrug und Lüge auf biefer Welt."

"Ich hole ben Baron und Chrenthal herauf," sprach Beitel und stürzte hinaus.

Laut scholl in dem Hausslur die zornige Stimme Ehrenthals: "Ich werde gehen zu den Gerichten, ich werde Sie anzeigen und Ihre Intriguen." Beitel riß die Thür auf. Auf dem Lederstuhl saß der Freiherr und verdarg das Gesicht mit der Hand, vor ihm drohte Ehrenthal im Zorne zitternd, auf dem Pult stand die Cassette des Freiherrn mit den verhängnisvollen Schuldscheinen und der Hypothel. Beitel rief in das Zimmer: "Hören Sie auf, Ehrenthal, Ihr Bernhard ist sehr krant, er liegt oben allein und ruft nach Ihnen und ruft nach dem Herrn Baron, er will Sie beide haben an sein Bett."

"Bas ist bas?" schrie Sprenthal, "spielen Sie Intrigue hinter meinem Rücken auch mit meinem Sohn?"

"Daben Sie ihm die neue Hypothel gezeigt, die Sie für ihn bestellt haben?" frug Beitel den Freiherrn in fliegender Eile.

"Er hat fie gar nicht sehen wollen," sagte ber Freiherr sinster.

"Geben Sie her," sagte Beltel haftig und legte ein neues Document vor Chrenthal auf den Tisch.

"Sie wollen mir geben ein Stild Papier für mein gutes Geld, einen Wisch, welcher nicht werth ist, daß ich ihn verbrenne."

"Halten Sie sich nicht auf," rief Beitel wieder mit ängstlicher Stimme. "Es ist Niemand oben beim Bernhard, er schreit nach Ihnen und dem Baron, er wird sich einen Schaden thun. Machen Sie, daß Sie hinaufgehen, er hat gestöhnt, ich soll Sie im Augenblick zu ihm schaffen."

"Gerechter Gott!" rief Ehrenthal und ergriff seinen Hut, "was ist das wieder? Ich kann nicht kommen zu meinem Sohn, ich habe jetzt Sorge um mein Geld."

"Er wird sich schreien zu Tobe," rief Beitel, "wegen bem Geld konnen Sie nachher noch genug reben. Machen Sie schnell."

Der Freiherr und Shrenthal traten aus dem Comtoir. Igig folgte. Ehrenthal verschloß die Thür, er legte die eiserne Stange vor und befestigte das Borlegeschloß. Sie eilten die Treppe hinauf, Beitel als Letzter. Auf den Stufen klang ein Geldstüd, Shrenthal sah sich um. "Es ist mir aus der Tasche gesallen," sagte Beitel.

Der Freiherr und Shrenthal traten in das Zimmer des Krauken, hinter ihnen schob sich Itig herein und suhr längs der Wand die an das Fensier, hinter das Haupt Bernhards, damit dieser ihn nicht erblickte. Der Freiherr setzte sich zu Häupten des Lagers, der Bater an das Fußende; aus der

Lampe siel ein mattes Licht auf die Parteien, welche zu bem Todkranken kamen, um über Capital und Sicherheit zu habern. Der Evelmann begann mit höflicher Rebe, er erinnerte sich ber frühern Besuche Bernhards und sprach von der Possung, ihn bald wieder auf seinem Gut zu begrüßen, aber seine Augen sahen surchtsam auf das entstellte Gesicht, und in ihm ries eine Stimme: es war die höchste Zeit. Bernhard saß aufgerichtet in seinem Bett, den Lopf zur Brust hinabgeneigt, er erhob die Hand und unterbrach die Rede des Freiherrn: "Bitte, herr Baron, sagen Sie mir, was Sie von meinem Bater wollen, und nehmen Sie Rücksicht darauf, daß ich kein Gesschäftsmann bin."

Der Freiherr setzte ihm das auseinander, Sprenthal versuchte oft ihn zu nnterbrechen, aber Bernhard winkte mit der Hand, worauf der Alte wieder abbrach und sich begnügte, heftig den Kopf zu schütteln und vor sich hin zu brummen.

Als ber Freiherr geenbet batte, winkte Bernbard seinem Bater: "Romm näber beran, bore rubig auf meine Borte." Der Bater fuhr mit seinem Ohre bis nab an ben Mund bes Sohnes. "Bas ich sage," sprach Bernhard leise, "ist mein fefter Wille, und nicht erft beut bin ich zu bem Entschluß go-Wenn bu Gelb erworben haft, so war bein Go banke, bag ich bich liberleben follte und nach beinem Tobe bein Erbe werben. War's nicht fo?" Ehrenthal nichte ftart mit bem Ropf. "Wenn bu in mir beinen Erben fiebft," fuhr Bernhard fort, "fo bore auf meine Worte. Wenn bu mich liebst, so bandle nach bem, was ich bir sage. 3d verzichte auf mein Erbtbeil, während wir beibe leben. Bas bu für mich gesammelt haft, bas wirft bu umsonft gesammelt haben. 3d verlange nichts für meine Zufunft. Wenn es mir beschieben ift, wieber gefund zu werben, so will ich mir burch meine eigene Arbeit forthelfen, ich will lernen auf mich selbst vertraun; außer beiner Liebe und beinem Segen begebre ich nichts mehr für mich. Daran bente."

Chrenthal erhob die Arme und rief: "Was ist das für eine Sprache, mein Bernhard, mein armer Sohn? Du bist kank, du bist sehr krank."

"Hore mich weiter," bat Vernhard. "Bas du für Recht auf das Gut dieses Herrn hast, das soll hier gleich sein. Du hast lange Jahre mit ihm in Verkehr gestanden, du darst nicht die Ursache sein, daß seine Familie unglücklich wird. Ich verlange nicht, daß du die große Summe wegschenken sollst, das wärde dir zu wehe thun und würde den Herrn bemilthigen; aber ich sordere von dir, daß du die Sicherheit nimmst, die er dir andietet. Hat er dir früher Anderes versprochen, verziß das; hast du Papiere in Händen, die ihn ängstigen, gieb sie ihm zurück."

"Er ist trant," stöhnte ber Bater, "sehr trant ist er."

"Ich weiß, daß dich das schmerzen wird, mein Bater. Seit den aus dem Haus des Großvaters weggingst, als ein armer Indenknabe, barfuß, mit einem Thaler in der Tasche, seitdem hast den an nichts Anderes gedacht, als an Erwerd. Riemand hat dich etwas Anderes gelehrt, dein Glaube hat dich ausgeschlossen von dem Berkehr mit Solchen, welche besserstehen, was dem Leben Werth giedt. Ich weiß, daß es dir an's Herz geht, eine große Summe in Gesahr zu sehen. Aber du wirst es doch thun, du wirst es thun, weil du mich liebst."

Sprenthal rang die Hände und sagte unter strömenden Thrunen: "Du weißt nicht, was du forderst, mein Sohn! Bas du verlangst, das ist ein Diebstahl an beinem Bater."

Der Sohn ergriff die Hand des Baters. "Du haft mich immer geliebt. Du haft gewollt, ich follte anders werden als du. Du haft immer auf meine Worte gehört, und ehe ich einen Wunsch aussprach, haft du ihn erfüllt. Was ich jest von dir will, das ist die erste große Bitte, die ich an dich thue. Und diese Bitte werde ich dir in's Ohr sprechen, so lange ich lebe, es ist die erste, mein Vater, und es wird meine letzte sein."

"Du bist ein thörichtes Kind," rief ber Bater außer sich, "bu verlangst mein Leben, bu verlangst mein ganzes Geschäft."

"Hole die Papiere," erwiederte Bernhard. "Ich will mit meinen Augen sehn, wie du dem Herrn zurückgiebst, was er geschrieden hat, und wie du aus seiner Hand empfängst, was er dir noch geben kann."

Ehrenthal holte sein Taschentuch hervor und weinte laut: "Er ist trank. Ich soll ihn verlieren und ich soll verlieren auch mein Gelb." Der Freiherr saß unterdeß schweigend auf seinem Stuhl und sah vor sich nieder. An dem Fenster aber ballte Izig trampshaft die Hand, und ohne daß er es merke, zerrte er die Gardine von der Stange.

Der Sohn sah unverwandt auf die Windungen des Baters und rief endlich mit Anstrengung: "Ich will es, Bater, hole die Papiere!" Dann sant er in die Kissen zurück. Der Bater wollte sich auf ihn stürzen, aber mit einer kurzen Geberde des Widerwillens wies Bernhard ihn zurück, und mit Mühe aufathmend sagte er: "Es ist genug, du thust mir weh."

Da suhr Ehrenthal auf, ergriff seinen Comtoirlenchter und wankte aus dem Zimmer. Still war es in dem Raum, nur die ängstlichen Athemzüge der Zurückbleibenden wurden gehört. Immer noch saß der Freiherr gebeugt, aber in der Abspannung sühlte er etwas durch seine Seele zucken, was aussah wie Freude. Er sah eine Stelle an seinem Himmel, wo die Sonne aus den dunkeln Wolken brach. Er war gerettet. Sein Ehrenwort war ihm zurückgegeben, und neue achttausend Thaler von dem Manne am Fenster in Aussicht. Jetzt konnte er wieder ausblicken, er durste wieder sein Haupt hoch tragen. Er saßte die Hand des Kranken, drückte sie und sagte ihm leise: "Ich danke Ihnen, mein Herr, o wie danke ich Ihnen, Sie sind mein Retter, Sie schützen meine Familie vor Berzweissung und mich vor der Schande."

Bernhard hielt die Hand des Freiherrn fest, und ein seliges Lächeln flog über sein Gesicht. Unterdeß schlug am Feuster

Einer mit ben Zähnen zusammen in verzweifelter Spannung und preste seinen Leib fest an die Mauer, um das Fieber zu bandigen, das ihn schüttelte.

So blieb es lange still in der Stude, Niemand sprach, Ehrenthal kam nicht zurück. Plözlich wurde die Entreethikr ausgerissen, in voller Furie stilrzte ein Mann in das Zimmer, das Gesicht verstört, die Haare zerrauft. Es war Ehrenthal. — Er hielt das flackernde Licht in der Hand, aber nichts Anderes.

"Berschwunden!" schrie er und schlug die Hände zusammen, daß das Licht auf den Boden siel. "Alles ist sort, gestohlen ist Alles!" Er stürzte auf dem Bett seines Sohnes nieder und streckte die Arme nach dem Aranken aus, als wollte er von ihm Hülse erstehen. Der Freiherr sprang auf, nicht weniger entsetzt als Ehrenthal: "Was ist gestohlen?" rief er den Andern an.

"Fort ist Alles," sidhnte Ehrenthal, nur auf seinen Sohn blidend, "die Berschreibungen sind fort, die Hepotheken sind sort. Ich bin beraubt," schrie er aufspringend, "Diebstahl, Einbruch! Schickt nach der Polizeil" und wieder stürzte er hinaus, der Freiherr hinter ihm.

Betänbt, halb ohnmächtig sah Bernhard ihnen nach. Da trat vom Fenster er, der zurückgeblieben war, an das Bett. Der Kranke warf sein Haupt zur Seite und starrte auf den Mann, wie der ermattete Bogel auf die Schlange. Es war das Gesicht eines Teusels, in das er blickte, rothes Haar stand borstig in die Höhe, Höllenangst und Bosheit saß in den häßlichen Zügen. Bernhard schloß die Augen und hielt die Hand vor. Aber das Gesicht kam näher an ihn heran und eine heisere Stimme slüsterte in sein Ohr.

Unterbeß standen unten im Comtoir zwei Männer einander gegensiber und saben einander mit nichtssagenden Bliden an. Die Cassette mit ihrem Inhalt war verschwunden, was der Freiherr auf das Pult gelegt hatte, war verschwunden. Ehrenthal hatte mit seinen Schlüsseln geöffnet wie immer, nichts an den Schlössern war versehrt, Alles im Comtoir lag an seiner Stelle. Wenn in dem offenen Geldschrant Geld sehle, so konnte es nur wenig sein. An den wohlderwahrten Fensterladen war keine Spur von Berletzung, es blieb unbegreislich, wie die Documente genommen waren.

Die beiben Männer liefen in ben Hansflur, bort lendteten fie umber, binter ber Treppe, binter einer alten Rifte, in bem Eingang zum Reller, in bem ichwarzen Hofraum, nir gend war etwas zu sehen. Sogar die Hausthur war verschlossen; fie erinnerten fich, bag ber vorsichtige Buchhalter beim Heraufgeben bas gethan hatte. Und wieder rannten fie zurud in bas Comtoir und burchsuchten jeben Winkel immer haftiger, immer angswoller. Dann sagen fie einander gegenüber mit blutlosen Wangen in einer Angst, welche mit jeber Minute stieg, Jeber bem Anbern mißtrauend, Jeber mit feindlichem Blid auf ben Andern schielend, ob nicht ein Zeichen bas bose Gewissen verrathe. Und wieder sprangen Beide auf und überschütteten einander mit Borwürfen, wie fie bie Berzweiflung eingiebt, und während fie wie Bilbe gegen einander bie Sand erhoben, empfanden Beide, daß ber Andere ebenfoviel verliere als ber Eine, und bag fie Grund hatten ihre Stimme zu mäßigen, bamit tein Frember ein Zeuge bes Anftritts werbe.

Aus Ehrenthals Comtoir waren die Papiere verschwunden in dem Augenblick, wo er widerwillig dem Orängen seines Sohnes nachgab, sich mit dem Freiherrn zu versöhnen. Er hatte noch kanm in die Bersöhnung gewilligt, er allein war gegangen, die Papiere zu holen. Wirde man ihm glauben, daß sie gestohlen waren? Würde sein eigener Sohn ihm glauben?

Und wieder dem Freiherrn hing an den Papieren Alles, o sein Berlust war der größte. Eben erst hatte er sich einer Hoffnung auf Rettung hingegeben, jest sant er in einen Ab

grund, bessen Tiefe das Auge des Fallenden noch gar nicht ermeffen konnte. In fremben Banben waren bie Scheine. Benn ber Dieb sie zu benuten verftand, ja, wenn ber Diebstabl nur vor Gericht angezeigt wurde, so war er verloren. Und wenn sie sich nicht wieder fanden, auch bann war er rettungslos verloren. Jahre tonnte es bauern, bis ihm bie verlorenen Spootheken vom Gericht neu ausgefertigt wurden, und fein Schichal mußte fich in Wochen entscheiben. Er war nicht im Stande, fich mit bem feinbfeligen Ehrenthal auseinanberzusehen, er war nicht im Stande, andern Gläubigern Declung zu geben. Jeht war er unrettbar verloren. Bor ihm lag Armuth, Berfall, Schande. Bieber fiel ihm jenes Sprengericht ein, seine Kameraben und ber unglückliche junge Mann, ber fich felbft gerichtet hatte. Er hatte bamals ben Toten ansehen muffen, er wußte, wie Giner aussab, ber fo gestorben war. Er wußte jest auch, wie man bazu tam, so ju fterben. Sonft hatte ihm gegrant, wenn er an bas Bilb bes Toten bachte, jest fühlte er fein Grauen mehr. Seine Lippen bewegten sich, und wie im Traume sprach er zu sich selbst die tröstenden Worte: "Das ist die letzte Hülfe."

So saßen die beiben Männer einander gegenüber und britteten vor sich hin, und die Minuten, welche über ihr Haupt zogen, entstellten ihr Antlit und ihr Urtheil.

Hastiger sladerte das Licht, die Thur wurde aufgerissen, langsam wendeten die Beiden ihr Gesicht dem Eintretenden zu. Ein häßlicher Kopf erschien an der Thur, und ein wilder Ruf wurde gehört: "Hinauf, Hirsch Ehrenthal, Euer Sohn stirtet." Die Erscheinung verschwand, mit einem lauten Schreitützte Sprenthal nach der Thur, der Freiherr wankte als ein mider Mann zum Hause hinaus.

Als der Bater am Bett seines Sohnes niedersiel, hob sich noch einmal eine weiße Hand drohend in die Höh, dann sauf ein toter Leib zuruck. Bernhard fuhr nach der Sonne.

Draufen war ein warmer Abend. Gin leichter Bollenbunft bedectte die Sterne bes Nachthimmels, aber ein beimliches Dämmerlicht erhellte bie Erbe. Bon bem blübenben Geblich ber öffentlichen Anlagen trieb ber Luftzug balfamische Dufte in die Strafen ber Stadt. Langfam zogen bie beimfebrenden Spazierganger an ben Saufern entlang, es wurde ibnen schwer, die sublice Enft zu verlassen und fich in ihre Mauern einzuschließen. Behaglich behnte fich ber Bettler auf ber Schwelle bes fteinernen Balaftes; jeber Befell, ber ein Liebchen batte, eilte beut zu ihr und führte fie durch die Strafen; wer mübe war, beut vergaß er bie Arbeit bes Tages, wer Rummer batte, beut fühlte er ibn wenig, wer sonft bas gange Jahr allein ftand, beut suchte er ben Rachbar auf. Bor ben Thuren ftanden die Leute, plauberten und lachten, die Linder spielten auf ber Strafe, fie haschten einander in ber Damme rung und tangten auf ben Granitplatten bes Pflafters. Bent schmetterte bie Nachtigall im Bauer ihr beftes Lieb, fie fang, bag ber schöne Frühsommer ba sei, die glückliche Zeit, wo bas Leben leicht wird und die Hoffnungen fich jur Bluthe entfalten.

Durch die Schwärme der Spaziergänger schritt schwerfällig die hohe Gestalt eines Mannes, den Kopf auf der Brust.
Seine Pserde stampsten ungeduldig auf das Pslaster und erwarteten die Rücklehr des Herrn, um ihn aus dem Gewühl
der Arbeiter in das vornehme Quartier zu sühren. Sie warteten umsonst die in die Nacht hinein; der, dem sie dienten,
hatte sie vergessen. Er hörte nichts von dem Rus der Rachtigall, und trat durch den Kreis der tanzenden Mädchen, ohne
einen Laut von den fröhlichen Kinderstimmen zu vernehmen.
Sein Haupt war ihm schwer, und träge der Zug seiner Gedansen. So sam er aus der Stadt in die Anlagen, er stieg
langsam einen blumengeschmückten Higel hinan und setzte sich
dort ermüdet auf eine Bank. Unten vor seinen Füßen zog
der dunkle Strom dem Meere zu, ihm gegenüber erhoben sich
bie gewaltigen Massen des alten Doms. Der Fluß vor ihm

var bebeckt mit Polzssößen, welche vom Oberlauf des Stroms herlamen, um weit hinab zu fahren dis in die Nähe der See. Auf den Flößen standen die Hitten der Ruderknechte, daneben loderten kleine Feuer, an denen die Leute ihre Abendost bereiteten. Durch die stille Luft klang zuweilen das laute Gelächter oder ein roher Schrei der Fährleute zu ihm herauf. Das sluthende Wasser, die klihnen Umrisse der Thirme, den dustigen Wolkenschleier hoch oben sah er wie im Nebel, nur ein Gedanke blitzte in seinem sinstern Gemüth auf, wie der seurige Punkt dort unten auf dem Fluß. Auch er hatte mit gestöstem Polz Geschäfte gemacht, und das Geld, das er dabei gewonnen, wurde von Andern ein Sindengeld genannt. Es war fremdes Eigenthum, wie die Summe, die der Mann mit der Piscole genommen hatte. Er stand hastig auf und eilte den Hügel hinab.

In einer Allee hoher Platanen lief er bin und ber, und wieder blieb er ermildet steben und stützte seinen Rücken an einen Baumftamm. Bor ihm ftiegen bie Schornfteine bes Quartiers auf, in bem fich bie fabrittbatigfeit ber Stadt angefiedelt hatte, eine Reihe riefiger Obelisten ragte boch über bie Dacher ber Menschenwohnungen. Er wußte, was bas bebentete, eine folche Sanle in die Wolfen bauen. Auch er batte in ben Grund bes Baues Alles bineingeworfen. mas ihn bis babin schützend umgeben hatte, seine Rraft, sein Gelb, seine Ehre. Mit schlaflosen Nachten, mit grauem Saar batte sein Babnwitz ein solches Monument bezahlt, es war bie Leichenfaule feines Befchlechts, Die er auf feinem Gut aufgebaut hatte. Und was er hier vor sich sab in dem undeutliden Lichte ber Racht, bas war ein ungeheurer Kirchhof, viele icattenbafte Dentmäler, unter welchen ber Seelenfrieden gludlider Menschen eingefargt lag. Und er nickte mit seinem haupt und sagte, so daß er selbst die Worte vernahm: "Das war bas Lette." Er richtete fich auf und schritt seinem Danfe gu.

Auf bem Wege empfand er, wie behaglich ihm war an bas zu benken, was ihn von solchen häglichen Bilbern befreien honnte. So trat er in sein Haus. Er machte ein freundliches Geficht, als ihm die Lampe des Flurs auf die Augen schien. Als er in bem Entrée ftanb, borte er in bem Rimmer ber Baronin sprechen. Lenore las vor. Er botte zu, und merkte, was fie vorlas, war aus einem Roman. Er burfte die Frauen nicht erschrecken. Aber es war ein hinterzimmer im hause, abgelegen, die Stube baneben unbewohnt, borthin mußte er geben. Als er noch so stand, öffnete sich bie Thur, und bie Baronin fab beraus. Unwillfürlich fuhr fie gurud, als fie ibn an ber Thur erblictte. Er lächelte und trat mit muuterm Schritt in bas Zimmer. Seiner Fran gab er bie Hand, er strich über Lenorens Haupt und beugte sich nieber, um zu seben, was fie las. Die Baronin Magte, bag fie ben Thee ohne ihn getrunken, und er scherzte über ihre Ungebuld, die den Lieblingstrank nicht erwarten konnte. Dabei bachte er, bag es ibm felbst auf eine Stunde burchaus nicht antomme. Er trat ju bem Bauer, in welchem zwei fleine Bögel aus frembem Lanbe folafend auf ber Stange fagen, bicht an einander gebrängt, ein Röpfchen an bas andere gelebnt; er ftedte ben Finger awischen bie metallenen Stabe, als wollte er fie streicheln, und fagte gebantenlos: "Sie find jur Ruh gegangen." Dann nahm er bie Kerze aus ber Hand bes Bebienten und schritt nach ber Thur feines Zimmers. Als er ben Griff anfaßte, bemerkte er, bag bas Ange seiner Frau ängstlich auf ihn gerichtet war, er wandte sich noch einmal zu ihr und nictte ihr freundlich zu. Dann folog er bie Thilr. Er bolte einen polirten Raften aus feinem Schreibtifc und trug ihn mit bem Licht nach ber Edftube bes Baufes. hier war er sicher, Niemanden zu stören.

Langsam lub er. Bahrend bes Labens sah er auf die eingelegte Arbeit bes Kolbens. Es war die mühsame Arbeit eines armen Teufels von Bilchsenmacher, seine Bekannten

hatten sie oft bewondert; die Pistolen selbst waren ein Geschent des Generals, der bei seiner Hochzeit den Brautvater seiner elternlosen Gemahlin gemacht hatte. Schnell drieckte er den ladestod in den Lauf; dann sah er hinter sich, wenn er siel, wolkte er nicht auf dem Boden liegen. Er durste die, welche eintraten, nicht durch den häßlichen Eindruck erschrecken, den ihm der Kamerad auf der Diele gemacht hatte.

Er setzte bas Eisen an seine Schläse. Da wurde ber gellende Schrei einer Frau gehört, sein Weib stürzte in das Zimmer; sein Arm wurde mit der Araft der Berzweissung sesaft, er zuckte zusammen, der Finger berührte den Orücker. Ein Fenerstrahl und ein Anall, und er sank in das Sopha zurück und fuhr ächzend mit beiden Händen nach seinen Augen.

Im Hause bes Händlers aus dem Zimmer des Toten sieg ein Bater das Licht in der Hand die Treppe hinab in das Comtoir. Aengstlich leuchtete er auf das Pult, in den Schunt, in alle Eden des Raumes, er setzte sich nieder, schüttelte den Kopf und wunderte sich. Dann verschloß er sein Comtoir, stieg wieder hinauf und siel mit Stöhnen und Geschrei au dem Bett nieder. So trieb er es die ganze Racht hindurch, Nagend und suchend, ein verstörter, abgeseiter, zu Grunde gerichteter Mann.

8.

Im Hanse bes Raufmanns sloß bas Leben ber Hausgenossen wieder in ebener Strömung dahin. Die kleinen Wirbel, welche der heimkehrende Anton aufgeregt hatte, waren almählich zerronnen. Die nuerhörten Prachtstille aus dem Rusbaumschrank hatten andern Nummern das Feld geräumt, welche zwar ebenfalls ausgezeichnet, aber für die Tante noch begreislich waren. Auch darin hatte die Tante recht prophekit, daß Anton von diesem heimkichen Sieg des ruhigen Berstandes siber leidenschaftliche Dankarkeit gar nichts bemerkte. Rur eine Beränderung war geblieben, die größte, glorreichster Bewohner des Hinterhauses behielt einen bevorzugten Plat in dem Herzen der jungen Herrin, und seine stattliche Gesult erschien jetzt oft unter den Bildern, welche Sadine am Arbeitstorb und in der Schakkammer um sich versammelte.

heut schritt Sabine vor bem Mittagstisch unruhig in ihrem Bimmer auf und ab. Die Tante, welche Alles erfuhr, batte ibr foeben erzählt, bag ein Mabeben aus Ehrentbals Saufe in das Comtoir gelaufen war, um Bernhards Tob bem Freunde zu melben. "Wie wird er die Nachricht ertragen?" bachte Sabine. Und bei bem Ramen Ehrenthal mußte fie an bie Bergangenheit benken, an einen Anbern, ber jett in weiter ferne lebte, und an die Stunde, wo das Schwanken ihrer Seele burch einen Brief aus bem Saufe bes Toten zu fchnellem Ende gebracht worden war. Und Anton wußte um dies betampfte Gefühl, o wie oft hatte fie bies Biffen aus feinem beforgten Blid, aus feiner iconenben Rebe ertannt! Bie rudfichtsvoll mar feine Haltung ihr gegenüber gewesen, wie ritterlich die stille Bülfe, die er ihr in ber Unterhaltung go bracht. Ob er auch eine Ahnung hatte von bem tapfern Sieg, ben fie nach und nach über eine Jugenbthorheit ertampft hatte? Sie schüttelte ihr Haupt. "Rein, er weiß nichts bavon, noch immer fieht er in mir bas Mabchen, bas ber Schwäche ihrer kindischen Neigung erlag." Sie blieb vor ihrem Blumentisch steben. "An biefer Stelle verrieth ihm ber Bufall, wie ich bamals empfand. Roch beut fteht bie Bergangenheit als eine bunkle Wand zwischen ihm und mir. Ueberall fühle ich ben Schatten bes Beschiebenen an meiner Seite, wenn ich am Abend neben Wohlfart fite, wenn er mich grifft und zu mir fpricht. Immer fagt fein Con und feine haltung: Sie ift nicht allein, er ift bei ihr." Sie gudte ausammen und fuhr mit ber Hand leife über bas luftige Laub, um ben Gebanken wegzuwischen, ber fie qualte. Sie konnte ihm nicht sagen, daß sie jetzt frei war von dem lange verhohlenen Leid. Aber heut, wo er einen Freund verloren hatte, der ihm so lieb war, mußte sie ihm zeigen, daß er noch andere Herzen besaß, die an ihm hingen. Und wieder ging sie sinnend auf und ab und suchte einen Weg, ihn allein zu sprechen.

Der Diener rief zur Tafel. Anton tam mit ben anbern herren und setzte fich sogleich an seinen Plat. Es war teine Belegenbeit, vor Tische mit ibm au reben. Aber er sab fie mit einem Blid voll Trauer an, daß fie fich nicht enthalten tonnte, ibm berglich zuzuniden. "Er ist beut nichts," flüsterte ihr bie Cante zu; "auch feinen Braten," wieberholte fie borwurfsvoll. Sabine wurde febr unruhig und besorgt. Jest mußten bie herren bie Stuble ruden, bann ging er mit ihnen ans bem Saal, und fie fab ibn ben ganzen Tag nicht wieber. Schon erhob fich Berr Jorban, ba rief fie zu Anton binfiber: "Die große Calla ist aufgeblüht, Sie haben sich neulich über bie Anospe gefreut, verweilen Sie noch einen Augenblick, ich möchte fie Ihnen zeigen." Anton verneigte fich und blieb. Roch einige peinliche Minuten, ba stand auch ber Bruber auf, fie eilte zu Anton und führte ibn in ihr Zimmer vor ben Blumentisch.

"Sie haben heut eine schmerzliche Nachricht erhalten," begann fie leife.

"Die Botschaft felbst hat mich nicht überrascht," erwiederte Anton bewegt, "der Arzt gab mir keine Hoffnung. Aber ich verliere viel mit ihm."

"Ich habe ihn nie gesehen," sagte Sabine, "nur aus Ihrem Munde weiß ich, daß sein Leben einsam war, arm an Freuden und Liebe."

Sie rückte Anton einen Sessel hin und ließ ihn von bem Freunde erzählen. Mit warmem Antheil lauschte sie auf jedes Bort, liebevoll wußte sie zu fragen und zu trösten. Für Anton war es ein Bedürfniß, von dem Freunde zu sprechen, und beredt schilberte er ihr sein stilles Treiben, seine Gelehr-

samkeit und sein enthusiastisches Gefühl. Da nach einer Pause sah ihm Sabine herzlich in die Augen und frug: "Haben Sie Nachricht von Herrn von Fink?"

Es war das erste Mal, daß sie gegen Anton den Ramen siber die Lippen brachte. Er fühlte das Rührende des Bertrauens, daß sie gerade in dieser Stunde nach dem Geliebten ihrer Seele frug. In seiner Bewegung saßte er ihre Pand, die vor ihm auf dem Tische lag. Langsam zog sie die Hand zurück und schlug die Augen nieder. Nur einen Augenblick, dann sah sie ihm wieder freundlich in's Gesicht.

"Er fühlt sich in bem neuen Leben nicht glücklich," sagte Anton ernst. "In seinem letten Brief war eine grimmige Laune, und ich schließe baraus noch mehr, als aus seiner Worten, daß dort Bieles nicht so ist, wie er es erwartet hat. Die Geschäfte, in welche er durch den Tod seines Onkels hineingeworsen wurde, gefallen ihm nicht."

"Sie find unwürdig," rief Sabine fcnell.

"Wenigstens nicht, was in diesem Hause ehrenhaft heißt," erwiederte Anton. "Fint denkt zu groß und hat zu lange in der Nähe Ihres Bruders gelebt, als daß ihn die wüsten Speculationen erfreuen könnten, welche dort drüben nur zu ge wöhnlich sind. Seine Geschäftsfreunde sind zum großen Theil gewissenlose Menschen, und seine Seele emport sich gegen ihre Genossenschaft."

"Und tann herr von Fint ein foldes Berhältnis auch nur einen Tag ertragen?" frug Sabine.

"Es ist ein merkwirdiges Schickfal," antwortete Anton, "daß er, der seinen eigenen Willen gegen Andere so souderain geltend macht, gerade er, der so wenig geneigt ist, äußerm Zwang zu gehorchen, doch in seiner gegenwärtigen Thätigkeit überall mit gebundenen Händen arbeitet. Der ganze Mechanismus dieser Speculationen ist in Amerika so sest organisist, daß ein einzelner Theilhaber wenig daran ändern kann. Und so ist die Lage Finks jetzt, wo er seine Wünsche erreicht hat,

große Capitalien, Disposition über viele Quadratmeilen Landes, weiselhafter als je in seinem Leben. Er war immer in Gesuhr, gering von andern Menschen zu denken, jetzt ängstigt mich die herbe Berachtung, mit welcher er von seinem eigenen Leben spricht. Sein letzter Brief schilderte eine unerträgliche Lage und ließ irgend einen gewaltsamen Entschluß ahnen."

"Es giebt für ihn nur einen Entschluß," rief Sabine. "Darf ich fragen, was Sie ihm geantwortet haben?"

"Ich habe von ihm geforbert, sich auf der Stelle unter jeder Bedingung von diesen Geschäften zu lösen. Seinem ernsten Willen wird ein Weg dazu sich bieten, auch wenn der Ausweg, den ich ihm vorschlug, unmöglich sein sollte. Und ich habe ihn gebeten, entweder seinen alten Plan anszussühren und ein wirklicher Gutsbesitzer in Amerika zu werden, oder zu uns zurückzukehren."

"Ich wußte, daß Sie so schreiben wilrben," sagte Sabine tief aufathmend. "Ia, er soll zurücklehren, Wohlfart," wieder-holte sie leiser, "aber nicht zu uns soll er kommen." — Anton schwieg.

"Und glanden Sie, daß Herr von Fint Ihrem Rath folgen wird?"

"Ich weiß es nicht," erwiederte Anton langsam, "mein Rath war wenig amerikanisch."

"Aber er war, wie Sie ihn geben mußten," sagte Sabine mit freudigem Stolz.

"Ein Offizier wünscht Herrn Bohlfart zu sprechen," unterbrach sie ber eintretende Diener. — Anton sprang auf. Sabine trat zu ihren Blumen und beugte sich traurig siber die grünen Blätter. Noch schwebte ber Schatten des Andern zwischen ihr und ihm.

Die hastigen Borte bes Melbenben erfüllten Anton mit einer unbestimmten Angst, er eilte in bas Borzimmer. Dort stand Engen von Rothsattel. Anton wollte ihm mit warmem Gruß entgegeneilen, ba sah er bas verstörte Gesicht und trat

erschroden zurud. Eugen aber flüsterte angstlich wie mit bojem Bewissen: "Meine Mutter wünscht Sie zu sprechen, es ift etwas Schreckliches bei uns vorgefallen." Anton griff nach feinem But und fprang nach bem Comtoir, wo er fonell Banmann bat, ihn beim Prinzipal zu entschuldigen; bann begleitete er ben Lieutnant nach ber Wohnung bes Freiherrn. Bernichtet ging Engen an Antons Seite, er hatte alle Fassung verloren. Unzusammenbängend und für Anton nicht ganz verständlich war, was er fagte: "Mein Bater bat fich geftern Abend ans Berfeben burch einen Schuf verwundet, - ein reitender Bote bat mich aus ber Garnison nach ber Hauptstadt gerufen als ich ankam, fand ich die Mutter in Ohnmacht. Bobl eine Stunde hat sie darin gelegen. 3ch und die Schwester wissen uns teinen Rath. Lenore bat bie Mutter auf ben Anieen gebeten, au Ihnen au schicken. Sie find ber einzige Menich, an bem wir in unserer Noth Bertrauen baben. 3ch verstebe nichts von Geschäften, aber es muß mit bem Bater febr folecht fteben. Die Mutter ift gang außer sich. Alles im Saufe ift in ber größten Unordnung."

Ans dem, was er sagte und was er zu verschweigen sucht, ans seinen abgerissenen Reden und seinem angswollen Blid ahnte Anton Einiges von den Schrecken des letzten Abends. In dem Wohnzimmer der Baronin traf er Lenore; verweint, erschöpft wankte sie ihm entgegen. "Lieder Wohlsart," rief sie, seine Hand sassen, und krafilos sank ihr Haupt an seine Schulter. Unterdes ging Eugen mit gerungenen Händen in der Stude auf und ab, setzt sich endlich in eine Sophaecke und weinte still vor sich hin.

"Es ist gräßlich, Herr Wohlfart," Klagte Lenore sich aufrichtenb. "Niemand darf zum Bater, nicht Eugen, nicht ich, die Mutter allein und der alte Johann sind um ihn. Und heut früh war der Kaufmann Sprenthal hier, er wollte durch aus mit dem Bater sprechen, er schrie laut gegen die Mama, er schalt den Bater einen Betrüger, so daß die Mutter zu

Boben sank. As ich in das Zimmer stürzte, ging ber schreckliche Mensch fort und brohte noch mit der Faust nach uns."

Anton führte Lenore in einen Sessel und wartete, bis sie sich erholt hatte. Hier zu trösten war unmöglich, ihn selbst erschütterte ber Jammer im tiefsten Herzen. "Auf die Mutter, Eugen," sagte Lenore endlich. Der Bruder eilte hinaus. "Berlasse uns nicht," bat Lenore mit gerungenen Händen. "Es ist zum Aeußersten mit uns gekommen, auch Ihre Hülse vermochte nicht das Unglitä abzuwenden."

"Er ist tot, der es vielleicht gekonnt hätte," erwiederte Anton traurig. "Ob ich Ihnen nützen kann, weiß ich nicht; daß ich den guten Willen habe, daran werden Sie nicht zweiseln."

"Nein," rief Lenore, "auch Eugen dachte sogleich an Sie." Die Baronin trat herein. Sie ging mühsam auf Anton zu und stützte sich mit der Hand auf einen Stuhl, aber sie begrüßte ihn mit Haltung. "Wir sind in eine Lage gekommen, in der uns ein Freund nöthig ist, welcher mit Geschäften mehr Bescheid weiß als wir drei. Ein unglücklicher Zufall verhindert den Freiherrn, wahrscheinlich für längere Zeit, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern, und so wenig ich davon verstehe, so sehe ich doch, daß schnelle Thätigkeit in unserm Interesse, so sehe ich doch, daß schnelle Thätigkeit in unserm Ramen genannt, ich muthe Ihnen viel zu, wenn ich Sie bitte, unsern Wänschen Ihre Zeit zu opfern." Sie setzte sich, winkte Anton Platz zu nehmen, und sagte zu den Kindern: "Berlast uns, ich werde Herrn Wohlsart das Wenige, das ich weiß, leichter sagen, wenn ich euren Schmerz nicht sehe."

Als sie allein waren, winkte sie Anton näher an sich heran und versuchte zu sprechen, aber ihre Lippe zuckte, und sie verbarz ihr Gesicht hinter dem Taschentuch.

Anton sah gerührt auf ben Kampf, ben ihr bie Mittheis lung tostete: "Bevor ich zugeben kann, daß Sie, gnädige Frau, mir ein so ehrenvolles Bertrauen schenken, muß ich Sie in

Ihrem Interesse fragen: hat nicht Ihr Herr Gemahl einen Berwandten oder nahen Freund, dem Sie eine discrete Mittheilung leichter machen würden? Ich bitte Sie, daran zu denken, daß meine eigene Geschäftsersahrung nicht groß, und meine Stellung nicht von der Art ist, daß ich für einen geeigneten Rathgeber des Herrn Barons gelten könnte."

"Ich weiß Niemanden," sagte die Baronin trosilos und starrte vor sich hin. "Es wird mir leichter, Ihnen zu sagen, was ich nicht verschweigen darf, als einem von den Bekannten unsers Hauses. Betrachten Sie sich als einen Arzt, der zu Kranken gerusen wird. — Der Freiherr hat mir heute früh einige Mittheilungen über seine Vermögensverhältnisse gemacht."

Und jetzt erzählte sie ihm, was sie von den Berwicklungen ihres Gemahls verstanden hatte, von der Gesahr, in welcher das Familiengut schwebte, von dem Capital, dessen er bedurste, um die polnische Herrschaft zu übernehmen. Es war unvollständig, was sie zu sagen wußte, aber es reichte hin, Anton mit banger Sorge um die Zukunst der Familie zu erfüllen.

"Mein Mann hat mir den Schlüssel zu seinem Secretär übergeben; er wilnscht, daß Eugen mit einem Sachverständigen unsere Angelegenheiten ruhiger, als der Freiherr selbst, berathe. An Sie habe ich die Bitte, daß Sie mit meinem Sohn diese Prüfung vornehmen. Wo Sie Auskunft branchen, werde ich Ihnen diese von dem Freiherrn zu verschaffen suchen. Es frägt sich nun, ob Sie geneigt sind, für uns, die wir Ihnen doch Fremde sind, diese Mühe zu übernehmen."

"Gern bin ich bazu bereit," erwiederte Anton ernst, "und ich hoffe durch die Güte meines Chefs die bazu nöthige Zeit zu erhalten; wenn Sie es nicht für zweckmäßiger sinden, dem erfahrenen Anwalt Ihres Gemahls diese Thätigkeit zu überweisen."

"Es wird ja wohl später Gelegenheit sein, diesen herrn um seinen Rath zu fragen," sagte die Baronin abwehrend. Anton erhob sich. "Wann befehlen Sie, daß wir anfangen?"

"Sogleich," erwiederte die Dame, "ich fürchte, es ist kein Tag zu verlieren. Ich werde mir Milhe geben, Ihnen bei Durchsicht der Papiere zu helfen." Sie führte Anton in das Rebenzimmer, rief Eugen herzu und stedte den Schlüssel in das Bureau des Freiherrn. Als sich der Schrank öffnete, verlor auch sie auf einen Augenblick die Selbstbeherrschung, und ihrem Mund entglitten die Worte: "Die Hinterlassenschaft eines Toten!" Sie wankte an das Fenster, und die zitternde Bewegung der Gardine verrieth den Kampf, in dem ihr Körper erbebte.

Die traurige Arbeit begann, Stunde auf Stunde verlief; Eugen war nicht im Stande, die Durchsicht zu ertragen, aber die Mutter reichte Anton die Briefe und Documente zu, welche sie für nützlich hielt, und so oft sie auch ihre Thätigkeit unterbrechen mußte, sie hielt aus. Anton ordnete das Borhandene und suchte bei slüchtiger Durchsicht einzelner Schreiben wenigstens zu einem oberflächlichen Berständniß zu kommen.

Es war Abend geworden, da öffnete der alte Diener erschrocken die Thur und rief in das Zimmer: "Er ist wieder da." Die Baronin stieß einen leisen Schrei aus und machte mit der Hand eine abweisende Bewegung.

"Ich habe ihm gesagt, daß Niemand zu Hause ist, er aber läßt sich nicht fortschieden, er lärmt auf der Treppe, ich kann nicht mit ihm sertig werden."

"Es ift mein Tod, wenn ich ihn wieder höre," murmelte bie Baronin.

"Benn ber Mann Sprenthal ift," sagte Anton aufstehend, "so will ich versuchen ihn fortzuschaffen. Das Nöthigste ist hier geschehen; haben Sie die Gilte, die Papiere zu bewahren und mir zu erlauben, daß ich morgen wieder somme." Die Baronin winkte stumm eine Bejahung und sank in den Stuhl zurück. Anton ergriff seinen hut und eilte in das Borzimmer.

wo er schon von weitem bie larmende Stimme Ehrenthals vernahm.

Er erschraf über das Aussehen des Händlers. Den hut weit nach dem Raden zurückgesett, das bleiche Gesicht wie vom Trunk aufgedunsen, die gläsernen Augen geröthet, stand Shrenthal vor ihm und rief in abgebrochenen Sätzen nach dem Freiherrn, klagte und fluchte. "Er soll kommen," schrieer, "auf der Stelle soll er kommen, der schlechte Mann. Ein Sdelmann will er sein, ein Lump ist er, gegen den ich werde holen die Polizei. Wo ist meine Geld, wo ist meine Hpoothek? Ich will wieder haben meine Sicherheit von diesem Mann, welcher nicht ist zu Hause."

Anton trat dicht an ihn heran und sagte mit fester Stimme: "Kennen Sie mich, Herr Ehrenthal?" Ehrenthal richtete seine verglasten Augen auf ihn, allmählig erkannte er den Freund bes verstorbenen Sohnes.

"Er hat Sie lieb gehabt," rief er kläglich, "er hat mit Ihnen gesprochen mehr als mit seinem Bater. Sie sind gewesen sein einziger Freund, den er gehabt hat auf Erden. — Paben Sie gehört, was geschehen ist im Hause bei Ehrenthal?" suhr er sküsternd fort. — "Als sie gestwhlen haben die Papiere, ist er gestorben. Er ist gestorben mit einer sohn hand." Er ballte die Faust und schlug sich vor die Stirn. "O mein Sohn, mein Sohn, was hast du nicht verziehen beinem Bater!"

"Wir gehen zu Ihrem Sohn," sprach Anton und erzisst ben Arm bes Händlers. Ehrenthal leistete keinen Widerstand und ließ sich von ihm die Treppe hinunter nach seinem Hause sühren.

Bon ba eilte Anton zur Wohnung bes Justigrath horn und hatte mit biesem eine lange Unterredung.

Leibenschaftlich bewegt kam er am späten Abend nach hause. In ber Sorge um die Menschen, beren sicheres Glud ihm seit Jahren die Phantasie erfüllt hatte, erbebte sein herz, das

Bertrauen, mit bem fie ihn in ihr Unglud eingeweiht hatten, erfüllte ibn mit Stolz. Er brannte vor Begierbe ihnen au belfen; er hoffte, daß bem treuen Diensteifer gelingen werbe. bie Bege gur Rettung zu finden. Noch fab er fie nicht. Ms er im Mondenschein bas große Haus ber Handlung vor fich erblidte, die Fenfter bes untern Stod's vergittert, Gewölbe und Reller mit eisernen Thuren verschloffen, so ficher und fest im Solummer ber Racht, ba wurde ihm Kar: wenn ein Mann helfen konnte, so war es sein Prinzipal. Sein Scharfblick wußte in alle bunklen Gebeimnisse, benen ber Freiherr verfallen war, einzudringen, seiner eisernen Rraft mußten bie Sourten erliegen, welche ben Gutsbefiger festhielten. Ja und er hatte ein großes Herz, er fand bas Rechte mühelos, ohne Rampf. Anton fab zu bem erften Stod auf. Die ganze hansfront mar finfter, nur in ber Edftube brannte noch ein Licht. Dort war bas Arbeitszimmer feines Chefs.

Mit schnellem Entschluß suchte Anton ben Bebienten auf und ließ sich zu herrn Schröter führen. Berwundert sah dieser auf ben eintretenden Anton. "Was bringen Sie, Wohlfart? Ift etwas vorgefallen?"

"Ich bitte um Ihren Rath, ich bitte um Ihre Hilfe," rief Anton.

"Für fich ober für Anbere?"

"Für eine Familie, mit welcher ich durch Zusall in Berbindung gekommen din. Sie geht unter, wenn nicht eine starke Freundeshand das Unheil adwehrt." Darauf berichtete Anton in sliegender Eile, was er an diesem Nachmittag erlebt hatte, saste in seiner Bewegung die Pand des Kaufmanns und ries: "Bas ich gesehen habe, war schrecklich für mich. Paben Sie Erbarmen mit den unglücklichen Frauen und helsen Sie."

"Helfen?" frug ber Kaufmann ernst. — "Wie kann ich bas? Haben Sie einen Auftrag, mich bazu in Anspruch zu nehmen, ober ist es nur Ihre warme Empsinbung, welche biese Forderung an mich richtet?" "Ich habe keinen Auftrag," sagte Anton, "nur ber Antheil, ben ich an bem Schicksal bes Freiherrn nehme, treibt mich zu Ihnen."

"Und welches Recht haben Sie, mir biefe Mittheilung zu machen, die Ihnen selbst boch nur im engen Bertrauen von der Frau des Gutsbesitzers gemacht sein tann?" frug der Raufmann guruchaltend.

"Ich begehe keine Indiscretion, wenn ich Ihnen sage, was in wenig Tagen auch für Fremde kein Geheimniß sein wird."

"Sie sind jetzt in einer ungewöhnlichen Aufregung, sonst würden Sie nicht vergessen, daß unter allen Umständen der Kausmann, der erste Correspondent meines Comtoirs, solche Mittheilungen nur mit besonderer Erlaubniß der Betheiligten wagt. Es versteht sich von selbst, daß ich keinen Mißbrauch von dem machen werde, was Sie mir gesagt haben, aber es war doch wenig geschäftsmäßig, Wohlsart, daß Sie so offen gegen mich waren."

Anton schwieg betroffen. Er erkannte, daß sein Prinzipal Recht hatte, aber es schien ihm hart, daß dieser in solcher Stunde den Bertrauenden tadelte. Auch der Kausmann ging schweigend im Zimmer auf und ab; endlich blieb er vor Anton stehen. "Ich frage Sie jetzt nicht, wie Sie dazu kommen, so warmen Antheil an dem Schickal dieser Familie zu nehmen; ich fürchte, es ist eine Bekanntschaft, die Sie Fink verdanken."

"Sie follen Alles erfahren," warf Anton ein.

"Noch nicht," erwiederte der Prinzipal abwehrend. "Sett will ich Ihnen nur wiederholen, daß für mich keine Möglichkeit vorhanden ist, ohne directe Aufforderung der Betheiligten in fremde Angelegenheiten einzugreifen. Ich süch biese Aufforderung nicht wünsche. Ich verberge Ihnen nicht, daß ich wahrscheinlich auch dann ablehnen würde, etwas für den Freiherrn von Rothsattel zu thun."

Antons Gefühl wallte auf. "Es gilt, einen ehrlichen Mann, liebenswürdige Franen aus ben Banden von Saunern

sn retten, welche fie umgarnt haben. Dies scheint mir Pflicht eines jeden Mannes, und vollends ich halte es für eine theure Berpflichtung, der ich mich nicht entziehen darf. Ohne Ihre Unterfitigung aber vermag ich nichts."

"Bie alfo benten Sie, daß bem verschulbeten Gutsbesitzer geholfen werben tann?" frug ber Raufmann fich niebersegenb.

Mit etwas mehr Rube erwiederte Anton: "Zunächst nur badurch, daß ein erfahrener Geschäftsmann wie Sie die Verwicklungen zu durchschauen sucht. Es muß einen Punkt geben, wo die Schurken zu fassen sind. Ihr Rath, Ihre Einsicht winden ihn finden."

"Beibes besitzt jeber Rechtsanwalt in höherem Grabe als ich," entgegnete ber Kaufmann; "ohne Schwierigkeit wird ber Bawn gescheibte und ehrliche Juristen gewinnen. Wenn die Gegner des Freiherrn dem Gesetz irgend eine Blöse gegeben saben, so wird das Spikrauge eines Sachwalters diese am ersten entdecken."

"Leider giebt ber Anwalt des Freiherrn wenig Hoffnung," etwiederte Anton.

"Dann, lieber Wohlfart, wird auch für Andere schwerlich etwas zu machen sein. Zeigen Sie mir einen Mann, der in Berlegenheit ist und Kraft hat, sich an einer darzebotenen hand aufzuhelsen, und sagen Sie mir: Hilf ihm! so werde ich, weil ich Ihr Freund und Ihnen zu großem Dank verpslichtet din, meine Hand dem Gefährdeten nicht verweigern. Ich benke, Sie sind davon überzeugt."

"3ch bin es," versetzte Anton Meinlaut.

"So aber sieht es nach Allem, was ich höre, mit bem Freiherrn nicht. Soweit ich aus Ihren Worten und bem, was man in der Stadt über ihn erzählt, seine Berhältnisse versiehe, konnte er nur deshalb in die Hände der Wucherer sallen, weil ihm das sehlte, was dem Leben jedes Menschen erst Werth giebt, ein besonnenes Urtheil und eine stetige Arbeitstraft."

Anton mußte bies mit einem Seufzer augeben.

"Einem solchen Mann zu helsen," suhr der Kausmann unerbittlich fort, "ist eine mißliche Aufgabe, bei welcher der Berstand wohl das Recht hat zu widersprechen. Man soll von keinem Menschen die Hoffnung aufgeben, daß er sich ändern kann, aber gerade der Mangel an Kraft wird am allerschwersten gebessert. Unsere Fähigkeit, sur Andere zu arbeiten, ist beschränkt, und bevor man einem Schwächling seine Zeit opfert, soll man fragen, ob man sich dadurch nicht selbst der Fähigekeit beraubt, einem bessern Mann zu helsen."

Anton rief unruhig: "Berdient er nicht einige Rüchicht? Er ist in Ansprüchen an das Leben erzogen, er hat nicht wie wir gelernt, durch eigene Anstrengung sich heraufzuarbeiten."

Der Raufmann legte bie Sanb auf bie Schulter bes jungen Mannes. "Gerabe barum. Glauben Sie mir, einem großen Theil biefer Berren, welche an ihren alten Kamilienerinnerungen leiben, ift nicht zu belfen. Ich bin ber Lepte, zu verlennen, wie groß die Anzahl tüchtiger Männer auch in biefer Menschenklasse ist. Und wo ein bebeutendes Talent ober eine eble Perfonlichkeit unter ihnen aufschießt, mag fie fich gerabe in ibrer geschütten Stellung vortrefflich entfalten; aber für ben großen Mittelschlag ber Menschen ift biefe Lage nicht gunftig. Wer von Saus aus ben Anspruch an bas Leben macht, zu genießen und seiner Borfahren wegen eine bevorzugte Stellung einzunehmen, der wird febr baufig nicht die volle Kraft behalten, fich eine folche Stellung zu verbienen. Sehr viele unferer alten angesessenen Familien find bem Untergange verfallen, und es wird fein Unglud für ben Staat fein, wenn fie untergeben. Ihre Familienerinnerungen machen fie bochmüthig ohne Berechtigung, beschränken ihren Gesichtstreis, ber wirren ibr Urtbeil."

"Und wenn das alles wahr ist," rief Anton, "so darf es uns doch nicht abhalten, dem Einzelnen als unserm Witbruder zu helfen, wo unser Mitgefühl angeregt wird."

"Rein," fagte ber Prinzipal, "wo es angeregt wird. Aber es alübt im Alter nicht mehr so schnell auf als in ber Jugend. - Der Freiherr foll babin gearbeitet haben, sein Eigenthum aus ber großen Auth ber Capitalien und Menschenkraft baburch au isoliren, daß er es auf ewige Zeit seiner Familie verschrieb. Auf ewige Zeit! Sie als Kaufmann wissen, was von solchem Streben zu halten ift. Wohl muß jeber vernunftige Mann wünschen, daß ber abelige Schacher mit Grundbesit in unserm Lande aufhört, Jebermann wird es für vor-Beilbaft balten, wenn bie Cultur beffelben Bobens vom Bater auf ben Sohn übergeht, weil so bie Rrafte bes Aders am erften liebevoll und planmäßig gesteigert werben. Wir schätzen ein Mobel, was unfere Borfahren benutt haben, und Sabine wird Ihnen mit Stolz jeden Raum biefes Baufes aufschließen, su bem icon ibre Urgrofmutter bie Schluffel getragen bat. So ift es auch natikrlich, wenn im Gemilth bes Landwirths ber Bunsch entsteht, bas Stud Natur, welches ihn umgiebt. die Quelle feiner Praft und feines Wohlftandes, ben Menichen ju erhalten, welche ihm die liebsten find. Aber bafür giebt es nur ein Mittel, und bies Mittel beißt, fein Leben tlichtig machen zur Behauptung und zur Bermehrung bes Erbes. Bo bie Rraft aufhört in ber Familie ober im Einzelnen, ba soll auch bas Bermögen aufhören, bas Gelb soll frei babin wllen in andere Bande, und die Pflugschar foll übergeben in eine andere Sand, welche sie beffer zu führen weiß. Und bie Familie, welche im Genusse erschlafft, soll wieder herunterfinten auf ben Grund bes Boltslebens, um frisch aufsteigenber Araft Raum zu machen. Jeben, ber auf Rosten ber freien Bewegung Anderer für sich und seine Nachlommen ein ewiges Privilegium sucht, betrachte ich als einen Gegner ber gesunden Entwidelung unseres Staats. Und wenn ein solcher Mann in biefem Beftreben fich zu Grunde richtet, so werbe ich ihm ohne Schabenfreube zuseben, aber ich werbe sagen, bag ihm sein Recht geschehen, weil er gegen einen großen Grundsat

unsers Lebens gesündigt hat. Und für ein doppeltes Unrecht werde ich eine Unterstützung dieses Mannes halten, so lange ich befürchten muß, daß meine Hilse dazu verwandt wird, eine ungesunde Familienpolitik zu unterstützen."

Anton sab traurig vor sich nieber; er hatte Theilnahme. ein warmes Eingeben in seine Wilnsche erwartet, und fand bei bem Mann, ber ihm fo viel galt, eine Ralte, bie er ju überwinden verzweifelte. "Ich kann Ihnen nicht widersprechen," fagte er endlich, "aber ich kann in biefem Falle nicht so benten wie Sie. Ich habe ben ungeheuern Schmerz in ber Familie bes Freiherrn mit angeseben, und meine ganze Seele ift wil von Webmuth und Theilnabme und von dem Bunfc. irgend etwas für bie Menichen au thun, welche mir ihr Berg geöffnet baben. Nach bem, was Sie mir gesagt baben, wage ich nicht mehr, Sie selbst zu bitten, bag Sie sich um biese Angelegenbeit kimmern. Aber ich habe ber Baronin versprochen, ihr, soweit ich mit meiner geringen Kraft vermag und soweit Ihre Bute mir bies erlaubt, beim Orbnen ihrer Berhaltniffe bebillflich au fein. 3ch erfuche Sie um bie Erlaubnig bagu. Ich werde mich bemühen, meine Comtoirstunden regelmäßig einzuhalten, aber wenn ich in ben nächsten Wochen anweilen eine Stunde verfaume, fo bitte ich Sie, mir bies nachauseben."

Wieder ging der Kaufmann schweigend im Zimmer auf und ab, endlich blieb er vor Anton stehen, sah ihm mit tiesem Ernst in das aufgeregte Gesicht, und es war etwas wie Trauer in seinen Zügen, als er mit Ueberwindung erwiederte: "Denlen Sie auch daran, Wohlfart, daß jede Thätigkeit, bei welcher das Gemüth aufgeregt wird, leicht eine Macht über den Menschen gewinnt, die sein Leben ebensowohl sidren als sördern kann. Dieser Grund ist es, welcher mir die Gewährung Ihres Wunsches nicht leicht macht."

"Auch ich habe vor Wochen basselbe wie eine Ahnung gefühlt," sagte Anton leise. "Jetzt kann ich nicht anders."

"Wohl, so thun Sie, was Sie müffen," schloß ber Rauf-

mann sinster, "ich werbe Ihnen keine hindernisse in den Weg legen. Und ich wünsche, daß Sie nach einigen Wochen die ganze Angelegenheit ruhiger betrachten mögen!" Anton verließ mit mehr Haltung das Zimmer. Der Kaufmann sah lange mit gesurchter Stirn auf die Stelle, an welcher sein Commis gestanden hatte.

In seinem Innern aber war Anton nicht rubiger geworden. Die tuble, ja migfällige Aufnahme seiner Bitte verlette ihn tief. "So herb, so unerbittlich!" rief er aus, als er fich ermübet in seinem Zimmer niebersette. Aus einem Binkel feiner Seele ftieg ibm ber Berbacht auf, bag fein Chef boch mehr Egoismus und weniger Gemilth habe, als er ihm augetraut. Manche Aeußerung Finks fiel ihm wieber ein, jener Abend fiel ihm ein, wo ber junge Rothsattel in Inabenhaftem Uebermuth gegen ben Raufmann feinen Ramm gesträubt hatte. "Ist es möglich, daß biese Unart von ibm unvergeffen ift?" frug er fich zweifelnb. Und hinter ben hellen Gestalten ber Ebelfrauen verblich bas icharf gefurchte Gesicht feines Chefs. "3d thue nicht unrecht," rief er fich felbft au; "was er sagen mag, ich habe Recht auch gegen ihn. Und mein Loos wird sein, von heute ab für mich allein ben Weg ju fuchen, auf bem ich geben muß." So fag er lange im Finftern, und bufter wie ber Raum waren feine Gebanten. Er trat an bas Fenfter und blidte in ben bunteln Sof binunter. Da fdimmerte in bem matten Schein, ber aus ben Bollen in fein Zimmer fiel, ein riefiger weißer Relch neben ihm geisterhaft in ber Luft. Erstaunt faßte er barnach. Er machte Licht und fab bie prachtige Blüthe ber Calla von Sabinens Blumentisch. Sabine batte ibm die Blume beimlich bereingestellt, jest bing fie traurig an bem geknickten Stengel herab. Wie ein trauriges Borzeichen erschien ihm ber kleine Unfall. Er löfte bie Blitthe, legte fie vor fic auf ben Tifc. und lange fag er ichweigend und ftarrte auf bas ausammengerollte Blittbenblatt. -

Ihrem Interesse fragen: hat nicht Ihr Herr Gemahl einen Berwandten oder nahen Freund, dem Sie eine discrete Mittheilung leichter machen würden? Ich bitte Sie, daran zu denken, daß meine eigene Geschäftsersahrung nicht groß, und meine Stellung nicht von der Art ist, daß ich für einen geeigneten Rathgeber des Herrn Barons gelten konnte."

"Ich weiß Riemanden," sagte die Baronin trosilos und starrte vor sich hin. "Es wird mir leichter, Ihnen zu sagen, was ich nicht verschweigen darf, als einem von den Bekannten unsers Hauses. Betrachten Sie sich als einem Arzt, der zu Kranken gerusen wird. — Der Freiherr hat mir heute früh einige Mittheilungen über seine Bermögensverhältnisse gemacht."

Und jest erzählte sie ihm, was sie von den Berwicklungen ihres Gemahls verstanden hatte, von der Gesahr, in welcher das Familiengut schwebte, von dem Capital, dessen er bedurfte, um die polnische Herrschaft zu übernehmen. Es war undolftändig, was sie zu sagen wußte, aber es reichte hin, Anton mit banger Sorge um die Zukunft der Familie zu erfüllen.

"Mein Mann hat mir den Schlüssel zu seinem Secretär übergeben; er wilnscht, daß Eugen mit einem Sachverständigen unsere Angelegenheiten ruhiger, als der Freiherr selbst, berathe. An Sie habe ich die Bitte, daß Sie mit meinem Sohn diese Prüfung vornehmen. Wo Sie Auskunft brauchen, werde ich Ihnen diese von dem Freiherrn zu verschaffen suchen. Es frägt sich nun, ob Sie geneigt sind, für uns, die wir Ihnen doch Fremde sind, diese Mühe zu übernehmen."

"Gern bin ich dazu bereit," erwiederte Anton ernft, "und ich hoffe durch die Güte meines Chefs die dazu nöthige Zeit zu erhalten; wenn Sie es nicht für zweckmäßiger finden, dem erfahrenen Anwalt Ihres Gemahls diese Thätigkeit zu überweisen."

"Es wird ja wohl später Gelegenheit sein, biesen herrn um seinen Rath zu fragen," sagte die Baronin abwehrend. Anton erhob sich. "Wann befehlen Sie, daß wir anfangen?"

"Sogleich," erwiederte die Dame, "ich fürchte, es ist kein Tag zu verlieren. Ich werde mir Mühe geben, Ihnen bei Durchsicht der Papiere zu helfen." Sie führte Anton in das Rebenzimmer, rief Eugen herzu und stedte den Schlüssel in das Bureau des Freiherrn. Als sich der Schrank öffnete, verlor auch sie auf einen Augenblick die Selbsibeherrschung, und ihrem Mund entglitten die Worte: "Die Hinterlassenschaft eines Toten!" Sie wankte an das Fenster, und die zitternde Bewegung der Gardine verrieth den Kampf, in dem ihr Körper erbebte.

Die traurige Arbeit begann, Stunde auf Stunde verlief; Eugen war nicht im Stande, die Durchsicht zu ertragen, aber die Mutter reichte Anton die Briefe und Documente zu, welche sie für nützlich hielt, und so oft sie auch ihre Thätigkeit unterbrechen mußte, sie hielt aus. Anton ordnete das Borhandene und suchte bei slüchtiger Durchsicht einzelner Schreiben wenigstens zu einem oberflächlichen Berständniß zu kommen.

Es war Abend geworden, da öffnete der alte Diener erschrocken die Thür und rief in das Zimmer: "Er ist wieder da." Die Baronin stieß einen leisen Schrei aus und machte mit der Hand eine abweisende Bewegung.

"Ich habe ihm gesagt, daß Niemand zu Hause ift, er aber läßt sich nicht fortschiden, er lärmt auf der Treppe, ich kann nicht mit ihm fertig werden."

"Es ift mein Tod, wenn ich ihn wieder höre," murmelte bie Baronin.

"Benn ber Mann Sprenthal ift," sagte Anton aufstehend, "so will ich versuchen ihn sortzuschaffen. Das Röthigste ist hier geschehen; haben Sie die Sitte, die Papiere zu bewahren und mir zu erlauben, daß ich morgen wieder komme." Die Baronin winkte stumm eine Bejahung und sank in den Stuhl zurud. Anton ergriff seinen hut und eilte in das Borzimmer, wo er schon von weitem die lärmende Stimme Ehrenthals vernahm.

Er erschraf über das Aussehen des Händlers. Den hut weit nach dem Racken zurückgesett, das bleiche Gesicht wie vom Trunk aufgedunsen, die gläsernen Augen geröthet, stand Shrenthal vor ihm und rief in abgebrochenen Sätzen nach dem Freiherrn, klagte und fluchte. "Er soll kommen," schrier, "auf der Stelle soll er kommen, der schlechte Mann. Ein Edelmann will er sein, ein Lump ist er, gegen den ich werde holen die Polizei. Wo ist mein Geld, wo ist meine Hypothek? Ich will wieder haben meine Sicherheit von diesem Mann, welcher nicht ist zu Hause."

Anton trat dicht an ihn heran und sagte mit sester Stimme: "Kennen Sie mich, Herr Ehrenthal?" Ehrenthal richtete seine verglasten Augen auf ihn, allmählig erkannte er den Freund bes verstorbenen Sohnes.

"Er hat Sie lieb gehabt," rief er kläglich, "er hat mit Ihnen gesprochen mehr als mit seinem Bater. Sie sind gewesen sein einziger Freund, den er gehabt hat auf Erden. — Haben Sie gehört, was geschehen ist im Hause bei Schrenthal?" suhr er stülsternd fort. — "Als sie gestohlen haben die Papiere, ist er gestorben. Er ist gestorben mit einer solchen Hand." Er ballte die Faust und schlug sich vor die Stirn. "D mein Sohn, mein Sohn, was hast du nicht verziehen deinem Bater!"

"Wir gehen zu Ihrem Sohn," sprach Anton und ergriff ben Arm bes Händlers. Shrenthal leistete keinen Widerstand und ließ sich von ihm die Treppe hinunter nach seinem Hause führen.

Bon da eilte Anton zur Wohnung des Justigrath Horn und hatte mit diesem eine lange Unterredung.

Leibenschaftlich bewegt kam er am späten Abend nach Hause. In ber Sorge um die Menschen, beren sicheres Glück ihm seit Jahren die Phantasie erfüllt hatte, erbebte sein Herz, das

Bertrauen, mit bem fie ihn in ihr Unglud eingeweiht hatten, erfüllte ibn mit Stolz. Er brannte bor Begierbe ihnen zu belfen; er hoffte, daß bem treuen Diensteifer gelingen werbe. bie Bege gur Rettung zu finden. Noch fab er fie nicht. Als er im Mondenschein bas große Saus ber Sandlung vor fich erblidte, die Fenfter bes untern Stods vergittert. Gewölbe und Reller mit eifernen Thuren verschloffen, fo ficher und fest im Schlummer ber Racht, ba wurde ihm Kar: wenn ein Mann helfen konnte, so war es sein Prinzipal. Sein Scharfblick wußte in alle bunklen Geheimnisse, benen ber Freiherr verfallen war, einzubringen, seiner eisernen Rraft mußten bie Schurfen erliegen, welche ben Gutsbefitzer festhielten. Ja und er hatte ein großes Herz, er fand bas Rechte mühelos, ohne Rampf. Anton fab zu bem ersten Stod auf. Die ganze hausfront war finfter, nur in ber Edftube brannte noch ein Licht. Dort war bas Arbeitszimmer feines Chefs.

Mit schnellem Entschluß suchte Anton ben Bebienten auf und ließ sich zu herrn Schröter führen. Berwundert sah bieser auf ben eintretenden Anton. "Was bringen Sie, Wohlfart? Ift etwas vorgefallen?"

"Ich bitte um Ihren Rath, ich bitte um Ihre Hilfe," rief Anton.

"Für fich ober für Anbere?"

"Für eine Familie, mit welcher ich burch Zufall in Berbindung gekommen bin. Sie geht unter, wenn nicht eine starke Freundeshand das Unheil abwehrt." Darauf berichtete Anton in sliegender Eile, was er an diesem Nachmittag erlebt hatte, saste in seiner Bewegung die Hand des Kaufmanns und rief: "Bas ich gesehen habe, war schrecklich für mich. Haben Sie Erbarmen mit den unglücklichen Frauen und helsen Sie."

"Helfen?" frug ber Kaufmann ernft. — "Wie kann ich bas? Haben Sie einen Auftrag, mich bazu in Anspruch zu nehmen, ober ist es nur Ihre warme Empfindung, welche biese Forberung an mich richtet?" "Ich habe keinen Auftrag," sagte Anton, "nur ber Antheil, ben ich an bem Schicksal bes Freiherrn nehme, treibt mich zu Ihnen."

"Und welches Recht haben Sie, mir diese Mittheilung zu machen, die Ihnen felbst boch nur im engen Bertrauen von der Frau des Gutsbesitzers gemacht sein kann?" frug der Kaufmann zuruchaltend.

"Ich begehe keine Indiscretion, wenn ich Ihnen fage, was in wenig Tagen auch für Fremde kein Geheimniß sein wird."

"Sie sind jetzt in einer ungewöhnlichen Aufregung, sonst würden Sie nicht vergessen, daß unter allen Umständen der Kaufmann, der erste Correspondent meines Comtoirs, solche Mittheilungen nur mit besonderer Erlaubniß der Betheiligten wagt. Es versteht sich von selbst, daß ich keinen Mißbrauch von dem machen werde, was Sie mir gesagt haben, aber es war doch wenig geschäftsmäßig, Wohlsart, daß Sie so offen gegen mich waren."

Anton schwieg betrossen. Er erkannte, daß sein Prinzipal Recht hatte, aber es schien ihm hart, daß dieser in solcher Stunde den Vertrauenden tadelte. Auch der Kausmann ging schweigend im Zimmer auf und ab; endlich blieb er vor Anton stehen. "Ich frage Sie jetzt nicht, wie Sie dazu kommen, so warmen Antheil an dem Schickal dieser Familie zu nehmen; ich fürchte, es ist eine Bekanntschaft, die Sie Fink verdanken."

"Sie follen Alles erfahren," warf Anton ein.

"Noch nicht," erwiederte der Prinzipal abwehrend. "Zest will ich Ihnen nur wiederholen, daß für mich keine Möglichkeit vorhanden ist, ohne directe Aufforderung der Betheiligten in fremde Angelegenheiten einzugreifen. Ich füge hinzu, daß ich diese Aufforderung nicht wünsche. Ich verberge Ihnen nicht, daß ich wahrscheinlich auch dann ablehnen würde, etwas für den Freiherrn von Rothsattel zu thun."

Antons Gefühl wallte auf. "Es gilt, einen ehrlichen Mann, liebenswürdige Frauen aus den Händen von Gaunern

zu retten, welche sie umgarnt haben. Dies scheint mir Pflicht eines jeden Mannes, und vollends ich halte es für eine theure Berpflichtung, der ich mich nicht entziehen darf. Ohne Ihre Unterstützung aber vermag ich nichts."

"Bie also benken Sie, daß bem verschuldeten Gutsbesitzer geholfen werben kann?" frug ber Kaufmann sich niedersegend.

Mit etwas mehr Ruhe erwiederte Anton: "Zunächst nur baburch, daß ein ersahrener Geschäftsmann wie Sie die Berwicklungen zu durchschauen sucht. Es muß einen Punkt geben, wo die Schurken zu sassen sind. Ihr Rath, Ihre Einsicht würden ihn sinden."

"Beibes bestigt jeber Rechtsanwalt in höherem Grabe als ich," entgegnete ber Kaufmann; "ohne Schwierigkeit wird ber Baron gescheibte und ehrliche Juristen gewinnen. Wenn die Gegner des Freiherrn dem Gesetz irgend eine Blöse gegeben haben, so wird das Splirauge eines Sachwalters diese am ersten entbeden."

"Leider giebt der Anwalt des Freiherrn wenig Hoffnung," erwiederte Anton.

"Dann, lieber Wohlfart, wird auch für Andere schwerlich etwas zu machen sein. Zeigen Sie mir einen Mann, der in Berlegenheit ist und Kraft hat, sich an einer dargebotenen hand aufzuhelsen, und sagen Sie mir: hilf ihm! so werde ich, weil ich Ihr Freund und Ihnen zu großem Dank verpslichtet bin, meine Hand dem Gefährbeten nicht verweigern. Ich beute, Sie sind davon überzeugt."

"3ch bin es," versette Anton fleinlaut.

"So aber sieht es nach Allem, was ich höre, mit dem Freiherrn nicht. Soweit ich aus Ihren Worten und dem, was man in der Stadt über ihn erzählt, seine Berhältnissersiehe, konnte er nur deshalb in die Hände der Wucherer sallen, weil ihm das sehlte, was dem Leben jedes Menschen erst Werth giebt, ein besonnenes Urtheil und eine stetige Arbeitstraft."

Anton mußte bies mit einem Seufzer gugeben.

"Einem solchen Mann zu helfen," suhr der Kaufmann un erbittlich fort, "ist eine mißliche Aufgabe, bei welcher der Berstand wohl das Recht hat zu widersprechen. Man soll von keinem Menschen die Hossung aufgeben, daß er sich ändern kann, aber gerade der Mangel an Krast wird am allerschwersten gebessert. Unsere Fähigkeit, sür Andere zu arbeiten, ist beschränkt, und bevor man einem Schwäckling seine Zeit opfert, soll man fragen, ob man sich dadurch nicht selbst der Fähigekeit beraubt, einem bessern Mann zu helsen."

Anton rief unruhig: "Berdient er nicht einige Rücksicht? Er ist in Ansprüchen an das Leben erzogen, er hat nicht wie wir gelernt, durch eigene Anstrengung sich herauszuarbeiten."

Der Raufmann legte bie Band auf die Schulter bes jungen Mannes. "Gerabe barum. Glauben Sie mir, einem großen Theif biefer Herren, welche an ihren alten Familienerinnerungen leiben, ift nicht au belfen. Ich bin ber Lette, au verkennen, wie groß die Anzahl tüchtiger Männer auch in dieser Menschenflasse ist. Und wo ein bebeutendes Talent ober eine eble Berfonlichkeit unter ihnen aufschießt, mag fie fich gerabe in ihrer geschütten Stellung vortrefflich entfalten; aber für ben großen Mittelschlag ber Menschen ist biefe Lage nicht günftig. Wer von Saus aus ben Anspruch an bas leben macht, zu genieken und seiner Borfabren wegen eine bevorzugte Stellung einzunehmen, ber wird sehr häufig nicht die volle Rraft bebalten, fich eine solche Stellung zu verbienen. Sebr viele unserer alten angesessenen Familien sind dem Untergange verfallen, und es wird tein Unglud für ben Staat fein, wenn fie untergeben. Ihre Familienerinnerungen machen fie bodmutbig obne Berechtigung, beschränten ihren Gesichtstreis, berwirren ihr Urtheil."

"Und wenn das alles wahr ist," rief Anton, "so darf es uns doch nicht abhalten, dem Einzelnen als unserm Mitbruder zu helsen, wo unser Mitgefühl angeregt wird."

"Rein," sagte ber Prinzipal, "wo es angeregt wirb. Aber es glübt im Alter nicht mehr so schnell auf als in ber Jugend. - Der Freiherr soll dabin gearbeitet haben, sein Eigenthum aus der großen fluth der Capitalien und Menschenkraft baburch au isoliren, daß er es auf ewige Zeit seiner Familie verschrieb. Auf ewige Zeit! Sie als Raufmann wiffen, was von foldem Streben au balten ift. Wohl muß jeber vernunftige Mann wünschen, bag ber abelige Schacher mit Grundbest in unserm Lande aufhört, Jebermann wird es für vorheilhaft halten, wenn bie Cultur beffelben Bobens vom Bater auf ben Sohn übergebt, weil so bie Rrafte bes Aders am ersten liebevoll und planmäßig gesteigert werben. Wir schätzen ein Möbel, was unsere Borfahren benutt baben, und Sabine wird Ihnen mit Stolg jeben Raum biefes Saufes auffchließen, ju bem icon ihre Urgrofmutter bie Schluffel getragen bat. So ift es auch natikrlich, wenn im Gemilth bes Landwirths ber Bunfc entsteht, bas Stud Ratur, welches ibn umgiebt. die Quelle seiner Kraft und seines Wohlstandes, ben Menschen ju erhalten, welche ihm die liebsten sind. Aber bafür giebt es nur ein Mittel, und bies Mittel beift, sein Leben tüchtig machen zur Behauptung und zur Bermehrung bes Erbes. Bo die Araft aufbört in der Familie oder im Einzelnen, da soll auch das Bermögen aufhören, das Geld soll frei dabin wllen in andere Sande, und die Pflugschar foll übergeben in eine andere Band, welche fie beffer zu führen weiß. Und bie Familie, welche im Genusse erschlafft, soll wieder herunterfinlen auf ben Grund bes Bollslebens, um frijch auffteigenber Araft Raum au machen. Jeben, ber auf Rosten ber freien Bewegung Anderer für fich und seine Nachsommen ein ewiges Privilegium sucht, betrachte ich als einen Gegner ber gefunden Entwickelung unseres Staats. Und wenn ein solcher Mann in biesem Bestreben sich zu Grunde richtet, so werbe ich ihm obne Schabenfreube auseben, aber ich werbe sagen, daß ibm fein Recht geschehen, weil er gegen einen großen Grundsat unfers Lebens gefündigt hat. Und für ein doppeltes Unrecht werde ich eine Unterstützung dieses Mannes halten, so lange ich befürchten muß, daß meine Hilfe dazu verwandt wird, eine ungefunde Familienpolitik zu unterstützen."

Anton sab traurig vor sich nieber; er hatte Theilnahme, ein warmes Eingeben in seine Winsche erwartet, und fand bei bem Mann, ber ihm fo viel galt, eine Ralte, bie er gu überwinden verzweifelte. "Ich kann Ihnen nicht wibersprechen." fagte er endlich, "aber ich kann in diesem Falle nicht so benken wie Sie. 3ch habe ben ungeheuern Schmerz in ber Familie bes Freiherrn mit angesehen, und meine ganze Seele ift wil von Wehmuth und Theilnahme und von dem Wunfc. irgend etwas für die Menschen zu thun, welche mir ihr Berg geoffnet haben. Nach bem, was Sie mir gesagt haben, wage ich nicht mehr, Sie selbst zu bitten, daß Sie sich um biese Angelegenbeit klimmern. Aber ich habe ber Baronin versprochen, ihr, soweit ich mit meiner geringen Kraft vermag und soweit Ihre Gute mir dies erlaubt, beim Ordnen ihrer Berhältniffe bebillflich zu fein. 3ch ersuche Sie um die Erlaubuik ban. 3ch werbe mich bemüben, meine Comtoirstunden regelmäßig einzuhalten, aber wenn ich in ben nächsten Wochen zuweilen eine Stunde verfaume, so bitte ich Sie, mir bies nachzusehen."

Wieber ging ber Kaufmann schweigend im Zimmer auf und ab, endlich blieb er vor Anton stehen, sah ihm mit tiesem Ernst in das aufgeregte Gesicht, und es war etwas wie Traner in seinen Zügen, als er mit Ueberwindung erwiederte: "Denken Sie auch daran, Wohlfart, daß jede Thätigkeit, bei welcher das Semüth aufgeregt wird, leicht eine Macht über den Mensichen gewinnt, die sein Leben ebensowhl sidren als sörbern kann. Dieser Grund ist es, welcher mir die Sewährung Ihres Wunsches nicht leicht macht."

"Auch ich habe vor Wochen basselbe wie eine Ahnung gefühlt," sagte Anton leise. "Jetzt kann ich nicht anders."

"Wohl, fo thun Sie, was Sie muffen," folog ber Rauf-

mann finster, "ich werbe Ihnen keine hindernisse in den Weg legen. Und ich wünsche, daß Sie nach einigen Wochen die ganze Angelegenheit ruhiger betrachten mögen!" Anton verließ mit mehr Haltung das Zimmer. Der Kaufmann sah lange mit gesurchter Stirn auf die Stelle, an welcher sein Commis gestanden hatte.

In seinem Innern aber war Anton nicht ruhiger geworden. Die fühle, ja migfällige Aufnahme seiner Bitte verlette ihn tief. "So berb, so unerbittlich!" rief er aus. als er fich ermübet in seinem Zimmer nieberfette. Aus einem Binkel feiner Seele ftieg ibm ber Berbacht auf, bag fein Chef boch mehr Egoismus und weniger Gemilth habe, als er ihm augetraut. Manche Aeugerung Fint's fiel ihm wieber ein, jener Abend fiel ihm ein, wo ber junge Rothsattel in inabenhaftem Uebermuth gegen ben Raufmann feinen Ramm gesträubt hatte. "Ist es möglich, daß biese Unart von ihm unvergeffen ift?" frug er fich zweifelnb. Und binter ben bellen Bestalten ber Ebelfrauen verblich bas icharf gefurchte Besicht feines Chefs. "3ch thue nicht unrecht," rief er fich felbft au; "was er sagen mag, ich habe Recht auch gegen ihn. Und mein Loos wird fein, von beute ab für mich allein ben Weg ju fuchen, auf bem ich geben muß." So fag er lange im Finftern, und bufter wie ber Raum waren seine Bebanten. Er trat an bas Fenster und blidte in ben bunteln Sof binunter. Da foimmerte in bem matten Schein, ber aus ben Bollen in fein Zimmer fiel, ein riefiger weißer Reld neben ihm geifterhaft in ber Luft. Erstaunt fakte er barnach. Er machte Licht und sab bie prachtige Blüthe ber Calla von Sabinens Blumentisch. Sabine batte ibm bie Blume beimlich bereingeftellt, jest bing fie traurig an bem gefnickten Stengel berab. Wie ein trauriges Borzeichen erschien ibm ber Meine Unfail. Er löfte bie Blüthe, legte fie vor fich auf ben Tifc. und lange fag er schweigend und ftarrte auf bas aufammengerollte Blittbenblatt. —

Sabine trat, die Kerze in der Hand, in das Zimmer des Bruders. "Gute Nacht, Trangott," nickte sie ihm zu. — "Wohlsart war den Abend bei dir, so spät hat er dich verlassen."

"Er wird uns verlassen," erwiederte der Kaufmann sinster. Sabine erschrak, der Leuchter klirrte auf den Tisch. "Um Gottes willen, was ist geschehen? Hat Wohlfart gesagt, daß er von uns will?"

"Noch weiß ich es selbst nicht; ich sehe es aber kommen Schritt vor Schritt. Und nicht ich und noch weniger du konnen etwas thun, um ihn zurückzuhalten. Als er hier vor mir stand und mit glühenden Wangen und bebender Stimme Hülfe sür einen ruinirten Mann erbat, erkannte ich, was ihn sorttreibt."

"Ich verstehe bich nicht," sagte Sabine und sah ben Bruber groß an.

"Er hat Lust, ber Bertraute eines heruntergekommenen Gutsbesitzers zu werben. Ein Paar Mädchenaugen ziehen ihn von uns ab, es erscheint ihm ein wlirdiges Ziel seines Sprzeizes, Geschäftssführer der Rothsattel zu werden. Er heißt im Comtoir Finks Erbe. Diese Berbindung mit dem adeligen Gutsbesitzer ist die Erbschaft, die ihm Fink hinterlassen hat."

"Und du haft ihm beine Hillfe verweigert?" frug Sabine leise.

"Die Toten sollen ihre Toten begraben," sagte ber Kausmann rauh und wandte sich ab zu seinem Schreibtisch. Schweigend entsernte sich Sabine. Der Leuchter zitterte in ihrer Hand, als sie burch die lange Zimmerreihe schritt. Aengstlich horchte sie auf ihren eigenen Fußtritt, und ein Schauer überlief sie, ihr war, als glitte eine fremde Gestalt unsichtbar an ihrer Seite hin. Das war die Rache des Andern. Der Schatten, welcher aus der Bergangenheit auf ihr schuldloses Leben siel, er scheuchte jeht auch den Freund aus ihrem Areise. An einer Andern hing Antons sehnendes Herz, sie selbst war ihm eine

Frembe geblieben, die einen Entfernten geliebt und verschmäht hatte und jetzt im Wittwenschleier auf das verglühende Gefühl ihrer Ingend zurücksah.

Die nächsten Wochen vergingen Anton in einer aufreibenben Thatigkeit. Er war peinlich bemüht, in ben Comtoirftunden seine Bflicht zu thun. Die Abende, jede Freistunde brachte er an bem Actentisch ober in Conferenzen mit bem Rechtanwalt und mit ber Baronin zu. Unterbeg nahm bas Unglud bes Freiherrn seinen Berlauf. Er batte bie Rinsen ber Capitalien, welche auf seinem Familiengut lafteten, am letten Termin nicht gezahlt, eine ganze Reibe von Spotheken wurden ihm an einem Tage geklindigt, das Familiengut tam unter bie Berwaltung ber Landschaft. Berwidelte Brocesse erboben fic. Ehrenthal klagte und forberte die erste Hypothek von awanzigtausend Thalern, und forberte die neue Aussertigung: er war aber auch geneigt, Ansprüche an die letzte hppothek au machen, welche ihm der Freiherr in der unbeilvollen Stunde angeboten hatte. Löbel Pintus forberte ebenfalls die erste Spootbet für sich und behauptete, die volle Summe von awangiatausend Thalern gezahlt au haben. Ehrenthal batte keine Beweise und führte seinen Broces unorbentlich, er war jest wochenlang außer Stande, fich um feine Beschäfte an kimmern: Binkus bagegen focht mit allen Ranken, bie ein bartgesottener Sünder aussindig machen konnte, und ber Bertrag, welchen ber Freiherr mit ihm abgeschlossen hatte, war ein so vortreffliches Meisterstück bes schlauen Abvocaten, daß ber Anwalt bes Freiherrn gleich am Anfange bes Processes wenig Hoffnung gab. Rebenbei bemerkt, Binkus gewann ben Proces, die Spoothet wurde ibm augesprochen und neu für ihn ausgefertigt.

Anton hatte nach und nach Einsicht in die Berhältnisse bes Freiherrn gewonnen. Nur den doppelten Berkauf der ersten Hppothet verbarg der Freiherr sorgfältig vor seiner Gemahlin. Er nannte die Ansprüche Ehrenthals unbegründet und äußerte den Berdacht, daß Ehrenthal selbst den Diebstahl in seinem Comtoir begangen habe. Das Letztere war in der That seine Meinung geworden. So wurde der Name Stigs Anton gegenüber gar nicht genannt, und der Berdacht gegen Ehrenthal, den auch der Anwalt theilte, verhinderte Anton, bei diesem Aufslärung zu suchen.

Zwischen Anton und bem Raufmann war eine Spannung eingetreten, welche bas ganze Comtoir mit Erstaunen wahrnahm. Finfter fab ber Raufmann auf Antons leeren Sit. wenn biefer einmal in ben Arbeitsstunden abwesend war, und gleichgültig auf bas Geficht seines Comtoiristen, welches in Gemuthsbewegungen und Nachtarbeit erblich. Wie einst für bie Unregelmäßigkeit Finks, so batte er auch jett für Antons neue Thatigkeit kein Wort, er schien sie nicht zu bemerken. Selbst ber Schwester gegenüber beobachtete er ein hartnäckiges Stillschweigen, Sabinens Bersuche, bas Gespräch auf Boblfart zu bringen, wies er mit turzem Ernft ab. Antons Berg emporte fich gegen biese Ralte. Nach seiner Rücklehr bebanbelt wie ein Rind vom Sause, gerühmt, gepflegt, gebatschelt, und iett wieder gemighandelt wie ein Lohnarbeiter, der bas Brod nicht verbient, welches man ihm hinwirft. Gin Spielzeug unbegreiflicher Launen! Das wenigstens hatte er nicht verbient! So faß er verschloffen neben ber Familie, wortlarg vor feinem Bult, aber bes Abends, in ber Ginsamkeit seines Zimmers fuhr ihm oft ber Wegensat zwischen einst und jett so schneibend burch bas Haupt, daß er beftig aufsbrang und mit bem Kuk auf ben Boben stampfte.

Nur ein Trost blieb ihm: Sabine zürnte ihm nicht. Er sab sie jett wenig. Auch sie war bei Tische schweigsam und vermied Anton anzureden, aber er wußte doch, daß sie ihm Recht gab. Wenige Tage nach jener Unterredung mit dem Kausmann stand Anton allein an der großen Waage, während die Hauskinechte vor der Thür um einen Frachtwagen beschäf-

tigt waren. Da kam Sabine die Treppe herab, sie ging so nahe bei ihm vorsiber, daß ihr Kleid ihn berührte. Anton mut zurück und machte eine sörmliche Berbeugung. "Mir dürsen Sie nicht fremd werden, Wohlsart," sagte sie leise und sah ihn bittend an. Es war nur ein Augenblick, ein kurzer Gruß, aber in dem Gesicht Beider glänzte eine frohe Rishrung.

So kam die Zeit heran, in welcher Herr Jordan die Handlung verlassen sollte. Der Prinzipal rief Anton wieder in das kleine Comtoir. Ohne Härte, aber auch ohne eine Spur der Herzlichkeit, die er ihm sonst gezeigt hatte, begann er: "Ich habe Ihnen meine Absticht ausgesprochen, Sie an Indans Stelle zu setzen, um Ihnen die Procura zu überzeben. Ihre Zeit war in den letzen Wochen durch andere Geschlette mehr in Anspruch genommen, als sür meinen Stellserireter wünschenswerth ist, deshalb frage ich Sie selbst, sind Sie im Stande, von jetzt ab die Thätigkeit Jordans zu übernehmen?"

"Rein," erwieberte Anton.

"Winnen Sie mir eine — nicht zu entfernte — Zeit angeben, in welcher Sie frei von Ihren gegenwärtigen Arbeiten sein werben?" frug ber Kaufmann. "Ich würde in biesem Fall für die nächste Zeit eine Auskunft zu treffen suchen."

Anton erwiederte traurig: "Noch kann ich nicht bestimmen, wann ich wieder Herr meiner ganzen Zeit sein werde; ich sühle, daß ich durch manche Unregelmäßigkeit Ihre Nachsicht ohnedies sehr in Anspruch nehme. Deßhalb bitte ich Sie, herr Schröter, bei Besetzung der Stelle auf mich keine Rücksicht zu nehmen." Die Stirn des Kaufmanns zog sich in Falten, und stumm neigte er sein Haupt gegen Anton. Als Anton die Thür des Zimmers hinter sich schloß, sühlte er, daß dieser Augenblick den Bruch zwischen ihm und dem Prinzipal wllendet hatte. Er setzte sich auf seinen Platz und stützte den heißen Kopf mit der Hand. Gleich darauf wurde Baumann zum Prinzipal beschieden, er erhielt die Stelle Jordans. Als

er in das vordere Comtolr zurücklehrte, trat er zu Anton und sagte leise: "Ich habe mich geweigert, die Stelle zu übernehmen, aber Herr Schröter bestand darauf. Ich begebe ein Unrecht gegen Sie." — Und am Abend las Herr Baumann in seiner Stude aus dem ersten Buch Samuelis die Kapitel vom grimmigen König Saul, seinem Prinzipal, und von der Freundschaft zwischen Jonathan und dem versolgten David, und stärkte dadurch sein Herz.

Den Tag barauf trat Anton in bas Zimmer ber Baronin. Lenore und die Mutter sagen an einem großen Tifc unter Toiletten und Raftchen von jeber Form; ein Roffer, ftart mit Eisen beschlagen, stand au ben füßen ber Ebelfrau. Die Bor hänge waren geschlossen, bas gebämpfte Sonnenlicht füllte ben reichgeschmüdten Raum mit mattem Glanz; auf bem Teppid bes Fußbobens lagen nimmer welfende Kranze, und luftig tidte bie Uhr im Gebäuse von Aabafter. Unter blübenber Myrte fagen zwei Sympathievogel in einem verfilberten Rafig, fie schrieen unaufhörlich einander zu, und wenn der eine zur nachften Stange binabflatterte, lodte ber Benoffe ibn angitlich, bis er zurudflog. Dann sagen beibe behaglich bicht an einander gebrudt. Bon grunem und rothem Gold ichimmerten bie gartlichen Kinder eines wärmeren Himmels, wo nie das weiche Leben im falten Sturmwind erstarrt. So glanzte und buftete bas Zimmer. — "Wie lange noch?" bachte Anton.

Die Baronin erhob sich: "Schon wieder bemühen wir Sie. Wir sind bei einer Arbeit, die uns Frauen viel zu thun macht."

Auf dem Tische war Frauenschmund, goldene Ketten, Brischanten, Ringe, Halsbänder in einem Hausen zusammengeschichtet. "Wir haben auszesucht, was wir entbehren konnen," sagte die Baronin, "und bitten Sie, den Berkauf dieser Sachen zu übernehmen. Man hat mir gesagt, daß Einzelnes davon nicht ohne Geldwerth ist, und da jest vor Allem Geld nöthig

wird, so suchen wir hier eine Hulfe, welche die Sorge unserer Kreunde verringert."

Anton sah betroffen auf ben bligenden Knäuel. "Sprechen Sie, Bohlfart," rief Lenore ängstlich, "ist das nöthig und kann es etwas nügen? Mama hat darauf bestanden, unsern ganzen Schmud und alles Silber, das wir nicht täglich gebrauchen, som Berkauf zurückzulegen. Was ich selbst geben kann, ist nicht der Rede werth, aber der Schmud der Mutter ist kostbar, es sind viele Geschenke aus ihrer Jugend dabei, Erinnerungen, von denen sie sich nicht trennen soll, wenn Sie nicht sagen, daß es nöthig ist."

"Ich fürchte, es wird nöthig sein," erwiederte Anton ernst. Lenore sprang auf. "Arme Mutter!" rief sie und schlang ihre Arme um den Hals der Baronin.

"Rehmen Sie," erwiederte die Mutter leise zu Anton; "ich werde ruhiger sein, wenn ich weiß, daß wir das Mögliche gethan haben."

"Ift es aber gut, Alles hinzugeben?" frug Anton bittenb. "Bieles, was Ihnen vielleicht lieb ift, wird dem Juwelier weniger Werth haben."

"Ich werbe keinen Schmuck mehr tragen," erwiederte die Baronin kalt, "nehmen Sie Alles, Alles." Sie hielt die Hand wor die Augen und wandte sich ab.

"Wir foltern die Mutter," rief Lenore heftig, "verschließen Sie, was auf dem Tische liegt, schaffen Sie es fort aus dem Hause so bald als möglich."

"Ich kann diese Kostbarkeiten nicht übernehmen," sagte Anton, "ohne einige Maßregeln, welche meine Berantwortung geringer machen. Bor Allem will ich in Ihrer Gegenwart wenigstens flüchtig auszeichnen, was Sie mir übergeben wollen."

"Welch unnütze Graufamkeit!" rief Lenore.

"Es soll nicht lange aufhalten." Anton riß einige Blätter aus seiner Brieftasche und schrieb Stild für Stild auf.

"Du barfft nicht zusehen, Mutter, ich leibe es nicht,"

brangte Lenore, sie zog die Mutter aus dem Zimmer, dann setzte sie sich zu Anton und sah ihm zu, wie er die einzelnen Stilde einpackte, mit Nummern versah und zusammen in den Koffer legte.

"Die Vorbereitungen für den Markt sind schrecklich," kagte Lenore, "das ganze Leben der Mutter wird verkauft, an jedem Stud hängen für sie Erinnerungen. Sehen Sie, Wohlsart, diesen Diamantenschmuck hat sie von der Prinzessin bekommen, als sie den Bater heirathete."

"Es sind prachtvolle Brillanten!" rief Anton bewundernd. "Dieser Ring stammt von meinem Großvater, und das hier sind Geschenke meines armen Papa's. — Ach, kein Mann versteht, wie lieb uns diese Schmucksachen sind. Es war jedesmal ein Festtag auch für mich, wenn Mama die Brillanten trug. — Jest kommen wir zu meinen Habseligkeiten, sie sind nicht viel werth. Ob dieses Armband gutes Gold sein mag?"
"Ich weiß es nicht."

"Bir wollen es doch zu dem Uedrigen thun," sagte Lenore, streiste den Goldreif vom Arm und legte ihn auf den Tisch. "Ja, Sie sind ein guter Mensch, Wohlsart," suhr sie fort und sah ihm treuherzig in die seuchten Augen; "verlassen nur Sie uns nicht. Der Bruder hat keine Ersahrung und ist hillsloser als wir. Es ist eine furchtbare Lage auch für mich. Bor Mama milhe ich mich gesaßt zu sein, aber ich möchte laut schreien und weinen den ganzen Tag." Sie sank in einen Stuhl und hielt seine Hand sest. "Lieber Wohlsart, verlassen Sie uns nicht."

Anton beugte sich über sie und sah in leidenschaftlicher Bewegung auf die schöne Sestalt, die so vertrauend aus ihren Thränen zu ihm aufsah. "Ich will Ihnen nützlich sein, wo ich kann," sprach er in mächtiger Auswallung seines Sesühls, "ich will Ihnen nahe sein, so oft Sie mich bedürsen. Sie haben eine zu gute Meinung von meinen Kenntnissen und meiner Kraft, ich kann Ihnen weniger helsen, als Sie glauben.

Bas ich aber vermag, das werde ich thun, in jeder Thätigkit und auf allen Wegen."

Mit einem warmen Orud löften sich ihre Hande, ein Bertrag war geschlossen.

Die Baronin kam in das Zimmer zurück. "Unser Anwalt war hent Morgen bei mir. Jetzt bitte ich auch Sie um Ihren Rath. Wie der Anwalt mir mittheilt, ist keine Aussicht, das Familiengut dem Freiherrn zu erhalten."

"In dieser Zeit, wo das Geld theuer und schwer zu haben ist, keine," erwiederte Anton.

"Und auch Sie sind ber Meinung, daß wir Alles anwenben muffen, um die polnische Herrschaft uns zu retten?" "Ja." erwiederte Anton.

"Auch bazu wird Gelb nothig sein. Bielleicht vermag ich burch meine Berwandten Ihnen eine, wenn auch geringe Summe angänglich au machen; fie foll mit biefem ba" - fie wies auf ben Roffer - "ausreichen, bie Roften ber erften Ginrichtung au beden. Ich wunsche ben Schmud nicht bier au verlaufen, auch für die Uebernahme ber Gelbsumme, welche ich boffen barf, wird eine Reise nach ber Resibens nöthig sein. Der Anwalt des Freiberen bat mit großer Achtung von Ihrer Umficht gesprochen. Es ift auch sein Wunsch, ber mich beftimmt. Ihnen ein Anerbieten zu machen. Wollen Sie uns für bie nachsten Jahre, wenigstens so lange, bis bie größten Schwierigkeiten überwunden find, Ihre gange Zeit widmen? 36 babe mit meinen Kindern berathen, beide seben, wie ich, in Ibrer Thätigkeit die einzige Rettung. Auch der Freiherr ift bamit einverstanden. Es fragt sich, ob Ihre Berbaltnisse Ihnen erlauben, uns Ungludlichen Ihren bauernben Belftanb m gonnen. Unter welchen Bebingungen Sie bies auch thun, wir werben Ihnen bankbar fein. Wenn Sie irgend eine Form finden, in der wir die großen Berpflichtungen, die wir gegen Sie baben, auch in Ihrer äußern Stellung ausbruden tonnen, fo fagen Sie mir bas."

Anton stand erstarrt. Was die Baronin von ihm sorberte, war Trennung von dem Geschäft und Trennung von seinem Chef und Sabine. War ihm derselbe Gedanke schon stüher gekommen, wenn er vor Lenore stand oder wenn er sich über die Briefe des Freiherrn beugte? — Jest, wo das Bort ausgesprochen wurde, erschikterte es ihn. Er sah auf Lenore, welche hinter der Mutter ihre Hände bittend zusammenlezu. "Ich siehe in einem Verhältniß," erwiederte er endlich, "welches ich nicht ohne Einwilligung Anderer lösen darf, ich bin auf diesen Antrag nicht vorbereitet und bitte Sie, gnädige Frau, mir Zeit zur Ueberlegung zu lassen. Es ist ein Schritt, der über meine Zukunst entschiedet."

"Ich brange nicht," sagte bie Baronin, "ich bitte nur. Wie Ihre Entscheidung auch aussalle, unser warmer Dank wird Ihnen bleiben; wenn Sie außer Stanbe sind, unsere schwacke Kraft zu stützen, so fürchte ich, sinden wir Niemanden. Denku Sie auch baran." bat sie slebend.

Mit glübenden Wangen eilte Anton über die Straße. Der bittende Blick der Edelfrau, die gerungenen Hande Lenorens winkten ihm hinaus aus dem dunkeln Comtoir in größere Freideit, in eine ungewöhnliche Zukunft, aus deren Dunkel einzelne Bilder leuchtend vor ihm aufblitzten. Mit großem Sinn war eine Forderung an ihn gestellt, und es zog ihn mächtig ihr gerecht zu werden. Ein unermüblicher, ausopfernder Delfer war den Frauen nöthig, um sie vor dem letzten Unbeil zu bewahren. Und er that ein gutes Werk, wenn er dem Orange solgte, er erfüllte eine Pflicht.

So trat er in bas haus ber handlung. Ach! was hier sein Auge ansah, streckte eine Hand aus ihn sestzuhalten. Er sah in das dämmrige Waarengewölbe, in die treuen Gesichter der hausknechte, auf die Ketten der großen Waage und über den Farbentopf des ehrlichen Bir, und empfand wieder, daß er hierher gehörte. Der Hund Sabinens küste seine hand mit seuchter Schnauze und lief hinter ihm her dis au sein

Zimmer. Sein und Finks Zimmer! Dier hatte das kindische Perz des verwaisten Anaben einen Freund gefunden, gute Kameraden, eine Heimath, ein festes ehrenhaftes Ziel für sein Leben. Und er sah durch das Fenster hinab in den Hos, auf die Winkel und Borsprünge des mächtigen Hauses, auf das Gittersenster, hinter welchem Herr Liebold am Hauptbuch saß, in das Comtoir, wo sein Pult stand, und auf die kleine Stude, wo Er arbeitete, der ihm jest zürnte und der jahrelang sein daterlicher Freund gewesen war. Da siel sein Blick auch auf das Fenster von Sabinens Borrathsstude; oft hatte sein Auge dort einen wandernden Lichtschimmer gesucht, der das ganze gwie Haus erhellte und auch Behagen in sein Zimmer sande. Und schnell ausgerichtet sprach er zu sich selbst: "Sie soll entsicheben."

Sabine erhob sich überrascht, als Anton mit schnellem Schritt vor sie trat. "Es treibt mich unwiderstehlich zu Ihnen," rief er. "Ich soll über meine Zukunft einen Entschluß fassen, und ich sühle mich unslicher und traue meinem Urtheil nicht mehr. Sie sind mir immer eine gütige Freundin gewesen, vom ersten Tage meines Eintritts. Ich bin gewöhnt, auf Sie zu sehen und an Sie zu benken bei Allem, was in diesem Hause mein herz erregt. Lassen Sie mich auch heut aus Ihrem Munde hören, was Sie für gut halten. Wir ist von Frau von Rothsattel der Antrag gemacht worden, als Bevollmächtigter des Freiherrn in ein sestes Berhältniß zu ihm zu treten. Soll ich annehmen oder soll ich hier bleiben? Ich weiß es nicht; sagen Sie mir, was recht ist für mich und für Andere."

"Nicht ich," sagte Sabine zurücktretend, und ihre Wange erblich. "Ich barf nicht wagen, barfiber zu entscheiben. — Und Sie felbst wollen bas nicht, Wohlfart, benn Sie haben bereits entschieben."

Anton sab vor sich bin.

"Sie haben baran gebacht, bies Haus zu verlaffen, und aus bem Gebanten ift ein Wunsch geworben. Und ich soll

Ihnen Recht geben und Ihren Entschluß loben. Das wollen Sie von mir," fuhr sie bitter fort. — "Das aber kann ich nicht, Wohlfart, benn ich traure, daß Sie von uns geben."

Sie wandte ihm ben Ruden zu und stützte sich auf einen Stubl.

"D gurnen Sie mir nicht, Fraulein Sabine," flehte Anton, "bas kann ich nicht ertragen. Ich habe in ben letten Bochen viel gelitten. Herr Schröter hat mir plotlich sein Wohlwollen entzogen, bas ich lange für ben größten Schat meines Lebens bielt. 3d habe feine Ralte nicht verfculbet. Richt unrecht war, was ich in der letzten Zeit gethan habe, und mit seinem Borwissen habe ich es gethan. 3ch war wohl verwöhnt durch seine Gute, ich habe beghalb auch seinen Unwillen um so tiefer empfunden. Und wenn ich eine Berubigung hatte, so war es ber Gebanke, bag Sie mich nicht verurtheilen. Seien Sie jest nicht talt gegen mich, es wurde mich elend machen für immer. 3ch habe keine Seele auf Erben, die ich um Liebe bitten barf und um Berftanbnig für meine Aweifel. Satte ich eine Schwefter, heut wurde ich ihr Berg suchen. Sie wissen nicht, was mir, bem Einsamen, 36r Gruß, Ihr fröhlicher Sanbicblag bis beut gewesen ift. Benben Sie fich nicht talt von mir, Fraulein Sabine."

Sabine schwieg lange, und von ihm abgewandt frug sie endlich zurück: "Was zieht Sie zu den Fremden? — ist's eine frohe Hossung — ist's das Witgesühl allein? — Seien Sie strenger gegen sich selbst, als ich gegen Sie din, wenn Sie sich darauf antworten."

"Was mir jest möglich macht von hier zu scheiben, weiß ich nicht. Wenn ich für die Bewegung in mir einen Namen suche, so ist es heiße Dankbarkeit gegen Eine. — Sie war die Erste, die freundlich zu dem wandernden Anaben sprach, als er allein in die Welt zog. Ich habe sie bewundert in dem ruhigen Glanz ihres vergangenen Lebens. Ich habe oft kindisch von ihr geträumt. Es war eine Zeit, wo eine zärkliche

Empfindung für sie mein ganzes Herz erfüllte, damals glaubte ich für immer an ihr Vild gesesselt zu sein. Aber die Jahre zogen ein neues Grün darüber, ich sah die Menschen und das Leben mit andern Augen an. Da fand ich sie wieder, angstooll, unglücklich, verzweiselt, und die Rührung in mir wurde übermächtig. Wenn ich von ihr entsernt din, weiß ich, daß sie mir eine Fremde ist, und wenn ich vor ihr stehe, sühle ich nichts als ihren hinreißenden Schmerz. Damals, als ich aus ihrem Areise wie ein Uebelthäter ausscheiden mußte, damals eilte sie mir nach, und vor den Augen der spöttischen Gesellschaft reichte sie mir die Hand und bekannte sich zu mir. Und siet kommt sie nnd fordert meine Hand zur Hilse für ihren Bater. Darf ich sie ihr verweigern? Ist es ein Unrecht, daß ich so fühle? Ich weiß es nicht, und Niemand kann es mir sagen, Niemand, als nur Sie."

Sabinens Haupt hatte sich herunter geneigt bis auf die Lehne des Sessels. Jetzt erhob sie sich schnell, und mit thränenvollen Augen, mit einer Stimme voll Liebe und Schmerz tief sie: "Folgen Sie der Stimme, die Sie ruft! Gehen Sie, Bohlfart, gehen Sie!"

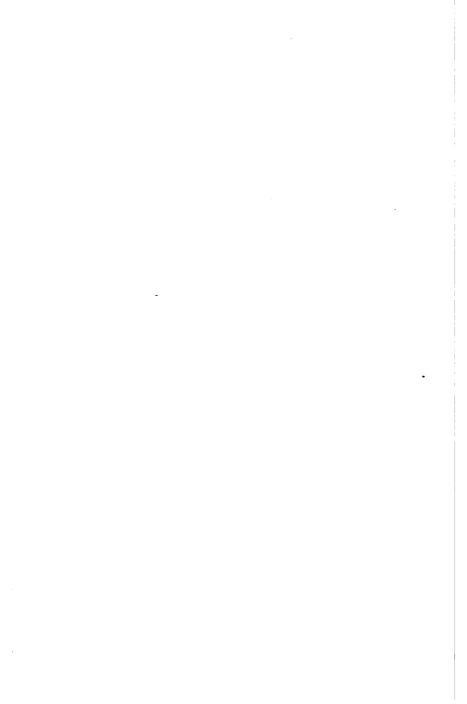

## Soll und Haben.

Roman in feche Büchern

noo

## Guftav Freytag.

Der Roman foll bas beutiche Boll ba fucten, wo es in feiner Tachtigfeit ju finden ift, namiich bei feiner Arbeit. Julian Somibt.

Einundbreißigfte Auflage.

Zweiter Banb.

Leipzig Berlag von S. Hirzel 1886.

Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

Viertes Buch.

|   | i |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

An einem kalten Octobertage fubren zwei Männer bei bem Thorgitter ber Stadt Rosmin vorüber in die Ebene, welche fich einformig und endlos vor ihnen ausbreitete. Anton faß in feinen Belg gebüllt, ben but tief auf ber Stirn, neben ibm ber junge Sturm im alten Reitermantel, die Solbatenmütze lustig auf einem Obr. Born bodte auf einem Strobbund ber Anecht eines Aderbürgers und veitschte bie kleinen Bferbe. Der Bind fegte mit feinem riefigen Befen Sand und Strobhalme fiber die Stoppelfelder, die Straße war ein breiter Feldweg, ohne Graben und Baumreihen, die Pferbe wateten bald burch ausgefahrene Wasserpfüten, balb burch tiefen Sand. Gelber Sand glänzte zwischen bem bürftigen Grün ber Aeder iberall. wo eine Felbmaus ben Eingang zu ihrer Grube angelegt, ober wo ber emfige Maulwurf nach Praften gearbeitet hatte, bie Ebene burch kleine Sügelketten zu unterbrechen. In ben Sentungen bes Bobens ftand ichlammiges Waffer; an folden Stellen ftredten bie ausgehöhlten Stämme alter Weiben ibre verfründelten Arme in die Luft, ihre Ruthen peitschten einander im Wind, und die welfen Blätter flatterten berunter in bas trübe Baffer. hier und ba ftand ein Neiner Bufch zwerghafter Riefern, ein Rubeplat für Kraben, die burch ben Bagen aufgescheucht, mit lautem Schrei über die Baupter ber Reisenben flogen. Rein Saus war zu feben an ber Strafe. tein Banberer und fein Fuhrwert.

Rarl blidte zuweilen auf seinen schweigsamen Gefährten und sagte endlich, nach ben Pferben zeigenb: "Wie struppig

ihr Haar ist und wie schön ihr graues Mäusesell! Ich möchte wissen, wie viel Stück von viesen Thieren auf das Pferd meines Wachtmeisters gehen. — Als ich von meinem Bater Abschied nahm, sprach der Alte: "Bielleicht besuche ich dich, Aleiner, zu Weihnachten, wenn sie die Christbäume anzünden." "Du wirst's nicht im Stande sein," sagte ich. "Warum nicht?" frug er. "Du traust dich in keinen Postwagen," sagte ich. Da rief der Alte: "Oho! die Postwagen haben eine gute Bauart, ich traue mich schon." — "Jeht, Herr Anton, weiß ich. daß mein Bater uns niemals besucht."

"Warum nicht?" frug Anton.

"Es ist möglich, daß er bis Rosmin kommt. Zwar nicht im Wagen, aber daneben. Denn so lange er weiß, daß er einen oder zwei Plätze belegt hat, wird er allenfalls neben der Post her laufen. Sobald er aber diese Pferde und diesen Beg sieht, kehrt er auf der Stelle um. "Soll ich in eine Gegend, wo der Sand unter den Beinen wegläuft wie Wasser, und wo die Mäuse im Geschirr gehen?" wird er sagen; "dieses Land ist mir nicht fest genug."

"Die Pferbe sind nicht das Schlechtefte in dieser Gegend," erwiederte Anton zerstreut, "sieh zu, auch diese laufen."

"Ja," erwiederte Karl, "aber nicht als ordentliche Pferbe, sie werfen ihre Beine durcheinander wie zwei Kater, die sich in der Peterstlie balgen. Und was sie für Schube haben, deutliche Gänsefüße; für diese Huse ist noch kein Eisen erfunden."

"Wenn wir nur vorwärts kommen," entgegnete Anton, "ber Wind geht kalt und mich fröstelt durch den Pelz."

"Der Herr Bevollmächtigte haben die letzten Nächte wenig geschlasen," sagte Karl salutirend; "die Lust bläst hier wie siber eine Tenne. Die Erde ist in dieser Gegend nicht rund, wie anderswo, sondern platt wie ein Ruchen. Gerade hier haben sich die Leute eine Wüstenei angelegt, wir sahren schon siber eine Stunde, und noch ist kein Dorf zu sehen." "Ja wohl, eine Bufte," seufzte Anton; "hoffen wir, daß es beffer wird."

So ging es in tiefem Schweigen weiter. Endlich hielt der Autscher neben einer Wasserlache, spannte die Pferde los, ohne sich um die Reisenden zu bekümmern, und führte sie an das Wasser.

"Bas Teufel soll das beißen?" rief Karl vom Wagen pringend.

"Ich füttere," antwortete ber Knecht mürrisch mit frembem

"Ich bin neugierig, wie er das anfangen wird," sprach karl in ben Wagen. "Es ist auch nicht ber Schatten eines Futtersacks zu sehen."

Die Pferde aber bewiesen, daß sie auch ohne Haser zu leben wußten, sie streckten die zottigen Hälse zum Boden und staßen das Gras und die Blätter des Strauchwerks am Basserrand ab, zuweisen senkten sie den Kopf die Auf die Bassersäche und prüften den trüben Trank. Der Knecht aber holte einen Beutel unter seinem Sit hervor, setzte sich in den Schutz eines Erlenstrauches und schnitt mit seinem Messer Brod und Käse zurecht, ohne einen Blick auf seine Passagiere zu wersen.

"Höre, Ignaz ober Jacob," rief Karl, ihn unsanft answsend, "wie lange soll das Frühstud dauern?"

"Eine Stunde," erwiederte ber Anecht tauenb.

"Und wie weit ift noch von hier nach dem Gut?"

"Zwei Stunden, vielleicht auch mehr."

"Du wirst nichts mit ihm ausrichten," sagte Anton, "wir mussen uns den Brauch der Landstraße gefallen lassen." Er stieg vom Wagen und trat zu den Pferden.

Anton ist auf dem Wege der polnischen Herrschaft. Er ist jest Geschäftsführer des Freiherrn. Sorgenvolle Monate hat er verledt. — Die Trennung von seinem Prinzipal und dem Pause war reich an bitteren Empfindungen. Anton stand

bie lette Zeit allein, auch unter seinen Collegen; nur ber stille Baumann war auf seiner Seite, bas übrige Comtoir betrachtete ihn als einen Berlorenen. Mit eiferner Ralte borte ber Raufmann feine Rünbigung an, noch in ber Stunde bes Wichiebs lag die Hand bes Chefs wie hartes Metall in ber seinen. -Seitbem bat Anton im Auftrag ber Familie einige Reisen gemacht, nach ber Refibenz, zu Gläubigern. Jest foll er mit Rarl, ben er für die Wirthschaft des Freiherrn geworben, auf bem neuen Gut eine beffere Ordnung einrichten. Ehrenthal hatte nach bem Termin ber Berfteigerung auf Grund seiner Bollmacht die Herrschaft übernommen, er hatte ben polnischen Berwalter auch für den Freiherrn verpflichtet. Es war unorbentlich zugegangen bei ber Uebernahme, und in Rosmin wußte man, daß ber Berwalter bes Gutes seitbem viele Berfäufe und Betrügereien vorgenommen hatte. So bat Anton teine Aussicht auf friedliche Tage.

"Jest ist die Stunde gedommen, wo ich meinen Austrag ansrichten soll," rief Karl und suhr mit den Handen in das Stroh des Wagens. Er holte eine große Kapsel von lacirtem Blech hervor und trug sie zu Anton hinunter. "Dies hat mir Fräulein Sadine für Sie mitgegeben." Bergnügt öffnete er den Deckel und präsentirte die Bestandtheile eines reichlichen Frühftüds, eine Flasche Wein und einen silbernen Becker. Anton griff nach der Kapsel. "Sie hat eine sehr schlane Emrichtung," erklärte Karl, "Fräulein Sadine hat sie so bestellt." Anton betrachtete das Gesäh von allen Seiten und stellte es sorgsältig auf ein weiches Grasbüschel, dann ergriff er den Becher und sah darauf seinen Namenszug gravirt und dar unter die Worte: "Dein Wohl!" Darüber vergaß er das Frühstlich und seine Umgebung und starrte nachdenkend auf das kleine Gesäß.

"Bergessen Sie das Frlihstück nicht, Herr Generalbevollmächtigter," erinnerte Karl.

"Setze bich zu mir, mein treuer Freund," sagte Anton,

"iß und trink mit mir. Deine höflichen Possen gewöhne dir ab; wir werben wenig haben, was wir aber erwerben, das wollen wir brüberlich mit einander theilen. Nimm die Flasche, wenn du kein Glas hast."

"Nichts über Leber," sagte Karl, ein Keines Trinkgesäß von braumem Leber aus der Tasche ziehend. "Und was Sie soeben zu mir gesagt haben, das war freundlich gemeint, und ich danke Ihnen dasür. Aber Subordination muß sein, schon wegen der andern Leute, und so wird der Herr Bevollmächtigte mir schon gütigst erlauben, daß ich Ihnen zuerst die Hand schüttele, und im Uebrigen Alles beim Alten bleibt. Sehen Sie nur die Pferde, Herr Anton, meiner Treu, die Racker stessen auch Disseln."

Bieber wurden die Pferbe eingespannt, wieder warfen fie ihre furzen Beine im Sanbe vorwärts, und wieber ging es fort in ber tablen Gegend. Zuerst burch eine leere Ebene, burch einen schlechten Riefernwald, bann über eine Reihe von niebrigen Sanbhügeln, bie wie Dünen ber öben Wasserfluth über ben pflanzenarmen Boben bervorragten, bann auf icabbafter Bride über einen Meinen Bach. "hier ift bas Gut," fagte ber Rutider fich umbrebend, und wies mit ber Beitsche auf einen Saufen bunteler Strobbacher, welcher gerabe vor ihnen fichtbar wurde. Anton erhob sich von seinem Sitz und suchte bie Baumgruppe, in welcher bas herrenhaus liegen tonnte. Er fab nichts bavon. Um bas Dorf war Manches nicht zu finden, was auch bie armlichsten Bauernhäuser seiner Beimath schmudte, tein Saufe von Obstbaumen binter ben Schenern, fein umgaunter Garten, feine Linbe auf bem Dorfplat, einförmig und tabl ftanden bie schmutigen Butten neben einanber.

"Das ist traurig," seufzte er sich niedersetzend, "viel ärger, als man uns in Rosmin gesagt."

"Das Dorf sieht aus wie verwünscht," rief Rarl; "bie Gespanne arbeiten nicht auf bem Felbe, und weber Rühe noch

Schafe sind auf bem Stoppelland zu sehen. Wahrscheinlich haben die Leute bier Stallflitterung."

Der Anecht schlug auf die Pferde, und in unregelmäßigem Galopp suhren sie zwischen zwei Reihen von Lehmhütten durch das Dorf und hielten vor der Schenke an. Karl sprang vom Wagen, öffnete die Schenkstube und rief den Wirth. Ein Jude erhob sich langsam von seinem Sitz am Ofen und kam an die Hausthür. "Ist der Gensbarm von Rosmin angekommen?" frug Anton. Er war in das Dorf gegangen. — "Wo ist der Weg nach dem Hose?"

Der Wirth, ein ältlicher Mann mit verständigem Gesicht, beschrieb den Weg deutsch und polnisch und blieb an der Thür stehen, wie Karl behauptete, ganz außer sich über den Anblid von zwei Menschen. Der Wagen bog in einen Seitenweg ein, der auf beiden Seiten mit diden Baumstümpfen besetzt war, den Ueberresten einer gefällten Allee. Durch die Löcher des Weges, durch Schlammpfühen und über Steine rasselte der Wagen vor einen Hausen von Lehmhütten, an denen noch die Reste eines weißen Kaltmantels hingen. "Die Scheunen und Ställe sind leer," rief Karl, "denn in den Dächern sind Dessenugen, groß genug, um mit unserm Wagen hineinzusahren."

Anton sprach nichts mehr, er war gefaßt auf Alles. Durch eine Lücke zwischen ben Ställen suhren die Reisenden in den Wirthschaftshof, einen großen unregelmäßigen Plat, auf drei Seiten von schadhaften Gebäuden umgeben, die vierte offen gegen das Feld. Dort lag ein Haufe von Trümmern, Lehm und versaulten Balten, die Ueberreste einer eingefallenen Scheuer. Der Hofraum war leer, von Ackergeräthen und menschlicher Thätigkeit war nichts zu erblicken. "Wo ist die Wohnung des Inspectors?" frug Anton betroffen. Der Kntscher sah sich suchend um, endlich entschied er sich für ein Keines Parterre gebäude mit einem Strohdache und unsaubern Fenstern.

Bei dem Geräusch des Wagens trat ein Mann auf die Thürschwelle und wartete phlegmatisch ab, dis die Reisenden

abgestiegen waren und dicht vor ihm standen. Es war ein breitschultriger Gesell mit einem aufgedunsenen Branntweingesicht, in einer Jade von zottigem Zeuge; hinter ihm stedte ein eben so zottiger Hund die Schnauze aus der Thür und knurrte die Fremden an. "Sind Sie der Inspector dieser Güter?" frug Anton.

"Der bin ich," erwiederte ber kurze Mann in gebrochenem Deutsch, ohne sich von der Stelle zu rühren.

"Und ich bin ber Bevollmächtigte bes neuen Eigenthümers," fagte Anton.

"Das geht mich alles nichts an," grollte ber zottige Mann in grobem Ton, brehte kurz um, ging in die Stube zurück und verriegelte die Thür von innen.

Anton war emport. "Schlag' das Fenster ein und hilf mir ben Schurten festnehmen," rief er feinem Begleiter gu. Diefer griff kaltblütig nach einem Stück Holz, schlug auf bie Schelben, daß ber moriche Fensterflügel Mirrend in die Stube fiel, und sprang mit einem Sat burch bie Deffnung binein. Anton folgte. Das Zimmer war leer, die Kammer baneben and, von bort führte ein offenes Fenster in's Freie, ber Mann war hinausgesprungen. "Durch's Fenster herein und wieder hinaus, wie die Teufel," schrie Karl und sprang dem Flüchtling nach, Anton eilte zurud um bas haus berum. Er borte hundegebell und fat, wie Karl über ben ungetreuen Sausbalter berfiel und ihn unter bem wüthenden Gekläff bes hundes am Aragen faßte. Anton sprang zu Bülfe und bielt ben Ausreißer feft, während Karl bem hunde einen Fugtritt gab, bag biefer weit weg auf ben Boben flog. Darauf brachten Beibe ben Inspector, welcher heftig um sich schlug, um die Ede berum in bas haus gurud.

"Fahr' zur Schenke und hole ben Gensbarm und ben Birth," rief Anton bem Autscher zu, ber unbekümmert um bie Händel ber Herren unterbeg bas Gepäck ber Reisenben bom Wagen abgelaben hatte. Der Knecht fuhr gemächlich ah,

ber Flüchtling wurde in die Stube geführt, Karl ergriff ein altes Tuch und band ihm die Sande auf ben Ruden. "Entschuldigen Sie, Inspector," fagte er, "es ift nur auf einige Stunden, bis ber Gensbarm aus Rosmin kommt, ben wir bestellt haben." Unterdeß sah sich Anton in der Wohnung um; außer bem nothbürftigften Hausrath und bem Bett bes Mannes war nichts zu finden, weber Bücher noch Rechnungen. Es war kein Aweifel, auch die Wohnung war bereits ausgeräumt. Aus ber Rocktasche bes Gefangenen ragte ein Bunbel Papiere, Anton zog sie bem Wiberstrebenben beraus, es waren Berhandlungen und Actenstücke in volnischer Sprache. Unterbeg tam ber Anecht mit bem Schenfwirth und bem bewaffneten Polizeibeamten zuruck. Der Wirth blieb verlegen an der Thür steben, bem Gensbarm erklärte Anton furz ben Zusammenbang. "Machen Sie eine Eingabe an bas Amt." sagte ber Gensbarm, "und geben Sie mir ben Mann auf ber Stelle mit. Er foll in Ihrem Wagen nach Rosmin fahren. Es wird am besten sein, wenn Sie sich ben Menfchen vom Balfe schaffen, benn es ist eine schlechte Gegend bier, und er wird Ihnen zu Rosmin sicherer sein als hier, wo er Freunde und Spießgesellen bat." Aus ber Schenke wurde nach langem Suchen ein Bogen Papier berzugebracht. Anton fcrieb bie Anzeige nieder und legte auf das Ansuchen des Bolizeibeamten, ber bie volnischen Schriftstude topfschüttelnb burchgeseben batte, biese bei; ber Gefangene wurde auf ben Wagen gehoben, ber Gensbarm feste fich neben ibn und fagte vor ber Abfabrt noch au Anton: "3ch habe mir lange gebacht, bag fo etwas kommen würde. Sie werben mich vielleicht noch öfter in biefen Tagen brauchen." So fuhr ber Wagen aus bem Hofe, und so verlief bie Uebernahme bes Gutes burch Anton. Er war ausgesett, wie auf einer wuften Insel. Seine Lebertoffer und Reisebedurfs niffe ftanben im Freien an einer Lehmwand, ber Schenkwirth bes polnischen Dorfes war ber einzige Menfc, ber ihnen Ausfunft geben konnte und Rath schaffen in der unbehaglichen Lage.

Jett, da ber Inspector entsernt war, wurde der Wirth gesprächig, er zeigte guten Willen und erbot sich demlithig zu allen Diensten. Sine lange Unterredung begann. Das Resultat war ungefähr so, wie Anton nach den Warnungen des Instizzommissars Walther und der Beamten zu Rosmin gefürchtet hatte. Der abgeführte Verwalter hatte in den letzten Wochen noch nach Arüsten gearbeitet, das Inventarium zu verwissen; er war sicher geworden durch ein Gerücht, das ans der Stadt in die Oörser gebrungen war, auch der neue Besitzer werde die Güter nicht übernehmen. Endlich schloß Anton die Verhandlung mit den Worten: "Was jener schlechte Mann veruntreut hat, darüber wird er Rechenschaft ablegen; unsere nächste Sorge ist, seszuhalten, was auf den Gütern noch vorhanden ist. Ihr milit heut unsern Kührer machen."

So burchsuchten sie ben menschenleeren Hofraum. — Bier Pserbe mit zwei Anechten — sie waren in das Holz gesahren — wenige schadhafte Psilige, ein Paar Eggen, zwei Leiterwagen, eine Britschla, ein Keller mit Kartosseln, einige Wishel Hafer, wenig Stroh — die Auszeichnung nahm keinen großen Raum in Anspruch; die Gebäude waren sämmtlich schadhaft, nicht durch hohes Alter, sondern durch die Gleichgültigkeit der Renschen, welche das Eindringen der Elemente seit Jahren nicht verhindert hatten.

"Wo sieht das Wohnhaus?" frug Anton. Der Wirth sihrte aus dem Pofraum auf den Anger, eine weite Fläche, welche allmählig zu dem User des Baches absiel. Es war eine große Biehtrift. Die Rinder und Schase hatten Wicher ansgetreten, die Rüssel begehrlicher Schweine hatten den Boden ausgewählt, graue Maulwurfshügel und üppige Grasbüschel erhoben sich auf dem Grund. Der Wirth strecke die Hand aus: "Dort ist das Schloß. Dies Schloß ist berühmt in der ganzen Umgegend," fügte er mit Bewunderung hinzu, "ein solches steinernes Haus hat kein Edelmann im Kreise. Die

Herren im Lande wohnen hier in Lehm und Holz. Auch ber reichste, ber von Tarow, hat nur ein niedriges Haus."

Etwa breihundert Schritt von der letzten Scheuer erhob sich ein mächtiger Bau von roben Backsteinen, mit schwarzem Schieserdach und einem dicken runden Thurm. Das sinstere Mauerwert auf dem Weideland ohne Bäume, ohne eine Spur von Leben, stand unter dem grauen Wolkenhimmel wie eine gespenstige Festung, welche ein häßlicher Geist aus den Tiesen der Erde gehoben hat, um von ihr aus das grüne Leben der Landschaft zu vernichten.

Die Männer traten näber beran. Das Schlof war zur Ruine geworben, bevor die erbauenden Handwerker ihre Arbeit vollendet hatten. Seit uralter Zeit hatte an biefer Stelle ber unförmliche Thurm gestanden, er war aus großen Feldsteinen gemauert, mit kleinen Fenstern und Auglöchern. alten Herren ber Lanbschaft hatten von seiner Bobe auf bie Wipfel ber Bäume gesehen, welche bamals wohl noch weiter in die Ebene hineinreichten; fie batten von dort als ftrenge herren mit ben Leibeigenen geschaltet, Die vor ihren Filfen bas Land bauten und für fie arbeiteten und starben. Mander Sarmatenpfeil war burch bie Heinen Fenster auf ben ansprengenden Feind berabgeflogen, und manches anftürmende Tartarenpferd war zurückgeprallt vor ber feinblichen Steinmauer. An biefen grauen Thurm batte vor vielen Jahren ein Despot ber Lanbschaft zur Buge für begangene Sunben bie Mauern eines Klofters aufgerichtet. Aber bas Klofter war niemals fertig geworben, und lange batten bie Mauern zwedlos bagestanden, bis ber verstorbene Graf sie zu einem Berrenbaus für sein Geschlecht ausbaute. Er wollte einen Prachtbau auf führen, wie die Umgegend keinen anderen kannte.

Die Front bes Hauses war so an ben Thurm gemanert, baß er in ihrer Mitte stand, und aus ber geraden Linie im Halbsreis vorsprang, zwei Flügel bes neuen Baues gingen auf den Bach hin. Es war die Absicht gewesen, eine hohe

Rampe vor bem Schloß aufzuführen, ber Haupteingang war in den Thurm eingeschlagen und ausgewölbt worden; aber bie Rampe war nicht aufgeschüttet, und bie fteinerne Schwelle ber hansthur lag weit über Manneshöhe in ber Thurmmaner, ohne Leiter nicht zu betreten. Reine Thur verschloß bie große Deffnung. Die Fensterlocher bes untern Stock wiefen noch bie robe Mauer, fie waren mit Bretern nothbürftig verschlagen, im obern Stod waren einzelne Fenfter mit tunftlichen Rahmen von gebrehtem Holz verziert, und große Scheiben hatte man eingefugt, aber wieber zerschlagen. In anbern Fenfterlöchern hingen Rothrahmen aus robem Rieferholz mit Neinen trüben Glasangen. Auf ber Zinne bes Thurms faß eine Gefellschaft Doblen und blidte verwundert berab auf die fremden Männer, zuweilen flog eine mit lautem Schrei auf und ließ fich an einer anbern Stelle bes Daches nieber, um wieber auf bie Unwillsommenen berabzustarren.

"Ein Haus für Kraben und Flebermaufe, aber nicht für Menfchen," rief Anton; "noch sehe ich teinen Zugang zu biesem Räuberschloß." Der Wirth führte um bas Gebäude herum. Auf ber hintern Seite, wo zwei Flügel bie Form eines Sufeifens bildeten, waren niedrige Eingänge zum Erdgeschoß und ben Rellern, bort unten waren Ställe, große gewölbte Rochrume und fleine Zellen für bie unfreien Diener. Bon bem Anger aber lief eine Holztreppe hinauf in bas untere Stockwerk. Anarrend bewegte fich die Thür in ihren Angeln, ein somaler Bang führte burch ben Seitenflügel in bie Raume des Borberhauses. Dort war Alles in großen Verhältnissen angelegt und auf eine reiche Ausstattung berechnet. Die runde Borhalle, ein Gewölbe bes alten Thurms, war mit bunten Marmorftuden mosaikartig gepflastert, aus ihr sah man burch bie große Thuröffnung hinaus in bas Freie. Gine breite Treppe, wie filr ein Konigsichlog, führte in ben obern Stod. hier wollbte fich eine zweite runde Salle mit fleinen Fenfterlöchern, bas zweite Stockwert bes Thurms. Zu ihren beiben

Seiten lag die Reihe ber Zimmer. Ueberall hohe wilfte Ranne, schwere eichene Flügeltbüren und schmutzige Ralkwände; bie Deden waren aus biden Fichtenstämmen gezimmert, bie im Schachbret in einander gefügt waren, in einigen Stuben fanben ungeheure grime Rachelöfen, in anderen fehlten bie Defen ganz, in einigen war ber Fußboben kunftvolles Täfelwert, in anbern knorrige Rieferbreter; ein großer Saal mit zwei riefigen Raminen für Rlafterscheite batte eine Rothbede von alten Latten. Das Schloß war angelegt für einen wilben afiatischen Sofbalt, für Tapeten von Leber und Seibe aus Frankreich, für toftbare Holabelleibung aus England, für maffibes Silber gerath aus beutschen Bergwerten, für einen ftolgen Berrn, für zahlreiche Bafte und für eine Schaar leibeigener Anechte, welche bie Hallen und Borzimmer anfüllen follten. Der Erbauer bes Schlosses batte an bas reichliche Leben seiner wilben Abnherren gebacht, als er ben Bau aufführen ließ, er hatte bafür hunberte von Stämmen aus seinem Balbe niebergeschlagen, und seine Leibeigenen batten mit ihren Beinen und Sanden viele taufend Ziegel gelnetet; aber die Zeit, die unerbittliche, batte ibren Finger aufgehoben gegen seine Plane, und nichts war lebendig geworden, was er gehofft hatte. Er felbst war verborben und gestorben mabrend bes Baues, und fein Sobn, ein Rind ber Frembe, hatte ben Untergang feines Erbes, fo sehr als einem Unfinnigen möglich, im fernen Lande beeilt. Jett standen die Mauern bes Slavenschlosses mit geöffneten Thiren und Fenstern, aber kein Gastfreund sprach im Eintreten bem Saufe feinen Glückwunfc, nur wilbes Geflügel flog aus und ein, und ber Marber schlich neugierig über bie Baltenlage. Ruglos und häglich franden die Mauern, sie brobten au gerbrodeln und au gerfallen wie bas Gefclecht, bas bier gebauft batte.

Anton ging mit schnellen Schritten aus einem Zimmer in bas andere, vergebens hoffte er einen Raum zu finden, in dem er sich die beiden Frauen benken konnte, welche auf diese

Bohnung wie auf ein letztes Aspl hofften. Er öffnete alle Thüren, er stieg über die knisternden Treppen in die Höhe und wieder herunter, er störte die Bögel auf, welche durch die Oessungen eingedrungen waren und noch an den Restern des letzten Sommers hingen; aber er sand nichts als unwohnliche Räume mit schmutzigen Kalkvänden oder rohen Manern, überall Zuglust, Kassende Thüren, verblindete Fenster. In dem großen Saale war etwas Hasen, verblindete Fenster. In dem großen Saale war etwas Hasen, verblindete seinige Zimmer des Oberstocks mochten früher zum nothbürstigen Ansenthalt sür Menschen gedient haben, schlechte Stühle und ein roher Tisch war Alles, was sich von Möbeln vorsand.

Endlich betrat Anton die verfallene Treppe des Thurmes und flieg auf die Plattform. Dort fab er über ben Mauerrand in die Tiefe und binaus in die Ebene. Bu feiner linken Seite fant bie Sonne binter grauen Wollenmassen binab in ben bunkeln Schatten ber Nabelwälber, zur rechten Seite lag bas unregelmäßige Biered bes Wirthschaftshofes, babinter an ber Landstrage bie unschönen Sutten bes Dorfes, in seinem Rücken ber Bach, ber von ber untergebenben Sonne ber nach bem Dorfe au flok und an feinen Ufern einen Streifen Biefenland zeigte. Um die Wiesen und ben Anger lagen die Ackerftude wie in toter Rube, ein unreines Grün war auf ben meiften aufgeschoffen, nur wenige zeigten bie braunen Schollen, bie Zeichen neuer Cultur. Auf bem Aderboben erhoben fich bier und da wilbe Birnbäume, die Freude des volnischen Landmanns, ftarle Stämme mit einer mächtigen Rrone: unter jebem war eine Insel von Gras- und Pflanzenbuscheln, buntgefärbt burch bas abgefallene Laub. Die wilben Bäume allein, bie Bohnungen zahlloser Bogel, unterbrachen bie einformige Fläche. fie und am Ranbe bes Gefichtstreifes ber bunile Walb. Denn hinter Biese und Feld und hinter bem gelben Sande umschloß einförmiges Nabelholz die Aussicht. Der himmel grau, ber Boben migfarbig, bie Baume und Straucher am Bach obne Grun, und ber Balb mit feinen Borfprüngen und Buchten einem Walle gleich, welcher biefen Erbsted abschieb von allen Menschen, von aller Bilbung, von jeder Freude und Schönbeit des Lebens.

Antons Herz wurde schwer. "Arme Lenore, Ihr armen Leutel" seufzte er laut und faltete traurig bie Sanbe. "Es fieht hier abscheulich aus, aber bas lägt fich beffern. Wer Geld und Geschmad hat, ber Mensch tann Alles. Man fann bies haus ausbauen und fomiden, ohne ungewöhnliche Roften, Borhänge, Teppiche, einige bunbert Fuß Golbleiften, ber Taverierer und Maler wurden es in ein ftattliches Schloß verwandeln. Leicht ware ber Anger geebnet, mit feinem Gras befäet, einige Blumenbeete von leuchtenden Farben bineingesetzt, dabinter eine Anzahl Bufche gepflanzt, die Hitten bes Dorfes burch Baumlaub verstedt. Und tame bann au Saus und Park bas Gefühl ber Kraft und Thatigkeit, bann konnte auch biefe Landschaft, die troftloseste und öbeste, ein beiteres Bild werben. Es ift nichts bazu nöthig als Capital, Menschenfraft und ein geordneter Sinn. Wie aber will ber Freiberr biese Gilter finden? Die behagliche Einrichtung bieses Hauses sollte die Blüthe eines thätigen und erfolgreichen Le bens fein, und bas Leben bes Hausberrn ift zerbrochen; fie fann mit Berfiand nur geschehen aus ben Ueberschuffen, welche biefes But feinem herrn bereitwillig gewährt, und Taufende von Thalern werben nothig sein, um in dieser Unordnung bie Anfänge eines neuen Lebens zu ichaffen, und Jahre werben vergeben, bevor der Boben mehr trägt als die Birthschafts kosten ober bürftige Interessen bes angelegten Capitals."

Unterbeß betrachtete Karl zwei Zimmer bes Oberstocks mit Kennerbliden. "Diese beiben gefallen mir vor allen andern," sagte er zu bem Wirth. "Sie haben gefallte Wände, sie haben Fußböden, sie haben Oesen, ja sie haben sogar Fensier. Zwar sind die Scheiben schabhaft, aber bis der Glaser kommt, ist dicks Papier nicht zu verachten. Hier richten wir uns ein. Könnt Ihr mir etwas holen, was mit Besen und Scheuer-

lappen umzugehen weiß? Gut, Ihr könnt's; und hört, sucht einige Bogen Papier zurecht, einen Leimtiegel führe ich mit mir. Wir wollen auf der Stelle Holz holen, dann will ich einheigen, Leim tochen, Papierfenster einsetzen und Ritze versteben. Bor Allem aber helft mir unser Gepäck vom Hose herschaffen. Rasch vorwärts!"

Er riß durch seinen Eiser den Wirth sort, das Gepäck wurde in die Stube getragen, Karl pactie eine Kiste mit allerlei Handwerkzeug aus, und der Wirth lief nach der Schenke, seine Magd zu rufen.

Unterbes trabten auf der Landstraße einige Reiter dem Hofe zu, stattliche Männer in Herrentracht; sie hielten vor der Wohnung des Beamten. Einer von ihnen stieg ab und pochte heftig an die verschlossene Thir. Anton rief seinen Geführten, Karl eilte über den Anger den Fremden entgegen. Die Reiter galoppirten heran. "Guten Tag," rief der Eine in sorgfältigem Deutsch, "ist der Inspector zu Haus?"

"Bo ist der Dekonom? wo ist Bratzth?" riefen die Andern, ungeduldig wie ihre stücktigen Pferde.

"Benn Sie ben frühern Inspector bieses Gutes meinen," erwiederte Karl troden, "so wird er Ihnen nicht entlausen, obgleich Sie ihn hier nicht vorsinden."

"Was soll bas?" frug ber erste Reiter und ritt näher an Larl hexau. "Ich ersuche Sie um Auskunft."

"Bollen Sie Herrn Brath sprechen, so mulffen Sie sich nach ber Stadt bemilhen, er sitzt im Stod."

Die Pferbe baumten, die Reiter brangten sich näher an Karl heran, lebhafte Ansruse in polnischer Sprache flogen von allen Lippen. "Im Stod? Weshalb?"

"Fragen Sie meinen Herrn," erwiederte Karl und wies auf die Bhur des Thurms, in welche Anton getreten war.

"Habe ich bas Bergnügen, ben neuen Eigenthämer bes Gutes vor mir zu sehen?" frug ber Reiter sich dem Thurm nähernd hinauf und lüftete seinen Hut. Anton sah erstaunt auf ben Fremben herunter, Stimme und Gesicht erinnerten ihn an einen Herrn mit weißen Glacchaubschuhen, ber in kritischer Zeit einen unangenehmen Elfer gezeigt hatte, Standrecht über Anton zu halten. "Ich bin ber Geschlichssährer bes Freiherrn von Nothsattel," entgegnete er. Das Pserd bes Reiters ihat zwei Springe zurück, der Reiter wandte sich schnell ab und sprach einige Worte zu seinen Begleitern. Darauf rief ein älterer Mann mit einem schlauen Fuchsgesicht: "Wir wollen in einer Privatangelogenheit den bisherigen Inspector des Gutes sprechen. Wir ersahren, daß berselbe in Haft ist, und bitten Sie, uns zu sagen, weshalb."

"Er hat sich burch die Fluche ber Uebergabe ber Ester an mich entziehen wollen. Gs ift Berbacht, daß er unredlich

gebanbelt bat."

"Sind seine Sachen mit Beschlag belegt?" frug ber Reiter wieber binauf.

"Weghalb thun Sie biefe Frage?" frug Anton gurud.

"Um Bergebung," entgegnete der Andere, "der Mann hatte durch Zufall Acten, welche mir gehören, in feiner Wohnung, es könnte mich in Berlegenheit sehen, wenn mir die Disposition darilber entzogen würde."

"Seine Effecten sind mit ihm nach der Stadt geschafft worden," erwiederte Anton. Wieder suhren die Pferde der Reiter durcheinander, eine leise Unterredung entstand, dann soben die Fremden mit durzem Gruß in gestrecktem Gasopp zurück nach dem Dorfe, dort hielsen sie einen Angendick vor der Schenk und verschwanden endlich auf dem Fahrweg hinter dem Walde.

"Was wollten die, Herr Wohlfart?" frug Karl. "Das

war ein Besuch im Sturmwinb."

"Ja wohl," erwiederte Anton, "and ich habe Grund, ihn für auffallend zu halten. Wenn ich nicht irre, habe ich einen der Herren bereits in ganz anderer Lingebung gefehen. Bahrsteinlich hat dieser Herr Brahr sich Frennde zu erwerben gewußt durch ungerechten Mammon."

Der Abend hüllte Schloß und Wald in seine grauen Decken. Die Anechte kehrten mit den Pferden aus dem Walde zurück, Karl sührte sie vor Antons Augen, hielt ihnen in polnischer Sprache eine kurze Rede und nahm sie für den neuen Herrn in Pflicht. Dann kam noch der Wirth zum Rechten sehen, er brachte Wasser nud eine Tracht Holz und sagte zu Anton: "Ich bitte den gnädigen Herrn, vorstchtig zu sein in der Racht, die Bauern sitzen in der Schenke und raisonniren über Ihre Ankunst; es sind schlechte Lenie darunter, ich traue nicht, daß nicht einer zur Racht einen Schwefelsaden in das Stroß stedt und Ihnen den Hos abbrennt."

"Ich trane, es thut's keiner," entgegnete Karl, einen neuen Holzblod in den Ofen werfend. "Es bläße ein hilbscher Wind gerade auf das Dorf zu, 's wird Niemand ein Narr sein und sich selbst die volle Scheuer in Brand steden. Wir wollen dasir sorgen, daß derselbe Westwind von heute ab immer weht, so lange wir hier sind. Sagt das Euren Leuten. — Habt Ihr mir die beiden Kartosseln mitgebracht?"

Anton bestellte ben Wirth zum nächsten Morgen, und bie beiben Gefährten waren allein in bem öben Saufe.

"Anf das Anlegen dürfen Sie nichts geben, herr Anton,"
juhr Karl fort, ""es ist überall in der Welt die Unart betrunkener Schlingel", mit Feuer zu drohen. — Und zulegt
— mit Respect zu sagen — wär's auch noch kein großer Schade. — Jetzt, herr Anton, sind wir unter uns, jetzt sieht
man so wenig als möglich von dieser polnischen Wirthschaft,
jetzt fängt's au und wird gemiliblich."

"Du haft Recht," sagte Anton und schob sich einen Schemel zum Ofen.

In den grünen Kachelu Inisterte das Holz, und der rothe Schein der Flamme versuchte auf dem Fußboden einen senrigen Teppich zu malen und streisige Lichter und Schatten durch die ganze Stude zu ziehen.

"Die Wärme thut wohl," fagte Anton, "aber riechft bu leinen Rauch?"

"Natürlich," erwiederte Karl, welcher vor dem Ofenloch mit seinem Messer runde Löcher in die Kartosseln bobrte. "Gerade die besten Oesen rauchen im Ansange des Winters am krästigsten, dis sie sich wieder an ihre Arbeit gewöhnen. Und vollends dieser grüne Dicksopf hier hat vielleicht seit einem Menschenalter kein Feuer gesehen; es ist in der Ordnung, daß er nicht sogleich in Zug kommt. Bitte, schneiden Sie ein Stild Brod ab und streichen Sie hier den Ritz zu, ich versertige unsere Leuchter." Er holte ein großes Packet Lichte hervor, schnitt die halbe untere Rundung der Kartosseln ab, steckte in jede ein Licht und stellte sie als Leuchter auf den Tisch, dann setze er die Blechbichse auf. "Die ist unerschöpflich," sagte er, "sie hält noch morgen Mittag vor."

"Gewiß," stimmte Anton vergnügt bei. "Ich habe einen merkwürdigen Appetit. Und jetzt laß uns überlegen, wie wir unsere Wirthschaft einrichten. Was wir von Hausrath nicht entbehren können, holen wir aus der Stadt, ich will sogleich ein Berzeichniß machen. Das eine Licht löschen wir wieder

aus, wir muffen fparen."

So verging der Abend anter guten Planen; Karl machte die Entdedung, daß er aus Kiften und Bretern einen Theil der Möbel in wenig Stunden zusammenschlagen konnte. Und Instig klang zuweilen das Lachen der Genossen in den Wänden des Despotenhauses wieder. Endlich rieth Anton zu Bett zu gehen. Sie schüttelten ihr Lager aus Stroh und Hen zurecht, schnalkten die Mantelsäde auf und holten ihre Matratensüde und Deden hervor. Karl besessigte ein Schraubenschloß aus seinem Kasten an der Studenthür, untersuchte die Ladung des Karadiners, ergriff seine Kartossel und sagte salutirend: "Wann besehlen der Herr Generalbevollmächtigte morgen gewecht zu werden?"

"Du guter Junge," rief Anton, die Hand von seinem Lager nach ihm ausstreckend.

So ging Karl in bas Nebenzimmer, bas er für sich aub

gesucht hatte. Kurz barauf verlöschten bie beiben Lichter, ber eifte Schimmer bes Lebens, welcher in bem verlaffenen Saufe wieder aufgeglüht war. In dem Ofen knacken noch lange die Neinen Kobolde bes Hauses über bem neuen Feuer, fie summten in bem Rauschfang, sie Nopften an Thüren und Fenster, erstaunt über bas Treiben ber fremben Männer. Enblich fuhren fie zusammen in eine Ede bes alten Thurmes und fingen an sich zu streiten, ob die Flamme, die heut Abend angezündet war, von jetzt ab fortbrennen würde, und ob aus ben Fenstern von jetzt ab alle Tage ein fröhliches Licht hinausfallen würde auf ben Anger, die Felder, den Wald. Und während fie zweifelten, ob bas Neue start genug sei sich zu erhalten, trieb ber Rauch die Flebermäufe ans ihrer Wohnung im Schornstein, daß sie schlaftrunken um die Zinnen bes Thurms flatterten, und bie Rauge im Mauerrit fouttelten ihren biden Ropf und stöhnten fiber bie neue Zeit.

2.

Wer immer in den gedahnten Wegen des Lebens fortgegangen ist, begrenzt durch das Gesetz, bestimmt durch Ordnung, Sitte und Form, welche in seiner Heimath als tausendjährige Gewohnheit von Geschlecht zu Geschlecht bererdt sind,
und wer plöglich als Einzelner unter Fremde geworsen wird,
wo das Gesetz seine Rechte nur unvollsommen zu schützen vermag, und wo er durch eigene Krast die Berechtigung zu leben
sich alle Tage erkämpsen muß, der erst erkennt den Segen der
heiligen Kreise, welche um jeden einzelnen Menschen Tausende
der Mitlebenden bilden, die Familie, seine Arbeitsgenossen, sein Boldsstamm, sein Staat. Ob er in der Fremde verliere oder
gewinne, er wird ein Anderer. Ist er ein Schwächling, so
wird er die eigene Art den fremden Gewalten opsern, in deren
Bannkreis er getreten ist. Hat er Stoff zu einem Manne, jest wird er einer. Doppelt theuer werden seiner Seele die Gitter, in beren Besitz er aufgewachsen war, vielleicht auch die Bornriheile, die an seinem Leben hingen; und Manches, was er sonst gleichgilltig angesehen hatte wie Luft und Sonnenschein, das wird jetzt sein höchstes Gnt. Erst im Anslande lernt man den Reiz des Heimathdialests genießen, erst in der Fremde erkennt man, was das Baterland ist.

Auch Anton sollte exproben, was er besaß und was ihm noch fehlte.

Am nächften Morgen begann bie Beflichtigung ber Boben-Die Besitzung bestand aus bem hanptgut und brei Borwerten, nur die Balfte des Bobens frand unter der Pfingschar, ein Keiner Theil lag in Biefen, fast die Balfte war Wald und an dem Saume besselben nacker Sand. und Dorf lagen ungefähr in ber Mitte ber großen Lichtung, zwei Vorwerke an den entgegengesetzen Enden gegen Morgen und Abend, beibe burch Vorsprlinge bes Walbes verstedt. Das britte Vorwert im Silben war burch ben Wald ganz von dem Gute getrennt, es lehnte fich an ein anderes polnisches Dorf. hatte einen eigenen Wirthschaftshof und wurde seit alter Zeit als getrenntes Gut bearbeitet. Es umfagte über ben vierten Theil ber Bobenfläche, batte eine Brennerei und war seit einigen Jahren in Bacht bes Branntweinbrenners, eines wohlhabenben Mannes. Der Contract bes Bächters war burch Ehrenthal auf einige Jahre verlängert worben, ber Bachtzins war niedrig und mehr zum Bortheil des Arrendators als ber Gutsberrschaft festgesett. Doch war bies Bachtverhaltnis gegenwärtig ein Blück für das But, weil es von einem Theil besselben Ginklinfte gewährte. Der verwilftete Balb ftanb unter einem Förster.

Der erste Gang burch die Flur des Hauptgutes war so unerfreulich als möglich; die Felder waren für die Winterfrucht sast ohne Ausnahme nicht bestellt, und wo ein kleiner Theil die Spuren der Pfluzschar zeigte, da war sie durch die Bewohner bes Dorfes hingetragen worden, welche das herrenlose Gut als ihre Beute betrachteten und die fremden Anseiler underisch und mit verhaltenem Grimme anstarrten.
Seit Jahren hatten sie keine Hand- und Spanndienste geleistet, und der Schulz, den Anton herbeirusen ließ, erklärte
trozig, die Gemeinde werde sich nicht gefauen lassen, daß die
alte Zeit wiederkehre. Er gab vor, kein Wort Deutsch zu
verstehen, auch Karls Beredtsamkeit vermochte nur undehülssliche Reden aus ihm herauszubringen. Der Ackerdoben selbsticken besser, als Anton erwartet hatte, und der Schenkvirth
tühnte seine Erträge; nur in der Nähe des Waldes erwies
er sich als dürstig, auf manchen Stücken gar nicht sin Fruchtbau geeignet.

"Das wird ein ernster Tag," sagte Anton, seine Brieftasche einstedend. "Laß die Britschka anspannen, wir fahren zu den Rüben."

Das Vorwert, auf welchem das Rindvieh einquartiert war, lag gegen Abend, eine balbe Stunde vom Schlosse entfernt. Em erbarmlicher Stall, baran bie Wohnung eines Knechtes. bas war Alles. Die Rinberheerbe und zwei Paar Angochfen weren bem Gwohlnecht übergeben, er baufte bort mit feiner Fran und einem fowachfinntigen Birten. Die Leute verstanden nur wenig Deutsch und flögten fein Zutrauen ein; die Frau war eine unfaubere Dame ohne Schube und Stellmofe, beren Mildschlisseln die reinigende Macht des Wassers wohl selten erfahren batten. Der Anecht und anweilen ber Sirt pfligten mit den Ochsen, wo ihnen gerade gut schien, die Heerde weibete auf ben ungebanten Aedern um bas Vorwert. "hier ift Arbeit für dich," fagte Anton, "untersuche die Beerde und was bu etwa von Winterfutter finbest. 3d notire die Gebaube und bas Geräth." Rarl berichtete: "Bier und zwanzig Mildfliche, balb fo viel Imngvieh und ein alter Stier; bochftens ein Dutenb Ribe find brauchbar, vie andern unnlike Grasfreffer. Das Ganze ist schlechte Nace; es sind früher einmal fremde Kühe, wahrscheinlich schweizer, hierhergeschafft worden, und ein Zuchtster, der für den hiesigen Schlag viel zu groß war, so sind häßliche Mischlinge entstanden. Die besten Stüde sind ossendar ausgetauscht, denn einiges eiende Landwieh läuft in der Deerde, das sich apart zusammenhält, es kann noch nicht lange bei den andern sein. Bon Futter ist etwas heu sürt den Winter, und einige Schod Haferstroh da, Streu sehlt ganz."

"Die Gebäube sind trostlos," rief Anton. "Fahr', Autscher, nach ber Brennerei. — Ich habe ben Pachtvertrag genau burchgesehen und bin bort noch am besten orientirt."

Der Wagen rollte auf einer schlechten Brücke über ben Bach, bann über Aecker und über eine kahle Sandsläche, spärlich mit Wolfsmilch und Sandgras bewachsen, in deren Wurzeln zuweilen das Samenkorn einer Kieser gekeinnt hatte und als krummer Stranch seine Aeste über den Sand legte. Darauf kam der Wald, Büsche und Stangenholz mit weiten Zwischenräumen, zwischen denen der nackte Sand zu Tage lag, überall Wurzelstöcke der geschlagenen Bäume, mit Flechten und Düscheln Haibelraut umwachsen. Schritt um Schritt wateten die Pserde durch den lockern Sand, keiner der beiden Baum, den ein günstiger Zusall höher und breiter gesormt hatte als die dirftigen Nachbarn.

Endlich erweiterte sich die Aussicht, noch ein Duzend Rieferbäume am Wege und wieder lag eine Ebene vor den Reisenden, eben so einsörmig, eben so mit Wald eingefaßt, wie die Ackerinsel, aus welcher sie kamen. Bor ihnen stand ein Kirchdorf, sie suhren bei einem hölzernen Crucisir vorüber und hielten auf dem Hose des Borwerks. Der Pächter hatte wohl schon von ihrer Ankunst gehört, wahrscheinlich war er mit den Berhältnissen des Freiherrn bessernt, als Anton lieb war; denn er empfing seinen Besuch mit einer Gönnermiene und steisem Nacken. Laum daß er sie in ein leeres

Zimmer führte. Und eine seiner ersten Fragen war: "Glauben Sie denn, daß der Rothsattel das Gut wird behaupten können? Es ist viel daran zu thun, und wie ich höre, ist der Mann nicht im Stande, Capitalien hineinzustecken."

Die anmaßende Kälte erbitterte Anton, aber er erwiederte mit der zähen Ruhe, welche der Handelsverkehr dem Eingeweihten giedt: "Wenn Sie mich fragen, ob der Freiherr von Rothsattel die Herrschaft behaupten wird, so erwiedere ich Ihnen, daß er dies um so eher im Stande sein wird, se gewissenhafter seine Pächter und Zinsleute ihren Berpflichtungen gegen ihn nachkommen. Gegenwärtig din ich hier, um nachzusehen, ob Sie selbst diese Pflichten erfüllt haben. Ich din bevollmächtigt, Ihr Inventarium auf Grund Ihres Pachtvertrags durchzusehen. Und wenn Ihnen an dem guten Willen des Freiherrn setzt und in der Zukunst gelegen sein sollte, so gebe ich Ihnen den wohlmeinenden Rath, hösslicher gegen seinen Stellvertreter zu sein."

"Der gute Wille des Barons ist mir ganz gleichgültig," erwiederte der aufgeblasene Pächter. "Aber da Sie von Ihrer Bollmacht reden, so zeigen Sie mir doch das Papier."

"Hier ift fie," fagte Anton, ruhig bas Document aus ber Tasche ziehenb.

Der Arrendator sah die Schrift sorgfältig durch, ober gab sich wenigstens den Anschein, endlich reichte er die Blätter nachlässig zurück und sagte grob: "Ich weiß gar nicht, ob Sie das Recht haben, sett durch meine Wirthschaft zu gehen. Indeß habe ich nichts dawider. Gehen Sie und sehen Sie an, was Sie wollen." Dabei setzte er seine Müge auf und wandte sich ab, um nach der Rebenstube zu gehen.

Karl faßte in seinem Zorn einen Stuhl und stieß ihn auf ben Boben, Anton aber vertrat mit schnellem Schritt dem Bächter ben Weg und sagte ihm in ruhigem Geschäftston: "Ich lasse Ihnen die Wahl, ob Sie uns auf der Stelle selbst burch die Wirthschaft sühren wollen, oder ob ich eine Inventur

burch bas Gericht veranlassen soll. Das Lettere wird Ihnen Kosten verursachen, die ich für unnütz halte. Ihre Anwesenheit ist nothwendig, den Bestand des Inventariums sestzustellen, und deshalb sind Sie derpstäcket, Sie selbst, und zu begleiten. Außerdem will ich Ihnen noch andenten, daß jedem Pächter der gute Wille des Eigenthümers nothwendig ist, wenn er eine Berlängerung seiner Pacht beabsichtigt; und die Ihre geht in zwei Iahren zu Ende. Auch mir ist es keine Freude, in Ihrer Gesellschaft die nächsten Stunden zuzubringen; wenn Sie aber die Pslichten des Contracts und der Höskeleit gegen mich nicht erfällen, so wird der Eigenthümer Ihres Borwerts jede contractwidrige Nachlässissieit, welche sich hier sindet, dazu benutzen, durch die Gerichte sein Berhältniß zu Ihnen aufzulösen. Jetz haben Sie die Wahl."

Der Pächter sah einige Augenblicke verdutt in das entschlossene Gesicht Antons und sagte endlich: "Wenn Sie durchaus darauf bestehen, — es war nicht so bose gemeint." Unwillkürlich rückte er an der Mitze und ging voran in den Hof. Anton solgte und zog wieder seine Schreibtasel herans. Die Besichtigung begann. Ar. 1. Wohnhaus, das Dach besect. — Nr. 2. Auhstall, ein Fach der Lehmwand ausgefallen, u. s. w. — So ging es lange sort in unerquicklichem Betrachten und Hadern. Das geschäftsmäßige Wesen Antons und die kriegerische Haltung seines Begleiters übten zuleht ihre Wirkung auf den Pächter, er wurde keinlanter und murmelte sogar einige Entschuldigungen.

Als Anton den Wagen heranwinkte, sagte er dem Mann:
"Ich gebe Ihnen vier Wochen Zeit, die bemerkten Uebelstände zu beseitigen. Nach dieser Frist komme ich wieder." Und vom Wagen aus rief Karl dem plumpen Manne zu: "Wolkten Sie vielleicht die Gilte haben, jest Ihre Milte abzunehmen, wie ich es thue, dies ist der passende Angendlick. — So ist's recht, mit der Zeit werden Sie das Ding schon lernen. Borwärts, Kutscher! — Wenn Sie wiederkommen," sagte er zu Anton, "wird ber Mann sein, wie ein Ohrwurm, ber aus einer Pflaume triecht. Er ist did geworben auf bem Borwert."

"Und bas Hauptgut ift schlechter geworben burch ihn," sagte Anton. — "Rach bem neuen Borwert!"

Ein burftiges Wohnhaus, auf ber einen Seite ber lange Schafftall, auf ber anbern ber Pferbeftall und bie Scheuer.

"Es ift merkwirdig," sagte Karl, aus der Ferne auf die Gebande sehend, "dieses Dach hat keine Löcher; dort in der Set ift ein Biereck von neuem Stroh eingesetzt. Bei Gott, das Dach ist ausgebessert."

"Dier ift die lette Hoffnung," erwiederte Anton.

Als ber Wagen vorfuhr, zeigte sich ber Kopf einer jungen Frau am Fenster, neben ihr ein blondhaariger Linbertopf, beibe subren schnell zurück.

"Dies Borwert ist das Inwel des Gutes," rief Karl und sprang über den Rand der Britschla herunter. "Hier sind dentliche Spuren einer Düngerstätte. Dort läuft ein Hahn und die Henne hinterdrein, alle Wetter, ein regulärer Hahn mit einem Sichelschwanz. Und hier steht ein Myrtenstod am Fenser. Hurrah! hier ist eine Haussrau, hier ist Baterland, hier sind Deutsche."

Die Fran trat aus bem Hanse, eine saubere Gestalt, gesolgt von dem krausköpfigen Knaden, der beim Andlick der Fremden schleunigst seine Finger in den Mund steckte und sich hinter der Schlitze seiner Mutter verdarg. Anton frug nach dem Mann. "Er kann Ihren Wagen vom Felde sehen, er wird sogleich hier sein," sagte die erröthende Fran. Sie dat die Herren in die Stube und stäudte mit ihrer Schütze eilig zwei Polzstühle ab. Es war ein keines geweißtes Zimmer, die Mweln mit rother Delsarbe gestrichen, aber sauber gewaschen, im Rachelosen brodelte der Kassecopf, in der Ecke tickte die Schwarzwälder Uhr, und auf einem Keinen Polzgestelle an der

Wanb standen zwei gemalte Porzellanfiguren und einige Tassen, darunter wohl ein Dugend Bücher; hinter dem Neinen Bandspiegel aber stedte die Fliegenklappe und eine Virkenruthe, sorgfältig mit rothem Band umwunden. Es war der erste behagliche Raum, den sie auf der weiten Gutssläche gesunden hatten.

"Ein Gesangbuch und eine Ruthe," sagte Anton freundlich; "ich hoffe, Sie sind eine brave Frau. Komm ber, Blondkopf." Er zog den verdutzten Anaben auf seinen Schooß und ließ ihn auf dem Anie reiten, im Schritt, im Trab und Galopp, bis der kleine Kerl sich entschloß, seine Hände anderswo unter zubringen als im Munde. "Er kennt das," sagte die Fran erfreut, "sein Bater macht's ihm gerade so, wenn er artig ist."

"Sie haben eine schwere Zeit durchgemacht," warf Anton bin. "Ach, Herr," rief die Frau, "als wir borten, daß eine beutsche Herrschaft bas Gut gelauft batte, und bag wir jest Alles für Sie zusammenhalten müßten, und bag Sie nadftens kommen würden und vielleicht hierher ziehen, ba haben wir uns gefreut wie Kinber. Mein Mann war ben ganzen Tag wie einer, ber in ber Schenke gewesen ift, und ich habe vor Freuden geweint. Wir glaubten, daß jett Ordnung werben sollte, und man will boch wissen, für wen man arbeitet. Mein Mann bat ernsthaft mit bem Schäfer gesprochen, er ift auch aus unferer Gegend, - und bie beiben Manner haben mit einander abgemacht, daß sie es nicht leiden wollen, wenn ber Inspector noch etwas verkauft. Und basselbe hat mein Mann bem Inspector gesagt. Aber Niemand ift gekommen in vielen Wochen, wir haben alle Tage in ber Schenke nachgefragt, und mein Mann ist in Rosmin beim Gericht gewesen und bat fich erfundigt, bis es aulest bieg, Sie würden gar nicht kommen, und das Gut würde wieder verkauft werben. Da, es sind jetzt vierzehn Tage ber, ift ber Inspector mit einem fremben Fleischer angefahren und hat verlangt, mein Mann solle ibm die Sammel übergeben. Mein Mann bat fich geweigert. Da haben fie ihm gedroht und mit Gewalt

in den Schafftall gewollt. Und der Schäfer und mein Mann haben sich davor gestellt und die Beiden zurückgeworsen. Darauf sind diese mit Flüchen weggesahren und haben gewettert, sie würden sich die Schafe doch holen. Seit der Zeit haben unsere Männer jede Nacht gewacht, dort hängt die geladene Flinte, die sich der Bogt dazu geborgt hat; und wenn des Schäsers Hund bellte und sich etwas im Pose rührte, din ich ausgesahren und habe um den Mann und das Kind eine sürchterliche Angst gehabt. Es sind gesährliche Wenschen hier, herr Oberamtmann, und Sie werden das auch sinden."

"Ich hoffe, Bieles soll jetzt besser werben," sagte Anton. "Ihr habt ein einsames Leben bier."

"Es ift wohl einsam," sagte die Frau; "nach dem Dorfe kommen wir fast gar nicht, und nur manchmal des Sonntags in die deutschen Dörfer, wenn wir zur Lirche gehen. Aber es giebt immer im Hause zu schaffen, und," suhr sie verlegen sort, "ich will's nur gerad heraus sagen, wenn es Ihnen nicht recht ist, soll es auch aufhören. Ich habe einen Neinen Fleck hinter der Scheuer umgegraben, wir haben ihn eingezäunt und einen Garten daraus gemacht, da habe ich mir gezogen, was ich sür die Küche brauchte, und dann," suhr sie stodend fort, "dann sind auch noch die Hühner — und auch ein Dutzend Enten, und, wenn Sie nicht böse sein wollten, die Gänse auf der Stoppelweide, und," sie fuhr mit der Schürze an die Augen, "noch die Ruh und das Ralb."

"Unser Kalb," rief ber kleine Blondkopf laut und schlug mit ben Hänben auf Antons Anie.

"Benn Ihnen nicht recht ist, daß ich das Bieh für mich gehalten habe," suhr die Frau weinend sort, "so soll ja Alles aufhören. Lohn hat mein Mann und der Schäfer seit der letzten Bollschur nicht bekommen, und was wir zum Leben gebraucht, das haben wir uns durch Berkauf schaffen müssen; aber mein Rann hat Rechnung geführt über Alles, und er wird sie Ihnen vorlegen, damit Sie sehen, daß wir keine unehrlichen Leute sind." "Ich hoffe, es wird sich so ausweisen," trostete Anton die ausgeregte Frau. "Unterdeß zeigen Sie mir Ihren Garten; wenn es möglich ift, sollen Sie ihn behalten."

"Es ift nichts mehr barin," sagte die Frau entschuldigend und führte die Gäste zu dem eingehegten Platz, dessen Beete schon in großen Schollen umgegraden waren für die Winter ruhe. Sie beugte sich nieder und suchte von Blumen zusammen, was sie noch sand, einige Astern, und ihren Stolz die Herbstweischen. Sie band einen Strauß und überreichte ihn Anton. "Beil Sie ein Deutscher sind," sagte sie dabei mit freudigem Lächeln.

Im Hofe hörte man eilige Schritte. Der Bogt kam in ber Arbeitsjade mit gerötheten Wangen heran und ftellte sich vor. Es war ein junger stattlicher Mann von verständigem Wesen mit einem Zutrauen erweckenden Gesicht. Anton sagte ihm einiges Ermunternde, und im Diensteiser eilte der Mann in's Haus und brachte seine Rechnungen herzu.

"Erst betrachten wir die Wirthschaft," sagte Anton, "die Blicher nehme ich mit, Ihr kommt morgen auf das Schlof, bort bestrechen wir das Weitere."

"Die Pferbe sind auf dem Felde," erklärte der Bogt, "ich selbst silhre den einen Pflug, bei dem andern muß Schäfers Anecht helsen. Es sind nur vier Pferde hier, sonst standen zwölf in dem Stall. Wir haben in diesem Jahre wenig mehr gebaut, als unser Deputat und Futter silr das Bieh. Es feblte an Allem."

Der Gang burch die Wirthschaftskräume war boch erfreulich, die Gebäube waren in erträglicher Ordnung, und die vorhandenen Borräthe gaben Hoffnung, die Heerde über den Winter zu erhalten. Zuletzt öffnete der Bogt mit freudigem Gesicht eine Thir im Bodenraum des Wohnhauses und wies auf einen Hausen Erbsen. "Das Stroh haben Sie über dem Schafstall gesehen, hier sind die Erbsen selber, ich habe sie vor dem Inspector verstedt, weil ich dachte, sie gehörten Ihnen. Es war Eigennnt dabei," fuhr er ehrlich fort, "benn wir waren so gestellt, daß wir nichts erhielten, und ich mußte auf eiwas benken, was diesem Borwert das Leben retiete, wenn der Winter keine Hillse brachte."

Die Frau des Bogts trat mit ihrem Anaben herzu, als die Männer aufbrachen, ihr Gesicht leuchtete vor Freude über die bevorstehende Berbesserung ihrer Lage.

"Es ist gut," sagte Anton lächelnb, "ich hosse, wir werben mit einander zurecht kommen Und jeht zu den Schasen. Wir geben, kommt mit uns, Bogt." Der Wagen suhr langsam über das Feld voraus, der Bogt erklärte eistig den Zustand der Feldstücke; nicht der vierte Theil des Ackers, welcher zu dem Borwerk gehörte, war bestellt, lange Strecken lagen seit Jahren als Weideland in Rube.

Ungebuldig eilte Karl vorans, als fie fich bem wolligen Boll näherten, welches gegenwärtig fast ber einzige Schat lebenber Wefen war, ber bem Gute geborte. Langfam mit breitem Schritt tam ber Schäfer ben Fremben entgegen. begleitet von seinen zwei hunden, bem erfahrenen alten, welcher gleichen Schritt mit seinem Beren bielt und eben so bebächtig. wie sein Brodherr, das neue Schickfal bes Gutes herankommen fab, und von einem jungen Roter, ber als Lehrling in bem foweren Berufe eines Schaferbundes fich vergeblich bemubte, ben Schein ruhiger Witrbe zu behaupten; er lief immer wieder in jugendlicher Sige seinem herrn vor und bellte bie Fremben an, bis ein migbilligendes Anurren seines erfahrenen Kameraben ibn aum Stillftebn brachte. Der Schäfer nahm mit fförmlichleit seinen breiten Kilabut ab und erwartete die Anrede der Fremd-Als benkenber Mann und Naturkundiger wußte er linge. allerbings, wen er vor fich fab, aber es batte Einem, beffen ganges Leben barauf gerichtet war, vorschnelles Wefen an Schafen und Dunben ju banbigen, febr folecht geftanben, wenn er felbft die Reugierde eines Bodleins gezeigt batte. Der Bogt kellte mit einer freisförmigen Sandbewegung bem Schäfer die beiden Herren vor, und der Schäfer neigte mehrmals seinen Kopf in einer Weise, welche anzeigte, daß er die Bedeutung der ausgesprochenen Worte vollständig begreife.

"Eine hübsche Heerbe, Schäfer," rebete ihn Anton an.

"Fünshundert sünf und zwanzig Stild," erwiederte der Schäser, "darunter sechs und achtzig Lämmer, dort hinten vierzig Masthammel." Er suchte mit forschendem Blid in der Heerde nach einem Schaf, welches die wünschenswerthen Sigenschaften eines Prodestüds hatte, beugte sich nieder, saste das Thier mit schnellem Rud an den Hinterbeinen und präsentirte die Wolle. Karl begann die Untersachung. Es waren große starlgebaute Thiere, wie sie zu den Berhältnissen des Gutes pasten, und gleichmäßiger in Bau und Wolle, als sich nach Allem hossen ließ. "Wenn sie Futter kriegen, geben sie ihre Wolle," sagte der Schäfer stolz. "Es ist Kernwolle."

Ein Jährling war so unvorsichtig, zu husten. Der Schäfer sah misbilligend auf das vorlaute Thier; "bie Heerde ist ganz

gefund," sagte er.

"Bie lange seib Ihr bier im Dienst?" frug Anton.

"Neun Jahre," erwiederte der Mann. "Als ich herkam, war das Bieh, wie die Pudel in der Stadt, mit nachtem Hintertheil. Es hat Milhe gemacht, Riemand hat sich um die Heerde beklimmert; es ist deswegen nicht schlechter gegangen. Wenn ich nur immer Erbsenstroh gehabt hätte, und in diesem Winter die ordinären Erbsen sir die Mütter."

- "Wollen sehen, was sich thun läßt," erwiederte Anton; "es ist knapp in der Wirthschaft für diesen Winter."

"Das ist wahr," sagte ber Schäfer, "aber hier ift schone Brachweibe."

"Ich glaube gern," sagte Anton lächelnb, "baß Eure Schafe nicht unzufrieden sind. Es giebt wenig Felder, auf denen Ener Hund nicht zu jeder Iahreszeit gebellt hat. Mit Freuden habe ich gehört, wie brad Ihr die Peerde sür Euren neuen Herrn ver theidigt habt. Sind die Leute hier Euch oft ärgerlich gewesen?"

"3ch tonnt's nicht fagen, Herr," erwieberte ber Schafer, "bie Menschen find fich überall gleich, fie wollen nicht pariren und fie haben keine Ueberlegung. Ich richte eber einen hund ab für bie Beerbe, als einen Menschen." Er stütte fich breitfourig auf feinen langen Stab und fab mit Wohlgefallen auf seinen hund herunter, ber unterbeg pflichtgetreu bie Beerbe umbellt batte, und jett zu seinem Berrn gurudtam, um seine Schnanze vertraulich an ben hofen besselben abzuwischen. "Seben Sie biefen hund an! Wenn ich einen hund zwei Jahre in der Lehre gehabt habe, so ist er entweder gut, oder er ift nicht gut. Wenn er nicht gut ift, so jage ich ihn fort und ich bin fertig mit ihm; wenn er einmal gut geworden ift, so tann ich mich, so lange er lebt, auf ihn verlassen wie auf mich felber. Den Jungen bort bei ben Hammeln babe ich brei Jahre im Dienst und ich tann teine Stunde bafür steben. daß er nicht einen verrückten Einfall bekommt, und anstatt meine Schafe nach rechts zu treiben, felber nach links läuft. Defwegen fage ich, es ift auf Menschen tein Berlag."

"Und auf wen verlaßt Ihr Euch in biefer Welt?" frug Anton.

"Zuerst auf mich selber," sagte ber Schäfer, "benn ich kenne wich, und dann auf meinen Hund Krambow, den kenne ich auch, und außerdem noch zuletzt, wie sich's gehört," — er winkte mit dem Kopfe ein wenig nach der Höhe; dann pfiff er leise seinem Hunde, Krambow suhr wieder im Kreise um die Heerde. "Und Sie," suhr der Schäfer sort, "werden Sie hier bleiben bei dem Baron?"

"Ich benke ja," antwortete Anton.

"Und darf ich fragen, als was? Inspector und Amtmann sind Sie nicht, denn Sie haben sich die Hammel noch nicht angesehen. Die Hammel müssen fort, es ist hohe Zeit. Also, darf ich fragen, was sind Sie bei dem neuen Herrn?"

"Benn's ein Titel fein foll," erwiederte Anton, "fo nennt mich Rechnungsführer."

"Rechnungsführer," sagte ber Schafer nachbenkenb, "ba barf ich wohl mit Ihnen über mein Deputat reben?"

"Das follt Ihr, Schäfer, bas nächste Mal, wenn ich Euch febe."

"Es hat keine Gile," sagte ber Schäfer, "man will nur wissen, wie? In meiner Stube ift eine Blasscheibe zerbrochen, ber Glaser wird jest wohl wieber auf's Schloß kommen, ba bitte ich, herr Rechnungsführer, daß Sie an mich benten."

Rarl und ber Boat traten beran. Anton rief bem Rutider:

"Nach ber Försterei!"

"Sie wollen jum Förfter?" frug ber Bogt mit verlegener Miene.

"Er will jum förfter!" wiederholte ber Schafer und trat einige Schritte näber.

"Weghalb wundert Euch bas?" frug Anton aus bem Bagen. "Es ift nur" - fagte ber Bogt stodenb, "ber förster ift ein wunderlicher Mann. Und wenn nicht ber Berr Baron selbst kommt, so wird er sich nicht ergeben."

"Wohnt er benn in einer Festung?" frug Anton lachend. "Er hat sich eingeschanzt," sagte ber Bogt, "und läßt Riemanben in sein Saus, er lebt auf seine eigenthumliche Beise."

"Er ist ein Waldmensch," fagte ber Schafer mit bem Ropfe

nidend.

"Die Polnischen sprechen, er ist ein Schwarzkunftler," fuhr ber Bogt fort.

"Er fann verschwinden," rief ber Schafer.

"Glaubt Ihr bas auch?" frug Karl erfreut. "Es giebt teine Herriche," fagte ber Schäfer mit starter Migbilligung biefes Borurtheils, "bie im Dorfe halten Manden bafür. Der Förster ift ein naturlicher Mann."

"Er ift im Grunde ein guter Mann, aber er bat feinen Eigenfinn," fagte ber Bogt.

"Ich hoffe, er wird meine Bollmacht respectiren." entgeznete Anton, "es ware fein Schabe, wenn er es nicht thate." "Es wird doch besser sein, wenn ich mit dem Förster spreche," bat der Bogt. "Wenn Sie mir erlauben wollen mit Ihnen zu fahren, — er hat zu mir ein gutes Zutrauen."
"Meinetwegen," schloß Anton, "nehmt die Zügel, der Knecht mag unterdeß den Pflug führen, auf dem Rückwege setzen wir Euch ab. Und jetzt vorwärts zu dem gefährlichen Mann."

Der Bogt lenkte in einen Feldweg, der in den Wald zwischen junges Riefernholz führte. Der Boben war wieber Sand, ber Baumwuchs kummerlich. Ueber Wurzeln und Steine ging es auf einem Seitenwege tiefer in ben Wald binein, an einem Schlage von fünfzehnjährigem Holz hörte ber Fahrweg auf. ber Bogt folang die Zügel um einen Baumftamm und bat bie Berren auszusteigen. Auf schmalem Fugpfabe schritten fie burch bides Riefergebusch vorwärts, die langen Nabeln streiften an ihre Rleiber, bie eingeschloffene Luft war mit fraftigem Balbgeruch angefüllt. Hinter bem jungen holz sentte fich ber Boben, ber Grund wurde feucht, grunes Moos batte seine weichen Bolfter ausgebreitet, und eine Gruppe mächtiger ffobren ftrecte ihre dunklen Kronen boch in die Luft. Hier lag das Försterhaus, von ben braunen Aesten ber Waldbaume überbacht, ein niedriger Holzbau von einem ftarten Breterzaun umgeben, um bessen Außenseite eine breifache Reihe junger fichten als Bede gepflanzt war. Ein kleiner Quell riefelte unter bem Holz bes Zauns hervor, von ben Webeln großer Karrenträuter bebeckt fiel er murmelnb auf einige Steine. Unten bas saftige Moosgrün, barüber bie Stämme hundertjähriger Bäume mit bartigen Flechten bewachsen, und barin bas hans hinter grunenbem Zaune verstedt, bas war ein Anblid, ber zwischen Sand und Saibe wohl erfreuen mußte. Rirgend war ein Weg au feben, auf bem Moofe nicht einmal bie Spuren eines Fußtritts, nur bas hundegebell im Sofe verkündete, dag nicht Frau Holle ober die fieben fleinen Awerge in der Hütte wohnten, sondern leibhaftige Menschen.

Die Männer gingen um ben Zaun herum, bis fie an eine schmale Thur tamen, bie aus starten Bohlen zusammengenagelt und fest verschlossen war.

"Sein Dompfaff figt oben am Fenster," fagte ber Bogt, "er ist zu Hause."

"So ruft ihn an," befahl Anton.

"Er weiß längst, daß wir hier sind," erwiederte der Bogt und wies auf eine Reihe kleiner Deffnungen im Zaune; "sehen Sie die Gucklöcher? Er beobachtet uns schon, aber das ift seine Art so. Ich muß mein Zeichen geben, sonst wird er nicht aufmachen." Der Bogt stedte zwei Finger in den Rund und pfiff drei Mal, aber Alles blieb still. "Er ist tücksch," sagte der Bogt bekümmert. Wieder tönte sein gellender Pfiss, dis das Gebell der Hunde in Geheul überging und der Dompfaff am Dachsenster mit den Flügeln um sich schlug.

Endlich erklang eine raube Stimme von der andern Seite der Wand: "Wen jum Henker bringt Ihr mit Euch?"

"Macht auf, Förster," rief ber Bogt, "bie neue Herrschaft ift ba."

"Geht zum Teufel mit Eurer Herrschaft," antwortete bie Stimme unwillig, "ich habe bie Zucht fatt."

Der Bogt sah bestürzt auf Anton. "Deffnen Sie das Thor," besahl dieser, "es wird Ihnen nützlich sein, wenn Sie freiwillig thun, wozu ich Sie zwingen kann."

"Zwingen?" frug die Stimme; "seht zu, ob Ihr mit dem fertig werdet." Der Lauf einer Doppelslinte schob sich durch das Loch in der Thür und bewegte sich gemächlich hin und her.

"Das Gewehr wird Euch nichts helfen," erwiederte Anton, "wir haben etwas bei uns, was von heut ab in diesem Walde stärker sein soll als die Gewalt, und das ist unser Recht und das Gesey."

"So?" frug die Stimme, "und wer sind Sie benn?" "Ich bin der Bevollmächtigte des neuen Gutsherrn und besehle Euch, diese Thur zu öffnen." "Deißen Sie Moses ober Levi?" rief die Stimme wieder. "Ich will mit keinem Bevollmächtigten der Welt zu thun haben. Ber als Bevollmächtigter zu mir kommt, den halte ich für einen Spigbuben."

"I so soll boch bas Donnerwetter auf Euren harten Kopf sahren," rief Karl in tiefster Entrüstung. "Wie könnt Ihr Euch unterstehen, von meinem Herrn so despectivlich zu reden, Ihr verrückter Kommisstiefel!"

"Kommisstiefel?" frug die Stimme; "das lasse ich mir gesallen, das ist das verständigste Wort, welches ich seit langer
Zeit gehört habe." Der Riegel schob sich zurück, und der Förster trat vor die Thür, die er wieder hinter sich zuzog. Er war ein kleiner breitschultriger Mann mit grauem Haar und einem langen grauen Bart, der ihm dis auf die Brust herabhing; in dem runzligen Gesicht glänzten zwei schlane Augen wie Lohlen; er trug einen dicken abgeschabten Rock, dem Sonne und Regen jede Farbe ausgesogen hatten, hielt seine Doppelssinte in der Hand und blickte trotzig auf die Fremden. So glich er einem Stück Baumstamm aus dem Balde. Endlich sagte er: "Wer hat hier geschimpst?"

"Ich," antwortete Karl vortretend, "und Ihr sollt mehr erhalten als schwere Worte, wenn Ihr in Eurer Insubordivation fortsahrt."

"Was tragt Ihr für eine Mütze?" frug ber Alte, Karl ausmerkam betrachtenb.

"Seid Ihr ein Pilz geworden in Eurem Walde, daß Ihr die nicht kennt?" erwiederte Karl und schwenkte seine Soldatenmütze um den Kopf.

"Hufar?" frug ber Alte.

"Invalide," erwiederte Rarl.

Der Alte wies auf ein kleines Band an seinem Rode. "Landwehr," sagte er, "1813 und 1814."

Karl griff an die Mütze und falutirte: "Respect, Alter; aber ein Grobian seid Ihr doch."

"Na, Euch hört man's auch nicht an, daß Ihr Invalide seid," sagte der Förster. "Ihr seht toll genug aus, und stucken könnt Ihr auch. Also Sie sind keine Händler und keine Agenten?" frug er zu Anton gewandt.

"So nehmt boch Bernunft an," rief ber Bogt. "Dieser hier hat ben Auftrag, bas ganze Gut zu übernehmen und von jetzt ab zu verwalten, bis die Herrschaft selber kommt. Es wird bessere Zeit werden, Förster, der Herr ist anders, als die in der letzten Zeit hier waren. Ihr stürzt Euch ja in's tiesste Unglück mit Eurem widerhaarigen Wesen."

"So?" sagte ber Förster. "Um mein Unglud kummert Euch nicht, ich werbe schon allein bamit fertig. Also Sie find ein Bevollmächtigter? In ben letzten Jahren ift alle Augenblide ein Anderer gekommen mit einer Bollmacht. Und bas will ich Ihnen sagen," fuhr er zornig fort und trat einige Schritte bor: "Bücher und Rechnungen finden Sie nicht bei mir. Meine Sache steht fo: feit fünf Jahren habe ich als Förster, ber über biesen Balb gesett ift, mich mit ben Bollmachten berum gezanit, jebe Bollmacht bat Rlaftern gefclagen in ihre Tafche, und zulett find die Bauern gekommen aus allen Dörfern und haben fich Holz geholt, so viel fie wollten, und wenn ich ihnen mein Gisen unter die Nase hielt, so hielten fie mir einen Spisbubenzettel von einem Bevollmächtigten unter bie Nase, ber ihnen Alles erlaubte. Ich bab' nichts mehr zu fagen gehabt und habe bier für mich gelebt. Wilb giebt's wenig; was ich geschossen babe, babe ich aufgegessen, und Saut und Balg vertauft, benn ber Mensch muß leben. Seit fünf Jahren habe ich keinen Pfennig Salar erhalten, ich habe mir's felbst genommen. Alle Jahre fünfzehn Stämme von biefen bier. So weit Sie bort die Lichtung seben, ftand neunzigfähriges Solz fünfmal fünfzehn Stämme habe ich für mich niebergefcblagen, noch brei Winter reichen bie Stämme, die bier steben, auf so lange geht meine Rechnung. Wenn ber lette niebergeschlagen war, bann wollte ich meine hunde totschießen und mir einen

stillen Platz im Walbe aussuchen." Er sah sinster auf seine Flinte. "Dreißig Jahre habe ich hier gelebt, ich habe mein Beib und meine Kinder auf dem deutschen Kirchhose begraben; was jetzt mit mir geschieht, bekümmert mich nicht. So weit um dieses Haus herum der Blaff meiner Hunde reicht und meine Kugel trägt, ist der Wald im Stande, das Andere hat den Bevollmächtigten gehört. Das ist meine Rechnung, und jetzt machen Sie mit mir, was Sie wollen." Er stampste in großer Aufregung den Kolben auf die Erde.

"Anf das, was Sie mir gesagt haben," erwiederte Anton, "werde ich Ihnen antworten in der Försterei und in der Stube, welche von jetzt ab Ihrem Brodherrn, dem Freiherrn von Rothsattel gehört." Er schritt zu der Thür und legte die Hand an den hölzernen Riegel: "So ergreise ich Besitz von dem Eigenthum des neuen Gutsherrn." Er öffnete die Thür und winkte dem Förster: "Halten Sie Ihre Hunde zurück und sühren Sie uns in Ihr Zimmer, wie es sich schickt."

Der Förster widersprach nicht, er ging langsam voran, rief bie Hunde ab und öffnete die Klinke seiner Hausthur.

Anton trat mit seinen Begleitern in die Stube. "Und jett, Förster," sagte er, "da Sie uns dies Haus geöffnet haben, will ich Ihnen zur Stelle Bescheid sagen. Was die zu diesem Tage an dem Walde von Ihnen geschehen ist, das ist nicht zu ändern, und darüber soll sortan keine Rede sein. Bon heut ab erhalten Sie wieder sesten Gehalt und Ihr Deputat, und wir werden deshalb unter einander einen neuen Bertrag machen. Und von heutte stelle ich den Wald des Gutes und Alles, was zur Wald- und Jagdgerechtigkeit gehört, unter Ihre Aussicht. Ihre Pflicht ist, von jetzt ab als braver Förster dem Gutsherrn zu stehen sür sein Recht, und von dieser Stunde an mache ich Sie dasür verantwortlich. Ich werde Sie schützen bei jedem gesetzlichen Thun; wo ich selbst dies nicht vermag, werde ich die Hülse des Gesetzes sür uns sordern. Gegen jedes Unrecht, das an dem Walde ver-

übt wird, werden wir strenge sein, damit die Unordnung auf höre. Eine bessere Zucht soll auf diesen verwilderten Gütern eingestührt werden, und der neue Herr erwartet von Ihnen, daß Sie als gehorsamer und getreuer Mann ihm dabei helsen. Auch das wilde Leben im Busch, das Sie in den letzten Jahren geführt, soll aufhören; wir sind Landssleute, Sie werden regelmäßig auf das Schloß kommen und über den Wald Rapport bringen, und wir werden dafür sorgen, daß Sie sich in Ihren alten Tagen nicht verlassen sühlen. Wollen Sie ehrlich Alles thun, was ich von Ihnen verlange, so reichen Sie mir jett Ihre Hand."

Der Förster hatte verdutzt mit abgezogener Mütze die Rede Antons angehört, jetzt schlug er in die dargebotene Hand und sagte: "Ich will."

"Mit diesem Handschlag," suhr Anton fort, "nehme ich Sie in Pflicht und Dienst im Namen bes Gutsberrn."

Der Förster hielt lange mit beiben Händen die Hand Antons sest und rief endlich: "Wenn ich's noch erlebe, daß es auf diesem Gute besser wird, so soll mich's freuen. Ich will thun, was ich kann; aber ich sage Ihnen im Boraus, es wird harten Tanz setzen; durch die Berwalter und die lüberliche Wirthschaft sind die Gutsleute wie die Räuber geworden, und ich sürchte, meine alte Flinte wird mehr als einmal das letzte Wort sprechen müssen."

"Bir werden kein Unrecht ertragen und kein Unrecht thun, den Erfolg müssen wir abwarten," erwiederte Anton ernst. "Und jetzt, Förster, zeigen Sie und Ihre Wohnung und machen Sie sich zurecht, und in den Wald zu begleiten." Anton durchschritt das kleine Haus. Es war von Balken gezimmert, die Stube von innen mit Bretern verschlagen. Durch die kleinen Fensterscheiben siel das Licht trübe herein, die braune Farbe der Breterwände und die schwarze Balkendecke vermehrten die Dunkelheit und gaben dem Zimmer ein geheimnisvolles Aussehen. Nur undeutlich war zu erkennen, was rundum

an ber Band befestigt war, Geweihe, Hundehalsbanber, Jagdgerath und ausgestopfte Bogel. Am Ofen stand ein fleiner Schrant mit Ruchengeschirr. "Ich toche mir felbst," sagte ber Förster; "was ich brauche, bole ich aus ber Schenke." An ben Fenstern hingen Bogelbauer zu zweien und breien übereinander, und das Gezwitscher der Keinen Waldvögel, ein maufborliches Zanken, Loden und Schwaten Kang wie eine beimliche Unterredung, die der Wald felbst mit seinem alten Bächter hielt. In der Räbe des Ofens faß ein Rabe mit ftruppigem Befieber, weiße Febern fdimmerten an feinem Ropfe und den Flügeln und bewiesen das hohe Alter des Logels. Er batte seinen Sals zusammengezogen und schien ganz in fich versunken, aber seine glanzenden Augen beobachteten jede Bewegung ber Fremben. Reben ber Wohnstube war bie Schlaffammer, bort hingen bie Gewehre, an bem Bett war eine hölzerne Labe. Ein Gitter vor dem Fenster verrieth, daß bier bie Citabelle bes Saufes mar.

"Bohin führt biese Thur?" frug Anton, auf eine Fallthur im Boben beutenb.

"Es ift ein Rellerloch," erwieberte ber Förster zögernb.

"Ift es gewölbt?" frug Anton.

"Ich führe Sie wohl hinunter," sagte ber Förster, "wenn Sie allein tommen wollen."

"Erwartet uns im Hofe," rief Anton seinen Begleitern in die Stube hinein.

Der Förster zündete eine Lampe an, verriegelte sorgfältig die Kammerthür und ging mit dem Licht voran. "Ich hätte nicht gedacht," sagte er, "daß bei meinen Ledzeiten ein fremdes Auge mein Geheimniß sehen sollte." Wenige Stusen führten hinunter in ein enges Gewölbe, das durch einen Mauerritz nothdürftig Luft erhielt. An der einen Seite aber war die Grundmauer durchbrochen, ein niedriger Stollen führte in die Erde. Er war durch Baumstämme abgestützt, die in spizem Winkel an einander ruhten.

"Dies ist mein Dachsbau", sagte ber Förster und hielt die Lampe in die dreieckige schwarze Dessnung; "der Weg sührt unter der Erde fort in das junge Holz. Er ist über vierzig Schritt lang, und ich habe lange Zeit gebraucht, ihn aus zugraben. Auf dem Wege krieche ich aus dem Hause und wieder herein, ohne daß es Jemand merkt; und ihm verdanke ich, daß ich hier ausgehalten habe, denn er ist Ursache, daß die dummen Bauern mich als einen Herenmeister sürchten. Wenn sie mich belauert hatten, daß ich in den Hos hineinging, und sich sicher glaubten bei einer Dieberei, stand ich auf einmal wieder hinter ihnen. Es sind jest zehn Jahre her, da übersiel eine Bande mein Haus, damals war es auf mein Leben abgesehen, ich aber suhr als Dachs durch die Röhre. Berrathen Sie Niemandem, was ich Ihnen gezeigt habe."

Das versprach Anton, und sie kehrten zurück in den Hofraum. Dort sanden sie Karl beschäftigt, den hölzernen Trog eines jungen Fuchses zwischen vier Pflöcken sest zu Kammern, die er in den Boden schlug. Der Fuchs war unempfindlich gegen die Ausmerksamkeit des Husars, er sauchte ihn wüthend an, rasselte mit seiner Kette und suchte fortwährend unter dem Bret, durch welches ihn Karl in der Hitte eingeschlossen hatte, die Hände und Waden des Arbeitenden anzusallen. "Willst du mir die Hand kissen, kleiner Rothstopf?" rief Karl hämmernd, "du bist ein artiger Junge, was du für treuberzige sanste Augen hast! So, sertig; jetzt spring' herüber und wieder zurück. Er solgt auf's Wort, Förster. Ein gutmilthiges Thier, ganz Euer Naturell, Kamerad."

Der Förster lachte. "Bersteht Ihr mit einem Fuchseisen umzugeben?"

"Ich benke," sagte Karl.

"Es sind mehr solche Burschen hier," fuhr ber Förster fort; "wenn's Euch recht ift, stellen wir ben nächsten Sonntag zusammen."

So schritten Alle im beften Einvernehmen burch bas Holz.

Anton rief den Förster neben sich und ließ sich von ihm die nöthigste Auskunft geben. Was der Alte berichtete, war freilich nicht gut, von schlagbarem Holze war kaum so viel vorhanden, als die Wirthschaft selbst nöthig hatte. Das alte Plünderungs-hisem hatte in rohester Weise den Forst ruinirt. Als der Förster am Rande des Waldes seine Mütze zog und respect-voll frug, zu welcher Stunde er morgen auf das Schlöß dommen dürse, da empfand Anton mit Freude, daß es ihm gelungen war, die innere Unsicherheit zu verbergen, die ihn in den neuen Berhältnissen so sehr storte.

"Sieh," sagte er zu seinem Getreuen, als Beibe am Abend vor dem grünen Kachelosen saßen, "das ist es, was mir hier die größte Sorge macht; ich fühle mich unwissend und hülflos jedem Knecht gegenüber, und ich habe doch die Aufgabe, auch die Wirthschaft in Respect zu erhalten. Wie wenig der gute Wille allein nützt, habe ich in diesen beiden Tagen deutlich erkannt. Jetzt gieb guten Rath. Was sollen wir zunächst in der Wirthschaft thun?"

"Was von Bieh unbrauchbar ist, verkaufen Sie auf der Stelle; die schlechten Leute bei den Kühen entlassen Sie auf der Stelle. Rindvieh und Pferde bringen Sie auf den großen Hof zusammen, damit sie unter Aufsicht sind. Was von Feldbestellung mit den geringen Kräften noch geschafft werden kann, das wird regelmäßig gemacht, nichts übereilt. Gekauft muß jett werden Stroh und Haser. Hier auf dem Hose übergeben Sie die zum nächsten Frühjahr, wo ein ordentlicher Beamter nothwendig wird, mir die Aussicht; ich werde meine Sache nicht gut machen, aber besser als ein anderer von Ihren Leuten."

Es war spät am Abend, als ein eiliger Tritt auf der Treppe gehört wurde. Mit einer großen Stalllaterne und einem Gesicht voll von argen Neuigkeiten trat der Schenkvirth in Antons Stube. "Ich wollte dem Herrn doch melden, was ich gehört habe. Sin Deutscher aus Kunau, der so eben hier

burchkam, hat die Nachricht gebracht, daß der Bratth gestern nicht in Rosmin angekommen ist."

"Richt angekommen?" rief Anton aufspringenb.

"Eine halbe Meile von Rosmin im Walde ist der Bagen von vier Reitern überfallen worden, es war finster, der Bruth saß gebunden im Wagen, neben ihm der Gensbarm. Die Reiter aber haben den Gensbarm überwältigt und selbst gedunden, und den Bratth mit allen seinen Sachen vom Bagen gehoben, und sort mit ihm auf ein Pferd und in die Büsch. Zwei Reiter sind bei dem Wagen geblieben und haben den Autscher gezwungen von der Straße abzusahren in ein Dickit, und dort haben sie ihre Pistolen zwei Stunden lang dem Autscher und dem Gensdarm vorgehalten. Dann sind sie weggeritten. Der Autscher sagt, die Pferde wären Herrenpferde gewesen, und die Männer hätten vornehm mit einander gesprochen. Der Gensdarm ist zerstoßen, sonst ist ihm nichts geschehen; nur Ihren Bericht haben sie ihm genommen."

Die Stubengenossen sahen einander betroffen an und bachten an die Reiter von gestern.

"Wo ift ber Mann, ber bie Nachricht gebracht hat?" frug Anton und griff nach seinem Hut.

"Er war eilig weiter zu kommen, wegen ber Finsternis," sagte ber Wirth. "Morgen werben wir Bieles hören von ber Geschichte. Das ist nicht vorgekommen seit Jahren, das sie zu Pferbe überfallen haben einen Wagen, in welchem sitt ber Gensbarm selber. Wenn sie bei uns geraubt haben, so haben sie es immer gethan zu Fuß."

"Habt Ihr einen ber Reiter gekannt, welche gestern Rachmittag im Dorfe waren und nach dem Inspector riesen?" frug Anton.

Der Wirth warf einen schlauen Blid auf Anton, zögerte aber zu antworten.

"Nun," brangte Anton, "bie herren waren boch aus ber Gegenb, einen ober ben anbern mußt Ihr kennen."

"Barum soll ich ihn nicht kennen?" erwiederte der Wirth unruhig. "Es ist doch der reiche Herr von Tarow selber mit seinen Gästen. Ein mächtiger Mann, Herr Bohlfart, welcher hat die
oberste Polizei auch über Ihre Güter. Und was er hat zu thun
gehabt mit dem Brayth? Der Brayth hat als Inspector hier
auch versehn die Polizei, und ist manchmal gewesen ein Händler
für die Edelleute beim Pferdelauf und bei andern Dingen. Benn
die Polizei mit dem Inspector hat sprechen wollen, warum soll
sie's nicht thun? Die von Tarow sind schlaue Leute, sie wissen,
was sie haben zu thun und was sie haben zu reden." So sprach
der Wirth mit großer Zungensertigkeit, aber seine Augen und
der Ausdruck seines Gestäcks sagten etwas ganz Anderes.

"Ihr habt einen Berbacht," rief Anton, ben Wirth fixirend. "Soll mich Gott bewahren vor allem Berbacht," fuhr der Wirth erschroden fort. "Und, Herr Wohlsart, wenn ich mir erlauben darf, Ihnen zu sagen meine Meinung, wozu wollen anch Sie haben einen Berbacht auf Jemanden? Sie werden genug zu thun haben hier im Gut und werden brauchen die Evelleute mehr als einmal. Wozu wollen Sie sich Feinde machen ohne Nuten? Es ist hier das Land, wo die Herren auf einen Hausen? Es ist hier das Land, wo die Herren auf einen Hausen reiten und wieder auseinander, und ihre Köpse zusammensteden und dann wieder auseinander. Wer sich nicht darum kümmert, der handelt am Kügsten."

Als der Wirth mit einem Nachtgruß das Haus verlassen hatte, sagte Anton finster zu seinem treuen Gefährten: "Ich sinchte, daß nicht das Gut allein uns Sorge machen wird, sondern daß noch etwas Anderes um uns vorgeht, wogegen wir beibe mit allem Wit nichts ausrichten werden."

Der breifte Ueberfall brachte die ganze Gegend in Aufregung. Anton wurde in den nächsten Wochen einige Male nach Rosmin beschieden, seine Aussagen hatten keine Resultate, es gelang den Behörden nicht, die Thäter zu ermitteln oder die Person des entsührten Inspectors in ihre Gewalt zu bekommen.

3.

Die ersten Wochen vergingen ben beiben Colonisten in einer Thätigkeit, welche fie alle Abende bis zum Tod ermübet auf bas Lager warf; langfam fetten fie fich am Orte fest, Rarl wurde gleich am nächsten Tage als Amtmann eingeführt und ergriff mit fester Band, was von Zügeln auf bem Gut noch vorhanden war. Den Haushalt und bie Rüche übergab Anton einer ruftigen Frau, die er in einem beutschen Dorf ber Nachbarschaft warb, sie beforgte bie einfache Rost ber Schloßbewohner und ber Anechte. Die schwerfte Aufgabe war, mit bem Dorfe in ein erträgliches Berhältniß zu tommen. Der rubigen Festigkeit Antons gelang wenigstens, ben Ausbruch ber Opposition zu verhindern; eine seiner ersten Magregeln war, daß er bei ben Beborben auf Ablösung ber gegenfeitigen Berpflichtungen antrug. Rarls Reitermantel 20g einige gebiente Manner zu ihm bin, und burch fie, bie Beltleute im Dorf, erlangten bie Ansiedler einigen Ginfluß auch auf bie Andern. Zulett erboten fich Mehrere freiwillig, auf bem Schloß zu bienen ober im Taglobn zu arbeiten.

Anton hatte an die Baronin geschrieben und ihr den Zustand des Gutes, die unfreundliche Umgebung und seine Bedensen gegen eine Uebersiedelung der Familie in diesem Winter nicht verschwiegen. Er hatte gefragt, ob sie nicht vorziehen wilrden, dis zum Frühjahr in der Hauptstadt zu bleiben. Als Antwort kam ein Brief Lenorens, worin sie im Auftrag ihrer Eltern anzeigte, daß sie doch an ihrem Entschluß sestielten, die Stadt zu verlassen, wo dem Bater und ihnen selbst der Aufenthalt peinlich sei. Sie dat ihn, das Schloß so viel als möglich in wohnlichen Stand zu setzen. Anton rief seinem Getreuen zu: "Sie kommen doch."

"Alle Wetter!" sagte Karl, "es ist ein Glück, daß wir uns nach den Handwerkern erkundigt haben, Maurer, Tischler, Schlosser, Töpfer, Glaser. Wenn's Ihnen recht ist, schicke ich auf ber Stelle einen Boten nach Rosmin. Wenn ich nur diesen schändlichen braunen Delanstrich von den Thüren losmachen könnte, er verbeckt das schöne Sichenholz. Aber Lauge nut nichts. — Also wie viel Desen brauchen wir?"

So begann eine eifrige Berathung. "Den ganzen Unterstod lassen wir unausgebaut," sagte Anton, "die Fenster verschlagen wir mit dicken Bretern, nur an die Thüröffnung der Borhalle machen wir eine starke Thür, weil man dort alle Stunden vorüber muß. Wie die Wände jetzt sind, können sie nicht bleiben, und wir haben hier Niemanden, als den Manrer von Nosmin."

"Wenn die Sache so ist," sagte Karl, "so schlage ich vor, daß wir die Stuben selbst malen, ich bin ein Daus im Marmoriren."

"Du wärst's im Stande," erwiederte Anton, mit einiger Besorgniß auf seinen Getreuen blickend. "Nein, wir lassen alle Stuben mit gleicher Farbe streichen; was meinst du zu braun?"

"om, hm, nicht übel," fagte-Rarl.

"Ich weiß, Fräulein Lenore liebt biese Farbe vor andern. Es muß aber nicht zu dunkel sein, sondern eine helle Mischung aus gelb, grau, roth und grün, vielleicht etwas schwarz."

"Aba," sagte Karl verdutt, "so eine gewisse Farbe."

"Ratürlich," fuhr Anton eifrig fort und rlickte seinen Stuhl naber, "wir wollen bem Tüncher die Farbe selbst mischen."

"Das ift mein Fall," stimmte Karl bei, "aber ich sage Ihnen im Boraus, diese Kallfarben sind Racker. Sie streichen blan auf und den andern Tag ist's weiß; Sie haben das schönste Orange im Pinsel, und wenn es an der Wand getwocknet ist, sieht's aus wie vergilbte Wäsche."

"Im Bertrauen gesagt," erwiederte Anton, "wir werben's ben Damen boch nicht recht machen; also benke ich, wir richten's so ein, daß es billig ist und erträglich aussieht."

Am nächsten Tag begann im Hause bas Hämmern und

Streichen. Im untern Stod schlug ber Tischler mit seinen Gesellen die Werkstatt auf, im obern fuhr der große Pinsel bes Tünchers unermüblich über bie Wände, und weißliche Go stalten mit großen Schurzen trugen bie Ralfgefäße Trepp auf Trepp ab. Karl war in biefer ganzen Zeit wie ein Mann mit zebn Armen; so oft er sich von der Wirthschaft frei machen tonnte, ftrich er mit jeber Art Binfel auf Bolg und Banbe er lief mit einem Zollstod herum, schlug Rägel und Garbinenhaken ein, und war im nächsten Augenblick wieber auf bem Felbe und im Pferbestall, überall pfiff er seine Solbatenlieber und trieb die Arbeiter an. Als die Einrichtung des Hauses fortschritt, wurde ber Berschönerungstrieb in ihm immer machtiger. Er batte einige Centner Delfarbe eingekauft, bie er vorzüglich fand, und eine große Birtuosität im Malen entwidelt. Jest wagte er fich baran, einer Anzahl Gegenftanbe, welche ihm zum Anstreichen geeignet schienen, bas Anseben von feinem geflaserten Holz zu geben, und es gelang ihm mit Bille eines Feberbarts und weicher Pinfel, große Wirkungen berborzubringen. Er trug ben Pinfel und feine Berfconerung fogar auf ben Wirthschaftsbof und bat Anton so lange, bis dieser in einen Abput ber Lehmwände willigte. "Bei biesem Wetter trodnet es wie im Sommer," sagte Karl; "bie Strobbacher kann ich nicht überstreichen, bas ift mein einziger Lummer." Dagegen ließ er sich nicht nehmen, zwei neue Kartoffelwagen, die alte Feuertonne und die besten Pflige mit schoner blauer Delfarbe zu überziehen. "Es muß in diefem Sofe boch Etwas sein, woran sich das Ange erfreut," sagte er entschulbigend. "Und es bezahlt sich, benn biefe Bolen bier geben mit Allem, was bunte Farben hat, beffer um."

Das Schloß war nothbürftig eingerichtet; an einem kalten Decembertage wurde die Ankunft der Gutsherrschaft erwartet. Der himmel selbst war den Wünschen Karls zu hülfe gestommen, er hatte sein reines Weiß über die Erde gezogen

mb vieles Unschöne bem Auge ber Ankommenden verhüllt. Der Schnee lag auf Anger und Sand, die Gipfel ber Riefern waren mit weißen Kronen geschmildt, und an den blätterlosen Baumen blitten die Zweige von prachtigen Gielroftallen. Die bäglichen Strobbächer ber Dorfbäuser waren weiß übermalt, auf bem gerbrochenen Briidengelander lag bie Farbe aus ben Bollen wie gefrorner Schaum; am Schlosse trug jeder Borsprung der Mauer, die Zinne des Thurmes, der First des Daches eine weiße Festlappe, und fraftig stachen bie braunrothen Mauern bavon ab. Es war für die im Schlosse ein Tag voll Geschäftigkeit und Erwartung. Wagen mit Möbeln und Hausrath wurden abgepackt, und Alles, so gut es in der Eile ging, aufgestellt. Die Schaffnerin und die Frau bes Boats wanden große Guirlanden von Waldzweigen und schmückten die Borballe und die Stubentbüren. Jest ging die Sonne unter, und die Silberfarbe in ber Lanbschaft verwandelte sich in Goldglanz, bann in ein mattes Roth, bis auch biefer Schimmer verblich und ber heraufsteigenbe Mond Flur und Bald mit geisterhaftem bläulichem Schein überzog. Im Sause wurden einige Wandlamben angezündet, in den Zimmern so viel Lichter als möglich aufgeftellt, in allen Defen brannte das Fener, und die behaglich erwärmten Zimmer füllten sich mit bem fraftigen Harzgeruch ber Waldzweige. Rach vielen Bersuchen batte Anton die braune Wandfarbe gefunden, nach ber fein Berg ftrebte. Die bunten Garbinen waren beruntergelaffen, und bie geöffnete Zimmerreihe fab bei bem Glang ber Lichter beut so wohnlich aus, bag Anton erstaunt frug, wie die Arbeit weniger Wochen eine so große Veränderung bervorgebracht babe. Rarl batte auf beiben Seiten bes Schloffes Bedvfannen aufgestellt, ibr lobernbes Licht fiel grell auf ben Sonee und farbte in weitem Umtreise bie Mauern bes Sauses mit warmem Roth.

Unten in der Borhalle versammelten fich die Würdenträger bes Gutes. Der Förster mit neuem grünem Rock, auf seiner Freytag, G. n. h. II.

Bruft die Denkeichen ber Ariegsjahre, einen Birfchfanger an ber Seite, ftanb in friegerifcher Saltung neben bem Bogt und bem Schaffer. Die Schaffnerin und bie Frau bes Bogis batten ihre beften Banber an bie Sauben geftectt und trip velten in unruhiger Erwartung um die Männer berum. Auch Rarl trat in seinem Frad zu ihnen. Unterbes schritt Anton noch einmal burch die Zimmer und horchte nach bem Beitschenschlag, der ihm aus der Ferne die Ankunft bes Gutsberm verklinden follte. Ihm pochte bas Herz, anch für ihn follte mit bem beutigen Tage eine neue Zeit beginnen. Go reich an Entbebrungen bas Leben ber Ansiedler bis beut auch gewefen war, er und sein Gefährte hatten fich als Berren bes Schloffes geflihlt, fie batten in bem ftlindlichen Berkehr auch forgenvolle Stunden leicht überwunden. Jest war Rarl nach bem Wirthschaftsbof binilber gezogen, er felbst sollte nach bem Wunsch ber Baronin in einem Zimmer bes Schloffes bleiben, baburch kam er mit ber Familie in tägliche Berbindung, und er frug sich, wie diese sein werde. Der Freiberr selbst war ibm fast ganz fremb, nur auf Augenblicke batte er ibn gesprochen; im Prankenzimmer unter großen Schmerzen batte ber Leibende die Bollmacht für ihn unterschrieben. Thätigkeit und seine Person, wie wilrben fie bem Freiherrn gefallen? Und dieser Mann war blind. Ja blind. Lenore batte geschrieben, daß ber Arat keine Soffnung babe, ben geblendeten Augen des Baters die Sehfraft wiederzugeben. Aus Schonung batte man bem Freiberrn bies Furchtbare verborgen, er selbst troftete sich in seiner Finsternig noch immer mit ber Soffnung, bag bie Zeit und eine geschictte Band entfernen würden, was wie eine schwarze Wolke über seinen Augen lag. Seinem Bertrauten batte Anton bie Babrheit nicht verborgen, auch ben Gutsleuten batte er fagen milfen, bag ber Berr gegenwärtig an den Augen leibe und eine Binde barüber trage. Und auf den Gesichtern von allen hatte er gelesen, wie sehr fie verstanden, daß es ein Unglud fei, wenn bem Gute bas

Ange des Herrn fehle. — Und wieder schlug sein Herz unruhig, wenn er an Lenore dachte, neben der er jeht als Hausgenosse leben sollte. Wie würde ihr und der Mutter Benehmen
gegen ihn sein? Er nahm sich vor, sorgsältig Alles zu unterbrücken, was er in dieser Stunde sür eiteln Anspruch hielt,
er wollte sich gleich im Ansange so zu ihnen stellen, daß sie
sein Selbstgefühl nicht demüthigen konnten. Und doch frug er
sich, ob sie ihn als Bertrauten und ebenbürtigen Gesellschafter
behandeln würden, oder ob sie ihm fühlbar machen könnten,
daß er Kost und Sold von ihnen als der Herrschaft erhalte.
Bergebens sagte er sich, daß sein eigenes Zartgefühl gerade
dies Letztere sordern müsse. Immer wieder stiegen Traumbilder in ihm auf, wie reizend das Zusammenleben mit Lenore
sint ihn werden könne.

Bon bem Dorfe inallten bie Beitschen ber Anechte, in zwei Bagen fuhr bie herrschaft an ihrem Schlosse vor. Um bie Bechpfannen ftanben bie Leute vom hofe, ber Schentwirth und Einige aus bem Dorfe. Diensteifrig öffnete ber Bogt das Kenfter bes geschlossenen Wagens. Und als Lenore ausftieg und ihr Geficht von bem bellen Licht beschienen wurde, brungten fich die Frauen naber beran, die Manner brachen in lanten Zuruf aus, Alles fah erwartungsvoll in ben Wagen. Wer die Bereitwilligkeit ber Leute, ben Gruß bes Willsommens entgegen zu bringen, wurde burch keinen freundlichen Gegengruß ermuntert. Mühsam wurde ber Freiherr aus bem Bagen gehoben, mit gesenktem Haupt schritt er, von der Tochter und bem Bebienten gestiltt, die Treppe hinauf. Das bleiche Antlit ber Baronin binter ibm batte nur einen stummen Blid fitr bie Beamten ihres Gutes, nur einen turzen Gruf auch får Anton, ber voranschritt, fie in bie eingerichteten Zimmer an führen. "Das ift ja alles fehr schön, herr Wohlfart," fagte fie au Anton mit audenden Lippen, und als Anton steben blieb, um ihre ersten Aufträge zu erwarten, verabschiedete sie ibn mit einer leichten Bewegung ber Sand und mit ben Worten: "3d banke." Als fich binter ibm bie Thur gefcoloffen batte, stand der Freiherr hülflos zusammengesunken in der fremden Stube, die Baronin brach in lautes Weinen aus. Lenon lehnte am Fenster, sie blickte hinaus in ben weißen Winter und auf den schwarzen Rand am Horizont, und große Thränen rollten an ihren Wangen berunter. Mit fewerem Bergen trat Anton unter bie Leute und fagte ihnen, daß bie herrschaft von der Reise angegriffen sei und die Einzelnen erst morgen sprechen wolle. Karl ließ bie Wagen abladen, führte die alte Köchin, welche weinte wie ihre Herrschaft, in das Souterrain und zeigte ihr ihre Ruche. Riemand von der Familie wurde an dem Abend weiter gefeben. Bald verschwand das Licht in den Zimmern, nur vor den Thuren des finstern Hauses loberte noch bas Bech in ben Bfannen, im Augwind fubr bie rothe Flamme bin und ber, und eine rufige Bolle jog binauf an bas Fenster, wo ber Freiherr sein Saupt mit ben Händen verbarg.

So war ber Einzug ber Familie in bas neue Gut.

"Bie hübsch Wohlfart Alles eingerichtet hat," sagte Lenore am andern Tage zur Mutter.

"Diese hohen Räume sind fürchterlich," erwiederte die Baronin und wickelte sich schauernd in ihr Tuch, "und das einförmige Braun der Zimmerreihe macht die Wohnung noch öber."

"Es wird Zeit sein, ihn herliber zu bitten," brangte & nore kleinlaut.

"Noch ist ber Bater nicht in ber Stimmung, ibn zu sprechen."

"Laß ben Bater nicht allein mit Bohlfart," bat die Tochter. "Es wäre schrecklich, wenn ber Bater ihn unfreundlich be bandelte."

Die Baronin seufzte. "Wir werben uns gewöhnen mussen, gegen einen Fremben in unserem Hause Regards zu beobachten, bie bem Bater wie uns Ueberwindung kosten."

"Wie willst bu es mit ber Haushaltung halten?" frug Lenore wieder. "Wohlfart wird doch mit uns speisen?"

"Das ist unmöglich," sagte die Baronin fest. "Du weißt, wie traurig unser Mittagtisch vergeht; bein Bater ist noch nicht so ruhig, daß er die tägliche Anwesenheit eines Fremben ertragen konnte."

"So soll er an den Tisch der Dienstleute?" frug Lenore bitter. "Ihm wird anf seinem Zimmer gedeckt werden, wir werden ihn alle Sonntage herstber bitten, und wenn seine Person dem Bater leidlich wird, auch manchmal des Abends. Wehr ware für alle Theile eine Last. Es ist gut, sich gleich im Ansang eine bequeme Freiheit zu reserviren. Der Zustand des Baters wird das entschuldigen."

Sie Kingelte, Anton wurde berübergelaben. Dem Eintretenben ging Lenore entgegen, fie reichte ibm schweigend mit naffen Augen bie Hand. Anch er war bewegt, als er bie Spuren bes Grams im Geficht ber Mutter fab. Die Baronin bat ihn Blat au nehmen, und brudte ihm in gewählten Worten ihren Dank für seine treue Sorge aus. Sie ließ sich von ihm erzählen, was er im Schloffe eingerichtet batte, sie lobte Alles in wohlthuender Beise und besprach mit ihm die Ginrichtung bes Haushalts. Sie zog ihn babei zu Rathe, wie einen Areund, und ließ ibn felbft vorschlagen, was fie von ibm wollte. Dann fuhr fie fort: "Wein Mann wünscht Sie m sprechen. 3ch bitte Sie berglich, in jeber Stunde baran ju benten, bag ber Freiherr ein Kranter ift. Er hat furchtbar gelitten, seine Seele wie sein Wrper. Roch jetzt ist er keinen Tag ohne Schmerzen, und das Ungewohnte seines bülflosen Auftandes peinigt ihn unaufhörlich. Wir felbft vermeiben sorgfältig, was ihn aufregen kann, und boch vermögen wir nicht, Stunden, ja Tage finfterer Verstimmung von ihm fern ju halten. And Sie werben Rachficht üben, wenn seine buftere Laune Sie unangenehm berührt. Die Zeit foll ja Alles beilen, ich hoffe, sie wird auch ihm ben Frieden wiedergeben."

Anton versprach ihr jebe Borsicht.

"Mein Mann wird natürlich wünschen, von Allem in Kenntniß gesetzt zu werben, was bem Gutsberrn zur Entscheibung vorgelegt wird. Es ist begreiflich, daß er gerade jett in seinen rubigen Stunden mit einem gewissen Gifer barauf besteht, seine eigene Ansicht geltend zu machen. Und boch bangt mir vor jedem unangenehmen Eindruck, der ihm von außen tommt. Defhalb bitte ich, wenn Sie ihm etwas Bidtiges mitzutheilen haben, suchen Sie es vorher mir begreiflich zu machen, vielleicht gelingt mir, Ihnen manche läftige Stunde au ersparen. Ich werbe meinen Schreibtisch in eines ber Bimmer tragen laffen, welche Ihrer Wohnung am nachften find, ich will jeden Morgen einige Stunden bort aubringen. Lenore ist ber Privatsecretair bes Baters geworben. So wird es möglich sein, Ihnen Ihre Stellung in unserem Sause weniger unangenehm zu machen. - Haben Sie bie Bitte mich bier zu erwarten, ich gehe, Ihren Besuch bem Freiherrn anzuklindigen."

Die Baronin verließ das Zimmer. Anton sach ernst vor sich nieder. Lenore eilte auf ihn zu und rief so heiter, als sie vermochte: "Alles braun, Wohlsart; wir Brannen wollen auch hier tren zusammenhalten. Es ist Ihnen nicht recht, daß wir bergesommen sind, Sie ungalanter Herr."

"Nur um Ihretwillen," erwiederte Anton und wies auf die Schneestäche braußen. "Wenn ich durch die Felder ging, habe ich immer gedacht, wie einsam es Ihnen hier werden muß. Wenn ich des Abends durch die großen Stuben schritt, da sorgte ich, wie langsam Ihnen der Tag hier vergehen wird, Die Kreisstadt ist über zwei Meilen entfernt, auch dort werden Sie wenig sinden, die Keine Leihbibliothek ist site gar nicht zu brauchen."

"Ich will zeichnen," sagte Lenore, "ich will Frauenarbeit machen. Ach, bas wird mir sauer werden, Herr Wohlsart, ich bin barin sehr ungeschickt. Ich selbst mache mir nichts aus Kragen und Spizen, aber Mama, die gewöhnt ist, das alles so reichlich und in Ordnung zu haben. Ach, was mir Mama leid thut."

Anton versuchte zu tröften.

"Wir mußten fort aus ber Hauptstabt," rief Lenore, "es wäre unser aller Untergang gewesen, wenn wir in der schrecklichen Umgebung geblieben wären. Unser Gut unter fremder Berwaltung, siderall verlegene und kalte Gesichter, überall salsche Freunde, gleißende Worte und ein Bedauern, welches das Herz empört. Mir ist wohl, daß wir hier allein sind. Und wenn ich hier frieren und hungern muß, ich will Alles lieber ertragen als das Achselzucken der Frau von Werner und ihrer Kinder. Ich habe die Menschen hassen gelernt," rief sie hestig. — "Wenn Sie dei Papa gewesen sind, komme ich herunter, dann müssen Sie wir das Haus, den Hof und das Oorf zeigen; ich will sehen, wo mein armer Ponh sieht, und wie die Leute bier aussehen."

Die Baronin kehrte zurück und führte Anton in das Zimmer ihres Gemahls. Berlegen und unbehülflich erhob sich der Freiherr aus seinem Sessel. Als Anton das verfallene Gesicht, die gebengte Haltung und die schwarze Binde über den Augen sah, fühlte er ein tieses Bedauern mit dem Unglücklichen. Mit warmem Gesühl sprach er aus, wie viel guten Willen er habe ihm zu dienen, und wie er um Nachsicht bitte, wenner in dieser Zeit etwas nicht recht gemacht. Darauf erzählte er ihm noch einmal, wie er die Wirthschaft gesunden, und was dies jeht geschene war.

Der Freiherr hörte schweigend ben Bericht an, nur kurze Bemerkungen kamen aus seinem Munde. Als Anton aber ansing von den übrigen Geschäften des Freiherrn zu sprechen, als er mit der größten Rücksicht, aber doch mit der Bestimmtbeit eines Geschäftsmannes von den Berpslichtungen sprach, die der Freiherr jeht hatte, und von den unzureichenden Mitteln sie zu erfüllen: da wand der Edelmann sich auf seinem Stuhl wie ein Angeklagter unter der Folter. Und Anton em-

pfand, während er sprach, wie peinlich es für ihn war, als ein Fremder in die geheimsten Angelegenheiten des Freiherrn eingeweiht zu sein, als ein Fremder, der den Andern sehr schonte, aber bei jeder vorsichtigen Bendung verrieth, daß er schonen mußte. Die Baronin, welche hinter dem Sessel stand, sah immer ängstlicher auf die Bersuche ihres Gemahls, seine Aufregung zu bemeistern, endlich winkte sie heftig mit der Hand, und Anton mußte mitten in seinem Bericht abbrechen.

Als er das Zimmer verließ, warf sich der Freiherr zornig zu seiner Frau zurück und rief in innerster Seele empört: "Ihr habt mir einen Bormund gesetzt." Er war ganz außer sich, und vergebens suchte ihn die Baronin zu beruhigen.

Das war ber Eintritt Antons in die Familie.

Auch er ging traurig in sein Zimmer zurud. In biesen erften Stunden erkannte er, daß zwischen ihm und bem Freiberrn sich schwerlich ein gutes Berhältnig bilben werbe. Er war in allen Geschäften an schnelles Berständnig ber Betheiligten und an turze Behandlung gewöhnt, und follte jest burch ben Mund ber Frauen vielleicht nach langen Auseinandersetzungen unzwedmäßigen Entscheib erhalten. Auch feine Stellung zu ben Frauen erschien ihm unficher. Die Baronin batte ibn sehr rücksichtsvoll behandelt, aber als einen Fremden. Auch sie, so filrchtete er, wurde ihm eine vornehme Dame bleiben, die gerade so viel Bertrauen zutheilt, als ihr nütlich scheint, und jedes nabere Berhaltnig burch artige Ralte von sich abzuhalten weiß. Selbst Lenorens freundliche Stimme vermochte ihn nicht aufzurichten. Beibe fcritten burch ben Sof, nachbentend wie zwei Gefcaftsleute, Die nur Die Abficht haben bas Gut zu tariren.

Wie in ben ersten Tagen, ging für Anton bas Leben auf bem Sute burch einige Monate fort, ernsthaft, einsbrmig, nicht ohne Zwang. Er arbeitete und af allein auf seinem Zimmer, jchweigend trug ber alte Diener die Speisen auf und wieder ab. Auch wenn er als geladener Gast mit der Familie zusammenkam, war die Unterhaltung wenig erfreulich. Der Freisberr saß wie ein Eisklumpen und störte jedes Ausleben eines lebhasten Gesprächs. Früher hatte Anton die Umgebung der Familie, die Einrichtung ihres Salons, die elegante Decoration ihres Hauses gern bewundert. Jetzt standen dieselben Möbeln in den Besuchzimmern, die kleinen Bögel der Baronin hatten unter sorgfältigem Schutz die Winterreise überstanden, es waren dieselben Teppiche, Stickereien, dasselbe Parsum der Zimmer. Ober jetzt, wo er die fremden Bögel täglich sah, kamen sie ihm langweilig vor, und an den Studen war ihm bald nichts interessant, als daß er selbst die erste Einrichtung besorgt hatte.

Anton hatte einen tiefen Respect vor dem gewandten Ton. ber leichten Unterhaltung und den geschliffenen Formen des Umgangs in die Familie mitgebracht. Gebriedt, verstimmt und niebergeschlagen, wie die Familie war, konnte er nicht die zierliche Heiterkeit erwarten, die ihm im Tanzsalon ber Frau von Balbered so wohl gethan hatte. Sie waren berausgeriffen aus bem gewohnten Kreife, alle bie fleinen Beziehungen feblten, die Anregung fehlte, welche ben Geift elastisch erhält und Berfimmung und Schmerz überwinden bilft. Er fagte sich bescheiben, daß er diese nicht geben konnte. Aber noch Anderes befrembete ihn. Wenn er nach einem wortfargen Abend in sein Zimmer zurudkehrte, beklagte er oft, daß fie an Bielem, was ihm geläufig war, keinen Antheil nahmen, ja bag sie eine völlig andere Bilbung besaßen als er. Und bald nahm er fich die Freiheit, zu behaupten, daß ihre Bilbung nicht die bessere war. Das Meiste, was er gelesen, war ber Kamilie fremb; beim Besprechen ber Zeitung, bem gewöhnlichen Unterhaltungsstoff, verwunderte ihn das geringe Berftanbnik frember politischer Zuftanbe. Die Tiefen ber Geschichte waren bem Freiherrn tein angenehmer Aufenthalt, und wenn er bas englische Staatsleben verurtbeilte, so tonnte er

feinen Standpunkt mit einigem Recht unbefangen nennen, benn es war ihm ganz fremd. An einem andern Abende ergab sich au Antons Betrilbnig, daß die Familienansichten über die Lage ber Insel Ceplon im entschiedenen Widerspruch mit ber Weltftellung ftanben, welche biesem Gilande burch bie Seefahrer augetbeilt worben ift. Die Baronin, welche Interesse an unterbaltenber Lectilre batte und viel auf Borlesen gab, verebrte Chateaubriand und las außer Keinen Mobenovellen bie Romane blasirter Damen: Anton fand Atala abaelcomact und bie Romane fabe. Balb ertannte er, bag feine Sausgenoffen Alles, was die Welt ihnen entgegentrug, von einem Stand punite betrachteten, ben er nicht batte. Ueberall magen fic, obne es felbst zu wiffen, nach ben Interessen ihres Standes. Was biefen schmeichelte, fand Gnabe, auch wenn es für andere Menfchen unerträglich war; was bamit nicht zu ftimmen scien, wurde verworfen, ober wenigstens still bei Seite geschoben. Ibr Urtheil war oft milb, zuweilen liberal, immer aber saf ein unfichtbarer Belm mit ber Krone auf ihrem Raden, fie faben ans ber engen Deffnung bes Bifirs in bas Treiben ber andern Erbaeborenen binein, und wenn fie ärgerte, was nicht au ändern war, so klappten fie schweigend ben Belmfturg ber unter und schlossen sich ab. Der Freiherr machte bas zuweilen ungeschickt, aber seine Gemablin verstand meisterhaft, burch eine Keine reizende Handbewegung sich von Unwillsommenem abausberren.

Die Familie gehörte zu der deutschen Kirche in Reuberf. Dort war aber kein Chor und keine Loge neben dem Altar, man hätte im Schiff der Kirche neben den Landleuten sitzen milisen. Das war unpassend. Der Freiherr richtete eine Lappelle in seinem Hause ein und ließ den Geistlichen zuweilen nach dem Schloß holen. Anton erschien selten bei dem Hausgottesdienst, er ritt nach Neudorf hinüber und saß dort an der Seite des Schulzen unter der Gemeinde.

Auch seine Thatigfeit war nicht ohne allerlei Störung.

Der Reisenbe einer Weinhanblung brang burch Sanb und Lieserwälder bis in das Arbeitszimmer des Gnisherrn. Er war ein keder Schlingel mit einer großen Beredtsamkeit und einer leidenschaftlichen Neigung zu Wettrennen und Steeplechase. Er brachte eine ganze Tasche voll Sportneuigkeiten und bethörte dadurch den Freiherrn, ein Oxhoft Rothwein zu bestellen. Anton sah auf die leere Kasse, fluchte dem Oxhoft und eilte in das Audienzzimmer der Baronin. Es bedurfte einer langen Intrigue im Damenzimmer, um diese Bestellung auf ein bescheidenes Maß zurückzusühren.

Der Freiherr war mit seinen Wagenpferben unzufrieben, sie waren nicht mehr jung und waren Kichse. Diese letztere Eigenschaft hätte bem armen Herrn gleichgültig sein können, aber gerade sie beklimmerte ihn schon seit Jahren. Denn der Sinn seiner Familie war von je auf eine besondere Pferbesarbe gerichtet. Nach einer alten Sage hatte ein Ahnherr des Geschlechts auf einem Rothschimmel in einer verschollenen Schlacht ausgezeichnete Thaten verschett; ja, es gab ein schönes Lied von ältlichem Aussehen, in welchem folgender Bers vorkam:

Wer ritt burch bas Getsimmel? Ein ebler Reitersmann, Das rothe Blut vom Schimmel Und roth vom Sattel rann.

Dieses Lieb bemteten bie Rothsattel auf ihren Borsahr und schätzten beshalb Rothschimmel vor andern Rossen. Da aber diese Farbe bei guten Pferden ziemlich selten ist, so war dem Freiherrn eine solche Erwerbung noch nie geglückt. Jetzt wollte das Schickal, daß ein Händler aus der Nachbarschaft ein Paar Rothschimmel vorzusühren wuste. Der blinde Freiherr hatte an den Thieren eine Freude, welche den Frauen sehr beweglich war; er ließ sich die Pferde immer wieder vorreiten und vorsahren, hörte auf den Schlag ihrer Füße, betastete sie sorgsältig, holte Karls Anslicht ein und vertiefte sich in den Plan, seiner Gemahlin durch ihren Ansauf eine Freude zu machen. Karl lief in der Angst vor einer unnützen Ausgade zu Anton

und vertraute biesem die brohende Gesahr. Anton ging wieder in das Audienzzimmer, aber diesmal sand er auch hier kein geneigtes Gehör. Die Baronin gab zu, daß er nicht Unrecht hatte, aber sie bat ihn dringend, nur diesmal ihrem Gemahl seinen Willen zu lassen. Zuletzt wurden die neuen Pferde in aller Stille an die Arippe gebunden, und der Käuser gab außer den Füchsen und allem Geld seiner Privatkasse dem Händler noch das Bersprechen, nach der nächsten Ernte zweihundert Schessel Paser zu einem übermäßig niedrigen Preis zu liesern. Anton und Karl waren über diese letzte Bedingung, welche ihnen erst nach einigen Monaten zu Ohren kam, im Interesse des Gutes sehr erzürnt.

Der Förster hatte das Unglück, bei ber Gutsberrschaft nicht in sonderlicher Gunft zu steben. Dag Anton fein erftes Bufammentreffen mit bem Balbmenschen in lebhaften Farben schilderte, trug möglicherweise bazu bei, diesen dem Freiberrn zu verleiben. Der Baronin miffiel bas turze Wefen bes Alten, ber in seiner Einsamkeit allerbings bie Geschmeitigkeit verloren hatte, welche die Herrschaft an ihren Untergebenen wünschte. An einem Theeabend tam ber Blan jum Borfchein, ben Mann au entlassen, bevor er burch längeren Dienst Anspruche auf Unterbalt im bulflofen Alter erwerbe. An feiner Stelle follte ein jüngerer Förster gesucht werben, ber gelegentlich in ber Livree bes Freiherrn als repräsentirenber Jäger gur Bebienung brauchbar ware. Die Familie war von bem frühern Gute an ein solches Berhältniß gewöhnt. Anton bezwang mit Mibe seinen Unwillen, als er auseinandersetze, daß bei ber wilden und unsidern Nachbarschaft bes Gutes gerade ber erfahrene Mann, ber von jedem Strauchdieb ber Begend gefürchtet wurde, viel zuverläffiger sei als ein Frember. Lenore schlug fic auf seine Seite, und unter kaltem Soweigen bes Freiherrn und einem resignirten Blid ber Baronin wurde ber Plan bei Seite gelegt. Beibe ertrugen fortan mit jugeklapptem Bifir und gutem Anftand ben verbauerten Alten.

Das waren Keine Berstimmungen, wie sie unvermeiblich sind, wenn Menschen mit verschiedenen Gewohnheiten sich zu gemeinsamem Leben verbinden, aber es war kein Zeichen von Behagen, daß Anton sich dies häusig sagen mußte. Er verstand sich nicht nur mit Karl, auch mit dem Förster und Schäfer in vielen Dingen besser als mit der Herrschaft des Gutes, und er sühlte jest zuweilen mit Stolz, daß er anders als sie und einer ans dem Kolke war.

And Lenore war nicht so, wie er sie geträumt batte. Immer batte er in ibr bas vornehme Fräulein verehrt und die herzliche Bertraulichkeit, mit der sie ihn behandelte, als einen Borzug empfunden. Jest borte sie ihm auf, eine vornehme Erscheinung zu sein. Er kannte bie Muster ihrer Spipenärmel verfönlich und fab febr gut einen fleinen Riß im Bauskleibe, ben die forglose Lenore lange nicht beachtete. Er hatte bie wenigen Blicher, die fie mitgebracht, gelesen, und war in der Unterhaltung oft um die Grenzen ihres Wissens berumgegangen. Ihre Aussprüche imponirten ihm nicht mehr. und er hatte jetzt seinen Freund Fint schwerlich wegen ber Frage, ob fie auch Geift habe, geprügelt. Er frug sich bas selbst und beantwortete die Frage recht verständig. Sie hatte nicht so viel gelernt als ein anderes Mädchen, bas er kannte, und ihr Empfinden war burchaus nicht so gebildet; aber fie var eine gute, frische Natur, fraftig in ihrem Gefühl und ehrlich in ihrem Urtheil. Und sie war schon. Immer hatte er fie dafür gehalten, aber seine zarte Shrfurcht umgab lange ibr Bild mit einer buftigen Wolke. Jetzt, wo er sie täglich sab, im einfachen Morgenrod, in ber gewöhnlichen Stimmung bes Arbeitstages, jest erft fliblte er ben ganzen Zauber ibrer blübenden Jugend.

Er war manchmal unzufrieden auch mit ihr. Gleich in ben ersten Tagen frug sie ihn dringend, wie sie sich dem Hanse nützlich machen könnte. Er sagte ihr, daß die Aussicht über den Haushalt und die genaue Führung der Hausrechnung eine

febr nütsliche Arbeit sei. Er linirte ibr ein Rechenbuch, und ba sie Mangel an Uebung zeigte, die gezogenen Linien zwedmäkig zu benuten, so hatte er bie. Freude fie bas zu lehren. Sie warf sich mit Eifer auf die neue Thätigkeit und lief den Tag zehnmal zu Babette in die Küche, um sich Austunft zu bolen. Aber ibre Rechnung erwies sich unsicher, und die mbsteriösen Striche Babettens immer noch auberläffiger. Und wenn fie eine Boche bie Bücher gewissenhaft geführt batte. tamen einige Tage, wo die Sonne luftig schien: bann konnte fie fic nicht enthalten, mit bem Forster schon am Morgen auf bie Jagd zu geben oder auf ihrem kleinen Pferde weit über die Grenzen bes Gutes binauszuftreifen, bann vergaf fie ben Stadtboten, die Röchin und ihre Buchführung. — Sie wollte Geschichte treiben und unter Antons Anleitung etwas Englisch Anton war glücklich über ben Einfall. Aber die Jahreszahlen konnte sie nicht behalten, die Bocabeln waren ihr schredlich, fie entlief biefen Hierogluphen und ging in ben Pferbestall, ober wohl gar in bie Stube bes Amtmanns, beffen mechanischen Runftarbeiten fie ftunbenlang mit großem Interesse ausab. Als Anton sie einst zur englischen Stunde rufen wollte. fand er fie in Rarls Stube, einen hobel in ber Band, eifrig an ber Britiche eines neuen Schlittens arbeitenb, und gutmuthig fagte fie zu ihm: "Geben Sie fich nicht so viel Mübe mit mir, Woblfart. 3ch lerne nichts, ich habe immer einen barten Ropf gebabt."

Bieder lag Schnee auf ber Erbe, und im Sonnenlicht gligerten Millionen Eiskrhstalle auf den Bäumen und dem Feld. Karl seize zwei Schlitten in Stand, einen alten zweistigigen und einen Rennschlitten für das Fräulein, den er selbst zusammenschlug und unter dem Beistande Lenorens mit schoner Delfarbe überzog. Bei der Morgenaudienz sagte Anton der Baronin, daß er heut Nachmittag in einem Polizeigeschäft nach Tarow müsse. "Wir kennen die Familie Tarowski vom Bade

her," erwiederte die Baronin. "Dort haben wir gern mit Fran von Tarowska und ihren Töchtern verkehrt. Ich wünsche lebhaft, daß der Freiherr nicht ganz außer Berbindung mit der Rachbarschaft bleibt, vielleicht vermag ich ihn zu bestimmen, daß er heut mit uns seinen Besuch macht. In jedem Falle wollen wir Frauen diese Gelegenheit benutzen und unter Ihrem Schutz einen Ansstug dorthin wagen."

Anton erinnerte leise an ben verschwundenen Bratth und seinen Berbacht.

"Es ift ja nur ein Berbacht," erwiederte die Baronin begiltigend, "und unsere Berpflichtung, der Familie einen Besuch zu machen, ist unzweiselhaft. Auch kann ich nicht glauben, daß herr von Tarowski selbst an der Entführung Antheil hat."

Am Nachmittag fuhren die Schlitten vor, die Baronin setzte sich mit dem Freiherrn in den größeren, Lenore bestand darauf, in ihrem neuen Rennschlitten selbst zu sahren. "Wohlsart setzt sich hinter mich auf die Pritsche," bestimmte sie. Der Freiherr frug seine Gemahlin leise: "Wohlsart?" —

"Ich lasse dich nicht allein sahren," erwiederte die Baronin ruhig. "Sei ohne Sorge. Außerdem ist er in deinem Dienst, die Inconvenienz ist nicht groß. Und wir sahren ja mit einander vor."

Die Glöcken Kangen über die Ebene, Lenore saß selig in ihrer Rußschale und tried ihr Pferd mit kräftigem Zuruf an. Sie wandte sich oft zurück und zeigte Anton ihr lachendes Antlit, das unter der dunkeln Kappe heut so schon war, daß ihr sein ganzes Herz entgegenstog. Ihr grüner Schleier statterte im Winde und streifte seine Wange, hing sich an sein Gesicht und verbarg ihm die Aussicht. Dann erblickte er die verhällte Gesalt vor sich in einem grünen Dämmerlicht wie aus weiter Ferne; und gleich darauf berührte wieder der Hanch seines Mundes die Bandschleife, welche an ihrem Nacken slackerte, und er sah, daß nur die seidene Hülle seine Hand von ihrem goldenen Haar und dem weißen Hals trennte.

Anton versenkte sich in diese Betrachtung und widerstand kaum noch dem Gelüst, ihr mit seinem Pelzhandschuh leise über die Kapuze zu sahren, als dicht neben ihm ein Hase aus einem Schneeloch aussprang. Der Hase winkte drohend mit seinen Lössella und machte einen bedeutsamen Burzelbaum auf Anton zu. Dieser verstand die freundliche Warnung und zog den Pelzhandschuh zurück; der Pase, vergnügt, eine gute That vollbracht zu haben, galoppirte über den Schuee.

Anton gab seinen Gebanken eine andere Richtung. "Der weiße Weg zeigt keine Spur eines Menschen, kein Gleis, keinen Fußtritt, nirgend ist ein anderes Leben zu sehen, als der lautlose Schlaf der Natur. Wir sind Reisende, welche in ein fremdes Land dringen, das noch Riemand vor ihnen betreien. Ein Baum ist wie der andere, die Schneesläche ist endlos, rund herum Grabesstille, und oben wieder der lachende Sownenschein. Ich wollte, es ginge den ganzen Tag so fort."

"Ich bin glücklich, daß ich Sie einmal fahren kann," rief Lenore, beugte sich zu ihm zurück und hielt ihm eine Hand hin. Anton vergaß sofort den Hasen, er konnte sich nicht enthalten, einen Luß auf den Handschuh zu drücken.

"Es ist banisches Leber," lachte Lenore, "bemühen Sie sich nicht."

"Hier ist eine Lücke," sagte Anton, bereit ben Bersuch zu wieberholen.

"Sie sind heut so artig," rief Lenore, die Hand langsam zurückziehend, "bas steht Ihnen hübsch, Wohlfart."

Der Pelzhanbschub streckte sich aus, um die zurückweichenbe hand zu verfolgen. Darüber geriethen zwei Krähen auf den Bäumen in starken Bank, sie schrieen um die Wette, flogen auf und schwebten schimpfend über Antons Kopf. "Geht zum Teufel, ihr Gesindel," dachte der leidenschaftliche Anton, "ihr sollt mich nicht mehr stören."

Aber Lenore sab ihn trenberzig an. "Ich weiß boch nicht, ob Ihnen gut steht, so artig gegen mich zu sein," fuhr se

ernster sort. "Sie dürfen mir die Hand nicht kuffen, benn ich habe keine Lust Ihnen basselbe zu thun, und was dem Einen recht ist, soll dem Andern billig sein. Hussa, mein Pferd, vorwärts!"

"Ich bin neugierig, wie uns die Polen empfangen werben," begann Anton wieder die regelmäßige Unterhaltung.

"Sie können nicht anders als freundlich sein," sprach Lewer zurück. "Wir haben mit Frau von Tarowska wochenlang in einem Hause gewohnt und alse Partien gemeinschaftlich gemacht. Sie war die eleganteste Dame des ganzen Bades,
sie und die Töchter machten Aussehn durch ihr distinguirtes
Wesen; sie sind sehr liebenswürdig und vom besten Ton."—

"Er aber hat zwei Augen gerade wie der Fuchs des Förstres," sprach Anton, "ich traue ihm nicht über den Weg."

"Ich habe mich hent sehr schon gemacht," lachte Lenore sich wieder umwendend, "benn die Mädchen dort sind reizend, und die Polen sollen nicht sagen, daß wir uns schlecht neben ihnen präsentiren. Wie gefällt Ihnen mein Kleid, Wohlfart?" Sie streifte einen Zipfel ihres Pelzes zurud.

"Sie werben sich barin nicht ganz schlecht ausnehmen," sagte Anton mit weiser Miene; "es ist etwas Braun dabei, solglich ist es wunderhübsch."

"Sie trener Herr Wohlfart!" rief Lenore und reichte ihm wieder die Hand über den Schlittenrand. Ach! jest waren die Keinen warnenden Thiere zu schwach, um den Zander abzuleiten, welcher den Pelzhandschuh zu dem Dänen hinzog: etwas Größeres mußte geschehen. Als Anton zum dritten Mal die Hand ausstreckte, bemerkte er, daß seine eigene Hand sich wider seinen Willen immer höher hob und in der Lust einen Preis beschrieb, während er selbst sich senkte, dis er der Länge nach im Schnee lag. Erstaunt hob er seinen Kopf und sah Lenore einige Schritte weiter neben dem umgestürzten Schlitten sitzen, das Pferd stand ruhig auf dem Wege und lachte in seiner Art laut vor sich hin. Lenore hatte zu viel Ereptag, S. n. d. II.

nach ihrem Gefährten und zu wenig auf den Weg gesehen, so hatten sie umgeworfen. Fröhlich erhoben sich Beide, schilttelten den Schnee ab. Anton richtete den Schlitten auf, und im Galopp ging es wieder vorwärts. Aber das Schlitten märchen war zu Ende, Lenore sah mehr auf den Weg, und Anton stäubte sich den Schnee aus den Aermeln.

Die Schlitten fuhren in einen weiten hofraum. Gin langes einstödiges Lehmhaus, mit Rall beworfen und mit Schinbeln gebeckt, schaute mit seinen blinden Fenftern vertraulich auf die bolgernen Ställe nebenan. Anton fprang ab und frug einen Mann in Livree nach ber Wohnung bes gnäbigen herrn. "Hier ift ber Palast," erwiederte ber polnische Diener mit tiefer Verbeugung und half ber Herrichaft aus bem Schlitten. Erftaunt faben Lenore und die Baronin einander an. Sie traten in einen unfaubern Hausflur, mehrere schnurrbartige Beifter eilten bergu, riffen bienfteifrig bie Winterbullen ber Gafte ab und eine niedrige Thur auf. In bem großen Bobnsimmer war zahlreiche Gefellschaft versammelt. Gine bobe Geftalt in schwarzer Seibe trat ben Gaften entgegen und begrüßte sie in ber besten haltung von der Welt. Die Töchter eilten berzu, schlanke Damen mit Augen und Tournure ber Mutter. Mehrere Ramen ber jungen herren wurden genannt, Berr von, Graf von, alle elegante Manner im Salonfleibe. Bulest tam auch ber hausberr. Sein schlaues Beficht ftrabite von bergiger Freude, und die Fuchsaugen leuchteten von harmlosigkeit. Der Empfang war tabellos, von allen Seiten bie wohlthuende Leichtigfeit eines sicheren Selbstgefühls. Der Freiberr und bie Frauen murben als werthe Befannte begrüßt, auch Anton erhielt seinen Theil Zuvorkommenheit. Sein Beschäft war nach wenig Worten abgemacht und herr von Tarow erinnerte ihn lächelnb baran, daß er ihn schon einmal flüchtig geseben. "Der Schlingel von Inspector ift Ihnen entsprungen," fagte er bebauernb, "seien Sie ohne Sorge, er wird seinem Schidfal nicht entgeben." "Ich hoffe," erwieberte Anton, "er

und seine Helser." Die Augen des Herrn von Tarow bemühren sich, Taubenaugen gleich zu werden, als er fortsuhr: "Der Kerl liegt irgendwo verstedt." — "Wahrscheinlich in der Nähe," sagte Anton und warf einen argwöhnischen Seitenblick auf die schlechten Gebäude des Hoses.

Bergebens fuchte Anton unter ben anwesenben Mannern jenen Fremden, den er bereits zweimal geseben batte und bem er ben Bunfc gutraute, vor beutschen Augen unbefannt gu bleiben. Dagegen war ein anderer herr von entschiebenem Besen vorhanden, der von den Uebrigen mit bober Achtung behandelt wurde. "Sie kommen und verschwinden," bachte Anton, "fie reiten zusammen und wieber auseinander, wie ber Schentwirth fagt; es find bier nicht Ginzelne, mit benen man au thun bat, sonbern eine gange Gattung." In bem Augenblick trat ber Frembe an ihn beran und begann ein artiges Bespräch. So unbefangen er aber auch rebete, so mertte Anton boch, daß er bemüht war, das Gespräch zu leiten und ibn, ben Deutschen, über Gesinnung und Sympathie auszu-Er hielt beghalb vorsichtig jurud, und als ber Pole bas wahrnahm, verlor er plötzlich bas Interesse an bem Gaft und wandte sich zu ben Damen.

Jetzt hatte Anton Muße, sich im Zimmer umzusehen. Unter den rohen Möbeln des Dorstischlers stand ein Wiener Flügel, die Fensterscheiben waren gestickt, auf dem schwarzen Fußboden lag in der Rähe des Sophas ein zerrissener Teppick. Die Damen saßen auf Sammtsesseln um einen abgenutzen Tisch. Die Frau vom Hause und ihre erwachsenen Töchter waren in eleganter Pariser Toilette, aber als sich eine Seitenthür öffnete, sah Anton in dem grauen Rebenzimmer einige Kinder mit so mangelhafter Garderobe umherlaufen, daß sie ihn bei der Wintertälte herzlich dauerten. Sie selbst machten sich jedenfalls nicht viel daraus, denn sie balgten sich und lärmten wie Unholde.

Ueber ben wankenben Tisch wurde eine feine Damast-

serviette gelegt und ein silberner Theetessel aufgesetzt. Die Unterhaltung floß vortrefflich. Leichte frangösische Bonmots und lebhafte Ausrufe in melobischem Polnisch fuhren burcheinander, bazwischen Nang bie eintönige beutsche Bhrase. An bem schnellen Lachen, ben Mienen ber Sprechenben und bem Keuer der Unterhaltung merkte Anton, daß er unter Fremden war. Schnell flogen die Worte, in den Augen und auf den Wangen glänzte bas flüchtige Keuer ber beitern Erregung. Es war ein beweglicheres Boll, elaftischer, schwunghafter, leich-Erstaunt sab Anton, wie behaglich Lenore in ter ergriffen. ber Unterhaltung schwamm. Auch ihr Antlits glanzte von boberem Roth, fie lachte und geberbete fich wie die Andern, und dreift blidten ihre Augen in die verbindlichen Gesichter ber anwesenben Berren. Daffelbe Lachen, die bergliche Unbefangenheit, die ihn im Stillen entzückt batte, verschwendete fie jest an Frembe, die in der Racht auf ber Landstrafe aum Schaben ihres Baters gearbeitet batten. Das miffiel ibm böcklich. Dazu bas Zimmer so wunderlich ausgebutt, die Tapeten schmutig und zerrissen, die Kinder in der Nebenstube barfüßig, und ber Hausberr ber ftille Beschützer eines Schuftes und mahricheinlich noch etwas Schlimmeres! So begnfigte et fich. mit kalter Auruchaltung bie Gesellschaft zu betrachten und nur das Nothwendige auf die freundlichen Worte bes Hausberrn und feiner Gafte zu erwiebern.

Endlich schlug ein junger Herr einige Accorbe auf dem Flügel an, Alles sprang auf und wollte tanzen. Die gnädige Frau klingelte, vier wilde Männer stürzten in das Zimmer, ergriffen den großen Flügel und trugen ihn rückschaftos hinaus. Die Gesellschaft drängte nach über den Hausslur in den gegenüber liegenden Saal. Als Anton eintrat, kam er in Bersuchung sich die Angen zu reiben. Es war ein leerer Raum mit rohem Kalkanstrich, Bänke an den Wänden, und in der Ecke ein abschenlicher Ofen. Mitten im Saal hing Wässche auf Leinen; Anton begriff nicht, wie man hier tanzen

wollte. Aber im hui wurde die Wasche burch die Fäuste ber Diener herabgeriffen, einer lief jum Ofen und blies bas Feuer an, nach wenig Augenbliden waren sechs Baar zur Quabrille angetreten. Da ber Damen zu wenig waren, band ein junger Graf mit einem schwarzen Sammtbärtchen und zwei wundericonen blauen Augen sein Battifttuch um ben Arm und er-Marte sich mit einem graziosen Anix für eine Dame. Sogleich wurde er von einem andern Beren ritterlich zum Tanze geführt. Selig brehte sich bas Böllchen im Tact. Durch bie Racklässigkeit, welche bie Mobe von den Tänzern des gebilbeten Europa verlangt, flatterte zuweilen bas Fener ihres Stammes auf. Lenore trieb mitten barunter. Anch bie Bawuin war in heiterer Unterhaltung mit dem Hausberrn, und Frau von Tarow machte fich zur Aufgabe, ben blinden Freiberen zu beschäftigen. Das war wieder die vornehme Form, ber leichte Genuß des Augenblicks, welchen Anton so oft bewundert batte; aber beut verzog fich fein Mund zu einem talten Lächeln. Es schien ihm nicht mannlich und nicht würdig, daß die deutsche Familie sich so hingebend unter Gegnern bewegte, welche wahrscheinlich in diesem Augenblick Feindliches gegen fie und gegen ibr Bolf im Sinne hatten. Als Lenore nach dem ersten Tang bei Anton vorbeiging und ihn leise frug: "Warum tangen Sie nicht mit mir?" erwieberte er: "Ich erwarte jeben Augenblick bas Geficht bes herrn Brakty in einem Winkel biefes Saales au feben."

"Wer wird jetzt baran benken," rief Lenore und wandte sich gekränkt ab.

Tanz folgte auf Tanz, die Köpfe der jungen Herrschaften glübten, die Locken wurden schlaff vom warmen Thau. Schnurrbärtige Diener drangen wieder in das Zimmer und boten Champagner in Eis. Stehend, auf dem Sprunge schlirften die Tänzer den kalten Trank, und gleich darauf stürmte von allen Ecken der Ruf nach einem polnischen Nationaltanz zu dem Hauslehrer, welcher am klügel saß. Jeht flatterten die

Gewänder, die Tänzer schnellten sich wie auf Sprungsebern durch das Zimmer, wie Bälle slogen die Mädden aus einem Arm in den andern. Ach und Lenore immer mitten darunter! Anton stand neben dem ansehnlichen Polen in mattem Gespräch und hörte kilhl das Lob an, welches dieser der deutschen Tänzerin freigebig ertheilte. Was den polnischen Mädden natürlich stand, die schnellen Bewegungen, die starke Erregung, das machte Lenoren wild und, wie Anton sich mit Missallen sagte, unweiblich. Und von ihr weg irrte sein Blick an den roben Wänden umber auf den bestäubten Ofen, in dem ein großes Scheit Holz loderte, die zu der Decke, von welcher lange graue Spinnweben herunterhingen.

Es war spät, als die Baronin zum Aufbruch tried; die Belze wurden in den Saal gebracht, die Gäste wickelten sich ein, die Schelle läutete und das Glöcken kang wieder über die Schneesläche. Aber Anton war es wohl zufrieden, daß jett die Tochter mit dem Bater suhr, und daß er selbst hinter der Baronin die Zügel sührte. Schweigsam lenkte er den Schlitten und immer wieder dachte er daran, daß eine Andere, die er kannte, sich unter den Spinnweben im Hause der Feinde niemals in der Mazurka geschwenkt hätte. — Auch Lenore trug ihm heut den Stahlhelm auf dem weißen Racken.

4

herr Itig war als Geschäftsmann etablirt. Wer ihn bes suche, schritt burch ein vielbetretenes Borberhaus und erstieg in einem Seitenssügel eine nicht ganz saubere Treppe. Reben ber Treppe glänzte die weißlackirte Entreethur, auf welcher ein großes Wessingschild mit abgeschrägten Ecken ben Ramen "B. Itig" zeigte. Das Entree war verschlossen, ein bider Borcellangriff war auch vorhanden, Alles schöner und ibealer, als es bei Ehrenthal gewesen war. Durch die Thir kunnt

ber Besuchende in ein leeres Entrée gelangen, in welchem sich ben Tag über ein verschmitter Junge aufhielt, halb Portier, balb Laufburfche, außerbem Spion für die Geschäfte, welche sein Brobberr machte. Der Junge unterschied sich von bem ursprünglichen herrn Beitel burch ein auffälliges Besen von schäbiger Gentilität. Er trug die letten Beberrefte bes Reibergeschäfts auf, glanzende Seibenweften und einen Frad, ber hm nur wenig zu groß war. Er bewies, daß bie neue Firma auch in Sachen ber Toilette und Bilbung avancirter war, als bas in vielen Dingen gewöhnliche Geschäft bes Chrenthal. Den Sintretenben empfing Berr Ipig in zwei kleinen Geschäftsstuben, von benen bie erste wenig Mobel, aber zwei auffallend fcone Lampen enthielt, eine gelegentliche nothwenbige Uebernahme für nicht gezahlte Zinsen eines Solawechsels. Die zweite war bas Schlafzimmer, ein einfaches Bett, ein langes Sopha, ein großer runder Spiegel mit breitem Goldrahmen, diefer ein Erwerb aus bem geheimen Lager bes ehrlichen Binkus. Itig felbst batte sich auffallend verändert, er war an trüben Tagen bei bem zweifelhaften Lichte, welches ans bem hofraume in bie Stuben gelangte, von Beitem betractet nur noch wenig von einem eleganten Berrn verschieben. Sein schmales Geficht war voller geworben, die großen Sommersprossen, welche ibn früher getigert batten, waren verblichen, und sein haar hatte burch Bomabe und tunftvolle Bürftenstriche eine bunklere Farbe und ein anschmiegendes Wesen erhalten. Noch hatte ber neue Geschäftsmann eine Borliebe für schwarze Rleiber, aber fie waren neu und faken nicht mehr folottrig über feinen Gliedmagen. Denn Berr Itig hatte auch zugenommen an außerer Behaglichkeit, er gonnte fich jest gute Roft, ja auf feinem Arbeitstifch mar zuweilen eine leere Weinflasche zu seben, auf welcher bas Wort "Mosel" ftand, baneben ein Zuderbecher und ein filberner Löffel. Wie prächtig aber auch bas neue Ctablissement mar, Itig benutte baffelbe boch nur bei Nacht und in feinen offiziellen Geschäftsstunden. Noch immer tried ihn sein Herz nach seiner alten Herberge zu Löbel Binkus. So sührte er ein doppeltes Leben, sür die große Welt ein seiner Geschäftsmann in den neugestrichenen Studen unter dem Glanze der Aftrallampen, bedient von einem modern gelleideten Gnomen, und ein zweites sür seine Gemüth, gerade unter der Caravanserei, ein bescheldenes Leben mit rothbaumwollenen Gardinen und einem viereckigen Kasten als Sopha. Bielleicht machte ihm dieses Aspl am dehaglichsten, daß er seht eine undestrittene Herrschaft sider den Bestiger des Hauses aussibte. Pinkus war, zu seiner Schande sei es gesagt, herabgesunken zu einem Commissionär, einem Hilssarbeiter Beitels. Und Frau Pinkus hing an dem aufstredenden Geschäftsmann mit einer Berehrung, welche ihren Mann aller Gänsedrüste beraubte, die in dem Hause geschlachtet wurden.

heut saß Ihig in seinem Geschäftslocale nachlässig auf bem Sopha und rauchte aus einer Bernsteinspike; er war ganz Gentleman und erwartete vornehmen Besuch. Da hörte man im Borzimmer schellen, der Dienstihnende flog zur Thitre, eine scharfe Menschenstimme wurde hörbar. Bald entstand ein Zank im Borzaale, welcher Beitel bewog, schnell den offenen Kasten seines Schreibpultes zuzuschließen und den Schlüssel in die Tasche zu stecken.

"Richt zu Hause ist er? Er ist aber hier, bu erbärmlicher, grünhaariger Dummkopf," schrie eine scharse Stimme ben Backe haltenben Jüngling an. Man hörte einen widerstehenden Körper bei Seite schieben, Beitel beugte seinen Lopf tief in ein altes Hypothekeninstrument, die Thur wurde geöffnet, und Herr Hippus erschien mit geröthetem Antlit, schäbig, mit zerrausten Federn an der Thur. Nie hatte er einem alten Raben ähnlicher gesehen.

"Du läßt dich verleugnen? du befiehlst dem Wurme dort braußen alte Freunde abzuweisen? Natürlich, du bist vornehm geworden, du Narr! Hat man je eine solche Unverschämtheit geschen! Beil ber Bengel sich in zwei neue Stuben hineingeschwindelt hat, sind ihm seine alten Freunde nicht mehr gut genug. On bist aber bei wir an ben Unrechten gekommen, mein Söhnchen, ich lasse mich nicht so abspeisen."

Beitel betrachtete ben kleinen Herrn, welcher zornig vor ihm ftand, mit Bliden, die nichts weniger als freundschaftlich waren. "Bas macht Ihr mit dem jungen Menschen für einen Lärm," sagte er kalt, "er hat nur seine Schuldigkeit gethan. Ich erwarte einen Geschäftsbesuch und habe ihm besohlen, alle Fremden abzuweisen. Wie konnte ich wissen, daß Ihr hier-her kommen würdet? Haben wir nicht ausgemacht, daß Ihr mich nur des Abends besuchen sollt? Was kommt Ihr in meinen Geschäftsftunden?"

"Deinen Geschäftsstunden! du junger Wiedehopf, der seine Gerschalen noch am Steiße herumschleppt," rief Hippus immer noch erzürnt und setzte sich auf das Sopha. "Deine Geschäftsstunden" — suhr er mit unendlicher Berachtung sort, "für beine Geschäfte ist jede Stunde gut genug.

"Ihr seib wieder betrunken, Hippus," antwortete Beitel in aufrichtigem Aerger; wie oft habe ich gesagt, daß ich mit Ench nichts zu thun haben will, wenn Ihr aus der Branntweinkube kommt."

"So," rief herr hippus, "bu Sohn einer Tröbelhere, mein Besuch ist für dich zu allen Zeiten eine Shre. Ich wäre betrunken?" suhr er schluckend fort, "wobon benn, du hanswurft? Womit soll man sich betrinken," schrie er, "wenn man kein Geld hat ein Glas zu bezahlen?"

"Ich wußte, daß er wieder kein Geld hatte," sagte Beitel mit tiefer Entrustung. "Erst neulich habe ich Euch zehn Thaler gegeben, aber Ihr seid wie ein Schwamm, es ist Schade um ieden Groschen, den man auf Euch wendet."

"On wirst mir aber hent zeigen, daß es nicht Schabe ist," antwortete ber Alte höhnisch, "bu wirst mir wieder zehn Thaler geben und auf der Stelle." "Das werbe ich nicht," rief Beitel. "Ich habe satt, Euch zu füttern. Ihr wißt, was wir abgemacht haben; Geld bekommt Ihr nur, wenn Ihr mir etwas dafür thut. Und jest seid Ihr nicht in der Bersassung, etwas Orbentliches zu lesen oder zu schreiben."

"Filr bich und beines Gleichen bin ich immer noch gut genug, und wenn ich zehnmal besser gefrühstückt hätte als heut," sagte ber Alte ruhiger. "Gieb her, was du für mich zu arbeiten hast. Du bist ein geiziger Filz geworden, aber ich will dir's nicht nachtragen. Ich will dir verzeihen, das du mich abweisen wolltest, ich will dir auch verzeihen, das du ein hochmüthiger Esel geworden bist und dich mit einer solchen Lampe breit machst, die sür bessere Leute als du, gut genug wäre; und ich will dir meinen Rath nicht entziehen, vorausgesetzt, daß du mich honorirst. Und so wollen wir Friede machen, mein Sohn. Setzt rede, welche Teuselei hast du wieder vor?"

Beitel schob ihm ein bides Hppothekeninstrument hin und sagte: "Zuerst sollt Ihr mir bas burchsehen und einen Auszug baraus schreiben, wie ich ihn brauche, und sagen, wie es bamit steht. Es ist mir angeboten worden zum Kauf. Icht aber erwarte ich Iemand. Ihr müßt in die andere Stube gehen, bort seht Euch an den Tisch und macht die Arbeit. Wenn Ihr fertig seid, dann reden wir siber das Geld."

Herr Hippus schob fich bas schwere Actenftud unter ben Arm und steuerte nach ber zweiten Stubenthur. "Heut thue ich bir noch einmal beinen Willen, weil bu's bist," sagte er gemüthlich und erhob seine Hand, um Beitel auf die Bade zu klopfen.

Beitel ließ sich die Liebkosung leidend gefallen und wollte die Thür zumachen, als der betrunkene Alte sich noch einmal herandrängte und mit schlauem Blick frug: "Also du erwartest Jemanden, mein Sohnchen? Wen erwartest du, Keiner Ihig? Ist's ein Männlein oder ein Fräulein?" "Es ift ein Gelbgeschäft," antwortete Beitel bie Achseln zudend.

"Ein Geldgeschäft?" wiederholte der trunkene Herr, mit einer zärtlichen Bewunderung seinen Bundesgenossen betrachtend. "Ja, darin bist du groß. Groß als Mensch und als Schwindler! Wahrhaftig, wer von dir Geld haben will, der ist verloren. Es wäre ihm besser, er spränge in's Wasser, obgleich Wasser auch verächtlich ist. Du kleiner Sackermentsschwindler, du!" Dabei erhob er den Kopf und stierte aus seinen schwimmenden Augen liedevoll auf Beitel.

"Seid Ihr boch selbst gekommen, um Gelb von mir zu holen," antwortete ihm Beitel mit gezwungenem Lächeln.

"Ja, ich bin fest," antwortete Hippus lallend, "ich bin nicht von Fleisch und Blut, ich bin Hippus, ich bin ber Tob." Dabei versuchte er geistreich zu lachen.

Draußen tonte die Schelle, Beitel rief: "Berhaltet Euch ruhig!" schloß die Thur, setzte sich auf das Sopha, faßte die Bernsteinspitze und erwartete seinen Besuch.

In bem Borzimmer klirrte ein Sabel, ein Husarenoffizier trat ein. Eugen Rothsattel war in bem letten Winter ein wenig älter geworben, sein seines Gesicht war hagerer, und um ben nutern Theil seiner Augen zog sich ein bläulicher Ring. Er trat mit einem Schein von Gleichgültigkeit ein, ber Herrn Itig keinen Augenblick zu täuschen vermochte, benn hinter dieser Maske erkannte sein ersahrener Blick deutlich das Fieber, welches bedrängten Schuldnern eigenthümlich ist.

"Derr Ihig?" frug ber Offizier von oben herunter.

"So heiße ich," antwortete Beitel und ftand nachlässig vom Sopha auf.

Unruhig sah Eugen in das Gesicht des Geldmanns. Der jett seine Anrede erwartete, war berselbe, vor dem schon sein Bater gewarnt war, und jett trieb das Schicksal auch ihn in dasselbe Net. "Ich habe in diesen Tagen eine Schuld an hiefige Agenten zu zahlen," begann der Lieutnant, "an herren

Ihrer Bekanntschaft. Als ich beshalb Rücksprache mit ihnen nehmen wollte, ist mir von Beiben mitgetheilt worben, daß sie ihre Forberungen an Sie verkauft haben."

"Ich habe sie ungern gelauft," erwieberte Beitel, "ich habe nicht gern zu thun mit ben Herren Offizieren. Es sind zwei Schuldscheine über eilshundert und achthundert, zusammen neunzehnhundert Thaler." Er griff in eine Mappe und holte die Documente heraus. "Erkennen Sie diese Unterschrift als die Ihrige?" frug er kalt, "und erkennen Sie diese neunzehnhundert Thaler als die Summe an, welche Ihnen geliehen ist?"

"Es mag wohl so viel barin stehen," antwortete ber Lieut-

nant unwillig.

"Ich frage, ob Sie anerkennen, daß Sie mir zu zahlen haben diese Summe auf diese zwei Berschreibungen?" frug Beitel wieder.

"In Teufels Namen, ja," rief ber Lieutnant, "ich erkenne bie Schuld an, obgleich ich nicht die Halfte in Gelb erhalten habe."

Beitel schloß die Sola-Wechsel in sein Pult und sagte, inbem er die Achseln zuckte, spöttisch: "Ich habe doch die volle Summe bezahlt den beiden Leuten. Ich werde mir also holen bei Ihnen morgen oder übermorgen mein Geld."

Der Offizier schwieg eine Weile, langsam rötheten sich seine eingefallenen Wangen. Endlich nach einem harten Kampfe begann er: "Ich bitte Sie, Herr Isig, mir noch Frist zu geben."

Beitel ergriff seine Bernsteinspitze und brebte behaglich baran, als er antwortete: "Ich gebe Ihnen leinen Crebit weiter."

"Seien Sie verständig, Itig," sagte der Offizier mit erzwungener Bertraulichkeit. "Ich bin vielleicht in Kurzem in der Lage, Ihnen zu zahlen."

"Sie werden in einigen Wochen so wenig Gelb haben, als jetzt," entgegnete Beitel grob.

"Ich bin bereit, Ihnen eine größere Summe zu verschreiben, wenn Sie fich gebulben.

"3ch mache niemals folche Geschäfte," log Beitel.

"Ich schaffe Ihnen eine Anerkennung ber Schulb burch meinen Bater."

"Der herr von Rothsattel hat gerade so viel Credit bei mir, als Sie felber."

Der Lieutnant stieß zornig seinen Säbel auf ben Boben. "Und wenn ich nicht zahle?" brach er los. "Sie wissen, baß ich gesetzlich bazu nicht verpflichtet bin."

"Ich weiß," versetzte Beitel ruhig. "Werben Sie zahlen worgen oder übermorgen?"

"Ich kann nicht," rief Eugen in aufrichtiger Berzweiflung. "Dann tragen Sie Sorge für den Rock, den Sie anhaben," sagte Beitel sich abwendend.

"Wohlfart hatte Recht, mich vor Ihnen zu warnen," rief Eugen außer sich. "Sie find ein hartgekochter —," er brüngte das letzte Wort zurück.

"Sprechen Sie ruhig aus," sagte Ihig, "es hört Sie Riemand. Was Sie reben, ist wie das Jeuer im Ofen, es knistert, in einer Stunde ist's Lohle. Was Sie mir hier wollen sagen unter vier Augen, das werden von Ihnen in drei Tagen die Leute auf der Straße sagen, wenn Sie nicht zahlen."

Eugen wandte fich mit einem Fluche ab, an ber Thur blieb er noch einen Augenblick stehen, bann stürzte er zornig hinaus.

Beitel sah ihm triumphirend nach. "Der Sohn wie der Bater, er sitt darin, wie er sitzen muß," sagte er vor sich hin; "er kann nicht schaffen das Geld. Es geht zu Ende mit den Rothsatteln, und der Wohlfart wird sie nicht halten. — Wenn ich verheirathet din mit der Rosalle, so sind mein auch Sprenthals Hypotheken. Dann konnen die Scheine, die bei dem Schwiegervater verschwunden sind, sich unter seinen Papieren wiedersinden. Dann habe ich den Baron in Handen und das Gut ist mein."

Nach diesem Selbstgespräch öffnete er die Thur, welche

Herrn Hippus und den vornehmen Besuch, den Bersunkenen und den Sinkenden, getrennt hatte, und sand den kleinen Advocaten eingeschlasen, den Kopf auf den Händen, die Hände über den Acten. Mit herzlicher Berachtung sah Ihig auf das schwärzliche Bündel und sagte: "Er wird mir lästig. Er sagte, er wäre der Tod, ich wollte, er wäre tot, und ich wäre von ihm frei." Unsanft rüttelte er den alten Mann auf und schre ihn an: "Ihr seid zu nichts gut als zum Schlasen, was mußtet Ihr hierher kommen, um zu schnarchen? Geht nach Hause, ich werde Euch die Acten geben, wenn Ihr in besserer Bersassung seid."

Als ber Abvocat unter bem Bersprechen, am Nachmittag wieberzukommen, schläfrig hinausgewankt war, bürstete Igig mit beneibenswerther Fertigkeit seinen seibenen Hut, zog ben besten Rock an, gab seinem Haar vor bem goldenen Spiegel ben genialen Fall und ging nach bem Hause seines Gegners Schrenthal.

Als er in ben Hausslur trat, warf er einen scheuen Blid auf die Thür des Comtoirs und eilte vorüber nach der Treppe. Auf ber untersten Stufe hielt er an. "Er sitt wieber im Comtoir," fagte er horchend ju fich felbft, "ich bore ibn brummen, so brummt er oft, wenn er allein ift. 3ch will's wagen, ich gebe binein, vielleicht ift mit ibm ein Wort au reben." Er schritt zögernd zu ber Thur und horchte wieber, bann faste er ein Berg und öffnete schnell. In bem bammrigen Raume faß auf bem Leberftuhl einsam eine zusammengebrückte Gefalt, auf bem Ropfe einen unförmlichen hut; fie nicte mit bem Ropfe vor sich bin und murmelte unverständliche Worte. Bie hatte sich Hirsch Ehrenthal in bem letten Jahre verandert! Als er bas lette Mal vom Gute des Freiherrn fuhr, war er ein rundlicher Mann von ansehnlicher Art gewesen, ein wohlconfervirter Mann, ber feine Bufennabel angufteden wufte, um bor ben Frauen stattlich auszuseben; bas Saupt, welches jest in nervofer Schwäche nichte, war bas Saupt eines alten

Mannes, und an dem faltigen Gesicht hing ein Bart, den das Scheermesser wochenlang nicht berührt hatte. Er war ein Bild des Käglichen Berfalles, wo der Geist dem Körper noch worläuft auf dem Wege zur zweiten Wiege.

Der Agent stand an der Thur und sah betroffen auf seinen früheren Brodherrn, der in seine Träume versunken nur noch halb der Geschäftswelt angehörte. Endlich begann er näher tretend: "Ich will mit Ihnen reden, herr Chrenthal."

Der Alte fuhr fort mit bem Kopfe zu nicken und antwortete mit zitternber Stimme: "Hirsch Chrenthal bin ich, was haben Sie zu reben mit mir?"

"Ich will mit Ihnen sprechen liber ein großes Geschäft," suhr Itig fort.

"3ch bore," sagte Sprenthal ohne aufzusehen. "Wenn es ein großes Geschäft ift, warum fprechen Sie nicht?"

"Sie kennen mich boch, Hirsch Sprenthal?" schrie Igig sich zu bem Alten vorbeugenb.

Der Mann im Leberstuhle sah mit müben Augen auf und starrte den Andern an, endlich erkannte er ihn. Er rückte sich heftig von seinem Sitz in die Höhe und stand mit vorgebeugtem Halse da. Immer noch zitterte das Haupt, aber die Augen ruhten mit einem Blicke voll Furcht und Haß auf dem Agenten. "Bas wollen Sie hier in meinem Comtoir?" rief er mit bebender Stimme. "Bie können Sie wagen zu treten vor meine Augen? Gehen Sie hinaus, Sie Mensch."

Izig blieb stehen. "Schreien Sie nicht wie ein Hahn, ich thue Ihnen nichts, ich will mit Ihnen reden über große Sachen, wenn Sie ruhig sein wollen, wie ein Mann in Ihren Jahren sein muß."

"Es ist der Izig," murmelte der Alte vor sich hin, "er will reden von großen Sachen, ich soll ruhig sein. — Wie kann ich ruhig sein," schrie er wieder auf, "wenn ich Sie erblicke vor meinen Augen? Sie sind mein Feind, Sie haben mich ruinirt hier, und haben mich ruinirt da. Sie sind ge-

wesen für mich, wie der Bose mit dem Schwerte, an welchem der Tropfen Galle hängt. Ich habe aufgethan den Mund, und Sie haben mir hineingestoßen Ihr Schwert, die Galle ist gekommen in mein Herz, und ich muß zittern, wenn ich Sie ansehe."

"Werden Sie ruhig," fagte Ihig, "und wenn Sie ruhig find, bann boren Sie mich an."

"Heißt er Ihig?" summte der Alte wieder vor sich hin. "Er nennt sich Ihig, aber wenn er in die Stadt geht, heulen die Hunde. Ich will Sie nicht sehen," rief er, sich wieder aufrichtend, "gehn Sie hinauß, es ist mir zuwider Ihr Anblick, ich will lieber zu thun haben mit einer Spinne als mit Ihnen."

Beitel sagte mit Ergebung: "Bas geschehen ist, Sprenthal, ist geschehen und ist darüber nicht mehr zu reben. Sie sind seinblich gewesen gegen mich, und ich habe gehandelt gegen Sie, es ist gewesen Einer wie der Andere."

"Er hat gegessen alle Sonntage in meinem Hause," grollte ber Alte wieder.

"Beil Sie daran benken," fuhr Beitel fort, "will ich auch baran benken. Ja, ich habe gegessen an Ihrem Tische, und beswegen thut es mir leid, wenn wir beide in Feindschaft gekommen sind. Ich habe immer gehabt eine große Anhänglickleit an Ihr Haus."

"Du haft mir gezeigt beine Anhänglichkeit, junger Ihig," fuhr ber Alte fort. "Du bift es, ber gekommen ist in mein Haus und ber mich hat geschlagen, noch bevor ich liege in meinem Grabe; du bist es, welcher mir macht alle Tage bas Chibbut Hallefer."

"Bas reben Sie für ungewaschenes Zeng," rief Beitel ärgerlich, "was thun Sie immer, als ob Sie wären tot, und ich ber böse Geist mit bem Schwerte? Ich bin hier und will Ihnen bringen gutes Leben und nicht ben Tob. Ich will machen, daß Sie wieder zu Ansehn kommen unter unsern Leuten, und daß die auf der Straße wieder abnehmen den

hut, wie sie ihn abgenommen haben, bevor ber hirsch Ehrenthal kindisch wurde."

Strenthal nahm mechanisch seinen Hut ab und setzte ihn wieder auf. Sein Haar war weiß geworben.

"Es soll Freundschaft werben zwischen Ihnen und mir,"
suhr Beitel berebt fort, "und Ihre Geschäfte sollen mir sein
wie die meinigen. Ich habe Ihnen geschielt mehr als einen Mann ans Ihrer Berwandtschaft und habe Ihnen sagen lassen, was ich von Ihnen will, und Ihre Frau, die Madame Sprenthal, hat Ihnen oft basselbe gesagt. Ich din ein Mann geworden, der seine Geschäfte mit den besten Leuten macht, ich kann Ihnen ein sicheres Capital ausweisen, das größer sein wird, als Sie denken. Warum sollen wir nicht unser Geld zusammenthun? Wenn Sie als Bater mir geden wollen Ihre Tochter Rosalie, so werde ich an Ihnen handeln können als Ihr Schwiegersohn."

Der alte Chrenthal sah ben Freiwerber mit einem Blide an, in dem ein Strahl der alten Schlauheit durch die blöbe Schwäche blitzte. "Wenn Sie haben wollen meine Tochter Rosalie," erwiederte er, "so sollen Sie hören die einzige Frage, die ich habe an Sie. Was können Sie mir geben, wenn ich Ihnen gebe die Rosalie?"

"Ich will's Ihnen vorrechnen zu jeder Stunde," rief Beitel.
"Sie kinnen mir vorrechnen Bieles," sagte hirsch Ehrenthal abwehrend. "Aber ich will nur Eines von Ihnen sordern. Wenn Sie mir wiedergeben kinnen meinen Sohn Bernhard, so sollen Sie haben meine Tochter. Können Sie mir nicht holen meinen Bernhard aus dem Grade, so sage ich Ihnen, so lange ich eine Stimme habe in meinem Munde: Gehn Sie hinaus, hinaus aus meinem Comtoir. Hinaus!" schrie er in plöglicher Buth und ballte seine Hände gegen den Freier. Beitel trat eilig in den Schatten der Thür, der alte Mann sant wieder in seinen Stuhl und drohte und schwatze wieder vor sich hin.

Atig fab von ber Thur bem Treiben zu, bis bie Rlage bes Alten aufhörte und nur unbeutliche Worte von seinen Sippen sielen; bann zuckte er mit ben Achseln und verließ bas Zimmer.

Während er die Treppe hinaufstieg, ben Franen seinen Besuch zu machen, bewegte er noch oft die Achseln, um seine Berachtung des Schwächlings auszudrücken. Dann zog er an der Klingel und wurde von der Köchin mit zerknitterter Haube unter vertraulichem Lächeln eingelassen.

Unterbek eilte Eugen rathlos aus einer Offizierstube in bie andere. Er trat in die Weinstube von Feroni, die Austern waren nicht zu genießen, der Burgunder schmeckte wie Tinte. Wieber lief er die Strafen auf und ab, Angftschweiß auf ber Stirn. So verging bem armen Jungen ber Tag. Enblid sette er sich todmide in eine Conditorei und überbachte noch einmal die letten Möglichkeiten. Wenn Boblfart zur Stelle wäre! Aber es war zu spät, ihn zu benachrichtigen. Die Agenten hatten ihn mit unbestimmten Bersprechungen einer Berlängerung bingehalten, erft geftern Abend hatten fie ibm beibe zu gleicher Zeit geschrieben, daß ihre Forderung auf Herrn Itig übergegangen sei. Wohl war es zu spät, an Wohlfart zu schreiben, aber batte biefer zuverlässige Freund nicht irgend einen Bekannten am Orte? - Als Anton ben jungen Sturm empfohlen, batte er ibm gefagt: "ber Bater bes Amtmanns ift ein ficherer Mann, und nicht ohne einige Mittel." Bom Bater eines Dufars, ber im Dienfte feiner Familie stand, konnte er vielleicht das Geld erbalten, wenn ber Alte siberhaupt Geld hatte. Das war die Frage. Er forberte bas Abregbuch: Johann Sturm, Auflader, Inselgasse Dr. 17. In einer Drofchte fuhr er hinaus. Gilig pochte er an, ein mächtiges Herein war bie Antwort. Der geängfligte Offizier überschritt bie Schwelle bes Aufladers.

Bater Sturm faß einsam bei seinem Biertruge, ein Neines Tageblatt in ber Hand, so Nein, daß Jedermann einsah, es war für ben alten Sturm weber geschrieben, noch gebruckt, noch ausgegeben worben. "Ein Husar," rief Sturm und blieb vor Erstaunen auf seiner Bank sitzen. Auch der Offizier war betroffen von der colosialen Gestalt, die ihn mit großen Augen anstarrte; so sahen Beide einander an.

"Richtig," sagte ber Riese, "es ist ein Husar, van Regiment meines Karl; ber Rod stimmt, die Schnitze stimmen. Seid mir gegrüßt, Kamerad." Er erhob sich. Jetzt erst erkannte er das Metall ber Schnitze. "Der tausend, ein Herr Offizier!"

"Mein Name ist Eugen von Rothsattel," begann ber Lieutnant, "ich bin ein Bekannter von Herrn Wohlfart."

"Bon Herrn Bohlfart und von meinem Sohne Karl,"
sagte Sturm in Eiser, "hier nehmen Sie Platz, Herr Offizier,
es ist mir ausnehmende Freude und Ehre." Er trug einen Stuhl herbei und setzte ihn in seinem Diensteiser vor Eugen hin, daß die Thür schütterte. Eugen wollte sich setzen. "Noch nicht," sagte der alte Sturm, "erst abwischen, die Unisorm kunte leiden. Seit mein Karl sort mußte, ist es hier etwas standig." Er wischte und glättete mit einem Tucke den Stuhl sur seinen Gast. "So, mein Herr, jetzt erlauben Sie, daß ich mich Ihnen gegenüber setze. Sie bringen mir Nachricht von meinem Aleinen?"

"Keine andere," erwiederte Eugen, "als daß er sich wohl befindet und daß mein Bater mit seiner Thätigkeit sehr zufrieden ist."

"So?" rief Sturm, über das ganze Gesicht lachend, und klopfte mit seinen Fingern auf den Tisch, daß ein kleines Erdbeben in der Stude entstand; "ich wußte, daß Ihr Herr Bater mit ihm zufrieden sein würde. Ich hätte Ihnen das schriftlich geben wollen auf Stempelpapier. Er war schon ein praktischer Junge, als er noch so groß war," er bezeichnete mit der Hand einen Zustand menschlicher Kleinheit, welche keinem sterblichen Wenschen auch nicht am ersten Tage seines sichtbaren Lebens vergönnt ist.

"Kann er benn aber auch Alles machen?" frug er ängstlich weiter, "wegen bem, Sie wissen schon." Er hielt dem Lieutnant seine großen Finger entgegen und machte mit diesen vertrauliche Zeichen in der Luft. "Mittelstuger und Goldstinger, ach, das war ein großes Unglikt, Herr Offizier!"

Eugen erinnerte sich an den unglücklichen Zufall. "Er hat's überwunden," sagte er verlegen über die Rolle, zu welcher das Batergesühl des Riefen ihn verurtheilte. "Was mich zu Ihnen führt, ist eine Bitte.

"Eine Bitte?" lachte Sturm; "forbern Sie, Herr Baron! bas ist keine Rebensart. Jeber aus bem Hause, in welchem mein Sohn wohnt und Amtmann ist, hat bas Recht, von bem alten Sturm zu forbern. Das ist meine glatte Ansicht." Er strich mit ber Hand über ben Tisch.

"Um es also turz zu sagen, Herr Sturm," suhr Engen fort, "ich bin in ber Lage, morgen eine große Zahlung zu machen, und bedarf dazu Geld. Die Sache ist plötzlich gekommen; ich habe keine Zeit mehr, meinen Bater zu benachrichtigen. Ich weiß hier in der Stadt Niemanden, an den ich mich mit solchem Bertrauen wenden möchte, als an den Bater unsers Amtmanns."

Sturm beugte sich vor und schlug den Offizier in seiner Freude hestig auf das Anie. "Das war ehrlich gesprochen; Sie sind ein Herr, der auf sein Haus hält, und der nicht zu Fremden geht, wenn er das Ding von seinen Leuten haben kann. Sie brauchen Geld? Mein Karl ist Amtmann bei Ihrem Herrn Bater, mein Karl hat etwas Geld, so ist Alles in der Ordnung. Wie viel brauchen Sie? Sind's hundert, sind's zweihundert Thaler? Geld ist da."

"Faft nehme ich Anstand, Herr Sturm, Ihnen die Summe zu nennen," sagte Eugen befangen, es find neunzehnhundert Thaler."

"Neunzehnhundert Thaler," wiederholte der Riese erstaunt, "das ist ein Capital, es ist ein Haus, das ist, was die Leute ein Geschäft nennen." "Das ist es, Herr Sturm," suhr Eugen bekümmert fort. "Und da Sie so freundlich gegen mich sind, so muß ich Ihnen auch sagen, es thut mir herzlich leid, daß es so viel ist. Ich bin bereit, Ihnen einen Schuldschein darüber auszustellen und das Geld, so hoch Sie wollen, zu verzinsen."

"Wiffen Sie was," sagte Sturm nachbenkend, "über die Zinsen wollen wir nicht reden, das machen Sie mit meinem Karl ab. Was aber den Schuldschein betrifft, so ist das ein guter Gedanke von Ihnen. Ein Schein ist angenehm wegen Leben und Sterben. Sie und ich, wir brauchen das nicht gegen einander, aber ich kann sterben vor meiner Zeit. Das würde nicht schaden, denn alsdann sind Sie da, der von der Geschichte weiß. Aber Sie könnten sterben, was ich gar nicht sinchte; im Gegentheil," setzte er beglitigend hinzu; aber Sie könnten doch sterben, und dann müste mein Karl Ihre Unterschrift haben, damit er hervortreten könnte und sagen: "Mein armer junger Herr Baron hat dieses hier geschrieben, folglich zahlt."

"Alfo Sie wollen die Glite haben, mir das Geld zu leiben?"

"Es ist keine Güte," sagte Sturm verweisend, "es ist meine Schuldigkeit, da die Sache ein Geschäft ist, und mein Zwerg Ihr Amtmann ist."

Gerührt sah Eugen in das lachende Gestat des Riesen. "Aber, Herr Sturm, ich brauche das Geld schon morgen," sagte er.

"Ratürlich," erwiederte Sturm, "das ist gerade, was mir recht ist. Kommen Sie, Herr Baron." Er nahm das Licht und sührte ihn in die Kammer. "Entschuldigen Sie nur, daß es hier so unordentlich ausssieht, ich din ein einzelner Mann und den ganzen Tag bei meiner Arbeit. Sehen Sie, hier ist mein Geldkasten." Er zog den eisernen Kasten hervor. "Bor Spizhuben ist er sicher," sagte er mit Selbstgefühl. "Niemand in der Stadt kann ihn von der Stelle rücken als ich, Niemand kann ihn aufschließen, benn das Schloß ist das Meisterstud von dem Bater meiner seligen Frau. Es konnen Benige den Deckel ausheben außer mir, und wenn ihrer Biele kommen, so sinden sie Arbeit, die ihnen zu heiß wird. Glanden Sie, daß das Geld hier sicher ist vor Gaunern und solchem Boll?" sagte er triumphirend. Er war im Begriff, den Schliffel in's Schloß zu steden. "Palt," unterbrach er sich, "noch Eins: ich habe ein Bertrauen zu Ihnen, Herr Baron, wie zu meinem Karl, das versteht sich, aber beantworten Sie mir zuvor diese Frage: Sind Sie auch der junge Herr Baron?"

Jest konnte Eugen lächeln, er griff in seine Tasche und sagte: "hier ist mein Batent."

"Ah, viel Ehrel" rief Sturm, faßte das Papier behutsam und las bedächtig den Namen, dann sah er auf die Büge, die darunter standen, neigte sein Haupt und gab es mit zwei Fingern in großem Respect zurück.

"Und hier," fuhr Eugen fort, "habe ich zufällig einen Brief Boblfarts in der Tasche."

"Bersteht sich," rief Sturm, auf die Abresse blidend, "dieses ift seine leibhaftige Hand."

"Und hier feine Unterfdrift," fagte Eugen.

"Ihr ergebenster Wohlfart," las ber Riese; "ja, wenn ber bas schreibt, so können Sie glauben, daß es wahr ift. — So, jett ist das Geschäftliche abgemacht," suhr er fort und schloß ben Kasten auf. "Hier ist Geld. Also neunzehnhundert Thaler." Er hob fünf große Bentel aus dem Kasten, saste sie gemächlich mit einer Hand und überreichte sie Eugen. "Dier tausend."

Eugen versuchte vergebens bie Beutel festauhalten.

"Ia so," sagte ber Riese, "ich werbe ste Ihnen schon in ben Wagen tragen; bas Andere muß ich Ihnen in Pfandbriesen geben. Diese sind etwas weniger werth als hundert Thaler, das wissen Sie natikrlich."

"Es thut nichts," fagte Eugen.

"Rein," sagte ber Riese, "Sie bemerken's in bem Schuldschein. So ift bas Geschäft glücklich abgemacht." Er schloß ben Kasten wieber zu und schob ihn unter bas Bett.

Eugen trat mit leichtem Herzen in das Zimmer. "Jetzt trage ich Ihnen die Säcke nach dem Wagen," rief Sturm.

"Roch ben Schuldschein," erinnerte Eugen.

"Richtig," nickte ber Riefe, "Ordnung muß sein. Seben Sie zu, ob Sie mit meiner groben Feber schreiben konnen. Hätte ich gewußt, daß ich einen so seinen Besuch haben wurde, so hätte ich mir eine bessere von Herrn Schröter mitgebracht."

Eugen versaßte einen Schuldschein, Sturm saß unterdeß neben seinem Bierkruge ihm gegenüber und sah ihm in behaglicher Stimmung zu. Dann begleitete er ihn zum Wagen und sagte beim Whschiebe: "Grüßen Sie mir recht herzlich meinen Aleinen und Herrn Wohlfart. Ich hatte dem Karl versprochen, zu Weihnachten zu ihm zu kommen wegen des Christbaums. Aber es geht nicht mehr recht mit meiner Gesundheit. Neunundvierzig sind vorbei!"

Einige Zeit barauf schrieb Eugen an Anton und zeigte ihm kurz an, daß er von dem Bater Sturm neunzehnhundert Thaler gegen einen Schuldschein geliehen habe. "Suchen Sie die Sache zu arrangiren," schloß der Brief, "natürlich darf mein Bater nichts davon erfahren. Ein gutherziger närrischer Teusel, der alte Sturm; denken Sie auf etwas Hübsches sür seinen Sohn, den Husar, das ich ihm mitbringen kann, sobald ich zu Euch komme."

Empört warf Anton ben Brief auf ben Tisch. "Es ist ihnen nicht zu helsen, ber Prinzipal hatte Recht. In goldenen Armbändern für eine seile Tänzerin, mit den Würfeln unter zuchtlosen Kameraden hat er das Geld vergeudet und bezahlt seine Bucherschulden mit dem sauern Berdienst eines ehrlichen Arbeiters." Er rief Karl in sein Zimmer.

"Es hat mir manchmal leib gethan, daß ich bich in biese

Unordnung hereingezogen habe, heut fühle ich tief, daß es ein Unrecht war. Ich schäme mich dir zu sagen, was geschehen ist. Der junge Rothsattel hat die Gutherzigkeit beines Baters benutzt, ihm neunzehnhundert Thaler abzudorgen."

"Neunzehnhundert Thaler von meinem Alten!" rief And erstaunt. "Hat mein Goliath so viel Geld zu verleihen? Gegen mich hat er immer gethan, als verstände er nicht zu svaren."

"Ein Theil beines Erbes ist hingegeben gegen einen werth losen Schuldschein, und die Sache wird noch emphrender durch die Gleichgültigkeit, mit welcher der leichtsinnige Borger sie behandelt. Hat dir denn dein Bater gar nichts darüber geschrieben?"

"Der!" rief Karl, "bas thut er sicher nicht. — Mir ift nur unlieb, daß Sie sich über die Geschichte so sehr ärgern. Ich bitte Sie um Alles, machen Sie keinen Lärm. Sie wissen am besten, wie viel Wolken über diesem Hause stehen, vergrößern Sie den Kummer der Eltern nicht um meinetwillen."

"hier schweigen," erwieberte Anton, "heißt sich zum Mibschuldigen eines schlechten Streichs machen. Du schreib' beinem Bater auf ber Stelle, er soll in Zukunft niemals wieder so gefällig sein; benn ber Cavalier ist im Stande, bei nächster Gelegenheit wieder zu beinem Bater zu gehn."

Darauf schrieb Anton an Eugen: "Ein Arrangiren Ihrer Schuld ift unmöglich, wenn ich Ihrem Herrn Bater nichts davon mittheilen soll, und selbst in diesem Falle weiß ich wenigstens nicht, wo eine Deckung derselben gefunden werden kann. Ich verschweige Ihnen nicht, daß ich Ihre Anleihe bei dem Bater des Amtmann Sturm für sehr unrecht halte. Sie und Ihr Herr Bater haben der ausopfernden Thätigkeit des Sohnes ohnedies so viel zu danken, daß der geringe Gehalt, den derselbe unter den hiesigen Berhältnissen erhalten kann, nur als eine ungenügende Bergütigung erscheint. Deßhalb muß ich Sie dringend bitten, dem Aussader Sturm wenigstens so viel

Sicherheit zu verschaffen, als ihm gegeben werden kann. Diese Sicherheit liegt in der Anerkennung der Schuld durch Ihren Herrn Bater. Sie werden mit mir einverstanden sein, daß am zweckmäßigsten Sie selbst dem Herrn Freiherrn die nöthigen Mittheilungen machen. Ich bitte, dies nicht dis zu Ihrem Besuch hinauszuschieben, weil mir jede Woche, in welcher diese Angelegenheit unerledigt bleibt, als Berlängerung einer Täuschung erscheint, welche Ihrer nicht würdig ist."

Und zu Karl sagte Anton: "Wenn er seinem Bater kein Bekenntniß macht, so werbe ich am ersten Tage seines Besuchs ben Freiherrn in seiner Gegenwart von dem Schuldschein unterrichten. Sprich nicht dagegen, du bist gerade wie dein Bater."

Die Folge dieses Briefes war, daß Eugen an Anton gar nicht mehr schrieb und dem nächsten Brief an seinen Bater einige nicht ganz verständliche Sätze zusügte. Wohlfart sei ein Mann, gegen den sie wohl einige Berpstichtungen hätten, das Schlimme sei nur, daß bei solchen Leuten dadurch Osinkel entstehe und ein Hosmeisterton, der unerträglich werden könne. Am besten sei, sich dergleichen Menschen mit gutem Anstand vom Palse zu schaffen. Diese Ansicht war sehr nach dem Herzen des Freiherrn, und er lobte sie höchlich. "Eugen hat immer ein richtiges Urtheil," sagte er; "auch ich wünsche sehnlich, daß der Tag recht bald kommt, wo ich selbst wieder im Stande din, die Wirthschaft zu übersehen und unsern Herrn Wohlfart zu entlassen."

Die Baronin, welche den Brief ihrem Gemahl vorgelesen hatte, entgegnete: "Du wirdest Wohlsart doch sehr vermissen, wenn er je von uns scheiden sollte;" dann legte sie den Brief zusammen und verbarg ihn in die Tasche ihres Kleides.

Lenore aber war außer Stande, ihren Unwillen zu beherrschen, sie verließ schweigend das Zimmer und suchte Anton in dem Wirthschaftshose auf.

"Bas haben Sie mit Eugen?" rief fie ihm entgegen.

"Hat er mich bei Ihnen verklagt?" frug Anton.

"Bei mir nicht," erwiederte Lenore, "aber er spricht in seinem Briefe an die Eltern nicht in der Weise von Ihnen, die ihm sonst so gut stand."

"Bielleicht ist's Zufall," erwiederte Anton, "oder eine Berstimmung, die sich wohl geben wird."

"Rein, es ift mehr und ich will es wiffen."

"Wenn es mehr ist, so können Sie es nur von ihm selbst ersahren."

"Dann, Wohlfart," rief Lenore, "hat Eugen etwas Unrechtes gethan, und Sie wissen bavon."

"Bas es auch sein mag," entgegnete Anton ernst, "es ist nicht mein Geheimniß, sonst wilrbe ich es Ihnen nicht verschweigen. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich gegen Ihren Bruder ehrlich gehandelt habe."

"Bas ich glaube, kann Ihnen nichts nützen," rief Lenore. "Ich soll von nichts wissen, ich verstehe nichts, ich kann in dieser angswollen Zeit nichts thun, als mich ärgern, wenn man ungerecht gegen Sie ist."

"Oft," fuhr Anton fort, "fühle ich die Berantwortlichleit, welche mir durch die Arankeit Ihres Herrn Baters anfgelegt wird, als eine gefährliche Laft; seine Berstimmung richtet sich natilrlich auch manchmal gegen mich, der ich ihm Unwillowmenes mittheilen muß. Das ist nicht zu vermeiden. Ich habe den Muth, auch peinliche Stunden durchzumachen, so lange Sie und die Frau Baronin sich die Ueberzeugung nicht erschlittern lassen, das ich immer in Ihrem Interesse handle, so gut ich es verstehe."

"Meine Mutter weiß, was Sie uns sind," sagte Lenore; "niemals spricht sie zu mir von Ihnen, aber ich sehe es an ihrem Blick, wenn sie über den Tisch auf Ihr Gesicht sieht. Sie hat immer zu verbergen gewußt, was sie dachte, ihren Schmerz und ihre Sorgen, jeht verhüllt sie sich noch mehr als sonst. Auch vor mir. Wie hinter einem weißen Schleier

sehe ich ihr reines Bild; ihr Körper ist so schwach geworden, daß mir manchmal die Thränen in die Augen steigen, wenn ich ste ansehe. Sie spricht immer das Gute und Berständige, aber sie scheint theilnahmlos für Bieles, und wenn sie bei meinen Reden lächelt, so ist mir, als mache auch die Heiterkeit ihr innern Schmerz."

"Ja, so ift fie," rief Anton traurig.

"Sie lebt nur noch für die Pssege des Baters; was sie innerlich leidet, das erfährt Niemand, auch ihre Tochter nicht. Sie ist wie ein Engel, Wohlsart, der nur noch ungern auf dieser Erde verweilt. Ich kann ihr nur wenig sein, und ich sühle das; ich din undehülslich, und mir sehlt Alles, was meine Mutter so schon macht, die Selbsübeherrschung, ihre ruhige Haltung, die reizende Form. — Die Krankheit des Baters, der leichte Sinn des Bruders, und meine Mutter bei aller Liebe verschlossen gegen mich: Wohlsart, ich din recht allein." Sie lehnte sich auf den Brunnenrand und weinte.

"Bielleicht mußte es so kommen zu Ihrem Besten," trössete Anton mit warmem Mitgesühl von der andern Seite des Brunnens. "Sie sind eine kräftige Natur, und ich glaube, Sie konnen sehr leidenschaftlich empfinden."

"3ch tann fehr boje sein," sagte Lenore unter Thranen beistimmenb, "und wieber sehr ausgelassen."

"Sie waren aufgewachsen, sorglos, in glücklichen Berhältnissen, und Ihr Leben war leicht wie ein Spiel."

"Das Lernen ift mir schwer genug geworben," schaltete Lenore ein.

"Ich benke mir, daß Sie in Gefahr waren, bei Ihrem Besen ein wenig wild und übermüthig zu werden."

"Ich fürchte, ich war's," rief Lenore.

"Jetzt haben Sie schwere Leiben ertragen müffen und die Gegenwart fieht hier recht ernsthaft aus. Und wenn ich Ihnen das sagen darf, liebes Fräulein, ich meine, Sie werden hier gerade das sinden, was die Frau Baronin in der großen Welt

gewonnen hat, Haltung und Innerlichkeit. Wir kommt manchmal vor, als hätten Sie sich schon verändert."

"Ich war wohl früher ein recht unausstehlicher Wilbfang?" frug Lenore unter Thränen lachend, und sah Anton trot ihrer Shrlichkeit mit mädchenhafter Schelmerei an. Anton mußte an sich halten, ihr nicht zu sagen, wie liebenswiltbig sie in biesem Augenblick war. Aber der gute Junge bezwang sich tapfer und sagte so kihl als möglich: "Es war nicht so arg, liebes Kräulein."

"Und wissen Sie, was Sie sind?" frug Lenore scherzend. "Sie sind, wie Eugen schreibt, ein Neiner Schulmeister."

"Alfo bas hat er geschrieben," rief Anton erleichtert.

Lenore wurde plötzlich ernst. "Sprechen wir nicht von ihm. Als ich seinen Brief hörte, kam ich her, um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen vertraue, wie Niemandem sonst auf Erden, wenn es nicht meine gute Mutter ist, daß ich Ihnen immer vertrauen werde, so lange ich lebe, daß nichts meinen Glauben an Sie erschüttern kann, daß ich überzeugt bin, Sie sind der einzige Freund, den wir in unserer Noth haben, und daß ich Ihnen auf den Anien abbitten möchte, wenn Jemand Sie in der Stille mit Worten kränkt, oder auch nur durch seine Gessinnung."

"Lenore! liebes Fräulein," rief Antou glücklich — "fprechen Sie nicht weiter."

"Und noch wollte ich sagen," suhr Lenore fort, "wie ich Sie bewundere, daß Sie so sicher unter und Ihren Weg gehen, und mit allen Leuten sertig werden, ohne sich etwas zu bergeben, und wie Sie allein es sind, der auf diesen Gittern Ordnung einsührt und einen bessern Zustand. Das lag mir auf der Seele, und jetzt wissen Sie's, Wohlsart."

"Ich danke Ihnen, Fräulein," rief Anton, "Sie machen mir durch Ihre Worte einen froben Tag. Aber ich bin nicht so sicher und stark, als Sie glauben. Und wenn ich dies Gut ansehe und was darauf geschehen muß, so kühle ich alle Tage mehr, daß ich's nicht bin, der hier gründlich helfen kann. Benn ich jemals wünschen könnte, daß Sie nicht die Tochter des Freiherrn wären, sondern ein Mann, so ist es, wenn ich über die Aecker dieses Gutes gehe."

"Ia, sehen Sie," sagte Lenore, "das ist mein alter Rummer, unser früherer Amtmann hat mir das auch schon gesagt. Wenn ich über meinem Stickmuster sitze und Sie mit Herrn Sturm auf das Feld gehen sehe, dann wird mir glühend heiß, und ich werse meinen unnützen Kram bei Seite. Ich kann nichts als Brod essen, und verstehe nichts als Geld für Spitzen ausgeben, und auch das verstehe ich noch nicht einmal, wie Mama sagt. Sie aber müssen sich schon die ungeschickte Lenore gesallen lassen, als Ihre gute Freundin." Dabei sah sie ihm trenberzig in die Augen.

"Seit vielen Jahren habe ich Ihre Freundschaft in meiner Seele gefühlt als ein großes Glück," rief Anton bewegt. "Immer, bis zu biefer Stunde, ist es meines Herzens Freude gewesen, mich in der Stille als Ihren treuen Freund zu betrachten."

"Und so soll es immer zwischen uns beiden bleiben," sagte Lenore. "Jetzt bin ich wieder ruhig. Und jetzt ärgern Sie sich nicht mehr über Eugens dumme Streiche; ich thue es auch nicht."

So trennten sich die Beiden wie unschuldige Kinder, die ein sußes Behagen darin finden, einander das zu erzählen, was die Leidenschaft zu verbergen sucht.

5.

Die Feindschaft zwischen Bix und Specht war wieber hell aufgebrannt. Diesmal stand aber Specht nicht allein, das Quartett war auf seiner Seite, benn Specht wurde in Gesühlen gekränkt, welche das Quartett anerkannt und burch seinen Gesang geweiht hatte. Herr Specht war verliebt. Dieser Zustand war bei dem lebhasten Herrn nichts Befrembliches, ja, man kann sagen, daß der Hauptinhalt seines Lebens ein ewig staderndes Liebesgefühl war, welches, wie das Feuer der Besta, als poetische Flamme brannte, um welche niemals die praktischen Kochtöpse des täglichen Lebens, der Gedanke an Heirath und einen eigenen Haushalt, herumgeseht wurden. Die Liebe des Herrn Specht war ewig, aber die Gottheit, welcher sein Feuer loderte, wechselte oft. Alle Damen in seinem Gesichtskreise hatten nach einander die Ehre gehabt, von ihm angedetet zu werden. Selbst die Tante war eine Zeit lang Gegenstand seiner Träume gewesen, damals, als die schmerzliche Geschichte der erhabenen, aber nicht mehr jugendgrünen Sappho sein Herz bewegte.

Diesmal aber batte die Reigung bes Berrn Specht eine solibe Grundlage. Er batte eine junge Frau entbeckt, eine wohlhabende Hausbesitzerin, Witwe eines Belzwaarengeschäfts, mit runden Bäcken und zwei freundlichen nugbraunen Augen. Er verfolgte fie im Theater und in öffentlichen Garten, strich, so oft er durfte, bei ihren Fenstern vorüber und that, was seine Erfindungstraft vermochte, ihr Berg zu erschüttern. Er ftörte die Rube ihres resignirten Lebens durch zahllose anonome Billets, in benen ein Unbefannter mit Bers und Brofa bie Absicht aussprach, bie Michternheit bieses Lebens gegen bas unbefannte Jenseits zu vertauschen, wenn fie ihn verschmäbe. In dem Anzeigeblatte des Orts erschienen unter frischem Caviar, Schellfischen und Dienstgesuchen zum Er staunen bes Publicums zahlreiche bichterische Runstgebilbe, in benen ber Borname ber jungen Witwe, Abele, balb an bem Anfang ber Zeilen, balb an einer Reibe von hauptwortern burch bide Buchstaben zu Tage trat. Endlich konnte Berr Specht fich nicht enthalten, bas Quartett gum Bertrauten seiner Empfindungen zu machen. Zuerst offenbarte er sich Berrn Liebold; an einem Abende, wo die Baffe ihn brüberlich beim Absingen feuriger Liebeslieder unterstützt batten, wagte

er, auch diesen zu bekennen, daß er ber Berfaffer ber vielbesprocenen Abele-Gebichte sei. Die Basse erstaunten sebr, bag von ihrem Comtoir ein so epochemachenbes Ereignig ausgegangen war. Zwar hatten fie oft mit ben anderen Herren über bie Gebichte gelächelt, während Specht im Stillen über die Pritik seines Comtoirs stöbnte: aber als sie jest erfubren. daß einer von ihnen der Thäter war, erwachte der Corpsgeist und fie borten seine Bekenntniffe mit Wohlwollen an. Fall erschien ihnen nicht unpraktisch, die Witwe war bubsch, besaß ein Saus und, wie verlautete, außerbem ein achtungswerthes Bermogen. Deghalb beschlossen fie, ihrem Collegen bei einem Ständchen bie Mitwirlung nicht au versagen. Der Rachtwächter vor dem Hause der Witwe erhielt einige Bierarofdenftilde, bas Ständen wurde gebracht, im Schlafzimmer ber Bitwe diffnete fich ein Fenfterflügel, und etwas Weißes warb auf Augenblide in ber Finfterniß sichtbar. Specht schwamm in Seligkeit, und ba biefer Zuftand nicht geeignet ift, ben Renfchen schweigsam zu machen, beging er die Unvorsichtigkeit, auch gegen die andern Collegen geheimnisvolle Andentungen m wagen. So erfuhr Bix bas Sachverhältnig.

Setzt entspann sich im Anzeigeblatte des Ortes ein merkwürdiges Spiel von Katze und Maus. Es erschienen geheimnisvolle Inserate, durch welche ein Herr S. an alle möglichen entlegenen Orte der Stadt bestellt wurde, um dort Jemand zu sinden, der ihm theuer sei. Specht lief regelmäßig hin und sand niemals die, welche er suchte; dagegen ersuhr er bei diesen Rachforschungen ernste Unbequemlickeit, er litt sehr durch Kälte und Sturmwind, er wurde von fremden Damen, die er anredete, gröblich zurechtgewiesen, ein Schusterjunge, den er sür seine verkeidete Schöne hielt, warf ihm ein Cigarrenende in's Gesicht, er ward in einer Sackgasse wegen seines scharfen Umberspähens sur einen Polizeispion erstärt und bösartig gesichingst. Natürlich erhob er seinerseits in dem Localblatte wieder verschleierte, aber starte Beschwerden über die Worts

brüchigkeit ber Bestellerin; diese hatten zur Folge, daß Entschuldigungen kamen und die Andeutung neuer Möglichkeiten. Rie aber sand er, die er sachte.

Das zog sich durch einige Wochen fort, und Specht gerieth über die unaufhörlichen Chicanen des Schickfals in eine Aufregung, welche selbst den Bässen unbeimlich wurde.

An einem Morgen stand Bir wie gewöhnlich im Hansflur, als eine artige runde Dame mit nußbraunen Augen und einem prachtvollen Pelz in das Haus trat und zornig nach Herrn Schröter frug.

"Herr Schröter ist nicht zu Hause," sagte Bix. "Kann ich Ihnen mit etwas bienen?" Er legte ben schwarzen Pinsel bei Seite, und da die Fremde zu sprechen zögerte, sorberte er sie durch eine besehlende Handbewegung auf, sich aus dem Gedrünge der Hausknechte und Fässer in das offene Waarengewölbe zu retten. Seine ruhige Autorität imponirte der Dame so, daß sie eintrat, und jetzt verbengte sich Herr Pix ein wenig und wiederholte herablassend: "Winschen Sie etwas von unserm Geschäft?"

"Ich wünsche ben Herrn ber Handlung zu sprechen," ber gann bie Dame auf's Reue.

"Ich stehe an seiner Stelle hier," sagte Bir mit seinem Keldberrnblid.

Die Fremde sah ihn furchtsam an und begann endich: "Ich komme, mich über einen Herrn Ihres Comtoirs zu beklagen. Seit längerer Zeit bin ich der Gegenstand von Nedereien und Zudringlichkeiten, welche mich in Gefahr seinen zum Stadtgespräch zu werden. Ich erhalte von fremder Hand Briefe und Gedichte, im Tageblatt wird mit meinem Namen ein unwilrdiges Spiel getrieben. Ich habe ersahren, daß der Urheber dieser Schändlichkeiten in Ihrem Geschäft ift, und ich verlange seine Bestrafung."

Bir ahnte ben Zusammenhang. Er stedte bie Hand in bie Weste und frug weiter: "Abnnen Sie mir biesen herrn nennen?" "Den Ramen weiß ich nicht," sagte bie Witwe; "er ist gwß und hat trauses Haar."

"Hager von Statur und eine ftarke Nase?" frug Bir. "Es ift gut, Mabame, Sie sollen von heut nicht mehr belästigt werben, Sie sollen vollständige Genugthuung erhalten, ich bürge Ihnen bafür."

"Aber ich möchte boch Herrn Schröter felbst —," begann wieber bie Dame im Belg.

"Es ist besser, Sie thun's nicht. Der junge Mann hat sich in einer Weise gegen Sie benommen, für welche ich keinen Ausdruck sinde. Aber Ihr gütiges Herz wird darauf reslectiren, daß seine Whsicht gewiß nicht war Sie zu kränken. Er war ungeschickt und ohne Tact, das ist sein Berbrechen. Aber der arme Mensch ist im Ernst von einem krankhaften Gesühl für Sie ergriffen. Seit ich die Ehre habe Sie zu kennen, sinde ich das in der Ordnung." Er verbeugte sich auf kneue. "Wie gesagt, ich verurtheile ihn, aber ich sinde es in der Ordnung."

Die hübsche Bitwe stand verlegen und wußte nicht recht,

was sie dem stolzen Herrn antworten sollte.

"Zu gleicher Zeit," fuhr Bir fort, "gebe ich mir die Ehre, Sie im Namen unsers Geschäfts um Berzeihung zu bitten. Unser Haus muß sehr bedauern, Ihnen auch nur einen unangenehmen Augenblick bereitet zu haben. Es wirde uns glücklich machen, wenn der freundliche Sinn, welchen ich aus Ihrem Gesicht lese, unserm Geschäft und vor Allem dem Schuldigen diese Berzeihung gewährte."

"Ich habe allerdings nicht die Absicht, Andere für das ungeschickte Benehmen des Einen verantwortlich zu machen," sagte die Witwe.

"Ich banke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Liebenswürdigkeit," fuhr Herr Pix siegreich sort, "und bitte Sie noch um Entschuldigung, Madame, daß ich Sie hier herein führte; ich wußte nicht, wen ich zu sprechen die Stre habe. Dies ist bas Keine Waarenmagazin für meinen täglichen Bedarf." "Filr ben täglichen Bebarf?" wieberholte die Dame, erstaunt über ben großartigen Bebarf des Herrn. Bix griff in ein Kaffesaß und ließ eine Handvoll Bohnen wie einen Goldregen nachlässig in das Faß zurücklaufen. "Bielleicht finden Sie hier Einiges, was Ihnen von Ihrem Haushalt her nicht uninteressant ist," fügte er hinzu und stellte seine Waaren mit einer Handbewegung vor.

Die hübsche Pelzhändlerwitwe brach in artige Berwunderung über die Masse des vorhandenen Kasse's aus, Herr Kir sührte sie zu einigen Sorten von ausgezeichneter Gitte, macht sie auf die ärgerlichen Steine des Domingo ausmerksam und auf die klinstliche grüne Farbe einer Sendung Java. Die Dame hörte erstaunt und gesesselt die wirthschaftliche Belehrung an, welche der Herr so herablassend aussprach.

"Unser Geschäft würde sich sehr freuen, wenn es Ihnen wenigstens ein kleines Zeichen der Berehrung übersenden dürste," sagte endlich Bix mit einer sehr verbindlichen Berbeugung. "Sie gestatten mir, Ihnen einige Proben von Qualitäten zu schieden, die Ihnen hier gesielen."

"Ich tann bas unmöglich annehmen, herr —" erwiederte bie Dame mit Haltung.

"Mein Name ist Bix. Wegen der Uebersendung bitte ich keine Worte zu machen, wir haben das Detailgeschäft zwar längst aufgegeben, indeß versteht sich von selbst, daß wir sin einzelne Gönnerinnen der Handlung ein Conto offen halten. Wenn Sie in Zukunst einmal einen Keinen Einkauf machen wollten, so würde ich sehr glücklich sein, wenn ich Ihnen den selben zu unserm Kostenpreis berechnen könnte. Und was den erwähnten Herrn betrifft, so wiederhole ich Ihnen, Sie sollen vollständige Genugthuung haben, ich selbst werde dafür sorgen."

"Ich bin Ihnen sehr bankbar, mein Herr," sagte bie Dame mit freundlichem Lächeln und trennte sich in versöhnlicher Stimmung von dem Geschäft.

Bir ging in bas Comtoir und nahm Specht bei Seite.

"Sie haben schone Dinge angerichtet," sagte er strenge. "Wissen Sie, daß Ihnen ein Donnerwetter gebroht hat, welches Sie leicht von Ihrem Pult herunterwersen konnte? Die junge Bitwe war hier und wollte Sie durchaus bei Herrn Schröter verklagen, sie ist wüthend auf Sie. Wie konnten Sie wagen, eine anständige Dame zum Gegenstand so gewöhnlicher Huldigungen im Localblatt zu machen? Schämen Sie sich, Specht," rief er mit großer Mißbilligung.

Specht verlor vor Schreck die Sprache. "Sie hat ja im Lageblatt angefangen," rief er endlich trostlos, "sie hat mich bestellt zuerst in's Theater, dann zum Schwanenhaus auf der Promenade, dann gar auf den Thurm, um die Aussicht zu bewundern."

"Pfui," sagte Bir in tugenbhafter Entrüstung, "merken Sie benn nicht, daß ein Spaßvogel seinen schlechten Witz mit Ihnen gemacht hat? Die Dame ist sehr unglücklich über Ihr Benehmen, ich sage Ihnen im Vertrauen, sie hat über Sie geweint." — Specht rang die Hände.

"Ich habe Alles angewandt sie zu beruhigen, ich habe in Ihrem Namen versprochen, daß Sie sich des Localblatts und aller Angriffe auf ihre Ruhe von heut ab enthalten werden. Richten Sie sich darnach; wo nicht, so erfährt Herr Schröter die ganze Geschichte."

"Ich kann mich babei nicht beruhigen," rief ber ungluckliche Specht, "Sie wissen nicht, was ich fühle."

"Fühlen Sie, was Sie wollen," sagte Pix mit zermalmenber Harte, "aber unterstehen Sie sich nicht, noch einmal eine Zeile an Abele brucken zu lassen, sonst haben Sie es mit mir zu thun." Dabei ging er zornig hinaus und ließ Specht in einem Zustand zurück, der mit dem Behagen eines Erhängten viel Aehnlichseit hatte.

Bährend Specht mit bem Quartett berieth, was in biefer Lage zu thun sei, handelte Bir. Gin Hausknecht trug gegen Abend ein mächtiges Packet mit verbindlichen Empfehlungen

in das Haus der Witwe, und Herr Pix lleß gewissenhaft die Sendung sich selbst zur Last schreiben. An demselben Wend machte er der Witwe seine Auswartung und berichtete ihr, das der Schuldige streug zurecht gewiesen, und die Ruhe ihrer Tage und Rächte wieder hergestellt sei. Am nächsten Sonntag trank er selbst den Kasse dei der Witwe, welche eine Freundin zu ihrem Schutz eingeladen hatte. Bier Wochen darauf hatten die braunen Augen der Dame und sein thrannisches Wesen sich so weit genähert, daß er in seinem besten Staat zu ihr ging und ihr einen Antrag machte. Dieser Antrag wurde angenommen. Herr Pix wurde erstärter Bräutigam und saste den Entschluß, trotz Motten und Haare das Pelzgeschäft auß Neue in Gang zu bringen und sich selbst zum Wittelpunkt desselben zu machen.

Bu seiner Ehre muß mitgetheilt werben, daß er sich ver pflichtet fühlte, dieses Sachverhältniß zuerst Herrn Specht mid zutheilen und diesem dabei einige Worte zu gönnen, welche man allenfalls für eine Entschuldigung halten konnte. "Der Zufall hat es so gewollt," sagte er, "seien Sie verständig, Specht, und finden Sie sich ruhig drein. Sie mussen daran denken, daß es doch wenigstens einer von Ihren Collegen ift, der sie heirathet."

"Aber nicht ich!" rief Specht außer sich, "es ist mir gar kein Trost, daß Sie es sind, denn ich fürchte, Sie haben sich hinterlistig gegen mich benommen."

"Bissen Sie was, Specht," sagte Pix renevoll, "handeln Sie als guter Kerl, der Sie im Grunde sind, und verlieben Sie sich schnell in eine Andere. Ihnen macht das trine Mühe."

"Sie benten, bas geht nur fo," rief Specht zornig.

"Freilich geht's," sagte Pix, "wenn man nur ernsten Billen hat. Und wir bleiben die Alten. Bei meiner Hochzeit bürfen Sie nicht fehlen."

"Auch bas noch!" fcrie Specht.

"Sie sollen mir ben Polterabend einrichten, Sie verstehen so etwas ausgezeichnet, und Sie sollen Brautführer sein. Sputen Sie sich nur, eine Andere zu sinden, auf die Sie Berse machen konnen, ob die Dame Abele oder Genoveva heißt, ist Ihnen ja gleichgültig."

Dies aber war Herrn Specht nicht gleichgültig, er zürnte heftig auf die Treulosigkeit seines Gegners Pix und genoß die schwerzliche Freude, daß diesmal das ganze Comtoir seine Bartie nahm, und Herr Pix in allen Zimmern des Hinterhauses als kalter Egoist verurtheilt wurde. Allmälig aber träuselte die Zeit lindernden Balsam in Spechts Herz. Es ergab sich, daß die Witwe eine Nichte hatte, deren Augen blau und deren Haare röthliches Gold waren, und so machte sich's, daß Specht zuerst die Sommersprossen des Fräuleins interessant, dann ihr Benehmen reizend fand, und sich zulest auf seiner Stude mit dem Gedanken herumtrug, der angeheirathete Nesse von Herrn Vix zu werden.

Der Kaufmann saß in seinem Armstuhl und sah nachbenkend vor sich hin. Endlich wandte er sich zu seiner Schwester. "Fink ist wieder verschwunden," sagte er.

Sabine ließ ihren Knäuel fallen. "Berschwunden? in Amerika?"

"Ein Agent seines Baters war heut im Comtoir. Wie er erzählt, hat ein neues Zerwirfniß zwischen Bater und Sohn stattgesunden, und diesmal, sürchte ich, ist Fink in besserm Recht als die Handlung. Er hat plötzlich die Leitung der Geschäfte aufgegeben, hat eine große Compagnie, die sein Oheim gegründet, durch gewaltsame Maßregeln dis zur Auflösung gebracht, hat gegenüber dem Bater auf seinen Antheil an der Erbschaft verzichtet und ist verschwunden. Nach den unsichern Rachrichten, die von Newhork gekommen sind, ist er in die Wildnisse des Innern gegangen."

Sabine horte gespannt zu, aber fie sprach tein Wort.

Auch der Bruder schwieg. "Es war doch ein mächtiger Swss in ihm," sagte er endlich. "Diese Zeit braucht eine Schnell-traft wie die seine. — Auch Bir verläßt uns. Er freit um eine Witwe mit Bermögen und will sich selbst etabliren. Ich werde Balbus an seine Stelle nehmen. Er wird ihn nicht ersehen."

"Nein," sagte Sabine bekilmmert.

"Es wird leer bei uns," fuhr ber Bruber fort, "und ich fühle, daß meine Kraft nicht zunimmt. Die letzten Jahre waren schwer. Man gewöhnt fich an die Gefichter, selbst an bie Schwächen ber Menschen. Riemand benkt baran, wie bitter es oft auch dem Borsteber eines Geschäfts wird, das Band zu lösen, das ihn mit seinen Gehülfen verbindet. An ben Bir war ich gewöhnt, wie an wenig Andere, es kommt mir bart an, ihn zu missen. Und ich werbe alt. - 3ch werbe alt und es wird leer bei uns. In einer finstern Zeit sehe ich bich allein im Sause; wenn ich bich verlaffen muß, bleibst bu einsam zurud. Mein Weib und mein Lind find babin. Auf beine blübende Jugend habe ich meine ganze Hoffnung gesett, an beinen Mann und beine Linder habe ich gebacht, bu armes Herz. Ich bin barliber alt geworben, und ich sebe bich an meiner Seite geben, mit freundlichem gacheln und wunder Seele, thatig, theilnehmend und doch allein, ohne eine große Freude und ohne Hoffnung."

Sabine legte ihr Haupt auf das Haupt des Bruders und weinte still. "Einer war dir lieb, den du verloren haft," sagte ste leise.

"Sprich nicht von ihm, benke nicht an ihn," sagte ihr Bruber sinster. "Und wenn er auch von bort zurücksehrte, er wäre doch für uns verloren!" Er strich mit der Hand über bas Haupt ber Schwester, ergriff seinen Hut und verließ das Zimmer.

"Und er felbst benkt immer an Boblfart," rief die Tante aus ihrer Fensternische, "erst beut bat er ben alten Sturm bie

Kreuz und Quer nach Karl und bem Gute ausgefragt. 3ch verstebe biefen Mann nicht."

"Ich verstehe ihn," seufzte Sabine und setzte sich wieder zu ihrer Arbeit. Die Tante schmollte: "Ihr seid Eins wie das Andere, mit Euch ist über gewisse Dinge nicht zu reden," und verließ unwillig das Zimmer.

Sabine faß allein. Im Ofen Inifterte bas Feuer, und ber Penbel ber Uhr bewegte sich im einförmigen Schlag. "Immer so fort, ja immer so fort," summte bie Wanduhr, leise knifterte die Flamme des Lebens in dem fest eingeschlosfenen Raum biefer Mauern, jeben Morgen angegunbet, jeben Abend verglübend. In gleichmuthigem Ernft faben bie Bilber ihrer Eltern herunter auf bas lette Rind bes Saufes, obne Bewegung, seit vielen Jahren. Go verging ihre Jugend, ernft, ftill, unbewegt, wie bie Bestalten an ber Band. Sabine neigte ibr Daupt und lauschte. Horch, fleine, geifterhafte Tritte in ben Winkeln ber Stube, und borch, ein fröhliches Lachen von Lindesmund, und naber trippelte es an fie beran, und ein lodiges Haupt legte sich schmeichelnb in ihren Schoof, und zwei Meine Arme ftrecten fich begehrlich nach ihrem Salfe aus. Sie beugte fich berab und fußte die Luft vor ihrem Munde und horchte wieber nach ben bolben Tonen, bie ihr Berg in Entzüden hoben und freudige Thränen in ihre Augen trieben. Ach, fie faßte mit ber Band in die Leere, und nichts mar wirklich als die Thranen, welche in ihren Schoof fielen.

So saß sie lange, bis die Dämmerung des Abends in das Zimmer drang. Müber bewegte sich der Pendel der Uhr, das Fener im Osen verglühte, die letzten Funken verglommen, immer undeutlicher wurden die Umrisse der Bilder an der Band, ein Haupt nach dem andern verschwand in der Finsterniß; immer dunker wurde das Zimmer, einsam, farblos, ohne Licht; immer enger umschloß sie die Nacht, wie eine Sargdecke verhüllte sie ihr Haupt und Glieder.

Da schlug braußen ber Schlegel bes alten Sturm luftig

an die Reisen der Fässer. Stark und wuchtig tonte jeder Schlag durch den Hof und die Raume des Hauses. Sabine erhob sich. "Es sollte so sein," rief sie entschlossen. "Zweimal habe ich gefürchtet und gehosst, es war zweimal eine Täuschung, jetzt ist es vorbei. Er allein, dem ich Alles din, ist meinem Leben geblieden. Ich kann ihm den Gatten, auf den er gehosst hat, nicht entgegenssühren, und keine Linderhand wird sich um seinen Hals schlingen. Ia, es wird fortgehen dei uns, wie es geworden ist, immer stiller, immer leerer. Mich aber soll er haben und mein ganzes Leben. Mein Bruder, du sollst nicht mehr mit Schmerz empsinden, das beinem und meinem Leben der Frohstun sehlt."

Sie ergriff ben Schlüffeltorb und eilte in das Zimmer bes Bruders.

Unterbeß faßte bie Tante ben Entschluß, Herrn Baumann einen Besuch zu machen.

Zwischen ber Tante und Baumann bestand schon lange ein ftilles Einverständnig. Das Schickal batte gewollt, bas er ihr Tischnachbar geworben war. Wenn die Tante auf die Reihe ihrer Nachbarn bei ber Mittagstafel, ber größten Be gebenheit bes Tages, zuruckfah, fo tam fie zu ber Ansicht, daß biese Reibe nach und nach eben so sehr an luftiger Laune ab genommen, als an driftlicher Frommigkeit zugenommen batte. Fint war gottlos, aber febr unterhaltend gewesen: Boblfart hielt in Tugend und guter Laune ein gewisses angenehmes Gleichgewicht; Baumann war ber Frommfte, aber ber Schweigfamfte. "Bas man nicht alles erlebt," bachte bann bie gute Tante. Das Gespräch ber Tante mit Herrn Baumann war nie aufregend, aber es war erbaulich, benn auch bie Tante bielt viel auf Gottesbienft, und am Montag taufchten bie Beiben leife ibre Bemerkungen über bie letzte Bredigt aus. Außer bem theologischen Gespräch gab es aber auch noch ein anderes Band zwischen ber Tante und Baumann, und bies Band hieß Anton. Die Tante tonnte fich noch immer nicht

in bas finden, was fie einen unnatürlichen Abschied nannte. Sie war unsicher, wem fie die Schuld ber plötlichen Berfibrung beimeffen sollte, die über Anton gekommen war, bem Chef ober feinem Correspondenten. Mit Entschiedenheit hielt fie an ber Ueberzeugung feft, bag biefer Abgang Boblfarts unnöthig, unverständig und verderblich für alle Theile gewesen sei, und sie arbeitete baran, ben Flüchtling auf Umwegen wieber in bas Geschäft zurückzubringen, soweit zurte Binke und weibliches Bureben bie Entschlusse mannlicher Brummbare au bestimmen vermogen. Sie hatte beghalb nach Antons Abreise in ber ersten Zeit sowohl gegen ben Raufmann als gegen Sabine bei jeber Belegenheit über Anton gesprochen und benfelben gerubmt. Aber fie tam folecht an. Der Raufmann antwortete immer turg, zuweilen raub, mit bem mar gar nichts zu machen, und Sabine lentte bas Gefprach ab ober verftummte gang, sobald die Tante ihr Loblied sang. Das täufchte bie Tante nicht. Die gestickten Borbange batten einen blenbenben Schein in ihrer Seele zurückgelaffen, mit welchem fie feit ber Zeit felbstzufrieben Sabine beleuchtete. Sie wußte, daß herr Baumann ber einzige bon ben herren war. welcher mit Anton in Briefwechsel stand, beut beschloß fie. auf ber Stelle ber Starrlöpfigleit aller Parteien gur Bülfe ju tommen. Sie ergriff beghalb eine fleine Brofchilre, welche fie von herrn Baumann gelieben batte, ben Jahresbericht Aber einen wohltbatigen Berein, und ging gleichgültig nach bem hinterhause, wo fie im Borbeigeben an Berrn Baumanns Thur Nopfte und biesem bie Broschüre binreichte. "Sehr bilbid," fagte fie auf ber Schwelle, "ber himmel wird bem Unternehmen seinen Segen geben." und babei ftedte fie ihm in einem Papier einen fleinen Beitrag in bie Sand. "Schreiben Sie mich mit bem Betrage auch für bie Zukunft auf." herr Baumann bankte im Namen ber Armen. Darauf begann die Cante in ber Thur: "Bas bort man benn Renes von Ihrem Freund Boblfart? Er ift wie aus der Welt verschwunden, auch der alte Sturm weiß nichts zu erzählen."

"Er hat viel zu thun," sagte ber schweigsame Baumann. "Na, ich benke, nicht mehr als hier. Wenn es ihm um Arbeit zu thun war, so konnte er ruhig hier bleiben."

"Er hat bort eine schwere Pflicht zu erfüllen und verrichtet ein gutes Wert," fuhr Herr Baumann vorsichtig fort.

"Geben Sie mir mit Ihrem guten Wert," rief die Tante, trat in der Zerstreuung in's Zimmer und machte die Thur binter sich zu. "Das war auch ein gutes Wert, was er bier ju verrichten hatte. Nein, nehmen Sie es mir nicht libel, so etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Er läuft bier weg gerade wo ein Auger Mann, der in alle Geheimnisse ber Handlung eingeweiht war, am allernothwendigften wurde. Wenn er fich felbst etablirt batte, ober wenn er geheirathet batte, bas ware etwas Anderes, ber Menfc will einen Saushalt, er will auch ein eigenes Geschäft haben. So etwas ift Gottes Wille, und in diesem Fall wurde ich kein Wort verlieren. Aber so aus bem Comtoir fortzurennen unter Schafe und Rube und unter bie Bolen und Ebelleute, bas ift gar nicht ju entschuldigen; und noch bagu aus einem Geschäft, wo man es so aut mit ibm meinte und wo er liebes Kind war in allen Stuben. Wissen Sie, wie ich bas finbe. Herr Baumann?" fubr sie eifrig fort, und die Bander ihrer Saube madelten. "3ch finde das undankbar! — Und was foll jest bier werden? Es ift ja in diesem Sause eine völlige Berwüftung. Fint fort, Jordan fort, Wohlfart fort, Bir fort, Sie sind noch ber Einzige, ber im ersten Comtoir von ben guten Herren geblieben ift, und Sie konnen boch nicht Alles machen."

"Nein," sagte Baumann betrübt, "und ich bin auch in einer schlimmen Lage, ich hatte mir vorigen Herbst als ben letzten Termin gestellt, bis zu welchem ich in der Handlung bleiben wollte, und jetzt ist das Frühjahr nahe und ich bin der Stimme noch nicht gefolgt, die mich ruft."

"Reben Sie mir nicht solch Zeug!" rief bie Tante erschrocken; "Sie werben boch nicht auch fort wollen?"

"Ich muß," sagte Herr Baumann die Augen niederschlagend. "Ich habe Briefe bekommen von meinen englischen Brüdern, die Brüder schelten mich wegen meiner Lauheit. Ich sürchte, es ist ein großes Unrecht, daß ich nicht schon gegangen bin; aber wenn ich wieder in's Comtoir komme und die Haufen Briefe und das sorgenvolle Gesicht von Herrn Schröter sehe, und wenn ich benke, wie schwer die Zeit ist, und welches Unglikk die Handlung mit ihren besten Krästen gehabt hat, da hält's mich immer wieder hier sest. Ich wollte auch, Wohlfart käme wieder, er thut der Handlung noth."

"Er muß wiederkommen," rief die Tante, "das ist seine hristliche Pflicht und Schuldigkeit. Schreiben Sie ihm das.
— Freilich ist bei uns grade kein lustiges Leben," fuhr sie bertraulich fort; "er mag es dort wohl besser haben. Unter ben Polen geht das in Saus und Braus."

"Ach nein," erwiederte Herr Baumann ebenso vertraulich, "in Braus lebt er nicht. Ich fürchte, er hat dort Kummer und schwere Tage; was er schreibt, ist nicht sehr lustig."

"3, was Sie sagen," sagte die Tante sich setzend und sah erwartungsvoll in Baumanns Gesicht. Baumann rückte seinen Stuhl nabe an die Tante heran, und die beiben Frommen begannen halblaut ein Neines menschenfreundliches Gestätsch.

"Er schreibt bekümmert, er fieht bie Zeit finster an," begann herr Baumann, "er fürchtet neue Unruhen und schlimme Jahre."

"Gott behate," rief bie Tante, "babon haben wir schon genug gehabt."

"Er lebt in einer unsichern Gegend," fuhr Herr Baumann sort, "unter schlechten Menschen; die Polizei muß dort mangel-haft sein."

"Es giebt bort schreckliche Räuberhöhlen," stimmte die aufgeregte Tante bei. "Und ich fürchte, es sieht auch mit seinen Einnahmen schlecht aus; im Ansange habe ich ihm noch manchmal einige Kleinigkeiten, an die er gewöhnt war, von unserm guten Thee und von den Eigarren hinschieden müssen, in dem letzten Briefe schreibt er mir, er wolle gute Wirthschaft treiben und sich davon entwöhnen. Er muß wenig Geld haben," suhr Bawmann kopsschilden fort, "nicht über zweihundert."

"Er leibet Noth," rief die Tante, "gewiß, so ift es; ber arme Wohlfart! Wenn Sie ihm schreiben, schiden wir ihm eine Kifte von dem Becothee uud ein Paar von unsern Schinken."

"Schinken auf bas Land?" frug Baumann zweifelhaft. "Ich glaube, Schweine werben bort noch am ersten zu finden fein."

"Aber sie gehören nicht ihm!" rief die Tante. "Hören Sie, Herr Baumann, es ist Christenpslicht, daß Sie ihm auf der Stelle schreiben, er soll sogleich hierher zurücksommen. Die Handlung braucht ihn, sie fordert ihn. Ich weiß am besten, wie mein Nesse sich in der Stille über diese Zeit kimmert und über den Berlust der besten Herren, die wir gehabt haben, und wie sehr er sich freuen würde, seinen Wohlsart wieder zu sehen." Das Letztere war eine fromme Lüge der Tante.

"Es sieht mir doch nicht so aus," warf Baumann bebenklich ein.

"Erst heut hat meine Nichte zu ihrem Bruder gesagt, wie lieb Wohlfart uns allen gewesen ist und was wir an ihm verloren haben. Wenn er dort Pflichten hat, er hat Pflichten auch hier, und seine hier sind älter."

"Ich will ihm schreiben," sagte Herr Baumann, "aber ich fürchte, verehrte Frau, es wird nicht viel nützen, denn gerade wenn es ihm schlecht geht, wird er den Pflug nicht verlassen, an den er die Hand gelegt hat um Anderer willen."

"Er ist nicht vom Pfluge, sondern von der Feber," rief bie Tante ärgerlich, "und er gehört hierher. Das Andere ift

alles dummes Zeug. Wenn er hier seinen seinen Thee trinkt und sein gutes Auskommen hat, so thut er beswegen nicht weniger seine Pflicht. Und dasselbe sage ich Ihnen, Herr Baumann, daß Sie mir nicht wieder mit Ihren afrikanischen Ibeen kommen."

Baumann lächelte in stolzer Ueberlegenheit. Aber als die Tante das Zimmer verlassen hatte, setzte er sich doch gehorsam hin und schried Anton die ganze Unterredung mit der Tante, und er schried ihm dazu, wie ernsthaft das Leben in der Handlung geworden war, und wie sinster das Gesicht des Prinzipals alle Worgen dareinschaute, wenn er durch das vordere Comtoir ging.

Der Schnee auf bem Gute ift weggeschmolzen, im bochgeschwollenen Bach fluthet bas Schneemasser, noch liegt bie Landschaft ftill und farblos, ber belebenbe Saft ber Erbe beginnt seinen ersten Areislauf in ben Stämmen ber Baume und treibt in ben Sträuchen am Bach bie erften Blüthenlätichen. Das Binterwasser hat die schlechte Brilde abgeworfen, und Anton ftebt in ber Rabe bes Schloffes am Baffer und beauffictigt bie Arbeiter, welche neue Balten legen und Boblen barauf nageln; Lenore fitt auf einem abgehauenen Baumftamm ibm gegenüber und sieht zu, wie er bas holz mit bem Rollstabe mikt und ber großen Sage bie Bleiftiftzeichen macht. "Das Aergfte ift überstanden," ruft Lenore, "bas Frühjahr kommt! Schon febe ich im Beift bie Baume und ben Rafen grunen. auch bas finftere Daus foll in bem bellen Frühling luftiger ausseben als bent. Aber Ihnen will ich bas Schloß zeichnen, wie es jett ift, Sie follen fich erinnern, wie ber erfte Winter war, ben wir in Ihrem Schut bier verlebten."

Und Anton sieht mit lenchtendem Auge auf das schone Mädchen vor ihm und zeichnet mit dem Bleistift das Profil ihres Gesichts auf ein neues Bret. "Sie treffen mich nicht," sagt Lenore, "Sie machen meinen Mund immer zu groß und

bie Augen zu Nein. Geben Sie mir ben Stift, bas verstebe ich beffer, halten Sie ftill. Seben Sie, das ist Ihr Geficht, Ihr treuberziges Gesicht, ich tann's auswendig. — Hurrab, ber Stadtbote!" ruft fie, wirft ben Bleistift weg und eilt auf bas Schloß zu. Anton folgt ihr, benn ber Stadtbote, belaben mit einem schweren Bad, ist für die vom Schlosse bas Schiff, welches burch ben tiefen Sand steuert, um in bas abgeschlossene Giland die guten Dinge aus ber Welt zu bringen. Am Haufe wird bem Mann die Last abgenommen. Lenore ergreift vergnugt bas Zeichenpapier, bas fie in Rosmin bestellt bat. "Rommen Sie, Boblfart, jest suchen wir ben Buntt. von bem ich bas Schloß am besten zeichnen tann, bas Bilb foll in Ihrer Stube an Stelle bes alten hangen, bas mich traurig macht, so oft ich es ansebe. Einst zeichneten Sie unfer Daus, jest thue ich's für Sie. 3ch will mir rechte Dube geben, Sie follen feben, bag ich auch etwas fann."

So spricht fie fröhlich in Anton hinein, er aber hört nicht auf ihre Worte. Ungebuldig hat er den Brief Baumanns erbrochen, und während er liest, röthet sich sein Gesicht vor innerer Bewegung. Langsam, in tiefen Gedanken geht er in sein Jimmer hinauf und kommt nicht wieder herunter.

Lenore ergreift bas Couvert, welches auf ben Boben gefallen ift. "Das ift wieder die Hand seines Freundes aus
der Handlung," sagt sie traurig; "so oft er einen Brief von
dort erhält, wird er sinster und kalt gegen mich." Sie wirst
das Couvert weit weg und eilt in den Stall, ihren Bertrauten,
den Pont, zu satteln.

6.

Es war Wochenmarkt in der kleinen Kreisstadt Rosmin. Seit urakter Zeit war der Marktag für die Landleute der Umgegend ein Fest von besonderer Bedeutung. Fünf Tage der Woche mußte der Bauer seinen Kohl bauen oder dem ge-

strengen herrn frohnen, am Sonntage war sein herz getheilt wischen ber Jungfrau Maria, seiner Familie und ber Schenke, ber Marktag trieb ibn über bie Grenze seiner Feldmart binein in die große Welt. Dann fühlte er fich auch gegenüber ben Fremben als ein schlauer Mann, welcher schafft und gebraucht. er fab Befannte wieber, bie er fonft niemals getroffen, er erblidte neue Dinge aus ber Frembe, er hörte von andern Städten und gandern und genog, was Andere für ihn erfunden hatten, in vollen Zügen. Und am Abend dieses Tages flogen die Neuigkeiten aus der weiten Welt bis in das entfernte Walddorf, in jede Hitte, in jede einzelne Menschenseele bes Preises. So war es schon bamals gewesen, als noch bie Slaven allein auf bem Boben fagen, ber Bauer leibeigen unter fomutigem Strobbach, ber Ebelmann hoffartig in seinem bolgernen Balaft. Damals war ein offenes Feld gewesen, was jest Rosmin beift; vielleicht stand eine Rapelle barauf mit einem gnäbigen Bilbe, ober ein Baar mächtige Baume noch aus ber Beibenzeit, ober bas Baus eines klugen Grundberrn. ber weiter fab als feine langbartigen Benoffen. Damals mar ber bentsche Raufmann zum Martte über bie Grenze gekommen mit feinen Wagen und Dienern, er hatte unter bem Schut bes Crucifires ober eines savischen Sabels seine Truben geöffnet und die Werke des beimischen Fleiges, Tuche, buntfarbige Aleider, Zwidelstrumpfe, Halsbander von Glas und theuren Rorallen, Beiligenbilber und Rüchengerath, aber auch was ben Gaumen erfreut, fuße Bachvaaren, fremben Bein und wohlriechenbe Citronen feil geboten, und batte bagegen eingetauscht, was die Landschaft ihm entgegenbrachte: Wolfsfelle, Hamfterpelze, Honig, Getreibe, Bieb und Anberes. Richt lange, fo foling neben bem Raufmann auch ber Sandwerter seine Berkftatt auf, ber beutsche Schufter tam, und ber Anopfmacher, ber Bledichmidt und ber Gürtler, bie Zelte und Butten verwandelten sich allmälig in feste Bauser, die im Biered um den großen Marktplat aufstiegen, auf dem viele hundert belabene Bolenwagen Raum haben mußten. Fest folossen fic bie fremben Ansiedler zusammen, fie tauften ben Grund, fie tauften ein Stadtrecht von bem flavischen Grundheren, fie gaben fic ein Statut nach bem Mufter beutscher Städte. Die neuen Bilrger bauten ihr Rathbaus in die Mitte bes großen Biereck und baran ein Dutend Saufer für Raufleute und Schenken, und ber Marktring war geschlossen. Um bie Sofraume, die hintergebaube und Baffen murbe die Stabtmauer gezogen, und über bie beiben gewöllten Thore nach bem Brauch ber Beimath wohl auch die Wachtthürme gesetzt, unten haufte ber Bollner, oben ber Bachter. Und mit Berwunderung erzählte man fich brangen in ben Balbern und auf ber Saibe, wie schnell bie Manner mit frember Sprache gewachsen waren, und daß jeder Landmann, der burch ihr Thor fuhr, ihnen ein Aupferstud bezahlen mußte als Brudengelb, ja ber Ebelmann, ber allmächtige, mußte auch bezahlen. Manchen Slaven aus bem Umfreise warf sein Schickfal zu ben Burgern in die Stadt, er wurde beimisch unter ihnen, ein Handwerker, Raufmann, Bürger wie fie. So war Rosmin entstanden, so viele beutsche Städte auf altem Slavengrund, und sie sind geblieben, was sie im Anfang waren, die Martte ber großen Ebene, die Statten, wo polnische Aderfrucht eingetauscht wird gegen bie Erfindungen beutscher Inbuftrie, bie Anoten eines festen Retes, welches ber Dentsche über ben Slaven gelegt bat, tunftwolle Anoten, in benen zahllose Fäben zusammenlaufen, burch welche bie Neinen Arbeiter bes Kelbes verbunden werden mit andern Menschen, mit Bilbung, mit Freiheit und einem civilifirten Staat.

Noch immer ist ber Marktag von Rosmin ber große Tag für die Umgegend. Bom frühen Morgen an ziehen Hunderte von Korbwagen mit Ackerfrüchten nach der Stadt und hoch auf den Säden sitzt der breitschultrige Bauer und die Bäuerin; aber nicht mehr peitscht der Leibeigene die abgetriebenen Gäule seines Gebieters, ein freigeborenes Slavenkind lenkt die

ftattlichen Pferbe, beren Bater sogar ein Bengst bes Königs ift. Und wenn ber Feberwagen eines Ebelmanns vorbeifährt, bann treibt auch ber Burich fein Pferd zu ichnellerem Lauf, mb wenn er artig ift, ruckt er nur ein wenig an seinem hut. Auf allen Stragen und Feldwegen gieht es ber Stadt gu. bie Neinen Leute fahren ihre Ganse auf der Radber, und die Fran trägt im Rorbe bie Butter ihrer Ruh, Beeren und Bilge, und gang unten auf bem Boben vielleicht einen beimlichen Safen. ben ibr Mann burch einen Wurf feines Stodes gewitet bat. Bor allen Gafthäufern ber Borftabt fteben Saufen abgespannter Wagen, an jeber Schenkthur brangen fich bie ein und ansgebenden Leute. Auf dem Markt find die Getreibewagen bicht neben einander aufgefahren, ber große Plat ift bebedt mit runden Gaden und Bespannen, und Pferbe bon ieber Groke und in allen Farben fteben neben einander, an ben guten Blaten am Ranbe auch die Hoffuhren ber Ebellente. Und in bem Biered ber hunbert Wagen, amischen ben Anechten, Bferbelöpfen und Heubundeln windet sich aalgleich ber jubifche Factor hindurch, Getreibeproben in jeder Tasche, in wei Sprachen fragend und antwortend. Reben bem weißen Littel und blauen Schnurrode ber Slaven und ihrem hut mit ber Pfanenfeber zeigt fich bas einformige Dunkelblau bes bentiden Colonisten. Dazwischen Solbaten aus ber nächsten Garnison, Stadtbewohner, Wirthichaftsbeamte und feine Berren vom Landabel. An ber Ede bes Marktes balt auf seinem großen Bferbe boch erhaben ber Gensbarm, auch er ist heut im Gifer, und seine Stimme Mingt berrifc über bas Bewirre ber Bagen, welche bie Einfahrt zur Strafe verftopft haben.

Ueberall in der Stadt sind die Kausläden weit geöffnet, und vor den Häusern stellen die kleinen Händler auf Tischen und Tonnen ihre Waare aus. Bedächtig schreitet das Bäuerlein, gesolgt von den Weibern seiner Hütte, die Reihen der Schautische entlang, mit kurzem Besehl hält er die Frauen zusammen, welche begehrlich stehen bleiben und die Köpse aufammenfteden, wo bunter Kattun, Tuder ober Halsbanber aufgebängt find, bis auch sein fünftlicher Gleichmuth von einem Ausruf ber Bewunderung burchbrochen wird, wenn er bei einem Tisch voll Stablwaaren ansommt, ober bei einem Bferbe geschirr, ober einem großen Schinken im Fleischlaben. Lange wird geprüft, bevor ber Gintauf gefchiebt, wohl fünf Minuten biegt er bas geftablte Blatt ber Sage bin und ber, bis ber Laufmann ibm gelangweilt bas Stud aus ber Sand nimmt. bann erst entschließt er sich zum Rauf; fast eben so lange flopft sein Weib an ben irbenen Topfen berum, ob nicht an einer Stelle ein schnarrenber Mifton ben Sprung verräth. Der Genug bes Raufens wird hier viel ftarter empfunden als ba, wo Tausende mit einem Wort weggegeben werben. Immer wird ftill gehalten, wenn ein befannter Mann ober ein Blutsfreund aus einem anbern Dorf ben Raufenben ent gegentommt. Dann entftebt ein lautes Begriffen, bie Frauen brangen fich beran, die Reuigkeiten fliegen aus einem Dund in ben anbern, bis ber gange Trupp gulett gemeinsam seine Waarenschau fortsett. Endlich halten bie Ermübeten vor bem Tifche, wo burchgeschnittene Burfte burch ihr marmorirtes füllsel anmutbig loden, wo Semmelberge steben, und wo ber ewig wunschenswerthe Saring in ber Tonne liegt. Sier wird ber lette Einkauf gemacht und bann in ein Wirthsbans gezogen, bie weiße Flasche gefüllt, und ba tein Blat auf ben Banten au finden ift, wird in einer Ede bes Saufes niebergesetzt und ein langsames Mabl gehalten. Die Mafche geht im Rreise, die Wangen werben rother, die Geberben lebenbiger, bie Befprache lauter, bie Manner fangen an fich zu Miffen, alte Feinde suchen fich auf, mit einander ju ganten. Beibin auf bie Strafe tont aus jeber Schenkftube bas Befumme und Beschrei. Unterbeß, wer andere Sange bat besorgt biese, wer eine Rlage anzubringen bat, beut läuft er auf's Gericht, wer Steuern abzuliefern bat beut pflegt er fie ju gablen; alle Behörben find beut in großer Thatigkeit, alle Schreiber

bebnen beut ihre Finger, um die Feber schnell über bas Bapier au führen, alle Schulgen erscheinen beut in ben Memtern. um au melben und au boren. Auch die Weinftuben find aefüllt, und ber Weinkaufmann Löwenberg macht beut die besten Geschäfte, er bat neben seinem Wein auch einen großen Sanbel mit Getreibe und Wolle, er verleibt Gelber und ift ber Bertraute vieler Gutsberren. In seiner großen Borberftube fiten bie Gafte einzeln, beutsche Oberamtleute, altere polnische Gutsbefiter, vielleicht ein reicher beutscher Bauer, ber einen guten Biebhandel gemacht hat. In bem hinterzimmer aber geht's bober au, bort find bie Ebelleute bes Rreifes verfammelt, manches wilfte Gesicht mit bumpfen Zügen, aber auch ber eble Schnitt bes volnischen Berrenantliges, fraftige Manner von abligem Befen. Dort springt ber Kort bes Champagners jur Dede, und neben ben Geschäften ber Woche wird noch manches Andere verhandelt, was fremde Ohren nicht boren burfen. Ift's nicht Bolitik, so rollen vielleicht die Würfel auf ben Tisch ober ein Spiel Karten fliegt aus einer Tasche unter bie Beinglafer; schnell fahrt bann an ber Ede bes Tisches eine Gruppe ausammen, es wird ftill in ber Stube und nur furze Ausrufungen in frangofischer Sprache werben gebort. So vergebt ber Marktag als ein unaufbörliches Anrufen und Sandeln, Erwerben und Genießen, unter Wagengeraffel und Pferbelenken, bis ber Abend seine graue Dede über ben Marktplat breitet: bann siebt bie Bauerfrau ibren Mann am Rocke. fie benkt an die irdenen Töpfe, welche so leicht zerschlagen find, und an die kleinen Kinder, die jest nach ber Mutter Dann fabren die Wagen wieber auf allen Straffen auseinander, ber Bauerburich trägt einen Strauf von Mittern auf feinem but, er flaticht unaufhörlich mit ber neugefauften Beitsche, und in truntenem Muth treibt er feine Bferbe gum rafenden Wettlauf mit andern Gespannen. Auf allen Felbwegen gieben die Meinen Leute in ihre Obrfer, die Frau hat bie Topfe auf ben Ruden gebunben, ein icones rothes Tuch

und ein Stild Pfefferluchen für bie Rinber liegen barin und neue Rochlöffel und Quirle ragen baraus bervor, und neben ihr schreitet ber Mann unficher und schwer, die ftablerne Sage auf ber Schulter, vergeblich bemubt bie Wirbe eines Dausherrn vor ben Fremben zu bewahren. Biel fpater fahren anch bie Wagen ber Berren vor bas Weinhaus, die Rutfcher milffen lange auf ben Aufbruch warten, benn auch ben Berren wirb bie Trennung schwer von bem Tisch ber Trinkstube. Es wird ftiller in ber muben Stadt, ber Raufmann öffnet feinen gabentifch, gablt und fortirt mit feiner Fran bas eingenommene Belb, und ichlägt bie falichen Silberftude gornig mit einem Nagel vorn an ben Labentijd, jur einbringlichen Barunng für alle unsichern Zahler. Jest führt auch ber Gensbarm fein Pferd in ben Stall, übergablt die Bagabunden, die Marktbiebstähle, bie Banbel, bie er bent angezeigt, und hofft auf einen gnäbigen Blid. Endlich macht ber Nachtwächter feine Runbe, er achtet forglich auf bie Schentftuben, in benen noch immer einzelne Schreier fiten, und fieht beim trüben Laternenlicht erstaunt auf ben unsaubern Marttplat, ben fein Befen morgen von allem Schmut befreien foll.

So war der Wochenmarkt von Rosmin immer gewesen. In dem letzten Winter war der Marktverkehr nicht geringer als sonst, aber es war eine Unruhe sichtbar in vielen Köpfen, am meisten bei den Herren. Beim Weinkausmann sah man fremde Männer von kriegerischem Aussehen in die Hinterstude eintreten, dann wurde das Zimmer verschlossen. Auf den Straßen schritten junge Burschen in auffallender Tracht mit rothen viereckigen Mützen durch das Gedrünge, sie schlugen zuweilen einen Landsmann auf die Schulter, riesen andere beim Namen und zogen sie aus dem Gedrünge in eine Ecke. Wo sich ein Soldat sehen ließ in seiner Unisorm, sahen die Leute auf ihn wie auf einen verkleibeten Mann, Nanche wichen ihm aus, Biele waren doppelt freundlich gegen ihn, Deutsche wie Polen. In den Schenken saßen die von den

bentschen Dörfern gesondert und mischen sich nicht mit den Andern, und die Polnischen von den Gütern des Herrn von Tarow tranken viel und singen noch mehr Händel an als sonst. Der Bogt vom neuen Borwerk hatte am letzten Markte in der ganzen Stadt keine neue Sense sinden können, und der Förster beklagte sich gegen Anton, daß er neulich in keinem Kaussaden mehr Pulver gefunden hatte, als ihm auf eine Boche reiche. Es schwebte etwas in der Luft, Niemand wollte sagen, was es war.

Bent war wieber Marktag zu Rosmin, und Anton fubr mit einem Anecht nach ber Stadt. Es war einer ber erften frühlingstage, bie Sonne schien warm auf ben Boben, ber noch im winterlichen Schlummer balag. Anton bactte baran. daß lett bie erften Gartenblumen blüben müßten, und daß er und die Frauen im Schloß in diesem Jahre keine seben würben, als etwa auf bem Borwert im Wintel hinter ber Scheuer. Es war auch teine Zeit, sich an Blumen zu freuen, überall waren bie Herzen aufgeregt, und Alles, was burch so viele Jahre fest gewesen war, schien zu wanken. Ueber große Länberftreden zog ber politische Sturmwind, bie Zeitungen ersöhlten alle Tage Unerwartetes und Furchtbares, ein großer Rrieg schien im Anzuge, aller Befit, alle Bilbung schien in Befabr. Er bachte an die Berbaltniffe bes Freiherrn, und welches Unglud für biefen entstehen mußte, wenn bas Gelb thener wurde und ber Grundbesits spottwohlfeil. Er bachte and an bie Firma in ber Hauptstadt, an seinen Blat im Comtoir, ben er in ber Stille noch immer als sein Gigenthum betrachtete, und an den sorgenvollen Brief, den ihm Berr Baumann gefdrieben, wie finfter ber Prinzipal fei, und wie sänklich die Collegen am Theetisch in Herrn Baumanns Stube.

Aus solchen kummervollen Gebanken weckte ihn ein Geräusch auf der Straße. Eine Reihe von Herrenwagen fuhr vorbei, in dem ersten saß Herr von Tarowski, der im Borbeisahren artig zu Anton herstber grüßte. Anton sah erstaunt,

baß er seinen Jäger auf bem Bebientensitz hatte, als zöge er zur Jagd. Noch brei Wagen rollten vorüber, alle mit Herren bis auf bas Trittbret belaben, und hinter ben Wagen jagte ein ganzer Trupp Reiter, ber beutsche Inspector von Tarow mit barunter.

"Jasch," rief Anton bem Autscher zu, "was war das, was die im zweiten Wagen zudeckten, als sie vorbeisuhren?" "Flinten," antwortete der Autscher kopsschitzelnd.

Der sonnige Tag nach langem Schnee- und Regenschauer lockte die Leute aus allen Hösen nach der Stadt, in Kleinen Hausen zogen sie eilig vorwärts, wenig Frauen darunter, es war ein lautes Anrusen der verschiedenen Gesellschaften und ein Leben auf der Straße, wie sonst am Abend bei der Heimkehr. Bor dem ersten Wirthshaus an der Straße ließ Anton halten. Der Lutscher frug: "Es ist weit von hier nach dem Marke, wie wird es sein mit dem Ausladen des Pasers?"

"Bleib bei ben Bferben," befahl Anton, "und geh nicht nach ber Stabt; wenn ich etwas taufe, laffe ich's herausfahren zum Umlaben." Gilig schritt er burch's Thor in bas Gewühl ber Gaffen. Die Stadt war mit Menfchen überfillt, es mogte schon vom Thore an in bellen Haufen, taum daß bie Getreibewagen burchbrangen. Als Anton auf ben Martiplat tam, war er betroffen über bas Ansfeben ber Manner. Ueberall erhitte Gefichter, gespannte Buge, es waren nicht Wenige in Jägertracht unter bem Bolke, und häufig fab man auf ben Müten eine fremde Cocarde. Bor bem Baufe bes Weintaufmanns war bas Gebrange am größten, bort ftanben bie Lente Ropf an Ropf und faben hinauf nach ben Fenftern, an benen bunte Farben bingen, ju oberft polnische Farben, andere auslandische barunter. Noch sah Anton finster auf die Front des Hauses, da öffnete sich die Thur und auf die fteinerne Treppe trat ber herr von Tarow und ein Frember mit einer Schäche um ben Leib. Anton erkannte in ihm ben Bolen, ber ihn einst mit Stanbrecht bebrobt und por einigen Monaten nach

bem Inspector gefragt batte. Ein junger Mann sprang aus bem Saufe auf die unterfte Stufe, rief laut etwas in polnifoer Sprace und schwentte bie Müte: ein lautes Beschrei war die Antwort, bann wurde Alles still. Der Tarowski fprach einige Worte, von benen Anton nichts verstand, hinter ibm raffelten die Wagen und die Menge brängte fich bin und ber. Darauf begenn ber Berr mit ber Scharpe eine machtige Rebe. Er sprach lange, oft wurde er burch lautes Beifallsgefdrei unterbrochen; als er geendet hatte, erfcoll ein betaubenber garm, wilber polnischer Zuruf. Die Thuren bes Hauses wurden weit geöffnet, die Menge wogte burcheinander wie ein unrubiges Meer. Gin Saufe fturzte fort und vertheilte fich auf bem Martte, Andere fprangen in bas Saus; wer bineingeeilt war, tam nach wenig Augenbliden mit einer Cocarde an ber Milite, bewaffnet mit einem Sensenspeer wieber beraus. 3m Ru batte fich ein Saufe Senfenmanner und ein Trupp mit Fenergewehren vor bem Saufe aufgestellt. Die Rabl ber Bewaffneten wurde größer, fleine Abtheilungen Sensenmanner, von einzelnen Flintenträgern geführt, eilten von bem Baufe weg nach allen Richtungen bes Marktes. Sinter Anton Mang Commandoruf und Befehl, er wandte fich um und sab einzelne bewaffnete Reiter, welche bie aufgefahrenen Bagen mit ftrengen Worten dur Abfahrt vom Markte trieben. Der garm und bas Getummel wurde fturmischer, mit angstlichem Buruf hieben die Landleute auf ihre Bferbe, die Bertäufer flüchteten mit ihren Waaren in die Baufer, die gaben wurden geschlossen. Rach wenig Augenbliden batte ber Markt ein unbeimliches Aussehen. Die Wagen waren entfernt, an ben Martteden ftanben einzelne Boften von Senfenmannern, ibre langen Spiege blinkten bell in ber Morgensonne. Auf bem Blage felbst mogte bie unfichere Menge. Betäubt, ericbuttert, emport eilte Anton in bem Saufen fort, fo tam er auf die andere Seite bes Blates. Dort lag bas Steueramt, schon von weitem kenntlich burch bas Wappenbild bes Staates. bas auf Holz gemalt neben bem Fenster hing. Dort brängten sich die Massen wieder; ein Posten von Sensenmännern stand vor dem Hause, aus der Ferne sah Anton, daß ein Mann eine Leiter ansetze, zu dem Wappen hinausstieg und mit einem Hammer auf das Schild pochte, die es herabstel auf die Steine. Als das Wappen auf die Steine schlug, ging durch die versammelte Menge ein leiser Ton wie ein Seuszen; es war siill geworden, daß man jeden Laut hören konnte. Sine Rotte von trunkenem Gesindel stürzte sich mit wildem Jauchzen auf das Schild, ein Strick wurde daran gebunden, und mit Hohngeschrei wurde es in den Rinnstein und über die Straße geschleist.

Anton war außer fich, eine Fluth von stürmischen Leibenschaften brangte nach seinem Bergen. "Ihr Schurten!" rief er laut und rannte burch bie Umftebenben auf bie Banbe an. Da faste ihn ein ftarker Mann um ben Leib, und eine bebenbe Stimme sprach: "Richt vorwärts, Herr Boblfart, beut ift ihr Tag, morgen tommt unfer Tag." Anton rif fich los und sab neben sich die große Figur des Schulzen von Neuborf, er sab fich im Augenblid umgeben von einer Angabl bunfler Mannergestalten. Es waren bie blauen Rode benticher Bauern, Gesichter voll Zorn und Rummer, welche ihn wie mit einem Wall einschlossen. "Lagt mich beraus!" rief Anton noch immer außer fich. Wieber aber legte fich bie fowere Sand bes Schulzen auf seine Schulter, und mit naffen Augen fprach ber Mann: "Schonen Sie Ihr Leben, Berr Boblfart. es ift jest umfonft, wir haben nichts als unfere Fauft, und find die Minderzahl." Und von der andern Seite wurde feine Sand umfaßt wie von Schrauben, und ber alte Förfter fland schluchzend neben ihm und ftöhnte: "Dag ich biesen Tag erleben muß, o bie Schanbe, bie Schanbel" Dabei fcbuttelte er frampfhaft Antons Hand, schlug sich banu mit seinen Sauften vor bie Stirn und weinte laut wie ein Rind. Der wilbe Schmerz bes Alten gab Auton einen Theil feiner Rube wie ber, er umichlang ben Sals bes Försters und bielt ibn feit

an sich. Und wieder erscholl in ihrer Nähe mistönendes Geschrei, und eine Stimme brülke: "Durchsucht die Deutschen! nehmt ihnen die Wassen, Niemand darf den Markt verlassen!" Anton sah sich hastig in dem Hausen um und ries: "Das dürsen wir nicht leiden, ihr Männer, daß wir hier in der deutschen Stadt umstellt werden wie Gesangene, und daß sie unser Wappen beschimpfen, die Schändlichen!"

Bon fern wirbelte eine Trommel. "Es ist die Schligentrommel," rief der Schulz, "die Bürgerschützen von Rosmin dommen zusammen. Sie haben Gewehre."

Bielleicht ift noch nicht Alles verloren," rief Anton wieder. "3ch tenne einige Leute bier, die zuverläffig find. Fast Euch, mein Alter," tröftete er ben Förster. "Die Dentschen vom Lande follen nicht zerstreut bleiben, so weiß Riemand, mas wir thun konnen. Wir wollen wenigstens mit einander ben Markt verlassen, bier bei bem Brunnen sammeln wir uns. Beber gebt und ruft feine Befannten gufammen. Und jest feine Zeit verloren! Ihr borthin, Schulz, Ihr kommt mit mir. Schmibt von Annau." Der Haufe fuhr nach zwei Richtungen auseinander. Anton von bem förfter und bem Schmidt as folat eilte noch einmal über ben ganzen Markt. Rie batte er eifriger gesucht, nie hatte Einer ben Anbern schneller verstan-Wo er einen Deutschen fand, ein Blid bes Auges, ein schneller Hanbebrud, bas flüchtige Wort: "Die Deutschen verfammeln fich am Brunnen, erwartet uns," bas trieb bie Unfoliffigen fonell zu ben Lanbeleuten.

Bor bem Hause bes Beinkaufmanns hielt er mit seinen Gesührten in bem bichten Gebränge einen Augenblick an. Etwa sunfzig Sensenmänner standen vor dem Hause, daneben ein Ontend Gewehre, noch waren die Thiren weit geöffnet, und Einzelne traten immer noch hinein, sich Wassen zu holen. Die Menge war schen zurückgewichen, es wogten hier Polen und Dentsche, Städter und Landleute durcheinander, Anton sah, daß auch die polnischen Bauern versihrt im Hausen standen

und einander zweifelnd ansaben. Bor bem Sause fpracen einige junge herren in die Masse. Bahrend der Lunauer Schmidt und ber Körster ben Deutschen ihr Zeichen gaben, fuhr Anton auf einen Meinen Mann los, ber in seinem Av beiterod mit beruftem Gesicht in ben Saufen brangte, mb faßte ihn am Arm: "Schlosser Grobisch, Sie steben bier? Warum eilen Sie nicht zum Sammelblat? Sie find Sollt und Bürger, wollen Sie biefe Somach ertragen?"

"Ach, Berr Rentmeister," fagte ber Schlosser, Anton bei Seite giebend, "bas Unglud! Denken Sie, ich arbeite in meiner Werktatt mit bem hammer und bore von gar nichts. Bei unserer Arbeit kann man wenig boren. Da ftilrat meine Frau berein --"

"Wollen Sie biese Schmach ertragen?" rief Anton und fduttelte ben Mann beftig.

"Gott bewahre, Herr Wohlfart," erwiederte ber Schloffer, "ich führe einen Zug bei ben Schützen. Bahrend mein Beib ben Rod heraussucht, bin ich schnell über ben Plat gelaufen, um au seben, wie viel ihrer find. Sie find größer, als ich, wie viel find's, bie Baffen tragen?"

"3ch rechne funfzig Sensen," antwortete Anton schnell. "Richt biefe Sensen," fagte ber Rleine, "bas ift zugelaufenes Bolt, nur bie Gewehre."

"Ein Dutend vor der Thilr, eben so viel mogen wohl noch im Hause fein."

"Wir find etwa breißig Bilchsen," sagte ber Aleine beklimmert, "aber beut ist nicht auf Alle zu rechnen."

"Rönnen Sie uns Gewehre ichaffen?" frug Anton. "Rur wenige," fagte topffduttelnb ber Schloffer.

"Wir find ein Sauf Deutsche vom Lande," sagte Anton in fliegender Gile, "wir wollen uns durchschlagen bis in die Borftabt zum rothen Sirfd, bort halte ich bie Leute aufammen, schiden Sie uns um Gottes willen burch eine Batrouille Radricht heraus, und was Sie von Gewehren auftreiben Winnen.

Benn wir die Stelleute hinauswerfen, läuft ber andere Haufe von selbst auseinander."

"Aber diese Rache von diesen Poladen!" Kagte der Schlosser mit aufgehobenem Zeigefinger, "die Stadt wird's bezahlen müssen."

"Richts wird sie bezahlen, Meister, Sie bekommen morgen Militär, wenn Sie heut die Wahnstnnigen hinauswerfen. Nur sort, jeder Augenblick vergrößert die Gefahr."

Er trieb ben Schlosser vorwärts und eilte auf die Brunnenseite. Dort fand er die Deutschen in keinen Gruppen zusammenstehen, der Schulz von Neudorf kam ihm entgegen.

"Es ist teine Zeit zu verlieren," rief biefer, "bie Anbern werben aufmerksam, bort stellt sich ein Trupp Sensenmanner gegen uns auf."

"Folgt mir," rief Anton laut, "schließt Euch dicht zusammen, vorwärts, hinaus aus der Stadt!" Der Förster sprang von Hause zu Hause und drüngte die Leute aneinander, Anton schritt mit dem Schulzen voran. Als sie an die Ede des Markes kamen, kreuzten die Sensenmänner ihre Wassen vor der engen Gasse, der Anführer des Postens spannte den Hahn seiner Flinte und rief Anton in phrasenhaftem Tone zu: "Warum wollen Sie fort, mein Herr! Nehmt Wassen, ihr Leute, heut ist der Tag der Freiheit!"

Er sprach nicht weiter, benn ber Förster stürzte vor und gab ihm einen ungeheuren Badenstreich, daß er zur Seite taumelte und sein Gewehr im Fallen losging. Auf dem Markt erhob sich lautes Geschrei, der Förster ergriff die Flinte, und die beiden Sensenmänner, überrascht und ohne Besehl wie sie waren, wurden von dem vordringenden Trupp an die Häuser geworsen, die Sensen aus ihrer Pand gerissen und von den zornigen Leuten an dem Steinpstaster zerbrochen. Ohne verfolgt zu werden drängte der Hause dies an das Stadtthor, auch dort wich der seindliche Posten zurück und ließ die dichte Masse ungehindert durch. So kamen sie beim Gasthose an.

Dort trat ber Schulz von Anton aufgeforbert vor die Lente. "Es geht dort brin gegen die Regierung," sagte er, "es geht gegen uns Deutsche. Der bewassneten Feinde sind nicht viel, wir haben eben gesehen, wie der Bauer mit ihnen fertig wird. Wer ein ordentlicher Mann ist, der bleibt hier und hilft den Bilrgerslenten in der Stadt die Fremden hinausjagen. Die Schützen wollen Einen zu uns senden und uns sagen, wie wir ihnen helsen können. Deswegen bleibt zusammen, Landsleute."

Nach biesen Worten riesen Viele: "Wir bleiben hier," Manchem auch tam die Sorge und er stahl sich um das Haus und auf das Feld. Wer blieb, suchte eine Wasse, wo er sie sand, schwere Holzknittel, Rabstangen, Heugabeln und was soust in der Nähe aufzutreiben war.

"Ich kam her, mir Pulver und Schrbt zu kaufen," sagte ber Förster zu Anton, "jetzt habe ich eine Flinte, und bas letzte Korn soll heut barauf gehen, wenn wir uns rächen können für ben Schimpf an unserm Bogel."

Unterdeß waren im Schloß die Stunden wie gewöhnlich verlaufen dis gegen Mittag. Der Freiherr ging, von seiner Gemahlin gesührt, im Sonnenschein um das Schloß herum; er grollte ein wenig, daß die Maulwurfshügel, an welche sein Fuß stieß, noch immer nicht geebnet waren, und kam zu dem Schluß, daß kein Berlaß auf Beamte und Dienstleute sei, und Wohlsart noch vergeßlicher als alle andern. Bei diesem Thema verweilte er mit mürrischem Behagen. Die Baronin widersprach ihm nur so viel, als möglich war ohne seine krandhaste Laune aufzuregen, und so setze er sich endlich im Freien auf einen Stuhl nieder, den ihm der Bediente nachtrug, und hörte friedlich seiner Tochter zu, welche mit Karl den Platssür eine kleine Baumpflanzung absteckte. Niemand dachte Arges, Jeder war mit seiner nächsten Umgebung beschäftigt.

Da flog die schlimme Kunde, daß etwas Schreckliches vorgehe, mit Eulenflügeln über die Erde. Auch zu der Wald-

insel des Freiherrn kam sie heran, sie slatterte über die Kiesern und Birnbäume, über Getreibeselber und Anger dis auf das Schloß. Zuerst kam sie undeutlich, wie eine Keine Wolke am sonnigen Himmel, dann wurde sie größer, wie ein ungeheurer Bogel, der die Lust versinstert, sie schlug mit ihren schwarzen sittigen die Herzen aller Menschen in Dorf und Schloß, sie machte das Blut in den Abern stocken und tried heiße Thränen über die Wangen.

Mitten in seiner Arbeit sah Karl plöglich auf und sagte erschrocken jum Fraulein: "Das war ein Schuß!"

Lenore sah ihn betroffen an, bann lachte sie siber ihren eigenen Schred und erwiederte: "Ich habe nichts gehört; vielleicht war's der Förster."

"Der Förster ist in ber Stadt," entgegnete Karl ernst. "Dann ist's ein verbammter Wildbieb im Walbe," rief ber Freiherr ärgerlich.

"Es war ein Kanonenschuß," behauptete ber hartnäckige Karl. "Das ist nicht möglich," sagte ber Freiherr, "es sieht kein Geschütz auf viele Meilen in der Kunde," aber er selbst lauschte mit gespanntem Gesicht.

In dem Augenblick rief eine Stimme vom Wirthschaftshofe her: "Es brennt in Rosmin." Karl sah das Fräulein an, warf sein Gradscheit zu Boden und lief nach dem Hof; Lenore folgte. "Wer hat gesagt, daß Fener in Rosmin ist?" frug er die Luechte, welche zu ihrer Mittagskoft über den Hof gingen. Keiner hatte gerusen, aber alle liefen erschrocken aus dem Hof auf die Landstraße und versuchten nach Rosmin hinzusehen, obgleich Ieder wußte, daß die Stadt über zwei Meilen entsernt war und keine Ausstächt dorthin.

"Es sind vorhin Weiber gelaufen auf dem Weg nach Neuborf wie in der Angst," sagte der eine Anecht, und ein anderer rief: "Es muß gesährlich zugehn in Rosmin, denn man sieht den Rauch über dem Walde stehn." Alle glaubten einen dunkeln Schatten über der Stelle zu sehn, wo die Stadt lag, auch Karl. Immer größer wurde die Aufregung ohne sichern Grund. Die Dorsleute traten auf der Straße zusammen. Alle sahen nach der Richtung von Rosmin und erzählten von dem Unglück, das über die Stadt gekommen sei. "Die Edelleute sind heut darin," rief der Eine, "sie haben die Stadt angezündet," und sein Nachbar hatte von einem Mann auf dem Felde gehört, daß heut ein Tag sei, an den alle Gutsherren denken sollten. Der Mann sah seindselig auf Karl und sigte hinzu: "Roch kann Manches kommen dis auf den Weend." Der Schenkwirth eilte herzu und rief Karl entgegen: "Wenn nur erst der heutige Tag vorbei wäre," und Karl entgegnete in derselben Gemüthsstimmung: "Ich wollte das auch." Keiner wuste recht, weshalb.

Bon ber Zeit tamen immer neue Schredensbotfcaften aus ber Welt jenseit des Waldes. "Die Soldaten und Bolen liefern einander eine Schlacht," bieg es. "Auch in Runau brennt's," riefen einige Beiber, die vom Felde beimeilten. Endlich tam bie Bogtin vom neuen Borwert außer Atbem an Lenore gelaufen: "Mein Mann schickt mich, weil er bas Gehöft an biefem Augsttage nicht verlaffen will. Er läßt fragen, ob Sie nichts vom Förster wissen, es ift Morb und Totschlag in ber Stadt und die Leute fagen, ber Förfter ichieft mitten barunter." "Wer fagt bas?" fubr ber Freiherr auf. — "Einer, ber über bas Feld lief, hat es meinem Mann erzählt," rief bie entfeste Frau, "und es muß wahr sein, daß bort Alles burcheinander ift, benn als ber Förfter nach ber Stadt ging, hatte er gar keine Flinte bei sich." Allen kam vor, als ob bas Unglud beghalb wahr sein müßte. "Und beut Racht bat es einen feurigen Schein gegeben auf bem Felbe," flagte bie Frau weiter, "unfre Stube wurde gang bell, und mein Manu ift aufgesprungen und binausgegangen. Da zog ein blaues Licht wie eine Schwefelflamme über ben Wald nach Rosmin gu."

So schlug bas Gerücht mit seinen Flügeln auf bie Herzen ber Menschen. Mit Mühe brachte Karl die Anechte bazu, daß

fie mit ihren Gespannen wieber auf's Felb zogen. Lenore ftieg mit Karl auf ben Thurm, um etwas Neues zu erspähen. Db eine Raudwolle über ber Stadt war, bas wollte Rarl nicht entscheiben, aber an mehr als einer Stelle saben fie hinter ben Balbern etwas wie Feuerschein und Rauchwolfen. Raum waren sie berab, so tam ber eine Knecht mit ben Bferben zurflegejagt und melbete, bag ihm ein Bauer aus bem anbern Preise, ber auf bem Waldweg im Galopp burchgefahren war, gefagt babe, gang Rosmin sei angefüllt mit Sensenmannern und mit Leuten, welche rothe Fahnen in ber Hand bielten, und alle Deutschen im Lande würden erschossen. Die Baronin rang bie Banbe und fing an zu weinen, und ihr Gemabl verlor barüber ben letten Schein von Rube, ben er mubfam bewahrt hatte. Er ichalt beftig auf Boblfart, ber an foldem Tage nicht zu Sause sei, und ließ Karl zu sich rufen, ber, nicht weniger erschroden, sich jest um Antons Schickal angstigte. Er befahl ibm, Alles im Dofe au verschließen, gleich barauf forberte er ihn wieder, und verbot burch ibn bem Schentwirth, beut ben Dorfleuten Branntwein gu verkaufen, und immer wieder frug er ihm ab, was man gebort batte. Lenore tonnte die schwüle Unrube im Schlof nicht ertragen, fie ging unaufhörlich zwischen bem Schloß und bem Hofe ab und zu und hielt sich in Karls Rabe, in bessen treubergigem Gesicht noch ber meiste Troft zu finden war; babei fab fie immer wieder auf die Lanbstrage, ob nicht etwas zu erblicen fei, ein Wagen, ein Bote.

"Er ist ruhig," sagte sie zu Karl, "er wird sich einer so fürchterlichen Gefahr nicht aussehen;" sie wilnschte eine tröstenbe Antwort.

Rarl aber schüttelte ben Kopf: "Auf seine Ruhe ist kein Berlaß; wenn's in der Stadt so aussieht, wie die Lente sagen, so ist Herr Anton nicht der letzte, der darunter fährt. Er wird nicht an sich benken."

"Rein, das thut er nicht!" rief Lenore und rang bie Hande.

So ging es fort bis gegen Abend. Karl hielt die Dienstellente, welche alle vor dem Hose standen, streng zusammen, er ergriff seinen Karadiner, er wußte selbst nicht, wozu, er ließ sich ein Pserd satteln und dand es wieder an die Krippe. Da kam der Wirth mit einem Knecht aus der Brennerei zum Schloß gerannt, der gutmüthige Mann rief schon von weltem dem Fräulein entgegen: "Hier ist eine Rachricht, eine schreckliche Nachricht von Herrn Wohlsart." Lenore suhr auf den fremden Knecht zu. Der Mensch machte in polnischer Sprache einen verwirzten Bericht von den Schrecken des Tages in Rosmin. Er hatte gesehen, daß auf dem Marke Polen und Deutsche auf einander geschossen hatten, daß der Herr Rentmeister an der Spize der deutschen Bauern marschirt war.

"Ich wußte das," rief Karl stolz.

Dann erzählte der Knecht, wie er selbst gestlichtet sei, gerade als alle Polen auf den Herrn gezielt hätten; ob er tot sei oder noch lebe, das konne er nicht genau sagen, denn er sei in großer Angst gewesen; aber er glaube wohl, der Herr mitste tot sein.

Lenore lehnte sich an die Mauer, Karl suhr verzweislungsvoll mit den Händen nach seinem Haupt. "Satteln Sie den Ponh!" sagte Lenore mit Kangloser Stimme.

"Sie wollen boch nicht felbst bei Racht burch ben Balb, ben weiten Weg nach ber Stadt?" rief Larl.

Ohne zu antworten eilte das tapfere Mädchen auf den Stall zu, Karl sprang ihr in den Weg. "Sie dürfen nicht!" schrie er, "die Frau Baronin wird vor Angst um Sie den Tod haben, und was können Sie unter den wüthenden Männern ausrichten?"

Lenore blieb stehen. "So schaffen Sie ihn ber," rief sie halb bewußtlos, "bringen Sie ihn zu uns, lebendig ober tot."

"Soll ich Sie an diesem Tage allein lassen?" rief Karl wieder außer sich.

Lenore riß ihm ben Karabiner vom Arm und rief: "Fort, wenn Sie ihn lieben, ich werde an Ihrer Stelle wachen."

Larl filitzte nach bem Hofe, riß bas Pferb heraus und jagte auf ber Strafe nach Rosmin bahin.

Der Husschlag bes Pferbes vertlang, es wurde wieder still, Lenore eilte mit hastigen Schritten vor dem Schlosse auf und ab. Ihr Freund war in tötlicher Gesahr, vielleicht war er verloren! und durch ihre Schuld, denn sie hatte ihn hierher getrieden. Sie sühlte eine heiße Sehnsucht nach seinem Anblid, nach dem Ton seiner Stimme. Was er ihr und den Stern gewesen war, überdachte sie jetzt in ihrer Verzweissung unaushörlich. Es schien ihr unmöglich, ohne ihn die Zutunst in dieser Einsamkeit zu ertragen. Die Mutter sandte nach ihr, der Bater rief nach ihr zum Fenster hinaus, sie wies die Anssorderungen kurz ab, all' ihr Empsinden war ausgegangen in dem Gesihl der reinen und innigen Neigung, welche zwischen ihr und dem Verlorenen erblüht war.

In der Stadt stand Anton mit den Landlenten wohl eine halbe Stunde erwartungsvoll vor dem rothen Hirsch. Immer noch zogen die verscheuchten Marktiente bei ihnen vorüber in die Odrser, slüchtigen Fußes die meisten, aber mancher blieb stehen und schloß sich ihnen an; ost auch wurde ein polnischer Gruß gehört, und mehrere Polen traten zu Anton und frugen, ob er sie brauchen könne. Endlich kam, nicht auf der Straße, sondern von dem Garten des Wirthshauses her, der Schlosser in seiner grünen Unisorm mit Epauletten, gesolgt von einigen Bürgerschützen.

Anton eilte auf ihn zu und rief: "Wie steht's?"

"Achtzehn Mann sind gekommen," sagte der Schlosser, "es sind die sichern Leute. Das Bolk auf dem Markte verläuft sich, die im Weinhause sind nicht viel stärker geworden. Sie sind jetzt dabei, die Behörden abzusetzen. Unser Capitan hat Courage wie ein Tensel. Wenn Sie ihm helsen wollen, so ist er bereit, etwas zu wagen. Wir können von hinten hinein in Löwenbergs Haus, ich habe das Schloß zum Hinterkreutung, E. n. h. 11. thor selber gemacht und weiß Bescheid, vielleicht ist es gar nicht verschlossen. Wenn wir's geschickt machen, können wir die Anführer dein überfallen, wir können sie sassen und ihre Waffen."

"Wir muffen von vorn und hinten zu gleicher Zeit angreifen," entgegnete Anton, "bann haben wir fie ficher."

"Ja," sagte der Schlosser ein wenig verblüfft, "wenn Sie mit Ihren Leuten von vorn kommen wollten."

"Bir haben keine Waffen," rief Anton. "Ich will mit Euch nach vorn, und der Förster auch und vielkeicht noch Einer ober der Andere; aber ein undewassneter Trupp gegen die Sensen und ein Dutzend Gewehre, das ist unmöglich."

"Sehen Sie," sagte ber ehrliche Schlosser, "für uns ist's auch schwer. Wer so gerade im ersten Schred von Weib und Kind dommt, der ist auch nicht in der Berfassung, sich gleich als Scheibe hinzustellen. Unsere Leute haben ja guten Willen, aber die drilben sind verzweiselte Menschen. Und desswegen lassen Sie uns ruhig hinten herum gehen; wenn wir sie überraschen, giebt's weniger Blutvergießen, und das ist doch auch eine Hauptsache. Gewehre bringe ich nicht, nur einen Säbel silt Sie."

Schweigend setzte sich ber Hause in Bewegung, ber Schlosser stührte. "Unsere Schützen haben sich im Hause bes Hauptmanns versammelt," sagte er, "borthin können wir burch die Gärten, ohne daß die am Thor uns gewahr werden." Durch Gemüsegärten zogen sie vorwärts, einige Male mußte der ganze Hause siber niedrige Zäune kettern, dann kreuzten sie schnell den Weg, der um die Stadtmauer herum sührte, überschritten auf einigen Bretern den Bach und drangen durch eine Mauerpforte, welche sie in den Hofraum eines Gerbers sührte.

"Hier warten Sie," sagte ber Schlosser mit einiger Unruhe. "Der Gerber ist einer von uns Schützen, aus ber Hausthur tritt man auf dieselbe hintergasse, in welcher ber Eingang zu Wwenbergs Hofraum ist. 3ch gehe zum Hauptmann melben, wir holen Sie ab."

Rur wenige Minuten stanben bie Landleute unter ben haufen Lobe, als ber Förster, ber als Wache in ber hausthur ftand, ben Anmarfc ber Schützen melbete. Auf ber hintergaffe ftiegen bie beiben haufen gufammen, nur turge Begrüßungen wurden ausgetauscht. Der hauptmann, ein wohlbeleibter Fleischer, forberte Anton auf, neben ihm zu geben und seinen Bug ben Schützen anzuschließen. Schweigend ruch ten fie in das Hinterthor von Löwenbergs Hause, bas Thor war nicht verschlossen und nicht besett, ber Schlosser sab burch bas hintergebäude in ben leeren hofraum. Der Trupp hielt einen Augenblid an, ber Förfter eilte zu ben Führern. "Wir find mehr Leute, als in bem Sause nothig find," sprach er mit fliegender Gile. "Dier baneben ift eine breite Quergaffe, die auf den Markt flihrt. Geben Sie mir den Trommler, einen Bug Schützen und bie Salfte von ben Landleuten, wir laufen bis auf ben Markt und befeten mit Gefchrei die Deffnung ber Quergaffe. Die auf bem Markt werben baburch geftort, fie muffen auf une feben, unterbeg bringen Sie ein und nehmen die ganze Bande gefangen. Sobald ich trommeln laffe, springt ber herr Capitan mit bem hauptcorps burch ben Sof in bas Borberhaus, die Thür halten Sie besetht."

"Mir ift's recht," sagte ber bide Hauptmann echauffirt und in ber Aufregung, welche vor einem Angriff auch bem beherzten Mann die Brust beengt. "Nur vorwärts fort!"

Der Förster raffte sechs Schützen zusammen, winkte bem Schulz und einem Haufen ber Landleute, und zog sich mit bem Haufen ohne großes Geräusch in die offene Seitengasse. Auch Anton sühlte das Blut an seine Schläse hämmern in ber Erwartung der nächsten Augenblide. Endlich hörte man Trommelwirbel, gleich darauf ein lautes Hurrah. Wie Löwen sprangen die Bürger durch den Hof, der Hauptmann voran seinen Säbel schwingend, neben ihm Anton. So drangen sie

in den Hausslur, bevor Jemand auf fie achtete. Alles im hause war an die Fenster und an die Thir gestürzt.

"Burrah," rief ber Hauptmann, "wir haben fie," und ergriff in bem Sausflur einen ber Berren im Benid. Reiner soll entrinnen. Soliekt die Thir!" sorie er und bielt sein Opfer am Rragen fest, wie eine Rub bei ben Bornern. Durch bie Kraft von zehn Leibern wurde die Hausthur von innen augebrückt und verschloffen, so bag bie Eifrigen auch bie Feinde, welche in ber Thur ftanben, hinaus brangten. Darauf fturgten die Schlitzen in die Stube, ein Theil nach bem obern Stod. Wer von herren in ber Stube war, sprang jum Fenster binaus. So tam es, daß die Bürger in ber Weinftube nichts ergriffen als eine Namenlifte, einen Saufen zusammengebunbener Sensen, und in ber Ede ein halbes Dutend Gewehre, welche ben Ebelleuten geborten. Der Schloffer faßte fogleich bie Gewehre und rannte mit Anton und einigen Anderen, bie er anrief, wieber binten aum Sause binaus in die Quergasse ju bem Buge, ben ber Forster führte. Sie fanden ben Bug in bedenklicher Lage. Er war muthig hinter dem Förster vorwärts gestürmt bis an ben Ausgang ber Gasse. Die Trommel und bas Hurrah, und gleich barauf ber feindliche Angriff im Sause hatten bie Gegner in Berwirrung gebracht. Die Sensenmänner waren von dem Dause weggeeilt, sie standen in ungeordneten Saufen mitten auf dem Markte, ber Mann in der Scharpe, selbst ohne Gewehr, war beschäftigt, die Unbebulflichen aufzustellen. Dagegen war ber Trupp mit Gewehren, Detonomen, Jäger und einige junge Berren, ben Anrudenben fühn entgegenmarschirt und hatte Front gegen sie gemacht. Bor ber bewaffneten Schaar ftutten bie Bürgerschliten und brangten an ben Ausgang ber Gaffe gurud, ber forfter ftanb allein mitten gwifden ben feinblichen Barteien. In Dieser Berlegenheit fing ber Trommler wieder an aus Leibesträften zu trommeln, die Bolen hielten ihre Bewehre an die Baden, ber forfter commanbirte ebenfalls: "Legt an!" und beide Haufen blieben im Anschlage vor einander stehen, jeder auf Angenblide zurückehalten durch die Schen vor den furchtbaren Folgen, welche das erste Commando haben würde. Da sprang der Schlosser mit seinen Begleitern vor, die Gewehre wurden blitzschnell den Männern, welche darnach griffen, in die Hand gegeben, Anton und der tapsere Schlosser sprangen in die erste Reihe der Bürgerschützen. Ein blutiger Lampf auf dem Pflaster schien unvermeiblich.

In biesem Augenblid erscholl aus dem Fenster der Weinstenbe die Stimme des Hauptmanns laut über den Marktplatz: "Mitbrüder, wir haben sie. Hier ist der Gesangene. Es ist der herr von Tarow selber!" Alles setze die Gewehre ab und hörte nach der Stimme. Der Hauptmann hielt den Kopf des Gesangenen zum Fenster hinaus, der, in sein Schickal ergeben, keinen Bersuch machte, sich aus der unbequemen Lage zu befreien. "Und jetzt hört auf meine Worte. Alle Fenster dieses Hauses sind besetzt, alle Straßen sind besetzt, wie dort auf dieser Seite zu sehen; sobald ich einen Finger hebe, werdet ihr Leute alle zu Erund und Boden geschossen."

"Hurrah, Hauptmann," rief eine Stimme grade gegenüber von den mittlern Häusern des Marktes, und der Kausmann, welcher bort wohnte, stedte seine Entenssinte zum Fenster des ersten Stock hinaus, neben ihm der Apotheter und der Postmeister, die Bächter der städtischen Jagd.

"Guten Morgen, meine Herren," rief der Fleischer erfreut hinsider, denn eine klichne Sicherheit war auf ihn gekommen. "Ihr seht, Leute," suhr er sort, "daß jeder Widerstand nuglos ist, werst eure Sensen weg, oder ihr seid sämmtlich Kinder des Todes." Eine Anzahl Sensen klirrte auf das Pflaster.

"Und ihr, ihr herren Jäger," fuhr ber hauptmann fort, "ihr sollt freien Abzug haben, wenn ihr eure Gewehre abgebt, benn wenn nur Einer von euch noch ein Gesicht schneibet, so soll dieses Mannes Blut über euer haupt kommen." Dabei ergriff er den Kopf des Tarowski, hielt ihn wieder zum Fenster hinaus und zog ein großes Schlachtmesser aus seiner Unisorm. Er warf die Scheide auf die Straße und schwenkte das Messer so fürchterlich um das Haupt des Gefangenen, daß der brave Fleischer in diesem Augenblicke wahrhaft gräßlich und wie ein Kannibale aussah.

Da rief ber Förster begeistert: "Burrah, wir haben fie, vorwärts, marsch!" Der Trommler fing an zu trommeln. und im Sturm brangen die Deutschen vor. Auch die Schützen warfen sich aus dem Hause hervor auf die Treppe und die Strafe. Der Saufe ber polnischen Flintenträger gerieth in Unordnung, einige ber Bebergten ichoffen ihre Gewebre ab. auch aus ben Reihen ber Angreifer fielen einzelne Schuffe. Die übrigen Sensen fielen zusammen und die Sensenmanner zerstreuten sich zuerst in wilder Flucht, gleich barauf floben bie mit ben Gewehren. Die Deutschen stürmten ihnen nach, noch einige Schuffe wurden abgefeuert, die Flüchtigen wurden rund um ben Markt gejagt. Ginzelne verstedten fich in ben Bäufern, Andere liefen zum Stadttbor binaus. Der Trommler schritt um ben ganzen Marktplat und schlug Alarm. allen Seiten tamen jest bewaffnete Bürger beraugerannt, auch die säumigen Schützen erschienen einer nach dem andern. Der Sauptmann übergab seinen Gefangenen einigen bandfesten Leuten und rief, die Glückwünsche seiner Freunde mit ber Sand abwehrend: "Der Dienst vor Allem, meine Berren! Das Röthigste ift, daß wir die Thore schließen und befeten. Wo ist ber Capitan unserer Bundesgenossen?"

Anton trat herzu. "Herr Kamerad," sagte ber wackere Fleischer salutirend, "ich benke, wir sammeln unsere Leute, wir halten eine Musterung und theilen die Wachen ein."

Die einzelnen Corps stellten sich auf bem Markte auf, zuerst die Schügen, daneben unter Anführung des Försters die Landleute, auf der andern Seite eine Schaar Freiwilliger, die sich sorwährend vergrößerte. Es war eine lange Reihe, und mit Stolz sahen die von Rosmin, wie start sie waren. Der Hauptmann ließ schwenken und in Zügen vorbeimarschiren.

Darauf wurde der Wachtdienst eingetheilt, die Thore besetzt und Sprenwachen vor die Aemter gestellt, halb Bilrger, halb Landleute. Die heruntergerissenen Wappen wurden gesäubert, einige Frauenhände trugen aus den Gärten der Stadt die ersten Blumen zusammen und schmückten die Wappenbilder mit Aränzen und Gewinden. In seierlichem Zuge wurden sie an das Steueramt und die Post getragen, die ganze Mannschaft marschirte auf, präsentirte das Gewehr, und der Hauptmann brachte eine Anzahl patriotischer Hochs aus, welche von vielen hundert Kehlen nachgerusen wurden. Anton stand zur Seite, und als er die Frühlingsblumen auf dem Wappen sah, siel ihm aus Herz, wie er heut morgen gezweiselt hatte, ob er in diesem Jahre welche erblicken werde. Setzt glänzten ihre Farben so lustig auf dem Schildzeichen seines Baterlandes. Aber was hatte er seit dem Morgen erlebt!

Aus seinem Sinnen wurde er burch ben hauptmann gewedt, ber ibn auf bas Rathhaus in ben Ausschuß einlub, welcher sich für bie Sicherheit ber Stadt gebilbet hatte. fab er sich auf einmal in ber Ratbbausstube bor bem grünen Tifc mitten unter fremben Mannern, als einer ber Ihrigen. Balb hatte er eine Feber in ber Hand und schrieb einen Bericht über die Ereignisse bes Tages an die Beborbe. Der Ausschuß entwickelte große Thätigkeit, Boten wurden an bas nachste Militarcommando abgefandt, Die Saufer Berbachtiger wurden nach Flüchtlingen burchsucht, für die Landleute, welche fich bereit erflart batten, bis jum Abend in ber Stadt gu bleiben, wurde burch freiwillige Beitrage ber Burger Speife und Trank beforgt, Patrouillen wurden nach allen Richtungen ausgeschickt, einzelne Befangene verbort und bie Nachrichten, welche jett aus ber Nachbarschaft einliefen, gesammelt. Bon allen Seiten tamen Melbungen. Aus mehreren Dörfern waren polnische Banden auf dem Wege zur Stadt, in dem Nachbar-Treise war in ähnlicher Weise ein Aufstand versucht worden, und bort war er gegludt, bie Stadt war in ben Banben ber

polnischen Jugend, die Flüchtlinge erzählten von Plünderung, von Fanalen, welche durch das ganze Land brannten, von einem allgemeinen Aufftande der Polen und von dem Gemetel, das sie unter den Deutschen ansangen wollten. Die Gesichter der von Rosmin wurden länger, die Siegesfreude, welche durch einige Stunden in dem Rathhaussaal geherrscht hatte, wich der Sorge um eine gesahrvolle Zukunst. Einige sprachen davon, daß die Stadt sich mit dem gesangenen Herrn von Tarow verständigen müsse, weil man der Bürger selbst nicht sicher sei, viele polnisch Gesinnte säßen innerhalb der Mauern, auch seindliche Gewehre wären noch versteckt. Doch wurden die Furchtsamen durch den kriegerischen Muth der Majorität überstimmt. Es ward beschlossen, die Racht über in Wassen zu bleiben und die Stadt gegen fremde Banden zu halten, die Militär hereinkomme.

So kam der Abend heran. Da verließ Anton, beunruhigt durch die zahlreichen Gerlichte von Plünderungen auf dem offenen Lande, den Sitzungssaal des Rathhauses und schickte den Schulz aus, um die Deutschen aus ihrer Gegend zum gemeinschaftlichen Abmarsch zu sammeln. Zwischen dem Schützen-hauptmann und dem Schlosser schriet er unter dem Geraffel der Trommel und einem dreimaligen Hoch der Bürgerschützen mit seinen Leuten durch das Thor dis zu den letzen Hänsern der Borstadt. Dort an der hölzernen Brücke, welche über den Bach sührt, nahmen die Städter und die vom Lande brüderlich Abschied.

"Ihr Wagen ist ber lette, ber heute hinüber soll," sagte ber Schlosser; "wir brechen hinter Ihnen die Bohlen von der Brilde und stellen einen Posten daneben." Und der Hamptmann zog seinen Hut und sagte: "Im Namen der Stadt und einer löblichen Bilrgerschaftscompagnie bedanke ich mich sir die freundliche Hilse bei euch allen. Benn eine schwere Zeit kommt, wie wir alle fürchten, so wollen wir Deutsche immer zusammenhalten."

"Das Wort soll gelten," rief ber Schulz, und die Landlente riefen es nach.

So zogen die Landleute hinaus auf die dunkle Gbene. Anton ließ seinen Bagen langsam nachfahren und ging mit bem Baufen au guf. Der Forfter jog einige junge Burfchen, welche die erbenteten Gewehre trugen, aus dem Trupp und formirte fie zu einer Abantgarbe. Der Schmibt von Runau, ber jeben Mann aus bem Kreise kannte, stellte bas vor, was ber Förster die Spike nannte. Alle Gebüsche und unsichere Stellen wurden forgfam abgefucht, einzelne Leute, die ihnen auffließen, wurden angebalten und ausgefragt. Sie borten vieles Gefährliche, fanden aber ihren Weg burch keinen Saufen verlegt. So schritten die Manner im ernften Gespräch vorwärts. Alle fühlten fich gehoben burch ihr Thun an biefem Tage, aber keiner verbarg fich, bag bies erft ber Anfang sei, und daß noch Schweres nachfolgen werbe. "Wie sollen wir vom Lanbe bie Zeit ertragen?" fagte ber Schulg; "bie in ber Stadt haben ihre Mauern und wohnen bicht an einander, wir aber find ber Rachgier jedes Bosewichts ausgesetzt, und wenn ein halbes Dutend Landstreicher mit Flinten in bas Dorf kommt, so find wir geliefert."

"Es ist wahr," sagte Anton, "vor den großen Schaaren winnen wir uns nicht hilten, und der Einzelne muß in solcher Zeit ertragen, was der Arieg ihm auferlegt, aber die großen Haufen, welche unter dem Commando von sesten Beschlöhabern stehen, sind sitr uns auch nicht das Schlimmste. Das Aergste sind die Banden von schlechtem Gesindel, die sich zusammenrotten, die Brandstifter und Plünderer, und gegen solche müssen wir uns von hente ab zu vertheidigen suchen. Paltet euch morgen zu Hause, ihr von Neudorf und Kunau, und beschickt mit euren Boten die andern Deutschen in der Nähe, welche zu uns halten. Worgen bei guter Zeit somme ich zu euch hinüber, dort laßt uns berathen, ob wir etwas thun können sür unsere Sicherheit."

So kamen die Manner an den Kreuzweg, wo der Beg nach dem Schlosse abgeht durch den herrschaftlichen Bald. Anton stand mit dem Schulzen und dem Schmidt noch eine Beile in Berathung zusammen, dann grüßten sich die Orei wie alte Freunde, und jeder Paufe eilte nach seinem Dorfe.

Anton bestieg seinen Wagen und nahm ben Förster mit sich, damit dieser zur Nacht das Schloß bewachen helse. Mitten im Walde wurden sie durch ein lautes "Halt! wer da?" angerusen.

"Karl!" rief Anton erfreut. "Hurrah, hurrah, er lebt!" rief Karl außer sich vor Freude und sprengte an den Wagen. "Sind Sie auch unverwundet?"

"Ich bin es," erwiederte Anton: "wie sieht's auf dem Schlosse?"

Jetzt begann ein schnelles Erzählen. "Daß ich nicht babei war!" rief Karl einmal um das andere.

Als sie beim Schloß vorfuhren, flog eine helle Gestalt auf den Wagen zu. "Fräulein Lenore!" rief Anton herunterspringend.

"Lieber Wohlfart!" rief Lenore und faßte seine beiben Hände. Sie legte sich einen Augenblick auf seine Schulter, und die Thränen stilrzten ihr aus den Augen. Anton hielt ihre Hand sest und sate, indem er ihr mit zärtlicher Theilnahme in die Augen sah: "Es kommt eine schreckliche Zeit, ich habe den ganzen Tag an Sie gedacht."

"Da wir Sie wieder haben," rief Lenore, "will ich Alles ruhig anhören; kommen Sie schnell zum Bater, er verzeht vor Ungeduld." Sie zog ihn die Treppe hinauf.

Der Freiherr öffnete bie Thur und rief Anton auf ben Gang entgegen: "Bas bringen Sie?"

"Arieg, herr Freiherr," erwiederte Anton ernst; "den häßlichsten aller Kämpfe habe ich gesehen, blutigen Krieg zwischen Nachbar und Nachbar. Das Land ist im Aufstand." Fünftes Buch.

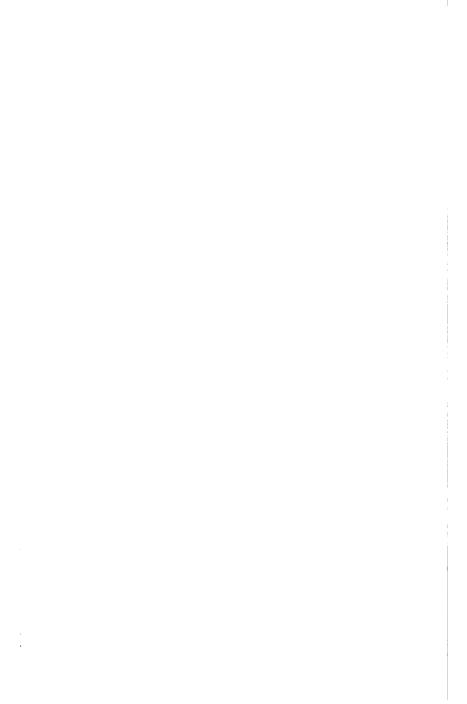

Die Gilter bes Freiherrn lagen in einer Ede bes Rosminer Areises; nördlich hinter bem Walde das bentsche Bauerborf Rendorf, und weiter ab im Osten Annau. Durch einen breiten Strich Sand und Haibeland waren diese Orte von polnischen Giltern getrennt, unter denen die des Herrn von Tarowski die nächsten waren. Im Westen und Süden des Gutes grenzten Areise mit gemischter Bevölkerung, die Deutschen waren dort stark, reiche Grundherren und große Bauerdörfer saßen unter den Slaven. Im Norden hinter Neudorf und Aunau war ein polnischer Strich, viele kleine Rittergilter, zum Theil tief verschuldet, mit heruntergekommenen Familien.

"Bon bort broht uns die größte Gefahr," sagte der Freiherr am Morgen nach dem Markttage zu Anton. "Die Bauerdörfer sind unsere natürlichen Feldwachen. Wenn Sie die Dorsseute dazu bringen, einen regelmäßigen Wachtdienst einzurichten, so müßten ihre Wachen die Preisgrenze im Norden besetzen, wir würden dann versuchen, eine seste Communication mit ihnen zu unterhalten. Bergessen Sie die Fanale und Alarmhäuser nicht. Da Sie mit den Bauern schon so kameradschaftlich verkehrt haben, so werden Sie das am besten besorgen. Mir lassen Sie anspannen. Ich will in den nächsten Preis sahren und versuchen, uns mit den Gutsbesstern dort in eben solche Berbindung zu seben. Den jungen Sturm nehme ich mit."

So ritt Anton nach Neuborf. Dorthin waren in ber Nacht neue Ungläcksbotschaften gekommen. Einige beutsche Dörfer waren von bewaffneten Banden besetzt, die Häuser nach Wassen burchsucht, junge Leute mitgeschleppt worben. Riemanb arbeitete auf bem Felbe, bie Manner fagen in ber Schenke ober standen vor dem Hause des Schulzen, rathlos, jede Stunde einen Ueberfall erwartenb. Antons Pferb wurde sogleich von einem bichten Saufen umbrangt; als ber Schulg bie Manner in die Gemeindestube rufen ließ, war nach wenig Angenbliden bie Gemeinde vollzählig versammelt. Anton setzte ihr anseinander, was geschehen konne, ihr Dorf vor bem Schreden eines plöglichen Ueberfalls zu folitzen: Einrichtung einer Bauerwehr, regelmäßige Wachen an ben Dorfwegen langs ber Grenze, Lärmstaugen, Batronillen, ein Marmhaus im Dorfe, und Borfichtsmaßregeln ähnlicher Natur, wie ber Freiherr fle ihm angegeben hatte. "Ihr werbet baburch," fuhr er fort, "unfere, ber Nachbarn, Billfe in kurzer Zeit herbeirufen, ihr werbet im Stanbe fein, end gegen einen fomadern Feinb gemeinschaftlich zu vertheibigen, gegen einen ftartern schnell bie Hilfe bes Militärs herbeigurufen. Ihr werbet eure Beiber und Kinder, was euch von eurem Sausrath am liebsten ift, vielleicht auch euer Bieb vor Plunberung und Mighanblung retten. Es wird feine Meine Beschwerbe filt euch fein, bie Wachen bei Tag und Nacht zu ftellen, aber euer Dorf ift groß. Bielleicht wird die Einrichtung in kurzer Zeit burch bie Beborde befohlen, es ift fichrer filr uns alle, wenn wir nicht barauf warten. Wir konnen schon in ben nächsten Tagen webrhaft fein."

Seine eindringlichen Borstellungen und das Ansehn des verständigen Schulzen brachten die Gemeinde zu einem einmithigen Beschluß. Mit dem Schulzen und einigen vom Ortsvorstande beritt er die Grenzen und bestimmte die Punkte sür Wachen und Alarmzeichen. Unterdeß entwarf der Schulmeister das Register der Bauerwehr, verzeichnete die, welche zu Pserde, und die, welche zu Fuß Dienst ihun konnten, und ließ sich angeben, was von Wassen im Dorse war. Manche erklärten sich bereit, ein Gewehr zu kausen. Die jungen Leute des

Dorfes faßten die Sache mit Eifer an, die Hausfrauen packen vorsorglich in Kisten und Bündeln das Werthvollste ihrer Habe zusammen. Bon Neudorf fuhr Anton mit den Häuptern der Gemeinde hinüber nach Aunau; auch dort fand er guten Willen, ähnliche Einrichtungen wurden verabredet, und zuletzt besprochen, daß die jungen Leute aus beiden Dörfern jeden Sonntag Nachmittag auf das Gut des Freiherrn ziehen sollten, um dort in Gemeinschaft zu exerciren.

Als Anton nach dem Schloß zurücklehrte, wurden die Bertheidigungsmittel des Gutes erwogen. Ein kriegerisches heuer entbrannte in der deutschen Colonie. Jeder wurde das den ergriffen, auch die Friedsertigsten, der Schäfer und sein Hund Arambow, welcher durch nächtlichen Borpostendienst und Batronillen in einen Zorn gegen fremde Waden gerieth, den er sonst au seinem jüngern Gesährten oft beknurrt hatte. Aller Gedanken waren auf gesährliche Werkzeuge gerichtet, was das Int von Mordwassen besaß, wurde hervorgesucht. Ach, die Gesinnung war vortresslich, aber die Schaar war klein, es sehlte an dienstithuender Mannschaft. Dagegen war der Stab ausgezeichnet. Da war zuerst der Freiherr selbst, zwar Invalide, aber sir alle Theorie schähdar, dann Karl und der Idriter, als Führer der Reiter und des Fusvolfs, und Anton, nicht zu verachten in der Intendantur und im Festungsban.

Der Freiherr verließ jetzt täglich sein Zimmer, um in der Mittagsstunde Ariegsrath zu halten, er besprach die Einstbung der Bauerwehr, er hörte Berichte siber die Bewegungen der Umgegend an und sandte Boten nach den deutschen Kreisen. Ein Schimmer von militärischem Stolz glänzte auf seinem Gesicht, er schalt gutmüthig die Angst seiner Gemahlin, sprach ermunternde Worte zu den Deutschen, welche ihm nahe kamen, und drohte allen Uedelgesinnten im Dorf, sie sosort dus Auf Weiteres einzusteden und auf Wasser und Brod zu setzen. Dem ganzen Hof war es beweglich anzusehen, als der blinde Herr hoch aufgerichtet mit einer Muskete in der Hand bastand,

um dem Förster einige Griffe zu zeigen, und dann bas Dbr auf ihn zu bielt, um aus bem Anschlag ber Sand zu erkennen. ob ber Andere ibn recht verftanden. Auch Anton beftete eine Cocarbe auf die Milite, und seine Rede erhielt einen Anflyg von militärischer Strenge; er trug seit bem Tage von Rosmin ungebeure Wasserstiefeln, und sein Tritt fiel schwer auf die Stufen ber Treppe. Er felbft wurde über fich gelacht haben, wenn man ihn gefragt batte, ju welchem 3wed er bie Erbebung bes Gemüths an ben Beinen ausbrücke. Aber es frug ibn Niemand. Jeber erlannte, bag fo etwas nothwendig war. Und vollends Parl! Er zeigte fich nicht anders, als in ben Ueberreften seiner Extrauniform, die er sorgfältig aufgehoben hatte, in Milye, Schnurrod und einem alten Soldatenmantel. Er fräuselte seinen Schnurrbart und vfiff ben ganzen Tag seine Soldatenlieder. Da von den zuchtlosen Menschen des eigenen Dorfes am meiften zu fürchten war, so rief er Alle, welche gebient hatten, in ber Schenke zusammen und bielt ihnen mit Bülfe bes Försters, ber als herenmeister in großem Ansehn ftand, eine mächtige Rebe in Kalpat und Dolman, ben Sabel an der Seite; er behandelte fie als Rameraden, folug auf ben Sabel und rief: "Wir vom Militar wollen bier unter ben Bauern Ordnung halten." Dann ließ er einige Quart Branntwein auffeten und fang mit ihnen leibenschaftliche Priegslieder. Zulett theilte er neue Cocarden aus und nabm fie als Landstnechte ber Gutswehr in Bflicht. So befestigte er die rubrigften Leute wenigstens für einige Zeit und erfuhr burch fie, was von Berfcwörungsgebanten in ber Schenke au Tage fam.

Als am Tage barauf die Streitkraft des Gutes vor dem Schlosse gemustert wurde, saben die Männer erstaunt einander an. Sie alle waren durch die letzten Tage umgewandelt. Der Herr Rentmeister sah aus wie ein wilder Mann, der aus einem fremden Sumpflande heranzieht, wo er tagtäglich dis an die Histen im Wasser watet. Und die vom neuen Bor-

werk kamen angezogen wie Geister aus einer untergegangenen Beit. Der fibrfter mit seinem turzgeschorenen Saar und bem langen Bart, in einem ausgewetterten Rod, mit bem finftern Geficht voll Rungeln und seinen buschigen Augenbrauen glich einem alten Solbling aus Wallensteins Beer, ber zweibunbert Jahr im tiefen Walbe geschlafen hat und jest wieder in die Welt foreitet, weil Unbeil und Greuel machtig werben. Und wenn verzweifelte Gebanken und trotiger Daß gegen ben ffeind au einem Wallensteiner machen konnten, so war er auch, was er foien. Wie ein frommer huffit marfdirte ber Schafer neben ibm. Die breite Prempe bes runben hutes bing ibm bis auf ben Ruden herunter, ein brauner Lebergurt umschlang seinen Leib, in ber Sand bielt er einen Balenstod, an ben er eine glanzende Gifensvipe geheftet batte. Sein phlegmatisches Geficht und ber finnenbe Ausbrud feiner Augen machten ibn bem Balbmann fo unähnlich als möglich.

Alles in Allem war die bewaffnete Mannschaft des Gutes nicht stärker als zwanzig Mann. Bei dieser kleinen Zahl brauchbarer Leute war es schwer, einen Wachtdienst im Schloß und im Dorfe einzurichten. Jedem Einzelnen mußten die größten Anstrengungen zugemuthet werden; indeß Niemand klagte darüber, Alle, auch die Gedienten aus dem Dorfe, waren zu jeder Art von kriegerischem Werk bereit.

Rachbem die Männer zusammengebracht waren, dachte man an die Sicherung des Schlosses. Um die Hinterseite des großen Gebäudes vor nächtlichem Einbruch zu schützen, ließ Anton einen Zaun aus starken Bohlen von einem Flügel dis zum andern ziehn. So wurde ein ziemlich großer Hofraum eingeschlossen und darin an die Mauer des Hauses ein offener Schoppen angelehnt, wo Flüchtlinge oder die Pferde der Einquartierung im Nothsall auf kurze Zeit ein Obdach sinden konnten. Da der Unterstock des Hauses sich hoch über den Boden erhob, die Fenster desselben durch starke Holzverschläge geschützt waren, und da alle Eingänge des Hauses in dem

neuen Hofraum lagen, so war der Zugang für Unberusen so viel als möglich erschwert. Der Schloßbrunnen lag außerhalb dem eingezäunten Hose, mitten zwischen dem Wirthschose und dem Schlosse, deshalb wurde ein großer Wasserbottich in das Schloß gestellt und alle Morgen neu gefüllt.

Auch von Rosmin kam Nachricht. Der Schlosser erschien nach einigen Tagen auf wiederholte Bitten, um die Thüren in der Thurmhalle und im Hofzaun zu beschlagen und mit starken Riegeln zu versehen. Er brachte kriegerische Grüße von dem Bürgercapitän und die Nachricht, daß ein Commando Infanterie in die Stadt eingerückt sei. "Es sind der Soldaten nur wenige," sagte er, "und auch wir Schützen haben schweren Dienst."

"Und was habt Ihr mit Eurem Gefangenen gemacht?" frug Anton.

Der Schlosser suhr sich hinter das Ohr und rückte seine Mütze, als er kleinlaut antwortete: "Also, Sie wissen noch nichts? Gleich in der ersten Nacht kam eine Botschaft von den Feinden: wenn wir ihnen nicht den Edelmann auf der Stelle wieder herausgäben, würden sie mit voller Macht anrücken und nnsere Scheuern abbrennen. Ich sprach dagegen, und unser Capitan auch, aber wer eine Scheuer hatte, sing an zu lamentiren, und so kam's, daß sich die Stadt mit dem von Tarow verglichen hat. Er mußte sein Wort geben, daß er mit seinen Leuten nichts weiter gegen die Stadt unternehmen wollte; darauf haben wir ihn über die Orsicke gesührt und loszelassen."

"So ist er frei, ber falsche Mann!" rief Anton entrüstet.
"Freilich," sagte ber Schlosser, "er sitzt wieder auf seinem Gut und hat einen Hausen junger Herren um sich. Sie reiten mit ihren Cocarden über die Felder, gerade wie vorher. Der Tarowski ist ein schlauer Mann, der schließt Ihnen mit einem Federbart jedes Schloß auf, er wird mit allen Lenten sertig. Dem ist nichts anzuhaben."

Natürlich litt die Wirthschaft unter solchen Kissungen. Iwar hielt Anton mit Strenge darauf, daß wenigstens das Rothwendigste gethan wurde, aber auch er sühlte, daß eine Zeit gekommen war, wo die Sorge um das eigene Wohl und Behe schwindet über der Angst um das Größte, das der Mensch auf Erden besigt. Die Gerüchte, welche jeden Tag drohender wurden, erhielten ihn und seine Umgebung in einer sortwährenden Aufregung und brachten zuletzt einen Zustand hervor, in dem der Seele die sieberhafte Spannung Gewohnheit ist. Man sah mit einer wilden Gleichgültigkeit in die Zukunst und ertrug das Unbehagen des Tages als etwas Ratürliches.

Mehr aber, als bie Manner bes Gutes alle ausammen. wurde Lenore von dem allgemeinen fieber erariffen. Seit jenem Tage, wo fie ben abwesenben Anton erwartet hatte, begann für sie ein neues Leben. Die Mutter trauerte und wollte verzweiseln über eine solche Zeit, das junge Berg ber Tochter folug fraftig bem Sturm entgegen, und die Aufregung wurde ihr ein wilber Genug, bem fie fich leibenschaftlich bingab. Sie war ben ganzen Tag im Freien, im raubesten Wetter lief sie in ihren Halbstiefelden zwischen bem Schlof und Wirthschaftsbof auf und ab, als Abjutant des Baters ober als Parteiganger auf eigene Faust. An ber Thur ber Schenke wurde fie in diefer Zeit so oft geseben, wie ber ärgfte Schlemmer bes Dorfes, benn täglich hatte fie von bem Wirth und seiner Frau etwas zu boren. Seit Rarl ben Susarenrod trug, bebanbelte sie ibn mit kamerabschaftlicher Bertraulichkeit, und wenn er mit dem Förster verhandelte, so beugte auch Lenorens Samt fic jur gebeimen Berathung. Manche Stunde fagen Die Drei im Rriegsrath aufammen, in Rarls Stube ober auf bem Sofe; mit Achtung borten bie Manner auf ben muthigen Rath bes Frauleins und verfehlten nicht, ihre Anficht zu erbitten, ob es rathsam sei, bem Ignaz, Gottlieb ober Blaffus aus dem Dorfe ein Gewehr anzuvertrauen. Bergebens bat und schalt die Baronin die kriegslustige Tochter, vergebens versuchte auch Anton ihr zu wehren. Denn so sehr Anton selbst im Eiser war, so wenig gestel ihm dieselbe Stimmung am Fräulein. Wieder erschien sie ihm zu dreist und heftig, und er deutete ihr das an; dann schmollte sie ein wenig und sucht ihr kriegerisches Interesse vor ihm zu verbergen, aber sie and berte sich deshalb nicht. Sie wäre so gern mit ihm nach Neudorf und Aunau gegangen, um auch bei den Nachdarn Arieg zu spielen, aber Anton, sonst über ihre Begleitung so glücklich, protestirte setzt eistig dagegen, und das Fräulein mußte auf seine Vitten am Ende des Dorses umkehren.

An dem Tage, wo die erste Uedung der Gutswehr sein sollte, kam Lenore mit einer Mitte und einem leichten Sabel ans dem Schlosse, zog ihren Ponh aus dem Stall und sagte zu Anton: "Ich reite mit."

"Thun Sie bas nicht, Fraulein."

"Ich will aber," entgegnete Lenore tropig, "es fehlt Ihnen an Leuten, ich kann so gut Dienst thun, wie ein Mann."

"Aber liebes Fraulein," bat Anton weiter, "es ist so auf-fallenb."

"Es ist mir gleichgültig, ob es Jemandem auffällt," sagte Lenore. "Ich bin start, ich halte etwas aus, ich will nicht mübe werben."

"Aber vor den Anechten," stellte Anton vor; "Sie vergeben sich etwas vor den Leuten."

"Das ist meine Sorge," erwiederte Lenore hartnäckg, "widersprechen Sie nicht, ich will es und damit gut."

Anton zuckte die Achfeln und mußte sich's gefallen lassen. Lenore ritt neben Karl und machte die triegerischen Bewegungen mit, so viel der Damensattel das erlaubte, aber Anton sah aus der Reihe des Fußvolks unzusrieden nach der hellen Gestalt hinüber. Sie hatte ihm nie so wenig gefallen. Wenn sie wild mit den Andern vorsprengte, ihr Pferd herumriß und

mit bem Sabel in die Luft schlug, wenn ihr helles Haar sich im Winde löste und ihr Auge vor Kampflust strahlte, so war sie hinreißend schön. Aber was Anton beim leichten Spiel entzückt hätte, das kam ihm jetzt, wo diese Uebungen bitterer Ernst waren, sehr unweiblich vor, er mußte an eine Kunstreiterin denken. Einst hatte gerade diese Achnlichkeit sein ganzes herz gefangen genommen, heut erkältete sie ihm die Seele. Und als die Uebung vorüber war, und Lenore mit heißen Wangen in seiner Nähe hielt, damit er sie anrede, da schwieg er, und Lenore selbst mußte an ihn heranreiten und ihn lachend fragen: "Sie sehen so mürrisch aus, mein Herr, wissen Sie, daß Ihnen das gar nicht gut steht?"

"Es gefällt mir nicht, daß Sie so wild find," erwieberte Anton. Lenore wandte sich schweigend ab, übergab das Pferd einem Anecht und ging ärgerlich nach bem Schloß zurud.

Seit der Zeit verzichtete sie auf die Theilnahme an den Uebungen, aber sie sehlte niemals, wenn die bewassnete Macht sich versammelte; dann sah sie sehnsüchtig von Weitem zu. Und wenn Anton nicht zugegen war, suchte sie doch heimlich mit Karl auf die Nachbardörfer zu reiten, oder sie revidirte wohl auch auf ihren Spaziergängen aus eigener Begeisterung die Fanale, sie strich allein durch Feld und Wald, mit einem Taschenterzerol bewassnet, und war glüdlich, wenn sie einen Wanderer anhalten und ausfragen konnte.

Auch darüber machte ihr Anton Borftellungen. "Die Gegenb ift unsicher," sagte er; "wie leicht, daß Ihnen ein Strauchdieb etwas zu Leide thut. Und ist's kein Frember, so sind's vielleicht gar Leute aus dem Dorfe."

"Ich fürchte mich nicht," sagte bann Lenore, "und bie Männer aus unserm Dorfe thun mir nichts." Und in ber That wußte sie mit diesen besser fertig zu werben, als Anton und irgend ein Anderer. Sie allein wurde von Jedem, auch von dem Robesten, ehrerbietig in polnischer Weise gegrüßt; so oft ihre hohe Gestalt durch die Dorfgasse schritt; neigten sich

bie Männer herab bis an ihr Anie, und bie Weiber liefen an die Fenster und saben ihr bewundernd nach.

Und fie erlebte die Freude, daß die Leute selbst ihr in Antons Gegenwart bas fagten. An einem Sonntag Abend, während bie Banern in ber Schenke tranken, fagen Rarl, ber Förster und ber Schäfer als Wachtposten im Birthschafsbofe; benn ber Sonntag war fir bie im Schloffe am gefährlichsten. Karl hatte im Amtmannshaus eine Stube für militärische Zwede eingerichtet, einige Bund Strob jum Schlafen, einen Tifc, Banke und Stlible bineingefest. Bente trug lenore mit eigner Sand eine Flasche Rum und Citronen aus bem Schlof zu ben Wächtern hinüber und gab bem Amtmann ben Rath, baraus einen Ariegspunsch zu tochen. Der Schäfer und ber Waldmensch zogen beglückt über diese Aufmerksamkeit ben Mund von einem Ohr jum andern, Rarl fprang berbei, fette bem Fraulein einen Stuhl gurecht, ber Förfter begann fogleich eine schreckliche Geschichte von einer Räuberbande aus bem Rachbarfreis, und so machte sich's von felbft, dag Lenore fich auf einige Minuten niebersetzte und ihre Anfichten über ben Lauf ber Welt mit ben Getreuen austauschte. Da trat, gerabe als ber Bunsch fertig war und von bem Fraulein selbst in zwei Glafer und einen Topf gegoffen wurde, auch Anton berein. Er tam ihr ungelegen, bas war wieber nichts für ihn. Inbek, er schalt nicht, sondern wandte sich zur Thur und winkte einen Fremben aus bem Sausflur berein. Gin ichlanter Bauerburfc in blauem Rod mit bellen Bollfcnuren, eine Solbatenmute in ber hand, bie weiten Leinwandhosen in bie Stiefeln gestedt, trat stolz in bas Zimmer. Da fiel sein Auge auf bas Fraulein. Wie ber Blit fuhr er zu ihren Sugen, füßte ihr bas Anie, und blieb bann mit gefenttem Saupt, bie Müte in ber Sand, die Augen auf ben Boben geheftet, vor ibr ftebn. Rarl trat zu ibm. "Run, Blafins, mas Reues aus ber Schenke?"

"O nichts," erwiederte ber Bursch in bem melobischen

Tonfall, mit dem der Pole sein gebrochenes Deutsch spricht, "Bauer fitt und trinkt und ift luftig."

"Sind Fremde hier, ift Jemand von Tarow gekommen?"
"Richts," sagte Blasius. "Riemand ist da, als dem Wirth seine Muhme ist gekommen, das Judenmädel, die Redecca."
Dabei sah er unverrickt Lenore an, als die Herrin, der er seine Weldung zu machen habe. Lenore trat zum Tisch, goß ein Glas voll und reichte es dem Burschen. Glückselig nahm der schmucke Junge das Glas, wandte sich zur Seite, trank ohne abzusehen aus, setze das leere wieder auf den Tisch und neigte sich wieder auf Lenorens Anie, Alles mit einem Anstand, um den ihn ein Prinz hätte beneiden können. "Sie dürsen keine Furcht haben," redete er in plötlicher Begeisterung das Fräulein an, "Keiner im Dorse thut Ihnen was, wer sich gegen Sie wagt, den schlagen wir tot."

Lenore erröthete und sagte, auf Anton sehend: "Du weißt, ich fürchte mich nicht, am wenigsten vor euch," und der Amtmann verabschiedete den Kundschafter mit dem Austrag, in einigen Stunden wiederzukommen.

Beim Herausgeben sagte Lenore zu Anton: "Bie gut seine Haltung ift!"

"Er war bei ber Garbe," erwiederte Anton, "und ift nicht der Schlechteste im Dorse, aber ich bitte Sie doch, sich nicht zu sehr auf die Ritterlichkeit des ehrlichen Blasius und seiner Freunde zu verlassen. Ich habe heut wieder den ganzen Nachmittag Sorge um Ihr Ausbleiben gehabt und habe Ihnen gegen Abend Ihr Mädchen auf den Weg nach Rosmin entgegengeschickt. Denn ein erschrockener Handwerksbursche kam auf das Schloß gelausen und erzählte, er sei auf dem Wege von einer bewassneten Frau angehalten worden und habe ihr seine Wanderbuch vorzeigen müssen. Nach seiner Erzählung hatte die Frau einen ungeheuren Hund so groß wie eine Kuh hinter sich; er klagte, sie hätte schrecklich ausgesehn. Der Wann war ganz außer sich."

"Es war ein Hase," sagte Lenore verächtlich. "Als er mich mit dem Pond sah, lief er davon wie vom besen Gewissen gejagt. Da rief ich ihm nach und drohte ihm mit meinem Taschenpusser."

Unter solchen Borbereitungen erwarteten die vom Gnie täglich den Ausbruch der Empörung auch auf ihrer Waldinfel. Unterdeß verbreitete sich die Gluth des Aufstandes wie ein Waldbrand über die ganze Provinz. Wo die Polen dicht an einander sahen, schlug die helle Flamme zum Himmel, an den Rändern fladerte das Fener bald hier, bald da, wie der Brand im grünen Holze. An mancher Stelle wurde gelöscht, eine Zeit lang blied Alles still, dann loderte die Flamme plöglich wieder auf.

An einem Sonntag-Nachmittag war große Uebung ber verbündeten Obrfer. Mit ihren Fahuen kamen die von Reudorf und Kunau herangezogen, das Fußvolk voran, die Burschen zu Pferde hinterher, vom Schloßhose ritt die Keine Reihe der Knechte, von Karl geführt, ihnen entgegen, außerdem einige Mann zu Fuß, denen der Förster als Generalissimus der drei Heerschaaren voranmarschirte. Auch Anton hatte sich unter das Commando des Försters gestellt. Als Lenore ihn aus dem Hause treten sah, besahl sie den Ponh zu satteln.

"Ich will zusehen," sagte fie zu Anton.

"Aber nur zusehen, gnäbiges Fräulein," bat biefer. "Schulmeistern Sie nicht," rief ihm Lenore nach.

Am Rande des Waldes war der Exercirplay. Der Förster hatte sich aus alten Erinnerungen und nach mehrsachen Berathungen mit dem Freiherrn ein Commando gebildet, welches ungefähr ausreichte, die Leute zu dem zu bringen, was er wollte, und Karl führte seine Escadron mit einem Feuer, welches die Mängel in der Flihrung und in den Leistungen ersehen mußte. An der Seite war ein Lugelfang ausgeworfen, und Karl hatte mit dem Rest seiner Oelfarbe eine Scheibe gemalt,

auf welcher ein Drache mit drei Schwänzen und sechs Beinen zwar rothes Feuer spie, aber wenn man von dieser Familienmart absah, wieder durch die Gutmitthigkeit versöhnte, mit der er sein großes Herz den Schützen darbot. Es wurde eine Zeit lang marschirt, geschwenkt, abgebrochen und zuletzt geladen. Lustig knallten die blinden Schüsse in den Wald. Les nore sah den Uebungen von Weitem zu; endlich konnte sie der Lust nicht widerstehen, die Schwenkungen der Reiter mitzumachen, sie trabte an die Züge heran und sagte leise zu Karl: "Nur ein Paar Augenblicke."

"Wenn's aber Berr Wohlfart fieht?" frug Rarl ebenfo. "Er wird's nicht seben," erwiederte Lenore lachend. So stellte fie sich mit bem fleinen Pferd in die Reibe. Die Burschen saben neugierig auf bie schlanke Gestalt, welche neben ihnen trabte und als Bebette vorritt, wie fie. Bei ber Bewunderung, mit welcher sie nach bem Fräulein schauten, exercirten fie folecht, und Rarl hatte viel zu tabeln. "Das Fraulein macht's am beften!" rief in ber Pause einer ber Neuborfer, bie Bewunderer ichwentten bie Sitte und brachten ibr ein Doch aus. Lenore verneigte fich und zwang ben Bonb zu einigen anmuthigen Beinbewegungen. Aber bie Freude bauerte nicht lange, benn Anton tam über bas Felb berüber und trat neben das Fraulein. "Es ist wirklich nicht gut," sagte er leise, im Ernst erzürnt über ihre kriegerische Thätigkeit, "Sie feten fich einer breiften Bemertung aus, bie gewiß nicht bofe gemeint ift, die Sie aber boch verlegen wurde. Dier ift fein Ort für Ihre Reitfunft."

"Sie gonnen mir auch keine Freude," erwiederte Lenore aufgebracht und warf ben Ponh zur Seite.

So tummelte sie ihr Pferd allein, ließ es in der Rähe eines großen Birnbaums Bolten machen und grollte in der Stille mit Anton. "Wie unzart, daß er mir das sagt," dachte sie, "der Bater hat Recht, er ist sehr prosaisch. Damals, als ich ihn zuerst sah, war es auch auf dem Bond, da gesiel

ich ihm besser, bamals waren wir beibe Kinder, aber sein Wesen war rücksichtsvoller." Der Gedanke schoß ihr durch die Seele, wie glänzend, schon und leicht das Leben früher gewesen war, und wie herb die Gegenwart. Und während sie barüber träumte, ließ sie das Pferd eine Achte nach der andern machen.

"Nicht übel — aber mehr Faust, Fräulein Lenore," rief eine sonore Männerstimme neben ihr. Erschroden sab Lenore zur Seite. An dem Baume lehnte die schlanke Gestalt eines fremden Mannes, die Arme übereinander geschlagen, auf dem edel gesormten Gesicht ein spöttisches Lächeln. Der Fremde schritt langsam auf sie zu und griff an seinen Hut. "Es wird dem alten Herrn sauer," sagte er, auf das Pferd weisend. "Hosse, Sie kennen mich noch."

Lenore sah ihm starr in's Gesicht, wie einer Erscheinung, und glitt endlich in ihrer Berwirrung vom Pferde herunter. Ein Bild aus alter Zeit trat ihr leibhaftig entgegen, das kühle Lächeln, die elegante Gestalt, die nachlässige Sicherheit dieses Mannes gehörten auch zu der Bergangenheit, an die sie eben gedacht hatte. "Herr von Fink," rief sie verlegen; "wie wird sich Wohlfart freuen Sie zu sehen."

"Und ich," erwiederte Fint, "habe ihn schon aus der Ferne betrachtet, und wenn ich nicht aus gewissen untrüglichen Kennzeichen" — hier sah er wieder auf Lenore — "erkannt hätte, daß er es ist, der dort als geharnischter Manu durch den Sand watet, ich hätte es nicht für möglich gehalten."

"Kommen Sie schnell zu ihm," rief Lenore, "Ihre Ankunft ist die größte Freude, die ihm werben konnte."

So schritt Fink neben ihr zu bem Schiefplatz, wo jetzt die Manner sich anschieden, auf den Drachen zu zielen. Fink trat hinter Anton und legte die Hand auf seine Schulter. "Guten Tag, Anton," sagte er.

Anton brehte sich erstaunt um und warf sich an ben Hals bes Freundes. Heftige Fragen und kurze Antworten flogen

burcheinander. "Bo dommft bu ber, bu lieber Biebergefunbener?" rief Anton endlich.

"Ziemlich auf geradem Wege von brüben," erwiederte Fint. in die Ferne weisend; "ich bin erft seit wenigen Wochen wieber im Lande. Der lette Brief, ben ich von bir erhielt, mar aus bem vorigen Berbft. Durch ihn wußte ich ungefahr, wo ich bich gu fuchen hatte. Bei ber Confusion, bie unter euch berricht, halte ich es für ein merkwürdiges Glüd, daß ich bich gefunden. Da ift auch Meifter Rarl," rief er, als Rarl mit lautem Freubenrufe beransprengte. "Jest ift bie halbe Firma versammelt, und wir konnen auf ber Stelle anfangen Comtoir au spielen. Ihr freilich macht euch bier ein anderes Bergnügen." Er wandte sich zu Lenoren und fubr fort: "3ch habe mich bem Freiherrn vorgestellt und von ber gnäbigen Frau erfahren, daß ich bie friegerische Jugend im Freien finden würde. Jest möchte ich noch Ihre Fürsprache für mich erfleben. Ich tenne bier biefen Mann ein wenig und wilrbe gern einige Tage in seiner Nabe zubringen; ich fühle lebhaft, wie unbescheiben es ift, in solcher Zeit selbst von Ihrem gastfreien Sause bie Aufnahme eines Fremben zu erbitten. Thun Sie um seinetwillen, ber boch im Banzen ein guter Junge ift, ein Uebriges, und gonnen Sie mir bie Freude bier bleiben zu bürfen, bis ich über bie Facon ber unerhörten Jagbftiefeln in's Reine gekommen bin, die der Anabe auf seine Anie gezogen bat."

Eben so artig erwiederte Lenore: "Mein Bater wird Ihren Besuch stets für eine große Freude halten, in dieser Zeit hat ein guter Freund doppelten Werth. Ich gehe auf der Stelle, unsern Leuten zu sagen, daß sie alle Stiefeln von Herrn Wohlfart in Ihrem Zimmer aufstellen, damit Sie recht lange über ihre Façon nachdenken müssen." Sie verneigte sich und schritt, den Bond am Zügel sührend, dem Schlosse zu.

Fint fab ihr nach und rief: "Beim Zeus! fie ift eine Schönheit geworben, bie Haltung ift tabellos, fie verfteht

sogar zu gehn. Ich bezweisse durchaus nicht mehr, daß sie Berstand hat." Er ergriff Antons Arm und lenkte den Freund von dem Schießplatz ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießplatz ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießerlatz er ihm herzhaft die Hand und ries: "Roch einmal sei mir gegrüßt, du Treuer. Laß dir sagen, daß ich vor Erstaunen noch nicht zu mir kommen kann. Wenn mir Jemand gesagt hätte, daß ich dich als roth und schwarz bemalten Indianer, eine Streitart in der Hand und Skalplocken an der Hosennath, wiedersinden würde, ich hätte den Mann sir wahnsinnig erklärt. Dich, den Ruhigen, Bedächtigen, geboren eine Berlocke zu tragen, dich sehe ich hier auf wüssem Haideland mit Mordgedanken im Busen, und, dei meiner Seele! ohne Halsbinde. Wenn wir uns verändert haben, du hast's nicht am wenigsten gethan. Nun, du kannst dir die Beränderung gefallen lassen."

"Du weißt, wie ich hierher gekommen bin," erwiederte

"Ich benke mir's," sagte Fink, "ich habe bie Tangftunde nicht vergessen."

Antons Auge umwöllte sich. "Berzeih'," fuhr Fink lachend fort, "und halte einem alten Freund etwas zu gut."

"Du irrst," entgegnete Anton ernst, "wenn du glaubst, daß mich ein leidenschaftliches Gefühl hierher getrieben hat. Durch eine Reihe von Zusällen din ich mit der Familie des Freiherrn in Berdindung gekommen." — Fink lächelte. — "Ich gestehe dir, daß sie an mir vorübergegangen wären, wenn nicht mein Gemüth sehr empfänglich für die Eindrücke von dort gewesen wäre. Doch darf ich mit Recht sagen, daß ich durch Zusall in die Lage gekommen din, ein großes Bertrauen zu erhalten. In einer Zeit, wo der Freiherr in schwierigen Berhältnissen war, wurde ich von seinen Angehörigen für den Mann angesehn, der wenigstens den guten Willen hatte, ihnen zu nützen. Sie sprachen gegen mich den Wunsch aus, ich möchte eine Zeit lang sür ihr Interesse thätig sein. Als ich

ihren Borfchlag annahm, ift es erst nach einem innern Kampfe geschehen, ben ich selbst bir zu enthüllen tein Recht habe."

"Das alles ift recht schon," entgegnete Fink, "aber wenn ber Kausmann- sich ein Feuergewehr und einen Säbel kauft, so muß er doch wissen, weshalb er diese Ausgaben macht. Und beshalb verzeihe mir die runde Frage: Was willst du hier?"

"Hier bleiben, so lange ich bas Gefühl habe, bag ich hier nothig bin, und mir bann einen Plat in einem Comtoir suchen," erwiederte Anton.

"Bei unserm alten Prinzipal?" frug Fink schnell. "Ober wo anders."

"Teufell" rief Fint aus, "bas fieht nicht aus wie ein geraber Weg, und auch nicht wie ein offenes Geftanbnig; indeg muß man von bir in der ersten Stunde nicht zu viel verlangen. Ich will ehrlicher gegen bich sein. Ich habe mich bort brilben frei gemacht. Und ich banke bir für beinen Brief und ben Rath, welchen beine Weisheit mir gegeben. 3ch babe. wie du vorschlugft, die Zeitungspresse benutt, um meine Westlandcompagnie in die Luft zu sprengen. Ratürlich flog ich mit in die Luft. Iffir einige tausend Dollar erkaufte ich ein balbes Dupend Febern und ließ die Blätter von Newbort und mehrere andere unaufhörlich mit haarstraubenben Berichten über bie Richtswürdigkeit ber Gefellschaft anflillen. Aus jeber Tongrt ließ ich gegen mich und meine Leute Hagen und fluchen. Die Sache machte Auffeben. Bruber Jonathan wurde aufmerkam, alle unfere Nebenbubler und Concurrenten fließen in mein horn. Und ich hatte bas Bergnügen, mich felbft und meine Gesellschaft als blutdürstige Schwindler und Schinber täglich in einem Dugend Blatter portraitirt au feben. Alles für mein schweres Gelb. Es war eine tolle Betjagb. Rach vier Wochen war die Weftlandcompagnie fo berunter. bak fein hund ein Stud Brod von ihr genommen batte. Da kamen meine Mitbirectoren von felbst zu mir und boten mir

an, mich auszugahlen und von ihrer Befellschaft zn befreien. Du kannst benken, wie froh ich war. Uebrigens habe ich bie Freiheit thener erkauft und habe, nebenbei bemerkt, dort brüben das Renommée hinterlassen, der leibbaftige Teufel 211 sein. Bab! es thut nichts, bin ich boch frei! — Und jetzt habe ich bich aufgesucht, aus zwei Grünben: erftens um bich wieber zu sehen und mit dir zu plaudern, und zweitens, um mit bir Einiges von meiner Rufunft ernsthaft zu besprechen. Und, gerade herausgesagt, ich wünsche bich bafür zu werben. haft mir gefehlt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich in bir finbe, benn im Grunde bift bu ein trodner Burid, und widerspenstiger, als mir manchmal recht ist. Aber tros allo bem empfand ich in ber Frembe eine gewisse Sehnsucht nach bir. 3ch babe mich auch mit meinem Bater auseinander gesett, es ift nicht obne beige Rampfe und barauf folgende Rälte abgegangen. Und jett wiederhole ich bir ben alten Antrag: tomm mit mir. An bie See, nach England, über bas Wasser, je nachdem. Wir wollen uns zusammenseten und überlegen, was wir anfangen. Wir find jetzt beibe frei, und bie Welt stebt uns offen."

Anton schlug den Arm um den Hals des Freundes. "Mein lieber Fritz," rief er, "nimm an, daß alles Herzliche gesagt sei, was ich bei deinem edelmüthigen Antrag fühle. Aber du siehst, ich habe vorläufig bier Berpstichtungen."

"Nach bem, was bu mir so eben offiziell mitgetheilt haft, schließe ich, bag sie nicht ewig bauern werben," entgegnete Fink.

"Das ist wahr, aber wir stehn boch nicht gleich. Sieh,"
sagte Anton, die Pand ausstreckend, "so reizlos diese Landschaft ist, und so unangenehm ein großer Theil der Menschen, welche hier leben, so sehe ich sie doch mit andern Augen an als du. On bist viel mehr Weltbürger als ich, du wirst kein großes Interesse haben an dem Leben des Staates, von welchem diese Fläche und dein Freund Theile, wenn auch keine, sind."

"Nein," sagte Fink, verwundert auf Anton blidend, "ein großes Interesse habe ich nicht, und was ich jetzt von der Birthschaft hier bei euch höre und sehe, das macht mir den Staat, als dessen Bruchtheil du so viel Selbstgefühl empfindest, burchaus nicht respectadel."

"Ich aber benke anders," unterbrach ihn Anton. "Wer nicht gezwungen wird, soll gerade jest nicht das Land verlassen."

"Was höre ich?" rief Fink verwundert.

"In einer wilben Stunde habe ich erkannt," fuhr Anton fort, "wie fehr mein Berg an bem Lande bangt, beffen Bürger ich bin. Seit der Zeit weiß ich, weghalb ich in der Landschaft stebe. Um uns herum ift für ben Augenblick alle gesekliche Orbnung aufgelöft, ich trage Waffen zur Bertbeibigung meines Lebens, und wie ich hunbert Andere mitten in einem fremben Stamm. Beldes Geschäft auch mich, ben Ginzelnen, bierber geführt bat, ich ftehe jett bier als einer von den Eroberern, welche für freie Arbeit und menschliche Cultur einer ichwächern Race bie Herrichaft über biefen Boben abgenommen baben. Wir und bie Slaven, es ift ein alter Rampf. Und mit Stola empfinden wir: auf unserer Seite ift die Bilbung. bie Arbeitsluft, ber Crebit. Bas bie polnischen Gutsbefitzer bier in ber Nahe geworben find - und es find viel reiche und intelligente Manner barunter - jeder Thaler, ben fie ausgeben können, ist ihnen birect ober inbirect burch beutsche Intelligeng erworben. Durch unfere Schafe find ihre wilben Beerben verebelt, wir bauen die Maschinen, wodurch fie ihre Spiritusfässer füllen: auf beutschem Credit und beutschem Bertrauen beruht die Beltung, welche ihre Pfandbriefe und ihre Gitter bis jest gehabt haben. Selbst bie Gewehre, mit benen fie uns au toten suchen, find in unfern Gewehrfabrifen gemacht, ober burch unsere Firmen ibnen geliefert. Nicht burch eine rankevolle Bolitit, fonbern auf friedlichem Wege, burch unsere Arbeit, haben wir die wirkliche Berrschaft über dieses

Sand gewonnen. Und barum, wer als ein Mann aus bem Bolt ber Eroberer hier fteht, ber handelt feig, wenn er jest seinen Bosten verläßt."

"Du sprichst so stols auf frembem Grund," erwiederte Fink, "und babeim bei euch bebt ber eigne Boden."

"Wer hat diese Provinz zu Deutschland gebracht?" frug Anton, die Hand ausstreckend.

"Die Fürsten eures Geschlechts, ich leugne es nicht," sagte Fint.

"Und wer hat die große Landschaft erobert, in der ich geboren bin?" frug Anton weiter.

"Einer, ber ein Mann war."

"Ein trotiger Landwirth war's," rief Anton, "er und Anbere seines Hauses. Mit dem Schwert oder durch List, durch Bertrag oder mit Ueberfall, auf jede Weise haben sie den Boden an sich gezogen, in einer Zeit, wo im übrigen Deutschland fast Alles tot und erbärmlich war. Als kühne Männer und gute Wirthschafter, die sie waren, haben sie ihren Boden verwaltet. Sie haben Gräben gezogen durch das Moor, haben Wenschen hingepflanzt in leeres Gebiet und haben sich ein Geschlecht gezogen, hart, arbeitsam, begehrlich, wie sie selbst waren. Sie haben einen Staat gebildet aus verkommenen oder zertrümmerten Stämmen, sie haben mit großem Sinn ihr Haus als Mittelpunkt für viele Millionen gesetzt und haben aus dem Brei unzähliger nichtiger Souverainetäten eine lebendige Macht geschaffen."

"Das war," fagte Fint, "bas thaten bie Ahnen."

"Sie haben für sich gearbeitet, als sie uns schusen," suhr Anton beistimmend fort, "aber wir haben jetzt Leben gewonnen, und ein neues deutsches Boll ist entstanden. Jetzt sorbern wir von ihnen, daß sie unser junges Leben anerkennen. Es wird ihnen schwer werden, gerade ihnen, die gewöhnt sind, ihr zusammengebrachtes Land als eine Domaine ihres Schwertes zu betrachten. Wer mag sagen, wann der Lamps zwischen

ihnen und uns beendigt sein wird, lange vielleicht werben wir ben häßlichen Erscheinungen fluchen, welche dieser Streit hervorrust. Wie er aber auch enden mag, davon din ich überzengt wie von dem Lichte dieses Tages, der Staat, den sie geschaffen, wird nicht wieder in die Trümmer zerschlagen werden, aus denen er herausgewachsen. Wenn du gelebt hättest, wie ich in den letzten Jahren, in verschiedener Thätigkeit, viel unter den kleinen Leuten, du wilrdest mir glauben. Noch sind wir als Bolk arm, noch ist unsere Kraft schwach, aber wir arbeiten uns herauf, mit jedem Jahr wächst mit unserer Arbeit Intelligenz, Wohlstand und das Gesicht, daß Einer zum Andern gehört. Und in diesem Augenblick sühlen wir in dem Grenzlande uns zu einander wie Brilder. Wenn die weiter brinnen ärgerlich mit einander streiten, wir sind einig, und unser Kampf ist rein."

"Bohlan," sagte Fint Beifall nidenb, "das war gesprochen, wie ein Deutscher immer sprechen wird. Je dürrer die Zeit, beswogrüner die Hoffnung. Aus Allem sehe ich, Master Bohlfart, du hast keine Lust, jetzt mit mir zu gehen."

"Ich darf nicht," antwortete Anton bewegt; "du zürne mir besbalb nicht."

Fint sah finster vor sich hin. "Höre," begann er endlich, "wir haben seit unserer Trennung die Rollen getauscht. Als ich vor Jahren von dir sortging, war ich wie ein Saul in der Wüste, der eine Quelle riecht, ich hoffte aus dem langweiligen Leben bei euch herauszulommen in fröhliches Grün, und was ich sand, war ein garstiger Sumps. Und jetzt komme ich ermüdet zu dir und sehe dich ked mit Tod und Teusel Karten spielen. Du bist frischer, als du warst. Das kann ich von mir nicht rühmen. Bielleicht kam's deßhalb so, weil du eine Heimath hast, und ich keine. — Jetzt aber genug der Weisheit, komm, belehre mich, auf welche Weise du hier deinen Krieg sührst. Stelle mich den Squattern vor, und zeige mir wo möglich einen Quadratsuß Land auf dieser reizenden Freylag, E. n. h. II.

Besitzung, wa man nicht bis an die Andchel in den Sand versinkt."

Annon sührte den Freund zu den Landsleuten, dann durch dem Wald die zu dem ausgestellten Posten der Rachbardstser, er zeigte ihm die Ruihe der Lärmstangen und die Alarmhäuser, und erklärte ihm die Magregelu, welche getrossen waren, das Schloß vor einem plöglichen Ueberfall zu schlichen. Find ging mit Jemer in die Einzelheiten ein und sagte endlich: "Die Hampssache habt ihr dach durchgesetzt, ihr erhaltet Ordnung unter euren Leuten und guten Muth."

Unterbeft ruftete man im Schloft filt ben fremben Gaft. Der Freiherr ließ burch ben Bebienten nachleben, ob ein genisgender Borrath von weißem und rothem Wein im Reller war, und fchalt auf ben Anecht, ber einen Schaben am Reit zeug nicht hatte ausbeffern laffen; die Baronin befahl ein Rieid bervorzusnüben, bas fie feit ber Antunft auf bem Gute nicht mehr angesehen hatte; and Lenore bachte mit gebeimen Bangen an den Uebermitbigen, ber ihr schon in ber Tondunde so arrandian imponist batte, und den sie seit dieser Reit oft wie ein Tranmbild vor fich gesehen hatte. Im Souterrein war die Aufregung nicht geringer, anger flüchtigen Geschifts besneden war bies ber erfte Gaft. Die trene Widin beidiet. eine kunftliche Mehlfpeife zu wagen, bazu fehlten ihr aber in diesem unglicklichen gande bie wichtigften Subftanzen; fie buchte baran, einige Dubner aus bem Wirthschaftshofe ju fclachten, bagegen aber emporte fich Susta, eine leine Befin, die Bertrante Lenorens, fie bergof Thranen aber ben enschloffenen Charafter ber Röchin und brobte bas Frünlein un rufen, bis bie Richin gur Befinnung tom und einen berfüßigen Jungen in ber griften Gile nach ber Forfterei fchiefte, um wu bort etwas Angergewöhnliches zu erlangen. Genen Spinte weben und Stand wurde ein fcneller Streifung angeftellt, und ein Zimmer neben Anton eingerichtet. Der fleine Dies

Lenorens, der Sammtstuhl und Teppich ihrer Mutter wurden hineingetragen, um die Familie repräsentiren zu helsen.

Fint abnte wenig von der Unrube, welche seine Ankunft verursachte, er zog neben Anton über die Felder in einer beitern Stimmung, wie er fie lange nicht empfunden batte. Er erzählte von seinen Erlebniffen, von ben raffinirten Gelbgefcaften und von bem riefigen Bachsthum ber neuen Belt. Und Anton borte mit Freude, bag aus ben Scherzen bes Freundes eine tiefe Emporung über die Schlechtigkeit, die er erlebt hatte, hervorbrach. "Es ist ein mächtiges Leben bort," fagte er, "aber ich habe in dem Gewühl erst recht deutlich empfunden, bag ibr bier auch etwas werth feib." Go tamen fie in bas Schloß gurud, fie wechselten ihre Toilette, Anton warf einen erstaunten Blid auf die Einrichtung bes Gaftsimmers, bald wurden fie burch ben Bebienten zur Baronin binfibergelaben. Jest, wo die Sorge ber Einrichtung überstanden war und die Lampen ihren milben Glanz über die Rimmer breiteten, fuhlte bie Familie fich burch ben Befuch bes reichen Elegants boch beiter angeregt. Es war wieber wie sonst in ihrem Hause, ber leichte Ton ber flatternben Unterhaltung, bie garte Rüdficht, welche Jebem bas Gefühl an geben weiß, bag er bas Behagen bes Andern erhöhe, es waren die alten Formen, die sie gewöhnt waren, zuweilen auch berfelbe Gefprächftoff. Und Fint löfte bie Aufgabe, welche bem Gaft am erften Abend eines Familienbesuches wird, mit einer Fertigkeit, die bem Schelm wohl zu Bebote ftanb, fo oft er wollte. Allen gab er bas Gefühl, wie angenehm ihre Bauslichkeit sei. Er behandelte ben Freiherrn mit ber achtungevollen Bertraulichkeit eines jungern Stanbesgenoffen, bie Baronin mit Ehrerbietung, Lenore mit einfacher Offenbeit. Gern richtete er bas Wort an biefe und schnell hatte er ihre Befangenheit überwunden. Die Familie fühlte, bag er einer ber Ihrigen war, es war eine stille Freimaurerei unter ihnen. Und auch Anton frug sich, wie es möglich sei. Besitzung, wo man nicht bis an die Andchel in ben Samb versinkt."

Anton führte den Freund zu den Landsleuten, dann durch den Wald bis zu den ausgestellten Posten der Nachbardster, er zeigte ihm die Neihe der Lärmstangen und die Alarmhäuser, und erklärte ihm die Maßregeln, welche getrossen waren, das Schloß vor einem plötzlichen Ueberfall zu schützen. Finkt ging mit Feuer in die Einzelheiten ein und sagte endlich: "Die Hauptsache habt ihr doch durchgesetzt, ihr erhaltet Ordung unter euren Leuten und guten Muth."

Unterbek rliftete man im Schlok fibr ben fremben Gaft. Der Freiherr ließ burch ben Bebienten nachseben, ob ein genügenber Borrath von weißem und rothem Bein im Reller war, und schalt auf ben Anecht, ber einen Schaben am Reitzeug nicht hatte ausbeffern laffen; bie Baronin befahl ein Rleid bervorzusuchen, das fie seit ber Ankunft auf bem Gnte nicht mehr angeseben batte; auch Lenore bachte mit gebeimem Bangen an den Uebermütbigen, ber ibr icon in ber Tanz stunde so gründlich imponirt hatte, und den fie seit diefer Zeit oft wie ein Traumbild vor sich gesehen batte. 3m Souterrain war die Aufregung nicht geringer, außer flüchtigen Geschäftsbesuchen war bies ber erfte Gast. Die treue Röchin beschlok. eine künstliche Mehlspeise zu wagen, bazu fehlten ihr aber in biefem unglidlichen Lande bie wichtigften Substanzen; fie bachte baran, einige Subner aus bem Wirthschaftshofe gu ichlachten, bagegen aber emporte fich Susta, eine fleine Bolin, bie Vertraute Lenorens, fie vergog Thranen über ben entschlossenen Charafter ber Röchin und brobte bas Fraulein zu rufen, bis bie Socin jur Befinnung tam und einen barfüßigen Jungen in ber größten Gile nach ber Försterei schickte, um von bort etwas Außergewöhnliches zu erlangen. Gegen Spinne weben und Staub wurde ein schneller Streifzug angestellt, und ein Zimmer neben Anton eingerichtet. Der fleine Divan

Lenorens, der Sammtstuhl und Teppich ihrer Mutter wurden hineingetragen, um die Familie repräsentiren zu helsen.

Fint abute wenig von ber Unruhe, welche feine Ankunft verurfacte, er zog neben Anton über die Felder in einer beitern Stimmung, wie er fie lange nicht empfunden hatte. Er erzählte von seinen Erlebnissen, von ben raffinirten Gelbgefchaften und von bem riefigen Bachsthum ber neuen Belt. Und Anton borte mit Freude, daß aus ben Scherzen bes Freundes eine tiefe Emporung über bie Schlechtigkeit, die er erlebt hatte, hervorbrach. "Es ift ein mächtiges Leben bort," sagte er, "aber ich habe in dem Gewühl erst recht deutlich empfunden, daß ihr bier auch etwas werth feib." So tamen fie in bas Solog gurud, fie wechfelten ihre Toilette, Anton warf einen erstaunten Blid auf die Einrichtung bes Gaftgimmers, balb wurden fie burch ben Bebienten gur Baronin binfibergelaben. Bett, wo die Sorge ber Ginrichtung überstanden war und die Lampen ihren milben Glanz fiber bie Rimmer breiteten, fühlte bie Familie fich burch ben Besuch bes reichen Elegants boch heiter angeregt. Es war wieber wie sonft in ihrem Hause, ber leichte Ton ber flatternben Unterhaltung, bie garte Rüdficht, welche Jebem bas Gefühl an geben weiß, daß er das Behagen bes Anbern erhöhe, es waren die alten Formen, die sie gewöhnt waren, zuweilen and berfelbe Gesprächstoff. Und Fint löfte bie Aufgabe, welche bem Saft am erften Abend eines Familienbesuches wird, mit einer Fertigkeit, bie bem Schelm wohl zu Gebote ftanb, fo oft er wollte. Allen gab er bas Gefühl, wie angenehm ihre Banslichkeit sei. Er behandelte ben Freiherrn mit ber achtunasvollen Bertraulichteit eines jüngern Stanbesgenoffen, Die Baronin mit Ehrerbietung, Lenore mit einfacher Offenbeit. Gern richtete er bas Wort an biese und schnell hatte er ibre Befangenheit überwunden. Die Familie fühlte, bag er einer ber Ihrigen war, es war eine stille Freimaurerei unter ihnen. Und auch Anton frug sich, wie es möglich sei,

baß Fink, ber neue Gaft, ganz als ein alter Freund bes Hauses erscheine, und er selbst als ein Fremder. Und wieder kam Etwas von dem Respect in seine Seele, den er als Jüngling vor Allem gehabt hatte, das elegant, vornehm und exclusiv erschien. Aber diese Empfindung war nur noch ein leichter Schatten, der über sein klares Urtheil hinflog.

Ms Fint aufbrach, versicherte der Freiherr mit aufrichtiger Wärme, wie gern er ihn als Gast recht lange bei sich halten möchte, und selbst die Baronin sagte nach seiner Entsernung, die englische Art Neide ihn gut, und er mache den Eindruck eines großen Herrn. Lenore dachte nicht über sein Wesen nach, aber sie war redselig geworden, wie lange nicht. Sie begleitete die Mutter in das Schlafzimmer, setzte sich noch auf eine Fußbant neben das Bett der Ermildeten und sing lustig an zu plaudern, nicht von dem Gast, aber von Bielem, was sie sonst interessirte, die die Mutter ihre Stirn lüste und ihr sagte: "Zetzt ist es genug, mein Lind; geh zu Bett und träume nicht."

Fink streckte sich behaglich auf bem Divan aus. "Diese Lenore ist ein prächtiges Weib," rief er vergnügt. "Einsach, offen, kurz ab, nichts von der weichlichen Schwärmerei einer Mädchen. — Setze dich noch eine Stunde neben mich, wie sonst, Anton Wohlfart, freiherrlicher Rentmeister in einer slavischen Sahara. Höre, du dist in einer so abenteuerlichen Lage, daß mir vor Verwunderung noch immer die Haare zu Berge stehn. Du hast mir früher bei meinen Streichen manches liebe Mal als verständiger Schutzgeist beigestanden; jetzt stecks du selbst mitten in der Tollheit, und da ich gegenwärtig den Borzug genieße, bei gesunden Sinnen zu sein, so verbietet mir mein Gewissen, dich in dieser Consusson perlassen."

"Frit, lieber Freund," rief Anton freudig.

"Schon gut," fagte Fink. "Ich wünsche also bie nächste Beit in beiner Rabe zu bleiben. Ueberlege, wie sich bas

machen läßt. Mit ben Frauen wirst bu wohl fertig werben, aber ber Freiherr?"

"Du hast gehört," erwieberte Anton, "auch er hält für einen günstigen Zufall, daß gerade jest ein Ritter wie du in sein einsames Schloß zieht; es ist nur" — er sah sich bebenklich im Zimmer um, "du wirst vorlieb nehmen muffen."

"Dm, ich verstebe," sagte Fint, "ihr feib genaue Leute geworben."

"So ift es," sagte Anton; "wenn ich den gelben Sand am Balde in Sade füllen und als Weizen verlaufen könnte, ich mütte viele Sade verkaufen, um in unsere Casse einen kleinen sicheren Bestand zu bringen."

"Da bu bich hier als Cassenführer eingebrängt hast, konnte ich mir benken, baß bie Casse leer sein würde," sagte Fink trocken.

"Ja," erwiederte Anton, "meine Hauptcasse ist ein alter Toilettenkasten, und ich versichere dich, es würde mehr hineingehen, als darin ist. Ich fühle jetzt manchmal einen unbesiegbaren Reid gegen Herrn Purzel und seine Areide im Comtoir. Wenn ich nur einmal das Glück hätte, eine Reihe grauleinener Beutel zu erblicken, an Banknoten und an eine Mappe mit Actien wage ich gar nicht zu benken."

Fint pfiff einen Marsch. "Du armer Junge," sagte er. "Es find aber boch große Güter und eine geordnete Wirthschaft, fie muffen entweder bringen ober tosten; wovon lebt ihr benn?"

"Das," fagte Anton, "ift ein Geheimniß der Frauen, welches ich taum verrathen darf. Unfere Pferde tauen Diamanten."

Fint zucke mit ben Achseln. "Aber wie ift es möglich, bag bie Rothsattel so zurud gekommen sind?"

Mit Schonung schilderte Anton ben Berfall bes Freiherrn. Dann sprach er mit Begeisterung von ben Frauen, von ber wirdigen Resignation ber Baronin, der gesunden Kraft Le-norens. "Ich sehe," sagte Fint, "daß es noch schlechter steht, als ich annahm. Und wie ist es möglich, daß du selbst eine solche Wirthschaft erträgst? Die Bögel auf den Bäumen sind ja Rentiers gegen euch."

"Bie die Sachen einmal liegen," fuhr Anton fort, "gilt es, bis zu ruhiger Zeit sich durchzuschlagen, zunächst bis zur Subhastation des Familiengutes. Die Gläubiger werden jetzt nicht drängen, und die Gerichte sind sast ganz außer Thätigkeit. Der Freiherr kann ohne große Capitalien diesen Besig nicht behaupten, er kann ihn jetzt nicht ausgeben, sonst wird das Wenige verwüsset, was einen Berkauf in Zukunst möglich macht, und die Familie hat kein Obdach für ihr Haupt. Alle meine Bersuche, sie in diesen unruhigen Wochen zur Abreise aus dieser Provinz zu bewegen, waren vergeblich, sie sind wie Berzweiselte entschlossen, hier ihr Schickal zu erwarten. Der Stolz des Freiherrn sträubt sich gegen eine Rücksehr in den Kreis, in dem er einst gelebt, und die Frauen wollen ihn nicht verlassen."

"So schicke sie boch wenigstens nach einer größern Stadt in der Rabe und setze sie nicht dem Anfall jedes betrunkenen Bauerhaufens aus."

"Ich habe gethan, was ich konnte, in dem Punkte bin ich machtlos," entgegnete Anton finster.

"Dann, mein Sohn, laß dir sagen, daß dein kriegerischer Apparat nicht sehr ermuthigend ist. Mit dem Dutend Leute, das du in diesem Dorfe erst zusammenblasen mußt, wirst du schwerlich eine Rotte Spizhuben abhalten. Du kannst damit nicht den Hofraum vertheidigen, ja nicht einmal die Flucht der Frauen decken. Habt ihr keine Aussicht, Militär zu erhalten?"

"Reine," erwieberte Anton.

"Ein recht gemilthlicher, trostreicher Zustand!" rief Fink. "Und bei allebem habt ihr Felber bestellt, und die Neine Wirthschaft schnurrt in ihrer Ordnung ab. 3ch habe mir von Karl erzählen lassen, wie das Gut aussah, als er herkam, und was ihr bis jest gebessert habt. Ihr habt euch respectabel benommen. Das hätte kein Amerikaner und kein anderer Landsmann durchgesest, in so verzweiselter Lage lobe ich mir den Deutschen. Die Frauen sowohl als eure junge Birthschaft mussen besser geschützt werden. Miethe dir zwanzig Männer mit tüchtigen Fäusten, sie sollen dieses Haus bewachen."

"Du vergißt, daß wir zwanzig müßige Brodesser ebenso wenig beköstigen können, wie der Kauz auf dem Thurme."

"Sie sollen arbeiten," rief Fint; "ihr habt hier eine Bobenfläche, bei ber hundert Hande nügliche Beschäftigung finden. Haft du keinen Sumpf zu entwässern und Gräben zu ziehen? Dort unten breitet sich ja eine Reihe trauriger Wasserlachen."

"Das ift Arbeit für eine andere Jahreszeit," erwiederte

Anton, "ber Grund ift jest zu nag."

"Laß einige hundert Morgen Waldland befäen oder bestanzen. Hält der Bach im Sommer aus?"

"Ich hore, ja," erwiederte Anton.

"So laß fie irgend Etwas schaffen."

"Bergiß nicht," sagte Anton lächelnb, "wie schwer es sein wird, zuverlässige Arbeiter, die noch außerbem friegerische Anlagen haben, gerade jetzt in unserer berüchtigten Gegend zu werben."

"Zum henter mit beinen Bebenklichkeiten!" rief Fink, "schicke ben Karl in eine beutsche Gegend auf Werbung, er schafft dir Leute genug."

"Wir haben kein Geld, bu hörst's ja. Der Freiherr ift gar nicht im Stande, eine größere Melioration durchzusühren, bie sich erst in einiger Zeit bezahlt macht."

"Dann lag mich's thun," verfette Fint.

"Du wirst einsehen, Fritz, daß dies unmöglich ist; ber Freiherr kann von seinem Gast ein solches Opfer nicht annehmen."

"Hr zahlt mir's zurud, wenn ihr Gelb habt," sagte Fink

"Es ist unsicher, ob wir jemals im Stande sein werben bie Rüdzahlung zu leisten."

"Nun benn, so braucht er's nicht gerade zu wissen, was bie Leute kosten."

"Er ist blind," antwortete Anton mit leisem Borwurf, "und ich stehe in seinem Dienst und din verpflichtet, ihm Rechnung abzulegen. Er freilich wird ein Darlehn von dir nach einigen Cavalierbedenken wohl annehmen, denn seine Ansichten über seine Lage wechseln mit der Stimmung. Die Frauen aber machen sich solche Täuschungen nicht. Du wilrdest sie durch jede Stunde beiner Gegenwart demützigen, wenn sie die Empsindung hätten, daß sie deinem Bermögen eine Erleichterung ihres Lebens danken."

"Und das größere Opfer, das du ihnen gebracht, haben sie boch angenommen," sagte Fint ernster.

"Bielleicht halten sie meine bescheibene Thätigkeit für kein Opfer," erwiederte Anton erröthend. "Sie haben sich gewöhnt, mich als Rechnungssührer, als Beamten des Freiherrn in ihrer Nähe zu sehen. Du bist ihr Gast, ihr Selbstgefühl wird sie veranlassen, dir das Bedenkliche ihrer Lage nach Kräften zu verhüllen. — Um dir das Zimmer wohnlich einzurichten, haben sie die eigenen Stuben geplündert, der Divan, auf dem du liegst, ist aus der Schlasstube des Fräuleins."

Fink sah ben Divan neugierig an und legte sich wieder zurecht. "Da es mir nicht gefällt, auf der Stelle abzureisen," sagte er, "so wirst du die Güte haben, mir einen Beg anzugeben, auf dem ich mit Anstand hier bleiben kann. Erzähle mir schnell Einiges über die Hppotheken und Aussichten des Gutes. Nimm an, ich wäre ein unglücklicher Käuser dieses Paradieses."

Anton berichtete.

"Das wenigstens ist so verzweifelt nicht," sagte Fint; "jett höre meinen Borschlag. In der bisherigen Beise darf das hier nicht fortgeben, diese knappe Wirthschaft ist zu ungesund für alle Betheiligten, zumeist für dich. Die Giter mögen surchtbar verwüstet sein, aber es scheint mir wohl möglich, etwas darans zu machen. Ob ihr die Leute seid, das Gut zu behaupten, will ich nicht entscheiden; wenn du Lust hast, noch einige Jahre deines Lebens dran zu setzen und dich serner-hin sit die Interessen Anderer zu sacrisiciren, so ist auch das nicht unmöglich, vorausgesetzt, daß ihr in ruhigerer Zeit das nöthige Betriebscapital schassen. Unterdeß gebe ich einige, vielleicht sinf tausend Thaler, und der Freiherr giebt mir dassitr Hypothet auf dieses Gut. Diese Anleihe wird euch nicht viel schlechter stellen, und sie wird euch leichter machen, dies verrückte Jahr zu überstehen."

Anton stand auf und ging unruhig in der Stube umber. "Es geht nicht," rief er endlich aus, "wir können deinen hochberzigen Antrag nicht annehmen. Sieh, Fritz, im vorigen Jahr, ehe ich hier diese Menschen so genau kannte als jetzt, habe ich lebhaft gewilnscht, daß unser Prinzipal ein Interesse an den Berhältnissen des Barons nehmen möchte; ich wäre damals sehr glücklich gewesen, wenn du mir dasselbe Anerbieten gemacht hättest. Wie ich jetzt den Freiherrn und seine Lage kenne, halte ich es sür ein Unrecht gegen dich und gegen die Frauen, deinen Antrag anzunehmen."

"Soll der Divan aus Lenorens Schlafftube durch die Tabaksasche eurer Einquartierung beschmutzt werden? Jetzt thu' ich's, später werden es die polnischen Sensenmänner thun."

"Bir müffen es durchmachen," erwiederte Anton traurig. "Tropfopf," rief Fink, "du sollst mich doch nicht los werden. Jest mache, daß du hinaus kommst, halsstarriger Tonb."

Seit dieser Unterredung erwähnte Fink sein Anleiheproject nicht weiter, dagegen hatte er den nächsten Tag mehrere vertrauliche Unterredungen mit dem Husaren. Und am Abend sagte er zum Freiherrn: "Darf ich Sie für morgen um Ihr Reitpferd bitten? Es ist ein alter Bekannter von mir. Ich möchte über Ihre Felber reiten. Zürnen Sie nicht, gnäbige Frau, wenn ich morgen Mittag nicht erscheine."

"Er ist reich, er kommt ber, um zu kaufen," fagte sich ber Freiherr im Stillen. "Dieser Wohlfart hat seinem Freund gemelbet, daß hier ein Geschäft zu machen ist, die Speculation fängt an, nur vorsichtig!"

## 2.

Es war ein sonniger Morgen im April. Einer von den schönen Tagen, wo eine seuchte Wärme die Anospen der Bänme entfaltet und das Menschenberz zu schnelleren Schlägen treibt. Lenore ging mit Hut und Sonnenschirm aus dem Schlösse nach dem Hose und schritt in dem Kinderstall die Reihe der gehörnten Häupter entlang. Mit großen Augen sah das Bolk der Klihe nach ihr hin, alle erhoben die breiten Mäuler, zuweilen brüllte eine lustige Auh und erbat etwas Gutes aus ihrer Hand. "Ist Herr Wohlfart hier?" frug Lenore den Amtmann, der am Stall vorüber eilte.

"Er ift im Schlosse, gnabiges Fraulein."

"Sein Besuch ist boch wohl bei ihm?" frug sie weiter.

"Herr von Fink ist schon diesen Morgen nach Rendorf geritten, der hat keine Ruhe in der Stube, er ist am liebsten zu Pferde. Der ware ein Husarenoffizier geworden!"

Als Lenore so ersahren hatte, wohin Herr von Fint geritten war, ging sie, um dem Gast nicht zu begegnen, langsam in anderer Richtung über den Bach und die Aecker dem Walde zu. Sie sah nach dem blauen Himmel und auf die sprossende Erde. In dem klaren Morgenlicht glänzten die Wintersaat und die grünen Spigen des Grases so fröhlich, daß ihr das Herz lachte. Anf den Weiden am Bach lag der Frühling wie ein durchsichtiger Hauch, die goldgelden Authen strotzen don Sast, und aus den geschwollenen Aussten brachen die ersten Blätter hervor. Auch der Sand war ihr heut kein

Merger, fie fcritt mit leichtem Fuß über ben breiten Burtel, ber ben Wald umgab, und eilte auf bem Fußwege burch bie Riefern bem Förfterhause gu. Im Walbe tummelte fich mit Geschrei und Brummen die kleine Thierwelt. Wo eine Gruppe Lanbbaume unter ben Nabeln frand, tonte jedesmal ber fraftige Schlag bes Finkenhahns, ober bas eifrige Bezwitscher eines neuvermählten Baares fleiner Waldvögel, welche mit einander zankten, auf welchem Zweig sie ihr Nest in diesem Jahr erbauen wollten. In ihrem schwarzen Kiraf schnurrten die Rafer um die Anospen ber Birte, zuweilen summte eine wilbe Biene, die früh ans bem Winterschlaf aufgeflogen war; and die braunen Schmetterlinge flatterten schon über ben Beerenstrauch, und wo ber Grund tiefer war, leuchteten im Schatten die weißen Sterne der Anemone und gelbe Himmelschliffel. Lenore nahm ben Strobbut ab und ließ bie warme Luft um ibre Schläfe ziehn, mit tiefen Zügen athmete fie ben Duft bes Walbes ein, ber um die jungen Stämme ber Föhren fowebte. Oft ftand fie ftill und horchte auf die Stimmen in ihrer Rabe, fie fab in bas garte Laub ber Baume und folug mit ber Sand auf bie weiße Rinde einer Birte, fle ftand an dem murmelnden Quell vor dem Körsterbause und fuhr liebbiend in die Neinen Fichten am Zaun, welche gebrangt und regelmäßig wie Bürftenhaare ftanben. Ihr war, als batte fie den Wald noch nie so lebendig gesehen. Die Hunde im hofe bes Försters bellten wilthend, fie hörte ben Fuchs mit seiner Rette raffeln und fab binauf zu bem Dompfaff, ber in seinem Bauer auf- und absprang und wie die großen Herren, bie hunde, zu bellen versuchte.

"Still, Hector, still, Bergmann," rief Lenore an die Pforte klopfend. Der stürmische Auf der Hunde verwandelte sich in freundliche Begrüßung. Als sie die Pforte öffnete, kam ihr Bergmann, der Dachshund, breitbeinig entgegen und wedelte unmäßig mit seinem Schwanz, und Hector umsprang sie in kühnen Sähen und roch nach ihrer Tasche, selbst der Fuchs

troch in seine Butte gurud, legte ben Ropf lauschend auf seinen Futtertrog und blinzelte fie folan an. An ber anbern Seite bes Zaunes aber fab fie einen Pferbetopf über bie Michten ragen, - gerabe er, ben fie vermeiben wollte, war in biefer Einfamteit. Sie ftand einen Augenblid unschliffig, und war im Begriff fich ftill wieber au entfernen, als ber förfter auf die Thilrschwelle trat und sie begrüßte. Jest konnte sie nicht mehr zurud; fie folgte bem Alten nach feiner Stube. In ber Mitte bes Zimmers ftand Kint, bell belenchtet von bem gelben Sonnenftrahl, ber burch bie kleinen Scheiben fiel. Er trat ibr artig entgegen. "Ich ging aus, bas handwert zu grußen," fagte er auf ben Förfter beutenb, "und bin gerabe babei, mich über Ihren trotsigen Basallen und seine heimliche Wohnung au freuen." Der Forster rudte einen Stuhl, Lenore mußte fich seten, Fint lebnte ihr gegenüber an ber braunen Holzwand und fab fie mit unverhohlener Bewunderung an. "Sie find ein machtiger Gegensat zu bem alten Anaben bier und diesem Raume," sagte er sich umsehend. "Ich bitte, winken Sie nicht mit Ihrem Sonnenschirm, alle biefe ausgeswoften Bögel erwarten nur Ihren Befehl, um wieder lebendig zu werben und fich zu Ihren Kliken nieberzulassen. Dort ber Reiher hebt schon seinen Ropf in die Höhe."

"Es ift nur ber Schein von ber Sonne," sagte ber Biefter beruhigenb.

Lenore lachte. "Diese Andreben kennen wir," rief Fink. "Ihr seid mit im Complot, Ihr seid ber Gnom dieser Königin. Wenn hier keine Zanberei getrieben wird, will ich alle Tage meines Lebens verschlasen. Ein Zeichen mit diesem Stabe, und die Deckbalken dieses großen Bogelbauers Nappen zurück und Sie sliegen mit Ihrem Gesolge aus der Hütte hinaus in das Sonnenlicht. Es ist kein Zweisel, in dem Gipsel der Föhren draußen ist Ihre Residenz, die luftige Halle, in welcher Ihr Thron steht, mächtige Herrin dieser Hütte, blondlochge Göttin des Frühlings."

"Mein Trost ist nur," sagte Lenore etwas verwirrt, "daß nicht ich es bin, die Sie zu solchen Ersindungen veranlaßt, sondern die Freude an der Ersindung selber. Ich bin nur zufällig der unwirrdige Gegenstand Ihrer Laune, Sie sind der Dichter."

"Pfui, wie können Sie mir so etwas nachsagen," rief Fink; "ich ein Dichter! Außer einigen lustigen Matrosenliebern, beren Text ein giltiges Geschid ewig von Ihrem Ohr sern halten möge, kenne ich kein einziges Gebicht auswendig. Was ich von Poesse schätze, sind nur einige Vruchstlide der ältern Schule, zum Beispiel: "Hurre, hurre, hop, hop, hop," in einem Gedicht, welches, wenn ich nicht irre, Ihren Namen trägt. Und selbst an dieser classischen Zeile habe ich noch auszusen, daß sie mehr den harten Trab eines Bauergaules, als den Carrierelauf eines Geisterpferdes ausdrückt. Indeß man muß es mit den Herren von der Schreibstude nicht so genau nehmen. Außer dieser Zeile wird wenig Dichterarbeit in mir aufznsinden sein. Etwa noch der ansprechende Reim des großen Schiller: "Pot Blit, das ist ja die Gustel von Blasewig." In dieser Stelle liegt viel Wahrheit."

"Sie spotten fiber mich," sagte Lenore gekränkt.

"Wahrhaftig nicht," betheuerte Fink. "Wenn es Ihnen Freude macht, will ich gern noch einige poetische Aleinigkeiten einiger Dichter gelten lassen, vorausgesetzt, daß ich sie nur selten lesen darf. Wie kann man in unserer Zeit Gedickte lesen oder gar machen, wenn man alle Tage selbst welche erledt. Seit ich wieder in diesem alten Lande bin, vergeht kaum eine Stunde, wo ich nicht etwas sehe oder höre, woran sich in hundert Jahren die Herren von der Feder berauschen werden. Gloriose Stosse sin jede Art von Aunstgeschäft. Hätte ich das Unglück ein Poet zu sein, so müßte ich jetzt vor Begeisterung hinaussuhrzen und Lops über zum Fuchs in die Hütte springen, um dort in sicherer Entsernung von der Leidenschaftliches Sonett zu machen, während mich

ber Fuchs in die Beine beißt. Da ich aber kein Mann von ber Feber bin, so ziehe ich vor, das Schöne, das ich hier sehe, zu genießen und nicht in Reime zu setzen." Und wieder sah er bewundernd auf das Fräulein.

"Lenore," rief eine grämliche Stimme aus ber Tiefe bes Zimmers. Lenore und Fink saben sich erstaunt um.

"Er hat's gelernt," sagte der Förster auf den Raben weisend, "er lernt sonst nichts mehr, und sitzt da, grimmig gegen alle Creatur, aber das hat er doch gelernt."

Der Rabe am Ofen bog seinen Hals und sah mit scharfen Augen auf die beiden Gäste, er bewegte den Schnabel und schien still in sich hinein zu sprechen, bald nickte er mit dem Kopf, bald schittelte er ihn.

"Schon fangen die Bögel an zu reben," rief Fint zu dem Raben tretend, "die Stubendede wird sogleich in die Höße geben, und ich werde allein zurückleiben und mit Bergmann und Hector Ihnen traurig nachsehen. Run, Hexenmeister, kocht das Wasser?"

Der Förster sah in ben Ofen. "Es tocht tilchtig," sagte er, "aber was thun wir jest?"

"Bir bitten bas Fräulein um Hilfe," erwieberte Fink. "Ich habe vor," sagte er zu Lenoren gewandt, "mit Ihrem Familientrapper durch den Bald bis nach der Brennerei zu ziehn, und von da weiter; hier habe ich mitgebracht, was mir auf Reisen als Frühstick und Mittagsessen dient."

Er holte einige Tafeln Chocolabe hervor. "Wir wollen baraus etwas machen, was einem Tranke ähnlich sieht. Wenn Sie nicht verschmähen, uns bei unserm Unternehmen Geselfschaft zu leisten, schlage ich vor, daß wir diese Chocolade so gut als möglich mit dem Wasser zu verbinden suchen. Es wäre reizend von Ihnen, wenn Sie eine Ansicht darüber aussprächen, wie wir das ansangen sollen."

"Haben Sie ein Reibeisen ober einen Mörser?" frug Lenore lachend ben Förster. "Diese Geräthe habe ich nicht," erwiederte der Waldmensch, "Aber einen Hammer," frug Fink, "und einen reinen Bogen Papier?" Der Hammer wurde schnell gebracht, der Bogen Papier sand sich nach längeren Forschungen. Fink übernahm das Geschäft die Shocolade zu zerschlagen, der Förster holte frisches Wasser aus dem Quell, Lenore spülte einige Gläser aus, und Fink kopste eifrig auf dem Tisch herum. "Dies ist antediluvianisches Papier," sagte er pochend, "lederartig, noch aus der Zeit, wo es keine Papiermaschinen gab; es muß einige Jahrhunderte in dieser verzauberten Hilte gelegen haben." Lenore schüttete die zerstampste Wasse in den Topf mit Wasser und brachte sie durch einen Quirl in Bewegung. Dann setzen sie sich alse drei an den Tisch des Körsters und tranken mit großem Behagen aus den Gläsern ihrer Hände Werk.

Goldig drangen die Lichtstrahlen in das Zimmer, sie suchten die helle Gestalt des schönen Mädchens und das träftige Antlig des Mannes ihr gegenüber, dann sielen sie auf die Wand, wo sie den Kopf des Reihers mit buntem Glanzschmückten und die Flügel des Habichts. Der Rabe schloßsein Selbstgespräch, er flatterte von seinem Six auf, hüpste vor die Flüge des Fräuleins und trächzte dort von Neuem: Lenore, Lenore!

Friedlich unterhielt sich Lenore mit bem Gast, ber Förster gab zuweilen ein Auges Wort bazu. Sie sprachen von ber Landschaft und ben Menschen barin.

"Bo ich die Polen in fremden Ländern gesehen," sagte Fint, "habe ich mich immer gut mit ihnen vertragen. Jest thut mir leid, daß die Spannung hier so schwer macht, sie in ihrer Heimath aufzusuchen, benn freilich lernt man die Menschen am besten kennen, wenn man sie in ihren Pfählen sieht."

"Es muß ein großes Blud fein, fo vieles Berfchiebene gu feben," rief Lenore.

"Nur im Anfange fällt das Berschiedene mächtig in bie Seele. Wenn man allerlei Boll beobachtet bat, so ift bie lette Empfindung, daß die Menschen einander überall sehr ähnlich find. Etwas Unterschied in der Hautfarbe und andern Buthaten, aber Liebe und Hag, Lachen und Weinen findet ber Reisende allerwegen, und biese Dinge seben überall ziemlich gleich ans. Es find jetzt zwanzig Wochen, ba war ich eine halbe Erbe von hier entfernt in der Holzbütte eines Amerikaners auf öber Grassteppe. Es war nicht anbers als hier. Wir sagen an einem biden Holztisch wie biefer, und mein Wirth fab bem alten Herrn bier so abnlich, wie ein Ei bem andern. Und gerade wie hier fiel das Licht ber Wintersonne burch die kleinen Fenster. — Und wenn die Männer noch mehr haben, was sie unterscheidet, die Frauen vollends find in der Hauptsache überall dieselben. Rur in einer Rleinigfeit find fie verfcieben."

"Und was ist bieses?" frug ber Förster.

"Etwas mehr ober weniger reinlich," fagte Fink nachläffig, "bas ist ber ganze Unterschied."

Lenore erhob sich emport, mehr fiber ben Ton, als bie Worte. "Es wird Zeit, daß ich zurückgebe," sagte sie kalt und band ben Strobbut auf.

"Da Sie aufstehen, verschwindet ber Glanz aus ber Stube," rief Fint.

"Es ist nur eine kleine Bolke vor die Sonne gelaufen," sagte der Förster zum Fenster tretend, "diese macht den Schatten."

"Unsinn," entgegnete Fint, "ber Strobbut macht ihn, ber bas Haar bes Fräuleins verstedt, von den goldenen Loden ging das Licht aus."

Sie traten aus bem haufe, ber Förfter verschloß bie Pforte, in entgegengesetter Richtung entfernten fie sich von ber hutte.

Lenore eilte nach Hause, ber Zeisig sang, die Amsel pfiff, sie achtete nicht barauf. Sie schalt sich, daß fie die Schwelle

bes Försterhauses betreten hatte, und doch konnte sie nicht aushören daran zu benken. Der Fremde machte sie unruhig und unsicher. War er frech, weil ihm nichts heilig war? War er nur so übermüthig sicher? Mußte sie ihm zürnen, oder war das Gefühl von Angst nur die Thorheit eines unersahrenen Mädchens? Das frug sie sich unaushörlich, ach und sie sand keine Antwort!

Als Anton gegen Abend bem Schäfer eine Bestellung auftragen wollte, war weber Karl noch ein Bote zu sinden, und da die Heerde in keiner großen Entsernung vom Schlosse trieb, so ging Anton selbst in dem Wege, welcher nach dem Brennereigute sührte, auf den Schäfer zu. Er war nicht wenig verwundert, als er auf den letzten Aedern an der Straße seinen Freund Fint zu Pferde entdedte, Karl und den Bogt geschäftig in seiner Nähe. Fint ritt wie ein Kunstreiter kurze Strecken im Galopp, die Andern trugen sich mit schwarz- und weißbemalten Stangen, die sie in den Boden stecken und wieder herausrissen. Und dabei sah Karl durch ein Keines Fernrohr, das er über seine Stange besessigt hatte.

"Fünfundzwanzig Galoppfprünge," rief Fint.

"Zwei Boll Fall," forie Rarl von binten.

"Bunfundzwanzig, zwei, steht," sagte ber Bogt und schrieb

bie Bablen in feine Brieftafel.

"Kommst du auch herangeschlichen?" rief Fink dem Freunde lachend zu. "Wart' eine Weile, wir sind sogleich sertig." Noch eine Anzahl Galoppsprünge, Blide durch das Fernrohr und Notizen in der Brieftasel, dann nahmen die Männer ihre Stangen zusammen, Fink ergriff die Brieftasche des Bogts und rechnete eistig. Endlich gab er die Tasche mit einem Lächeln zursich und sagte: "Komm weiter herauf, Anton, jeht will ich dir etwas zeigen. Stelle dich mit dem Gesicht gegen Norden auf den Bach und das Schloß zu. Dann bildet der Bach, wenn du ihn als gerade Linie ansiehst, eine Sehne,

bie von West nach Ost läuft, der Rand des Waldes hinter bir einen Kreisbogen. Wald und Bach bilden einen Kreisabschnitt."

"Das ist beutlich," sagte Anton.

"In alter Zeit lief ber Bach anderswo," fuhr Fink fort, "hier längs dem Walde in der Bogenrundung, das alte Flußbett ist noch zu erkennen. Wenn man am Waldesrand in der alten Wasserrinne hinausgeht, kommt man dort oben im Westen zu dem Punkt, wo das alte Bett von dem gegenwärtigen abgeht. Es ist der Punkt, wo eine schlechte Brücke über den Bach sührt, und das Wasser in seinem jezigen Bett einen Fall von mehr als einem Fuß hat, stark genug, die beste Mühle zu treiben. Die versallenen Gebände eines Borwerks stehen daneben."

"Ich tenne ben Punkt gut genug," fagte Anton.

"Unterhalb bes Dorfes krümmt sich das alte Flußbett vom Walbe ab, wieder dem Bache zu. Es umschließt eine mächtige Fläche, über fünshundert Morgen, wenn ich mich auf die Sprünge dieses Gauls verlassen kann. Dieses ganze Terrain hat einen Abfall von dem alten Flußbett nach dem neuen. Es sind nur einige Morgen Wiesen und wenig erträgliches Ackerland darin, das meiste ist Sand und Beideland, wie ich höre, der schlechteste Theil eurer Gutsstäche."

"Das alles gebe ich zu," sagte Anton neugierig.

"Jetzt merke auf. Wenn man ben Bach wieder in sein altes Bett zurückführt und ihn zwingt, im Bogen zu lausen statt in der Sehne, so kann man mit dem Wasser, das jetz zu eurer Schande unnütz in die Welt sließt, die ganze Fläcke von fünshundert Morgen berieseln und den dirren Sand in grunes Wiesenland verwandeln."

"Du bist ein Schlautopf," rief Anton aufgeregt burch bie Entbedung.

"Was kostet euch ber Morgen im Durchschnitt?" frug Fink. "Dreißig Thaler." "Und ebensoviel höchstens betragen bei diesem Boben die Kosten der Wiesenanlage. Macht zusammen sechzig Thaler, also drei Thaler jährliche Zinsen; dazu schlage an Unterhaltungskosten, Wogaben u. s. w. für den Morgen jährlich zwei Thaler, so haft du fünf Thaler Kosten. Rechnest du dagegen vom Morgen zwanzig Centner Heu zum halben Thaler, so erhältst du vom Morgen sweitausend fünfhundert gährlichen Geschunk. Um diesen zu erhalten, ist ein Anlagecapital von höchstens sünfzehntausend Thalern nöthig. Das war's, Anton, was ich die erzählen wollte."

Anton stand überrascht. Es war nicht zu verkennen, daß die Zahlen, welche Fink hingeworsen hatte, nicht ganz aus der Luft gegriffen waren, weder die Kosten, noch die Erträge. Und die Aussicht, welche eine solche Anlage dem Gute eröffnete, beschäftigte ihn so, daß er lange in tiesem Schweigen neben dem Freund vorwärts schritt. "Du zeigst mir in der Wüste Wasser und grüne Wiesen," rief er endlich bekümmert, "das ist grausam von dir, denn nicht der Freiherr wird im Stande sein diese Verbesserung zu machen, sondern ein Fremder. Flinfzehntausend Thaler!"

"Bielleicht werben's auch zehn thun," sagte Fink spottenb. "Ich habe bir dies Luftbild nur vor die Augen geführt, um dich für beinen Trop von gestern Abend zu strafen. Jest laß uns von Anderm reben."

Am Abend rief der Freiherr mit wichtiger Miene seine Frau und Lenore: "Kommt nach meiner Schlafstube, ich habe euch etwas mitzutheilen." Er setzte sich dort in seinem Lehnstuhl zurecht und sagte mit größerem Behagen, als er seit langer Zeit an den Tag gelegt hatte: "Es war leicht zu merken, daß dieser Besuch Finks nicht ganz zufällig war, und nicht durch Freundschaft für Herrn Wohlfart veranlaßt, wie die jungen Männer sich den Schein gaben. Ihr waret

beibe klüger als ich; ich habe boch Recht gehabt, ber Besuch hat einen Grund, ber uns näher angeht als unsern Rechnungsführer." Die Baronin warf einen erschreckten Blick auf ihre Tochter, aber Lenorens Augen waren so groß auf ihren Bater gerichtet, daß die Mutter sich wieder beruhigte.

"Und was glaubt ihr wohl, hat ben Herrn aus ber Fremde hierher geführt?" fuhr der Freiherr fort. Die Frauen schwiegen. Endlich sagte Lenore: "Bater, Herr von Fink ist von alter Zeit mit Wohlfart eng befreundet, sie haben einander seit mehrern Jahren nicht gesehen. Es ist so natürlich, daß Fink eine slüchtige Bekanntschaft mit dir benüht, um einige Wochen bei seinem nächsten Freunde zuzubringen. Wozu wollen wir einen andern Grund für seine Anwesenheit suchen?"

"Du sprichst, wie die Jugend solche Berhältnisse auffaßt. Die Menschen werden weniger durch ibeale Empfindungen und mehr durch Eigennut regiert, als beine junge Beisheit annimmt."

"Eigennut?" frug bie Barouin.

"Bas ist dabei zu erstaunen?" suhr der Freiherr ironisch sort; "Beide sind Rausleute, Fink hat auch so viel von den Reizen des Handels kennen gelernt, daß er nicht umbin kann ein gutes Geschäft zu machen, wo sich eine Gelegenheit dazu sindet. Ich will euch sagen, wie er hergekommen ist. Unser vortrefslicher Wohlfart hat ihm geschrieben: Hier ist ein Gut, und dieses Gut hat einen Herrn, der gegenwärtig verhindert ist, die Wirthschaft selbst zu übersehen. Es ist ein Geschäft hier zu machen, du hast Geld, komm her. Ich bin dein Freund, es wird wohl etwas für mich absallen."

Die Baronin sah starr auf ihren Gemahl, Lenore aber sprang auf und rief mit der Energie eines tiefgekränkten Herzens: "Bater, ich will nicht hören, daß du so von einem Manne sprichst, der uns nie etwas Anderes gezeigt hat als die größte Uneigennützigkeit. Seine Freundschaft für uns geht so weit, daß er die Entbehrungen dieses einsamen Aufenthaltes

und das Peinliche, das seine Stellung vielen Anbern verleiben würde, mit einer grenzenlosen Langmuth erträgt."

"Seine Freundschaft?" sagte ber Freiherr; "auf einen so boben Borzug haben wir niemals Anspruch gemacht."

"Bir haben es gethan," rief Lenore in auflobernbem Eifer. "In einer Zeit, wo bie Mutter Niemanden fand, der uns beigestanden hätte, da war es Wohlfart, der treu zu uns hielt. Er allein hat von dem Tage an, wo der Bruder ihn bei uns einführte, bis zu dieser Stunde für uns gesorgt und dich vertreten."

"Nun," lenkte ber Freiherr ein, "ich sage ja nichts gegen seine Thätigkeit, ich gebe gern zu, daß er die Rechnungen in Ordnung halt, und für einen geringen Gehalt viel Fleiß beweist. Wenn du das Treiben der Menschen mehr verständest, würdest du meine Worte ruhiger aufnehmen. Zuletzt ist kein Unrecht bei dem, was er gethan," setzte er gedrückt hinzu. "Mir sehlt es gegenwärtig an Capitalien, und ich din, wie ihr wist, auch sonst verhindert. Was ist dagegen zu sagen, wenn Andere mir Borschläge machen, die ihnen Bortheil bringen und mir keinen Schaben?"

"Um Gottes willen, Bater, was für Borschläge? Es ist unwahr, daß Wohlfart irgend ein anderes Interesse babei hat, als bein eigenes."

Die Mutter forberte burch eine Handbewegung Lenore auf, zu schweigen. "Will Fink dir das Gut abkaufen," sagte sie, "so werde ich diesen Entschluß als ein Glück für dich segnen, als das größte Glück, das dir gerade jetzt widersahren kann, geliebter Oscar."

"Bon Raufen war vorläufig nicht die Rebe," erwiederte ber Freiherr, "ich würde mich auch unter den jetigen Aussichten bedenken müssen, das Gut so schnell wegzugeben. Fink hat mir einen andern Borschlag gemacht. Er will mein Bächter werden."

Lenore fant lautlos in einen Stuhl.

"Er will mir fünfhundert Morgen von der Sutsfläche abpachten, um dieselben in Aunstwiesen zu verwandeln. Ich kann nicht leugnen, daß er offenherzig und als Ehrenmann mit mir gesprochen hat. Er hat mir mit Zahlen bewiesen, wie groß sein Bortheil sein würde, er hat sich erboten, den Pachtbetrag für die ersten Jahre auf der Stelle zu zahlen, ja er hat sich erboten, dies Pachtverhältniß nach fünf Jahren aufzulösen und mir die Wiesen zu übergeben, wenn ich ihm die Kosten der Anlage zurückerstatte."

"Großer Gott!" rief Lenore, "bu haft biefen ebelmuthigen

Borfcblag boch zurückgewiesen?"

"Ich habe Bebentzeit verlangt," erwiederte der Freiherr behaglich. "Das Anerbieten ist, wie gesagt, auch für mich nicht gerade nachtheilig; indeß wäre es doch unvorsichtig, einem Fremden durch fünf Jahre so große Bortheile einzuräumen, da Hossinung ist, daß ich selbst in einem Jahre über Summen versügen kann, um diese Anlagen für unsere eigene Rechnung zu machen."

"Du würdeft sie niemals selbst machen, mein geliebter, armer Mann," rief die Baronin unter Thränen, sie umschlang den Hals ihres Gemahls und hielt ihre Hand über seine Augen. Der Freiherr sank vernichtet zusammen und legte wie ein Kind sein Haupt an ihre Brust.

"Ich muß wissen, ob Wohlfart von diesem Plane weiß und was er dazu sagt," rief Lenore entschlossen; "wenn du erlaubst, Bater, schicke ich sogleich hinüber und lasse ihn holen." Da der Freiherr keine Antwort gab, Kingelte sie dem Bedienten und verließ das Zimmer, diesen vor der Thur zu erwarten.

Fink saß in Antons Stube, eifrig beschäftigt ben Freund auszuschelten. "Seit du nicht mehr Cigarren rauchst, ist bein besserer Genius von dir gewichen, nachdem er sich alle Haare über beine Ungemüthlichkeit ausgerauft hat. Jest ist er im himmel unter den psalmirenden Engeln durch eine Tour auffällig und unser Herrgott muß von Zeit zu Zeit den Hofmarschall fragen: "Wer ist denn dieser ungläckliche Genius mit der Perrücke?" Dann antwortet Raphael: "Der Cavalier war früher dem Scheusal Anton Wohlfart zugetheilt." Dann frägt der Herr: "Weßhalb hat er diesen verlassen?" und Raphael muß antworten: "Weil der Unselige die Trabuco's abgeschworen hat." Und der Herr wird zornig sprechen: "Fort mit Master Anton zur Hölle; seine Seele soll in ein Rübenblatt eingenäht und dort alle Tage von keinen Speiteuseln verraucht werden."

"Bift du in Amerika Mitglied einer frommen Gemeinde geworden, daß du im Himmel so genau Bescheid weißt?" frug-Anton von seiner Rechnung aussehend.

"Schweig!" saste Fint; "sonst hattest du boch noch einige Stunden, wo du zu faulenzen verstandest, jetzt verführst du eine ewige Buchrechnung, und beim Tantalus, um nichts und wider nichts."

Der Bediente trat ein und lud Anton zum Freiherrn. Als Anton an der Thür war, rief Fink ihm nach: "Apropos, ich habe dem Freiherrn angeboten, die fünfhundert Morgen von ihm zu pachten. Zwei ein halb Thaler Pachtgeld für dem Morgen; nach fünf Jahren Rückgabe der Wiesen gegen Erstattung der Anlagekosten, Zahlung baar oder in Hepothek. Betzt zeh, mein Junge."

As Anton bei dem Freiherrn eintrat, saß die Baronin an der Seite ihres Gemahls und hielt seine Hand in der ihren, Lenore ging unruhig im Zimmer auf und ab. "Haben Sie von dem Borschlage gehört, den Herr von Fink meinem Bater gemacht hat?" frug sie.

"In diesem Augenblick hat er mir davon gesagt," erwiederte Anton. Der Freiherr verzog den Mund.

"Und was ist Ihre Meinung, darf mein Bater das Anerbieten annehmen?"

Anton schwieg. "Für das Gut ist es vortheilhaft," sagte

er endlich mit innerer Ueberwindung. "Die Anlage Wnnte bie beste Bulfe für biese Bestkung werden."

"Nicht bas will ich wissen," entgegnete Lenore ungebuldig, "sondern ob Sie als unser Freund den Rath geben, diesen Borschlag anzunehmen."

"Nein," fagte Anton.

"Ich wußte, daß Sie so sprechen würden," rief Lenore und trat hinter den Stuhl ihres Baters.

"Sie sagen nein, und weßhalb, wenn's beliebt?" frug ber Freiherr.

"Die gegenwärtige Zeit, welche Alles in Frage stellt, scheint mir wenig geeignet für eine so große Speculation. Außerbem glanbe ich, daß Fint bei seinem Anerbieten burch Rücksichten geleitet wurde, welche vielleicht ihm selbst Ehre machen, die aber Ihnen, Herr Baron, die Annahme seiner Borschläge erschweren milssen."

"Sie werben mir erlauben, selbst barüber zu entscheiben, was ich annehmen barf und was nicht," erwiederte ber Freiherr. "Das Unternehmen wäre als Geschäft für beibe Parteien vortheilhaft."

"Das muß ich einräumen," fagte Anton.

"Und wie man die gegenwärtige politische Lage ansieht, ift Sache ber perfönlichen Auffassung. Wer sich daburch in seinen Unternehmungen nicht stören läßt, verdient doch wohl mehr Lob als der, welcher in einer unbestimmten Furcht das Rühlliche zu thun versäumt."

"Auch bas muß ich zugeben."

"Burbe bies Unternehmen die Folge haben, daß herr von Fint in unserer Gegend seinen dauernden Aufenthalt nähme?" frug die Baronin.

"Das glaube ich nicht, gnäbigste Frau; die Arbeiten selbst wird er jedenfalls einem Techniker übertragen, sein lebhafter Geist wird ihn schnell genug wieder in die Welt treiben. Was ihn bestimmt, dem Herrn Baron sein Anerdieten zu

machen, bas kann ich nur muthmaßen. Ich glaube, baß großen Antheil baran bie Berehrung hat, welche er gegen Ihr Haus empfindet, und der Bunsch, Ihnen und vielleicht auch mir in diesen unruhigen Tagen mit einigem Recht nahe zu sein. Gerade das, was Andern jest diese Gegend verleidet, die Gefahr, das hat für sein kühnes Herz viel Lockendes."

"Und wurde Ihnen nicht lieb fein, den Freund hier zu behalten?" frug die Baronin weiter.

"Ich habe bies bis heut noch nicht gehofft," erwiederte Anton. "In früherer Zeit war zuweilen meine Aufgabe, ihn von schnellen Entschluffen zuruckzuhalten, bei benen er um einer Laune willen Bieles auf bas Spiel setzte."

"Sie halten es also für vorschnell," sagte ber Freiherr, "baß Ihr Freund mir einen solchen Antrag gemacht?"

"Sein Antrag ist gewagt für ihn felbst," antwortete Anton nachbrucklich, "und es ist etwas barin, herr Freiherr, was mir auch in Ihrem Interesse nicht gefällt, obgleich ich in Berlegenheit täme, wenn ich aussprechen sollte, was es ist."

"Bir banken Ihnen," sagte ber Freiherr, "und wollen Sie nicht weiter bemühen, bie Sache hat ja keine Gile." Anton verbeugte sich und verließ bas Zimmer.

Lenore stand schweigend am Fenster, ein langer Blick folgte bem Abgehenden. "Ich kann nicht aussprechen, was es ist," wiederholte sie Antons letzte Worte, und ein Heer von ängstlichen Bildern und Ahnungen flog durch ihre Seele. Sie zürnte der Schwäche ihres Baters, sie war empört über Fink, der es wagte, ihnen Wohlthaten anzubieten. Ob der Bater annahm, ob er ablehnte, ihr aller Berhältniß zu dem Gast war ein anderes geworden. Sie waren ihm verpflichtet, er war ihnen kein Fremder mehr, er selbst hatte sich als Bertrauter in ihre stillen Leiden eingedrängt. Sie dachte an das Zucken seines Mundes, an seine zusammengezogenen Augenbrauen, sie hörte, wie er spottete über den Bater und über sie. Reck war er in ihr Haus getreten und nach wenigen

er endlich mit innerer Ueberwindung. "Die Anlage Binnte bie beste Hulfe für biese Besthung werben."

"Nicht bas will ich wissen," entgegnete Lenore ungebuldig, "sondern ob Sie als unser Freund ben Rath geben, biesen Borschlag anzunehmen."

"Nein," fagte Anton.

"Ich wußte, bag Sie so sprechen würden," rief Lenore und trat hinter ben Stuhl ihres Baters.

"Sie sagen nein, und weßhalb, wenn's beliebt?" frug ber Freiherr.

"Die gegenwärtige Zeit, welche Alles in Frage stellt, scheint mir wenig geeignet für eine so große Speculation. Außerdem glaube ich, daß Fint bei seinem Anerdieten durch Rücksichten geleitet wurde, welche vielleicht ihm selbst Ehre machen, die aber Ihnen, Herr Baron, die Annahme seiner Borschläge erschweren milsen."

"Sie werben mir erlauben, selbst barüber zu entscheiben, was ich annehmen barf und was nicht," erwiederte der Freiherr. "Das Unternehmen wäre als Geschäft für beibe Parteien vortheilhaft."

"Das muß ich einräumen," sagte Anton.

"Und wie man die gegenwärtige politische Lage anflest, ist Sache ber persönlichen Auffassung. Wer sich daburch in seinen Unternehmungen nicht stören läßt, verdient doch wohl mehr Lob als der, welcher in einer unbestimmten Furcht das Rühlliche zu thun versäumt."

"Auch bas muß ich zugeben."

"Bürbe dies Unternehmen die Folge haben, daß Herr von Fint in unserer Gegend seinen dauernden Aufenthalt nähme?" frug die Baronin.

"Das glaube ich nicht, gnädigste Frau; die Arbeiten selbst wird er jedenfalls einem Technifer übertragen, sein lebhafter Geist wird ihn schnell genug wieder in die Welt treiben. Was ihn bestimmt, dem Herrn Baron sein Anerbieten zu

machen, bas tann ich nur muthmaßen. Ich glaube, baß großen Antheil baran bie Berehrung hat, welche er gegen Ihr Haus empfindet, und ber Bunsch, Ihnen und vielleicht auch mir in diesen unruhigen Tagen mit einigem Recht nahe zu sein. Gerabe bas, was Andern jetzt diese Gegend verleidet, die Gefahr, das hat für sein kühnes Herz viel Lockendes."

"Und wurde Ihnen nicht lieb fein, ben Freund hier zu behalten?" frug bie Baronin weiter.

"Ich habe bies bis heut noch nicht gehofft," erwieberte Anton. "In früherer Zeit war zuweilen meine Aufgabe, ihn von schnellen Entschlüssen zurückzuhalten, bei benen er um einer Laune willen Bieles auf bas Spiel setzte."

"Sie halten es also für vorschnell," sagte ber Freiherr, "bag Ihr Freund mir einen solchen Antrag gemacht?"

"Sein Antrag ift gewagt für ihn felbst," antwortete Anton nachbrudlich, "und es ift etwas barin, herr Freiherr, was mir auch in Ihrem Interesse nicht gefällt, obgleich ich in Berlegenheit tame, wenn ich aussprechen sollte, was es ist."

"Wir banken Ihnen," sagte ber Freiherr, "und wollen Sie nicht weiter bemühen, die Sache hat ja keine Gile." Anton verbeugte sich und verließ bas Zimmer.

Lenore stand schweigend am Fenster, ein langer Blid folgte bem Abgehenden. "Ich kann nicht aussprechen, was es ist," wiederholte sie Antons letzte Worte, und ein Heer von ängstlichen Bildern und Ahnungen flog durch ihre Seele. Sie zürnte der Schwäche ihres Baters, sie war empört über Fink, ber es wagte, ihnen Wohlthaten anzubieten. Ob der Bater annahm, ob er ablehnte, ihr aller Berhältniß zu dem Gast war ein anderes geworden. Sie waren ihm verpflichtet, er war ihnen kein Fremder mehr, er selbst hatte sich als Bertrauter in ihre ftillen Leiden eingedrängt. Sie dachte an das Zucken seines Mundes, an seine zusammengezogenen Augenbrauen, sie hörte, wie er spottete über den Bater und über sie. Red war er in ihr Haus getreten und nach wenigen

Tagen faßte er gleichgültig wie im Scherz nach ben Zügeln, um ihr Schickfal nach seinem Willen zu lenken. Seiner übermüthigen Laune sollten die Eltern vielleicht die Rettung verdanken. Heut hatte sie noch mit ihm, dem glänzenden Mann aus der großen Welt, scherzen können, er war ein Gast, mit dem man auf gleichem Fuße steht, wie sollte sie ihn ansehen von morgen ab? Bon morgen war er ein großer Herr sür sie, und ihr Bater in Wahrheit sein Untergebener. Ihr Stolz bäumte hoch auf gegen sein Wesen, dessen sich vor, ihn mit Kälte zu behandeln; sie grübelte über die Worte, die er zu ihr sprechen könnte, und siber ihre Antworten, und immer sich sie Seele um das Bild des mächtigen Fremden, wie der aufgescheuchte Bogel um den Feind seines Nestes.

"Was wirst bu thun, Oscar?" frug die Baronin.

"Der Bater barf nicht annehmen," rief Lenore mit Energie. "Und was ist beine Meinung?" sprach ber Freiherr zu seiner Frau gewandt.

"Wähle, was dich am ersten von diesem Gute befreit, was die Sorge von dir nimmt, den Trübsinn, die Unsicherbeit, die dich jede Stunde im Stillen qualen. Laß uns in die Ferne ziehn, wo die Leidenschaften weniger häßlich sind, weit weg aus diesem Lande. In den engsten Berhaltnissen werden wir ruhiger sein als hier."

"Du räthst also, seinen Borschlag anzunehmen," sagte ber Freiherr. "Wer ben Theil gepachtet hat, übernimmt wohl auch bas Ganze."

"Und gablt uns eine Benfion," rief Lenore.

"Du bist ein thörichtes Mädchen," sagte ber Bater; "ihr regt euch beibe auf, bas ist unnüg. Der Borschlag ift zu bebeutend, um ihn turz von der hand zu weisen oder im Sprunge anzunehmen. Ich will mir bas Nähere überlegen. Dein Wohlfart wird Gelegenheit haben, die Bedingungen zu prüfen," fügte er in besserer Laune hinzu. "Höre, mein Bater, auf bas, was Wohlfart bir sagt, und ehre auch, was er verschweigt."

"Ja, er soll gehört werden," schloß der Freiherr, "und jetzt gute Nacht, ihr beiden, ich werde mir's überlegen."

"Er wird annehmen," sagte Lenore im Zimmer der Baronin, "er wird annehmen, weil Wohlsart abgerathen hat, und weil der Andere ihm Geld giebt. Mutter, warum haft du ihm nicht gesagt, daß wir Frauen diesem Fremden nicht mehr in's Gesicht sehen können, wenn er uns in unserm eignen Hanse die Almosen autheilt?"

"Ich habe keinen Stols, ich habe keine hoffnung mehr," sagte bie Mutter leise. —

Als Anton langfam in sein Zimmer zurückkehrte, rief Fink ihm lustig entgegen: "Wie steht's, Procurist, darf ich Bächter werben, ober will der Baron die Anlage selbst machen? Er hatte große Lust dazu. In diesem Fall erhebe ich Anspruch auf Finderlohn: freie Station für mich und mein Pserd, so lange sie hier Arieg spielen."

"Er wird beinen Borschlag annehmen," erwiederte Anton, "obgleich ich ihm abgerathen habe."

"Du?" frug Fint; "ja, das sieht dir ähnlich. Wenn eine ertrinkende Maus sich an einen Holzklotz klammert, du hältst ihr eine Rede über das Orudende moralischer Verpflichtungen und schlenderst sie in's Wasser zurüch."

"On bift nicht so unschuldig wie ein Holzklot," sagte : Anton wider Willen lachend.

"Höre," suhr Fink fort, "ich habe keinen Ueberfluß an Sentimentalität, aber in diesem Fall würde ich es doch nicht für freundschaftlich halten, wenn du mich mit einer Strafrede erbanen wolltest. Ift dir's benn so unangenehm, daß ich dir helse, eine verrückte Zeit durchzumachen?"

"Ich tenne dich lange genug, du Schelm," sagte Anton, "um zu wissen, daß beine Freundschaft für mich an beinem Anerbieten vielen Antheil hat." "Birklich?" spottete Fink; "und wie groß war dieser Antheil? Es ist eine nichtsnutige Zeit, mag man so tugenbhast handeln, als nur irgend möglich, man wird so lange secint, bis die Tugend sich unter dem Messer der Bosheit in Egoismus verwandelt."

Anton streichelte ihm die Wange. "Ich secire nicht," sagte er. "Du hast ein großartiges Anerbieten gemacht, und ich bin nicht mit dir unzufrieden, wohl aber mit mir. In der ersten Freude über deine Ankunst habe ich dir über die Berhältnisse des Freiherrn und über den stillen Rummer der Frauen mehr mitgetheilt, als sich mit meiner Pslicht vertrug, ich selbst habe dich in die Geheimnisse dieses Dauses eingeweiht, und du haft dieses Wissen auf deine behende Weise in Anspruch genommen. So habe ich selbst dich mit der Familie verslocken und deine Capitalien mit diesem unruhigen Lande. Daß dies so plöglich geschehen, ist gegen mein Gesühl, und daß meine Unvorsichtigkeit die Beranlassung gegeben, das ärgert mich."

"Natürlich," lachte Fint; "für bich ift ber sußefte Genuß, wenn bu bir um beine Umgebung Sorge machen kannst."

"Zweimal ist mir begegnet," suhr Anton sort, "daß ich, bessen Borsicht du so oft verspottest, über die Lage der Familie ohne Beruf mit Freunden gesprochen habe. Das erste Mal erbat ich Hilse sie Rothsattel, sie wurde mir verweigert, und dieser Borgang hat mich mehr als etwas Anderes aus dem Comtoir und in dies Haus getrieben. Jest führt meine zweite Indiscretion die nicht mehr erbetene Hilse in das Haus: was wird die Folge sein?"

"Daß sie dich wieder aus dem Hause und in das Comtoir wirst," lachte Fink. "Hat man je einen so spisssindigen Hamlet in Thranstiefeln gesehen? — Wenn ich nur dahinter kommen könnte, ob du einen solchen logischen Ausgang in der Stille ersehnst oder fürchtest?" Er zog ein Geldstüd aus der Tasche: "Kopf oder Schrift, Anton? — Blond oder Schway? Werfen wir!"

"Du bift nicht mehr in Tennessee, bu Geelenverläufer!" erwieberte Anton wiber Willen lachenb.

"Es sollte ehrliches Spiel sein," sagte Fint gleichmüthig, bas Gelbstück wieder einsteckend. "Ich wollte dir die Wahl lassen. — Denke in Zukunft daran."

3.

Der Freiherr nahm an. In ber That war schwer, bem Anerbieten Fints zu widersteben, selbst Anton mußte zugeben, bag eine Aurudweisung taum erfolgen tonnte, nachbem es einmal im Ernft ausgesprochen war. Allerbings tam ber Freiherr zu seiner Einwilligung nicht auf ber geraben Linie, in welcher ber gemeine Menschenverstand sonft irbischen Intereffen nachgebt. Seine Seele machte mehrere Quersprünge. Immer wieber fiel ihm ein, bag er einen ansehnlichen Bewinn aus seinem Gute für einige Jahre einem Fremben laffen sollte; und wenn er sich seufzend die Unmöglichkeit eingestanden batte, diesem Berlufte zu entgeben, so fiel ihm wieder ein, wie zubringlich es von bem Fremben sei, am britten Tage nach seiner Ankunft einen solchen Antrag zu machen, und wie Lenorens fortgesetztes Wiberftreben boch einen Grund habe. Dann erschien er sich armselig, unselbständig und unter Antons Bormunbschaft, und tam erbittert bis zu bem Gebanken, die Sache aufzugeben. Aber nach folchen Ballungen schwantte er zuletzt boch immer wieber auf die Strafe feines Bortbeils gurud. Er wußte febr wohl, welche Bulfe bie vorausbezahlte Pacht für bas laufende Jahr fein mußte, er abnte, daß die Anlage in einigen Jahren ben Werth bes Gutes um bie Balfte erhöben tonnte. 3a, er gab gu, daß Fint felbst in den Unruhen dieses Jahres ein wünschenswerther Bundesgenoffe fei. Gegen die Frauen beobachtete er ein hartnädiges Stillschweigen, Lenorens wieberholte Bersuche ihn zu bestimmen, wies er mit einem auffallenden Anflug von guter Laune ab; sein ganzes Wefen war in biefer Periode ber Ueberlegung gehobener.

Rach einigen Tagen rief er ben alten Diener und sagte im engsten Bertrauen: "Gieb Acht, Johann, ob Herr Wohlfart im Lause des Tages einmal ausgeht und Herr von Fink allein in seinem Zimmer ist, danu melde mich bei ihm und hole mich ab." Als er ganz in der Stille dei Fink eingeführt worden war, sagte er ihm in verbindlicher Weise, daß er seinen Borschlag annehme und ihm überlasse, gelegentlich mit dem Anwalt in Rosmin den Contract zu entwersen.

"Abgemacht," rief Fink, ihm die Hand schlittelnd; "haben Sie aber auch bebacht, Herr Freiherr, daß ich durch Ihre freundliche Einwilligung in die Lage kommen kann, noch auf Bochen, vielleicht auf Monate die Gasifreundschaft Ihres Hause in Anspruch zu nehmen? Denn ich halte meine Gegenwart für wünschenswerth, wenigstens bis die Arbeit in Gang kommt."

"Es wird mir eine große Freude sein," erwiederte der Freiherr aufrichtig, "wenn Sie in unserm noch nicht eingerichteten Haushalt vorlieb nehmen. Ich werde mir die Freiheit nehmen, Ihnen einige Zimmer in diesem Mitgel wohnlich zu machen und ganz zu Ihrer Disposition zu stellen. Haben Sie einen Diener, an den Sie gewöhnt sind, so ditte ich, ihn kommen zu lassen."

"Einen Diener nicht," fagte Fink, "wenn Sie Ihrem Iohann gestatten wollen, meine Zimmer in Ordnung zu halten. Aber etwas Bessers habe ich, wovon ich mich nicht lange trennen möchte, ein Halbblut, das noch im Stalle meines Baters steht."

"Sollte es nicht möglich sein, bas Pferd herzuschaffen?" "Benn Sie bas erlauben," sagte Fink, "bin ich Ihnen sehr bankbar."

So besprachen die Beiben im besten Einvernehmen ihre Berbindung, und der Freiherr verließ Finks Zimmer mit dem Gefühl, daß er doch einen Kugen Streich gemacht habe. "Die Sache ist in Richtigkeit," sagte Fink zu bem eintretenden Anton. "Jetzt lamentire nicht, sondern sinde dich darein, das Unglüd ist einmal geschehen. In zwei Zimmer auf der Ede dieses Flügels werde ich mich einquartieren, die Einrichtung besorge ich selbst. Worgen sahre ich nach Rosmin und von dort weiter. Ich din einem geschickten Mann auf der Spur, der das Technische der Anlage leiten soll; den Mann und einige Arbeiter bringe ich mit. Kannst du mir unsern Karl auf acht Tage überlassen?"

"Er ift hier schwer zu entbehren, indeß, wenn es sein muß, werbe ich ihn zu vertreten suchen. Lagt mir nur ein Bündel mit weisen Lehren gurud."

Am nadften Morgen reifte Fint in Begleitung bes Sufars ab, und die alte Ordnung im Schloß fehrte gurud. Die fleine Sutswehr hielt regelmäßig ihre Uebungen, Batrouillen wurden gemacht wie früher; arge Gerüchte wurden eifrig erzählt und angebort; einmal tam bie Melbung, bag auf ber nächften Lanbstraße ein Saufe Sensenmanner marfdire, ein ander Mal betrat ein Trupp feindlicher Reiter die Feldmark, ritt aber, ohne bas Dorf zu berühren, auf bem Waldwege vorüber. Auch Militar erfcbien als Ginquartierung auf einzelne Rachte, fleine Abtheilungen, welche weiter in's Land binein zogen. Die Officiere waren williommene Gafte bes Schloffes, fie erzählten von bem Rampf ber Leibenschaften jenseit ber Balber und bernhigten bie Frauen burch bas muthige Bersprechen, bag bem Aufftand ein ichnelles Enbe bereitet werbe. Nur Anton empfand die schwere Laft, welche felbst burch die Meinen Truppenmariche auf bas Gut gelegt wurde.

Fast vierzehn Tage waren vergangen, Fint und Karl wie verschwunden. An einem sonnigen Tage war Lenore bei ihrer Pflanzung beschäftigt, sie ließ durch einen Arbeiter Löcher für die Burzelballen kleiner Waldbäume ausgraben. Schon bilbete ein halbes Hundert von Fichten und jungen Birken ein

ansprucksloses Gebüsch, das zur Zeit einem Rebhuhn mehr Schatten gab, als einem Menschen. In ihrem Strobbut, einen Neinen Spaten in der Hand, erschien Lenore dem vorübereilenden Anton so anmuthig, daß er sich nicht versagen konnte, stehen zu bleiben und ihr zuzusehen.

"Halte ich Sie endlich, treuloser Herr," rief ihm Lenore zu. "Seit acht Tagen haben Sie sich gar nicht um meine Bäume gekümmert, ich habe Alles allein begießen müssen. Hier ist Ihr Spaten, kommen Sie und helsen Sie mir Löcher graben."

Anton ergriff gehorsam ben Spaten und begann tapfer ben Rasen auszustechen. "Ich habe im Walbe junge Bachholber gesehen, vielleicht können Sie die brauchen."

"An ben Ränbern," antwortete Lenore verföhnt.

"Ich hatte in ben letten Tagen mehr zu thun als sonst," fuhr Anton fort, "Karl fehlt uns überall."

Lenore stieß ihren Spaten tief in die Erbe und beugte sich berab, ben aufgeworfenen Boben anzufühlen. "Hat Ihr Freund immer noch nicht geschrieben?" frug sie gleichgültig.

"Ich weiß nicht, was ich benten soll," sagte Anton, "ber Bostenlauf ist nicht unterbrochen, benn andere Briefe sind angekommen. Fast fürchte ich, daß ben Reisenden ein Unglüd zugestoßen ist."

Lenore schüttelte ben Kopf. "Können Sie sich benten, baß Herrn von Fint ein Unglud zustößt?" frug fie weitergrabenb.

"Es ist schwer zu benken," sagte Anton lachend, "er sieht nicht aus, als ob er sich ein boshaftes Schicka! leicht über ben Kopf wachsen ließe."

"Das meine ich auch," erwieberte Lenore troden.

Anton schwieg eine Beile. "Es ist merkwürdig, daß wir mit einander noch nicht über die Beränderung gesprochen haben, welche durch Finks hierbleiben entsteht," sagte er endlich nicht ohne Zwang, denn er empfand undeutlich, daß zwischen Lenore und ihn selbst eine Befangenheit gekommen war, ein leichter Schatten auf goldgrünem Rasen, von dem man nicht weiß, woher er fällt. "Sind Sie auch nicht unzufrieden mit seiner Ansiedelung?" Lenore wandte sich ab und ließ einen Zweig durch ihre Finger gleiten. "Sind Sie zufrieden?" frug sie zurüd.

"Ich für meinen Theil kann mir die Anwesenheit des Freundes wohl gefallen laffen," sagte Anton.

"Dann thu' ich's auch," erwiederte Lenore aufsehend. "Aber es ift boch auffallend, daß auch herr Sturm nicht geschrieben hat. Bielleicht tommen sie gar nicht wieder," rief sie aus.

"Für Rarl leifte ich Burgichaft," fagte Anton.

"Aber für den Andern? Der sieht aus, als ob er veränderlich wäre wie eine Wolke."

"So ist er nicht," erwiederte Anton; "wenn er Schwierigkeiten zu bekämpfen hat, erwacht alle Energie seines Lebens; nur was ihm keine Mihe macht, das langweilt ihn."

Lenore schwieg und grub eifrig weiter.

Da borte man aus bem Birthichaftshofe bas Gefumm von froblichen Stimmen, die Leute liefen von ihrem Mittagstifc auf die Landstraße, "Derr Sturm tommt," rief ein Anecht ben Grabenben gu. - Ein ftattlicher Bug bewegte fich burch bas Dorf nach bem Schlosse. Boran schritt ein halbes Dugend Männer in gleicher Tracht; sie trugen graue Jupen, breitfrempige Milabite, Die an einer Seite aufgeschlagen und mit einem grunen Buid verziert waren, auf ber Schulter eine leichte Jagbflinte, an ber Seite ein Matrofenmeffer. Binter ihnen tam eine Reibe belabener Bagen, ber erfte voll von Schaufeln, Grabicheiten, Daden und Erbfarren, welche gu tunftvoller Symmetrie in einander gefett waren, babinter andere Bagen mit Deblfaden, Riften, Rleiberbunbeln und eingepacten Mibeln. Den Zug schloß wieder eine Anzahl Danner in grauer Uniform und benfelben Baffen. In ber Rabe bes Schloffes fprang Rarl mit einem Fremben von bem letten Bagen berab. Rarl ftellte fich an bie Spipe bes Buges,

ließ die Bagen an der Front des Schosses auffahren, ordnete die Männer in zwei Reihen und commandirte mit einigem Erfolg: "Präsentirt das Gewehr!" Hinter dem Zuge galoppirte Fint auf seinem Pferde heran.

"Willfommen!" rief Anton bem Freunde entgegen.

"Sie bringen eine Armee mit Bagage," lachte Lenore ihn begrüßenb; "ziehen Sie immer mit so schwerem Gepäck in's Kelb?"

"Ich bringe ein Corps, das von heute ab in Ihrem Dienst stehen soll," erwiederte Fint vom Pferde springend. "Es scheinen ordentliche Leute," sagte er zu Anton gewandt, "sie sollen den Stamm bilden für meine Arbeiter. Doch hat es Mühe gemacht, sie zusammenzusinden. Hände sind jetz rar, und doch wird nichts gearbeitet. Wir haben in deiner Heimath getrommelt und gelockt wie Werbeofstziere. Zur Arbeit allein wären sie schwerlich gekommen. Die grauen Jaden und die Ikagerhüte haben's ihnen augethan. Einige gediente Männer sind darunter, dein Husar weiß sie zusammenzuhalten, wie ein geborener General!"

Der Freiherr und seine Gemahlin traten in die offene Palle. Die Arbeiter brachten auf Karls Commando ein dreimaliges Hoch aus, dann zogen sie auf die vordere Seite des Pauses und lagerten sich in der Sonne.

"Hier sind Ihre Pioniere, mein Chef," sagte Fink nach ben ersten Begrüßungen zum Freiherrn. "Da Ihre Güte mir erlaubt hat, für die nächste Zeit Ihr Hausgenosse zu werden, so habe ich auch das Recht gewonnen, etwas für die Sicherung Ihres Schlosses zu thun. Es sieht bedenklich aus in dieser Provinz. In Rosmin selbst hält man sich keinen Tag für sicher. Ihre Einrichtung einer Bauerwehr ist auch dem Feind nicht entgangen und hat seine Ausmerkamkeit auf Ihr Haus gelenkt."

"Es ift mir eine Chre," unterbrach ber Freiherr, "biefen herren zu miffallen."

"Gewiß," ftimmte Fint boflich bei. "Um fo mehr haben Ihre Berehrer die Berpflichtung, für Ihre und Ihrer Familie personliche Sicherheit zu wachen. Noch find Sie taum ftart genug, dies Solog gegen abgeschmadte Einfälle Ihrer Ortsangehörigen au ichüten. Das Dutenb Arbeiter, welches ich berbringe, konnte eine Schutwache für Ihr Dans bilben, bie Leute haben Waffen und wiffen zum Theil bamit umzugeben. 3ch habe bie Arbeiter auf ein Reglement verpflichtet, welches so viel militärischen Anstrich bat, bag es belfen tann, fie in Ordnung zu halten. Sie follen täglich einige Stunden weniger arbeiten und fich in biefer Zeit einezereiren, Patrouillen machen und, soweit Ihnen, Berr Freiherr, dies wunschenswerth erscheint, eine regelmäßige Berbindung mit ber Umgegend erbalten. Unterhalt und Befoftigung ber Leute liegen natürlich mir ob, ich habe vorläufig für bie erften Bochen geforat. Mein Bunich ift, filr fie ein leichtes Baus auf bem Felbe zusammenzuschlagen; bis babin aber wird es nothig fein, bie Männer nabe bei einander zu halten, wo möglich in ber Rabe des Schlosses. Und beschalb bitte ich Sie um porläufiges Quartier auch für biese Leute."

"Alles, was Sie wünschen, lieber Fink," rief ber Freiherr fortgerissen von dem unternehmenden Geist des Inngern; "was wir von Räumlickeiten haben, stelle ich zu Ihrer Berfügung."

"Dann erlaube ich mir den Borschlag," sagte Anton, "im Schloß ein Zimmer des untern Stocks als Wachtstube einzurichten. Dort werden die Waffen und Wertzeuge der Leute ausbewahrt, und jede Nacht ziehen einige dorthin auf Posten. Die übrigen müssen in dem Wirthschaftshof untergebracht werden. Dadurch werden die Männer gewöhnt, dies Schloß als ihren Sammelplat zu betrachten."

"Bortrefflich," sagte Fint, "wenn nur die Damen der Unruhe, welche dadurch auch in das Schloß kommt, nicht zu sehr zürnen."

"Die Frau und Tochter eines alten Solbaten werben bie

Maßregeln, welche für ihre Sicherheit getroffen werben, mit dem größten Dant aufnehmen," erwiederte der Freiherr mit Burde.

So wurde von allen Seiten bereitwillig zugegriffen, die neue Colonie anzusiedeln. Die befrachteten Wagen wurden abgeladen, der Techniker und die Arbeiter sanden vorläufig ein nothbürftiges Unterkommen auf dem Wirthschaftshofe.

Die erste Thätigkeit der Arbeiter war, Leinwand und Strohseile von Möbeln abzuwickeln und diese in die Zimmer ihres neuen Brodherrn zu tragen. Die Dienerschaft vom Schlosse stand herum und sah neugierig auf den einsachen Hausrath. Ein Stild aber erregte so laute Berwunderung, daß auch Lenore zu der Gruppe trat. Es war ein kleines Sopha von abenteuerlichem Aussehen. Die Polster waren überzogen mit dem Fell eines großen Raubthieres, gelbbrauner Grund mit regelmäßigen schwarzen Fleden. Zur Rücklehne und den Seitenkissen waren drei ungeheure Katzenköpse in Polster verwandelt, das Gestell war, statt von Polz, von kunstvoll geschnistem Elsenbein.

"Wie allerliebft!" rief Lenore aus.

"Benn das Ding Ihnen nicht mißfällt," sagte Fint gleichgültig, "so schlage ich einen Tausch vor. In meinem Zimmer steht ein kleiner Divan, in dem sich's so bequem ruht, daß ich ihn gern behalten möchte. Erlauben Sie den Leuten, dies Ungethüm in einem andern Zimmer des Schlosses niederzusetzen, und überlassen Sie mir dafür den Divan."

Lenore fand bei dieser kurzen Beise nicht sogleich eine Antwort, sie verbeugte sich zu stummer Einwilligung. Und boch war sie unzusrieden mit sich, daß sie den Tausch nicht im Augenblick ablehnte. Als sie in ihr Zimmer kam, fand sie das Kahensopha darin aufgestellt. Darliber ärgerte sie sich noch mehr, sie rief Suska und den Diener, das Möbel in eine andere Stube zu tragen, aber Beide protestirten und erhoben großen Lärm, als sie behaupteten, das prächtige Thier stehe uirgend besser als in dem Zimmer des gnädigen Fräu-

leins, bis endlich Lenore, um nicht Aufsehen zu verursachen, Beide hinaustrieb und sich leibend in den Tausch ergab. So rubte jetzt Lenorens schöner Leib auf den Jaguarfellen, die Fink in fernen Wäldern erbeutet hatte.

Am nächften Tage begann die neue Thätigkeit. Der Wiesenbauer zog mit seinen Instrumenten auf bas Felb, bie Arbeiter wurden an ihr Wert gestellt. Rarl suchte Tagelöhner in ben beutschen und polnischen Orten, auch im Dorfe waren einige Leute willig, nach wenig Tagen wurde ein balbes hunbert Arbeiter auf bem gepachteten Land beschäftigt. Rebenbei bemerkt, nicht ohne viel Störung, bie Leute waren unrubig und zerftreut, und bie Arbeiter aus ben nächsten Dörfern famen unregelmäßiger, als wünschenswerth war; aber ber Stamm bielt boch fest und Finis Einrichtung bewährte fic. vielleicht beghalb, weil sowohl er als Rarl bie Leute au banbigen wußten, er selbst burch stolze Energie, Rarl burch gute Laune, mit ber er lobte und icalt. Die militarifden Uebungen au leiten, tam ber Förster unermüblich aus seinem Balbe bervor. bas Schlog wurde alle Rächte burch Bachen befest, bie Batrouillen nach ben Nachbardörfern plinftlich verseben. Der friegerische Beift verbreitete fich von bem Schlosse über bie ganze beutsche Umgegenb. Schnell lebte in ber Schaar mit aufgetrempten buten ein Corpsgeist auf, ber die handhabung ber Disciplin erleichterte, und Fint wurde von fremben Leuten überlaufen, welche ihn baten, fie ebenfalls mit einem Anzuge und einer Flinte, mit guter Roft und Löhnung zu verseben und in feine Barbe aufzunehmen.

"Die Bachtstube ist in Ordnung," sagte Fint zu Anton, "in die Fensterverschläge der Unterstock laß noch Schieflocher schneiben."

So trug man im Schloß die Lasten der Zeit mit neuem Muth. In das Leben jedes Einzelnen kam durch den Gaft ein neuer Zug, auch die Wirthschaft empfand seine Gegenwart,

und ber förfter war ftolg, einem folden Berrn bie Sonneurs bes Walbes zu machen. Fint war viel mit Anton auf bem Felbe, und biefer wie Rarl gewöhnten fich, ihn um Rath gu fragen. Er taufte zwei berbe Bagenpferbe, wie er fagte, für bie eigene Bequemlichleit und für die Biesen, aber er ließ fie tilicitia in der Wirthschaft arbeiten und lachte ben Freund aus, als dieser ein besonderes Conto für die beiden Rosse einrichtete und ihnen alle Wochen ihre Angabl Bferbetage gut forieb. Anton selbst war gludlich, ben Freund in ber Rabe au baben. Etwas von ber froblichen alten Zeit war wiedergekommen, jene Abende, wo die beiben Jünglinge mit einander geplaubert batten, wie nur junge Männer vermögen, bald in kindlicher Tollbeit, balb weise über bie böchsten Dinge. In Bielem batte fic Fint verändert, er war ruhiger geworden und, wie Anton in der Sprache des Comtoirs sich ausbrückte, soliber. Aber er war freilich noch mehr als früber geneigt, andere Menschen für seine wechselnden Interessen zu benuten und auf fie berunter au feben, wie auf ein Spielzeug. Seine Lebenstraft war noch biefelbe. Wenn er ben Morgen bei seinen Biefenarbeitern gestanden, mit bem Förster ben Balb burchstreift batte, wenn er am Nachmittag auf seinem Bferbe, tros Antons Borftellungen, meilenweit in bas unsichere Land binein geritten war, um Nachrichten zu holen ober Berbindungen anzuknitpfen, und wenn er auf bem Rudwege bie Boften bes Guts und ber Bauerbörfer revidirt hatte, bann war er noch Abends am Theotifc ber Baronin ein beiterer Gesellschafter, ber unermüblich aushielt, und oft burch Antons Winke erinnert werben mufite. daß die Kraft der Hausfrau nicht so ungerstörbar war als seine eigene. Den Freiberen batte er bald vollständig überwunden. Gegen die gallige Laune, welche bem armen Berrn gur Gewohnheit geworben war, zeigte er nicht bie minbeste Rachficht, er geftattete ibm feine bittere Bemerkung, feinen Ausfall gegen Wohlfart ober gegen bie eigene Tochter, obne ihm sein Unrecht auf ber Stelle fühlbar zu machen. So

setzte er durch, daß der Gutsberr wenigstens in seiner Gegenwart sich gewaltig zusammennahm. Dagegen that er ihm anch manchen Gesallen, der ihm selbst bequem war. Er half ihm dazu, eine Partie Whist zu spielen, indem er ihm den Rath gab, sich in die Karten kleine Zeichen zu stechen, die er mit dem Finger sühlen konnte; er sührte Lenore zu dem Whistlich und brachte ihr die Ansänge des Spiels dei. Wie von selbst machte sich's, daß Bohlfart zur Partie herangezogen wurde. So half er dem Freiherrn über langsame Stunden weg und bewirkte, daß sein Freund von setzt ab sast alle Abende in der Familie zubrachte und noch nicht zu Bett war, wenn Fink die Laune hatte, ein Nachtzespräch zu halten und in Gesellschaft ein Glas Cognacpunsch und eine letzte Eigarre zu genießen.

Rur die Frauen des Schlosses schienen die Bortbeile nicht au empfinden, welche Kinks Anwesenheit allen Uebrigen brachte. Die Baronin ertrankte. Es war keine beftige Rrankbeit, und boch kam sie plotslich. Noch am Nachmittag batte sie beiter mit Anton gesprochen und ihm einige Briefe abgenommen, bie ber Briefbote für ben Freiheren gebracht. Um Abend erschien fle nicht am Theetisch; ber Freiherr selbst betrachtete ihr Unwohlsein als vorübergebend. Sie Nagte über nichts als Schwäche; ber Argt, welcher sich von Rosmin auf bas Gut wagte, wußte ibre Prantbeit nicht zu nennen. Lächelnd wies fie alle Aranei autud und sprach felbft bie feste Anverficht aus, daß die Absvannung vorübergeben werbe. Um Lenore und ihren Gemahl nicht an bas Rrantenzimmer an feffeln, äußerte fie zuweilen ben Bunfc, an ben Jamilienabenben Theil zu nehmen, fie vermochte bann nicht auf bem Sopha an fiben und legte ibr Daupt auf bas Riffen ber Lebne.

So war sie die stille Gesellschafterin der Andern, thr Auge sah unruhig auf den Freiherrn und prüfend auf Lenore, bis beide am Spieltisch saßen, dann lehnte sie sich in die Rissen zurück und schien auszuruhen wie von einer Arbeit.

Anton betrachtete die Kranke mit inniger Theilnahme. Wenn er im Spiel einen Rubber au baufiren batte, verfäumte er nie, leise zum Sopha zu treten und nach ihrem Befehl au fragen. Es war ibm eine Freude, wenn er ibr ein Glas Baffer überreichen ober einen Auftrag ausrichten fonnte. Immer fab er mit Bewunderung in bas feine Antlits. das noch jett, bleich und abgesvannt, die schönen Umriffe zeigte. Es war ein stilles Einverständnik awischen ihm und ber Pranken. Sie sprach mit ihm noch weniger als mit ben Anbern. Denn wenn fie in der Nähe ihres Gemahls oft in munterm Ton bas Wort ergriff und ben Erzählungen ihres Gastes mit ben Augen und bem Haupte folgte, so bemühte fie fich nicht, vor Anton ihre Schwäche zu verbergen. Sie fant bann in fich ausammen, ober starrte theilnahmlos in bas Zimmer binein, aber wenn fie ihn ansah, war es mit bem rubigen Bertrauen, bas man einem alten Hausgenoffen ichenkt, vor bem man Gebeimniffe nicht mehr zu buten bat. Bielleicht mar es, weil bie Baronin ben Berth feines Gemiths volltommen zu wirbigen wußte, vielleicht weil sie ihn seit bem Tage, wo er ihr seine Dienste anbot, bis zu bieser Stunde immer als einen auverlässigen Diener ihres Sauses angesehen batte. ware auch biefe Auffaffung unferm Belben bemerkar geworben, fie batte feine ritterliche Treue gegen die Ebelfrau nicht erschüttert. So wie fie war, erschien fie ibm fertig und in ibrer Art vollhommen, als ein Bild, welches das Berg eines Beben erfreut, ber ibm nabe tritt. Er tonnte ben ftillen Berbacht nicht los werben, daß eine Einwirkung von außen, vielleicht ein Schreiben, bas er felbst am Tage ihrer Ertrantung übergeben, die Beränderung ihrer Gesundheit bervorgebracht babe; benn bamals war auf einem Briefe bie Abreffe von einer gitternben Sand geschrieben, ber Brief hatte ein bosartiges Aussehen gehabt, und Anton batte abnend empfunden. bak er Unwillsommenes enthalten mulie. An einem Abend, als bie Anbern am Spieltisch fagen, war ber Ropf ber Rranten

von dem seibenen Kissen herunter geglitten. Als Anton das Kissen zurecht gerückt, und die Kranke ihr Haupt mit Mühe wieder darauf gelegt hatte, sah sie ihn dankend an und sagte ihm leise, wie schwach sie sei. "Ich wünsche noch einmal allein mit Ihnen zu reden," suhr sie nach einer Pause sort, "nicht jetzt, aber die Zeit wird kommen," und dabei sah sie mit einem tiesen Ausdruck von Schmerz in die Höhe, daß Anton voll trüber Besürchtungen wurde.

Beber ber Freiherr noch Lenore hatten große Sorge. "Mama bat schon einige Male an folder Schwäche gelitten." fagte Lenore, "immer war die Sommerluft ihre beste Beilung. ich hoffe Alles von der Zeit, wo es wärmer wird." Lenore felbft war nicht unbefangen genug, ihre Umgebung mit scharfen Angen anguseben, and fie batte fich verandert. Manchen Abend faß fie ftumm am Theetisch und fuhr auf, wenn bas Wort an fie gerichtet wurde, an andern war fie ausgelassen beiter. Sie vermieb Kint, fie mieb aber auch Antons Nabe, Beiben gegenüber war fie befangen. Ihre blübende Gesundheit schien erschüttert, die Mutter selbst trieb fie oft aus ber Prankenstube in's Freie: bann ließ Lenore ihr Bferd fatteln und ritt allein binaus in ben Wald, wo sie stundenlang umbertrabte und aulest nicht barauf achtete, wenn ber erzürnte Bony, ohne ibren Befehl abzuwarten, fie nach bem Dofe zuruchtrachte. Anton sab diese Beränderung mit ftiller Trauer. Er flibite tief, daß es anders wurde zwischen Lenore und ihm, aber er vermied mit ihr barüber zu sprechen, und verschloß in seinem Bergen, was er empfanb.

Es war ein schwiller Nachmittag im Mai. Ueber ben Bälbern hingen dunkle Gewitterwolken, und die Sonne warf ihre Strahlen heiß auf das trodene Land: da kam der Mann, der als Patronille nach den Bauerdörfern ausgeschickt war, eilig nach der Wachtstube des Schlosses zurück und meldete, fremdes Bolk laure im Kunauer Wald, die Kunauer ließen

fragen, was zu thun sei. Fint gab ben Arbeitern bas Lärmzeichen und sandte Botschaft zum Förster und nach bem neuen Borwerk. Während die Arbeiter das Geräth dem Schlosse zwtrugen und die Luechte mit ihrem Gespann vom Felde heimritten und sich für den Ausbruch rüsteten, jogte ein Reiter von Lunan mit der Nachricht heran, eine polnische Bande sei in ein Gehöft des Dorses eingebrochen, die Landleute ließen um Hilse bitten.

Alle Männer waren in der muthigen Aufregung, welche ein Marm hervorruft, wenn er die Aussicht auf Abentener bringt.

"Behalte einige ber Arbeiter zurück," sagte Fint zu Anton, "und übernimm die Wache im Schloß und im Dorfe, den Förster schicke mit der Gntswehr nach Kunan, ich reite mit dem Ammann und den Anechten vorans." Er sprang nach dem Stall des Schlosses und sattelte selbst sein Pferd, während Karl neben ihm das Reitpserd des Barons sür sich hinaussührte. "Achten Sie auf die Wolken, Herr von Fint," sagte Karl, "nehmen Sie Ihren Mantel mit, es giebt ein tüchtiges Gewitter. Heut Racht regnet's Hafer sür das Gnt." Fint rief nach seinem Plaid, und die kleine Schaar rasselte auf Kunau zu.

Als sie in den Wald kamen, merken sie, wie stidend die Schwille war, selbst die rasche Bewegung der Pferde vermochte nicht das unbehagliche Gefühl zu bannen. "Sehen Sie die Unruhe in den Thieren," rief Karl, "mein Pferd spitt die Ohren, es ist etwas im Walde." Die Reiter hielten still. "In dem Gebüsch tradt Jemand, dort rasselt's in den Aesten." Das Pferd, welches Karl ritt, suhr mit dem Kopf auf das Gehölz zu und schnaubte laut.

"Es ift ein Bekannter, Einer von uns," fagte Fint auf bas Pferb blidenb.

Die Zweige bes jungen Holzes fuhren auseinander, auf ihrem Alepper tam Lenore herausgesprengt und verlegte ben Reitern den Weg. "Halt, wer da?" rief sie lachend.

"Alle Better, bas Fraulein!" forie Karl. "Die Losung!" gebot Lenore martialisch.

Fink ritt vor, falutirte und fagte leise: "Pot Blit, bas ift ja die Gustel von Blasewitz."

Lenore erröthete und lachte. "Bassirt," sagte sie; "ich reite mit."

"Natürlich," rief Fink, "nur vorwärts!" Der Pont warf nach Leibesträften seine Beine neben dem großen Pferde des Gastes durcheinander. So kumen sie nach Lunau und hielten vor dem Alarmhause. Dort war die Bauerwehr aufgestiellt, der Schmidt als Besehlshaber kam ihnen sorgenvoll entgegen.

"Bas in unferm Bolge stedt, ift verwettertes Bolt," rief er, "bewaffnete Boladen. Beut in ber bellen Mittagsftunde ift ein haufe von zehn Mannern mit Alinten an bes Leonbard Sof gefommen, ber bort binausliegt auf ben Balb au, fie baben bie Softburen befett, bann ift ber Anführer mit seiner Banbe in die Stube getreten, wo die Leute gerade um ben Tifch fagen, und hat Gelb verlangt und bas Ralb aus bem Stall. Es war ein schändlicher Rerl mit einer langen Minte, er hatte eine Pfauenfeber auf bem hut und die rothen Schnure auf bem Rod, wie ein achter Rlopieg. Der Bauer bat fich geweigert bas Gelb zu geben, ba baben fie ibm ein Gewehr an ben Ropf gefetzt, bis fein Weib in ber Angft zu bem Raften gelaufen ift und ben Rerlen einen Sadel mit Gelb bingeworfen bat. Darauf haben fie bas Ralb aus bem Stall geriffen und vier Ganfe aus bem Sofe, und find mit ihrem Raube wieder nach dem Wald gezogen. Bier Manner mit Minten baben fie im Dofe steben laffen als Bache, so bag Riemand beraus tonnte, bis bie andern mit ben gestohlenen Sachen im Walbe waren. Zulett haben zwei von bem Raubvolk ihre Gewehre in bas Dach abgeschossen, bann find auch bie vier weggelaufen. Das Dach fing an zu glimmen, aber wir haben's glücklich gelöscht."

"Seitbem find Stunden vergangen," sagte Fint, "bie Schurken find über alle Berge."

"Ich glaub's nicht," erwiederte der Schmidt. "Den Leonhard habe ich mit unsern Berittenen sogleich um den Wald herumgeschickt an die Grenze, damit sie auspassen, wenn das Räubervolk sich aus dem Walde schleicht. Und eine Fran aus Neudorf, die im Wald war, hat noch vor zwei Stunden polnische Leute gesehen, auf der Grenze nach dem Neudorser Wald, grade da, wo der Grenzstein unter der alten Eiche steht. Sie hatten ein Bieh bei sich, ob es ein Kalb war oder ein Hund, hat die Frau in ihrer Angst nicht gesehen; wenn's das Kalb war, so haben's die Hungerleider lieber aufgegessen als sortgetragen. Ich komme eben von Neudorf, die Neudorser sind gesammelt wie wir. Wir möchten ein Treiben durch die Wälder anstellen, wenn Ihre Leute uns helsen und wenn Sie uns die Richtung geben wollten."

"Gut," sagte Fint, "frisch an's Wert." Er sandte einen Boten dem Förster entgegen, damit die aus dem Schloß gleich von ihrer Seite das Treiben begönnen, und besprach mit dem Schmidt Ausstellung und Richtung der Aunauer. Karl mit den Knechten schiedte er zu den Kunauer Reitern auf die entgegengesette Seite des Waldes, nach welcher der Tried zugehen sollte. "Wachen Sie keine Umstände mit den Schusten," rief er dem abreitenden Karl zu und klopste auf die Pistolen im Holster. "Borwärts!" sagte er zum Schmidt, "ich selbst reite nach Reudorf. Wenn Ihr Euer Borholz abgesucht habt, erwartet uns, dort soll die Reudorfer Kette sich an Eure schließen."

So zogen die von Kunau aus, den Diebstahl zu rächen. Fint galoppirte von Lenore begleitet nach dem Rachbardorf. Auf dem Wege sagte er zu ihr: "Hier werden wir uns trennen, Fräulein." — Lenore schwieg.

Fint sab sie von ber Seite an. "Ich glaube nicht," fuhr er fort, "daß die Schelme uns die Freude machen werben, unsern Besuch im Walbe zu erwarten. Und wenn fie weg-

laufen wollen, der Abend ist nahe, wir werden sie schwerlich hindern. Aber die Jagd ist eine gute Uebung für unsere Leute, und deshalb soll sie uns willsommen sein."

"Dann gebe ich mit nach bem Walbe," fagte Lenore ent schlossen.

"Nothwendig ift das gerade nicht," erwiederte Fint; "ich fürchte zwar keine Gefahr für Sie, aber Ermübung und vielleicht Regen."

"Laffen Sie mich mit," bat Lenore zu ihm aufsehenb.

"Ich habe verständig abgerathen, mehr ist von einem Menschen nicht zu verlangen, und im Bertrauen gesagt, mich freut's, daß Sie so muthig sind. Galopp, Kamerad!"

In Reudorf stellte Fint die Pferde in den Hof des Schulzen und führte die Schaar der Reudorfer an den Waldrand. Die Linie stellte sich auf, die Durchsuchung des Forstes begann. In langer Rette betraten die Männer das Holz, die Entfernung zwischen den einzelnen Gliedern mußte größer sein, als wünschenswerth war, Fint schritt mit Lenore auf dem äußersten rechten Flügel, wo der Anschluß an die Linie der Runauer geschehen sollte, der Nebenmann Fints hatte die Richtung anzugeden. Die Jäger gingen in tiesem Schweigen vorwärts und spähten mit scharsem Auge von Baum zu Baum. Als sie den Wald betraten, rauschte es in den Baumgipfeln, durch die Lücken des Radelholzes sah man den bleischwarzen Himmel. Unten aber lag noch die Schwille des heißen Tages, die Bögel saßen in die Zweige geduckt, die Käfer waren in die Büsche der Heidelbeeren gekrochen.

"Der himmel selbst kommt den Spigbuben zu Hulfe,"
sagte Fint, auf die Wolken deutend, zu seiner Begleiterin,
"es wird so finster bort oben, daß wir in einer halben Stunde hier unten nicht zehn Schritt vor uns sehen werden."

Das Holz schloß sich bichter, das Tageslicht nahm ab, bie am Flügel hatten Mühe, die Reihe der Männer zu erkennen. Der Grund wurde morastig, Lenore versant bis an die Knöchel in bem Bruch. "Wenn's nur kein Ratarrh wird," lachte Fint fie ans.

"Es wird keiner," erwiederte Lenore herzhaft aber der Zug in den Wald erschien ihr nicht mehr so harmlos, wie vor einer Stunde.

Der Mann neben Fint blieb fteben, fein leifes Zeichen lief bie Rette binab, bie lange Reihe hielt an, bie Runauer zu erwarten. Immer schwärzer wurde es über ben Baumen. immer bunkler im Bolg. In ber Ferne rollte ber Donner. wie ein bumpfer Wirbel Nang ber Ton unter bem großen Dach von Rabeln. Go ftanben die Männer wohl eine Biertelstunde, da tonte von rechts ein leiser Auf durch die Dunkelbeit, die Treiber aus dem Rachbardorfe tamen beran. Warnung: "Rebenmann rechts und links im Auge behalten!" flog burch die Reihe, bann feste fich ber ganze Zug in Bewegung, die Führer aus ben beiben Dörfern fcritten jest neben einander, fint und Lenore in ihrer Spur. Da fubr ein starker Donnerschlag über ben Wald, es pfiff und raffelte in der Luft, der Regen rauschte hernieder. Anerst Mang ber Tropfenfall nur in ben Aeften ber Baume, balb brangen einzelne schwere Tropfen herunter. Immer lauter schlug ber Regen auf die Pronen ber Baume, immer ftarker tropfte es von den Aesten, endlich rauschte bie Wasserfluth bon bem himmel und burch die Zweige berab auf ben Boben; jeber Stamm, jeber Straug Rabeln, jeber berabgebogene Aft verwandelte fich in eine Bafferrinne. Wie ein flor verbiillten bie Wassertropfen die Aussicht. Um jeden Einzelnen war ein enger Preis gezogen burch Finfternig und ftromenden Regen. Die Manner riefen einander mit gebampfter Stimme gu, um bie Richtung nicht zu verlieren.

Da stieß Lenore, als sie auf Fint sab, mit bem Jug an eine Baumwurzel, sie unterbrückte einen Schmerzensschrei und sant auf ein Anie; Fint eilte zu ihr.

"3ch tann nicht weiter," fagte fie ben Schmerz bezwingenb,

"lassen Sie mich hier zurud, ich beschwöre Sie, und holen Sie mich auf bem Rudwege ab."

"Sie in dieser Lage verlassen," rief Fint, "wäre eine Barbarei, gegen welche bas Menfchenfreffen als barmlofe Ergöplichkeit erscheinen mußte. Sie werben fich icon meine Rabe gefallen laffen. Bor Allem erlauben Sie mir. baf ich Sie aus biefer Baumtraufe fortführe an eine Stelle, wo ber Regen weniger unverschämt ift. Unfere Borbermanner babe ich obnebies verloren, ich febe burchaus nichts mehr von ben breiten Schultern ber ehrlichen Ruaben." Er richtete Lenore in die Bobe, sie versuchte mit dem verletten Jug aufzutreten. aber ber Somerz prefte ihr einen neuen Rlagelaut aus, fie wantte und bielt sich an Finis Schulter. Da folug biefer feinen Plaid um fie, bob fie bom Boben und trug fie eingewickelt, wie man ein Rind trägt, auf seinen Armen unter einige Tannen, welche mit ihren bichten Zweigen einen kleinen geschütten Raum einschloffen. Wenn ein Mensch fich beugte, tonnte er barunter erträglichen Schut finden.

"Hier herunter mussen Sie sich setzen, liebes Fräulein,"
sagte Fint und ließ Lenore vorsichtig auf den Boden herab.
"Ich werde vor Ihrem grünen Haus Wache halten und Ihnen den Rücken zukehren, damit Sie Ihr nasses Tuch um den unartigen Knöchel binden." Lenore drückte sich unter das dichte Tannendach, Fint stellte sich mit dem Rücken gegen sie an einen Baumstamm. "Es ist doch nichts beschädigt," frug er, "können Sie den Fuß im Gelent bewegen?"

"Er thut etwas web," fagte Lenore, "aber es geht."

"Das ist brav," sprach Fint hinter sich, "jetzt binden Sie das Tuch um, ich hoffe, in zehn Minuten werden Sie auftreten können. Wickeln Sie sich fest in das große Tuch, es hält warm; sonst holt sich mein Ariegskamerad noch das Fieber, und damit wäre die Jagd nach dem gestohlenen Kalbe doch zu theuer bezahlt. Sind Sie sertig mit dem Verband?" frug er wieder, "darf ich mich herumdrehen?"

"Ja," sagte Lenore.

"Dann erlauben Sie mir, Sie einzuwickeln." Bergebens protestirte bas Fräulein gegen diesen Rittervienst, Fink schlang bas große Anch um ben ganzen Körper ber Sitzenben und band es hinten in einen sesten Knoten. "Jetzt sitzen Sie im Walbe wie bas graue Männchen."

"Etwas Gesicht laffen Sie mir frei," bat Lenore.

"So," sagte Fink, "jetzt wird Ihnen behaglich werden." Bald empfand Lenore eine wohlthätige Bärme; schweigend saß sie unter ihren Zweigen, bekümmert um die seltsame Lage, in der sie sich befand. Fink hatte wieder seinen Platz am Baumstamm eingenommen und kehrte ihr ritterlich den Rücken zu. Nach einer Weile rief Lenore aus dem Gebüsch: "Sind Sie noch da, Herr Kamerad?"

"Salten Sie mich für einen Berrather, ber seinen Beltgenoffen verlägt?" frug Fint gurud.

"Es ift hier unten ganz trocken," fuhr Lenore fort, "nur auf meine Nase fällt zuweilen ein Tropfen. Sie aber, armer Herr, werben ba braußen ganz burchnäßt. Welch surchtbarer Regen!"

"Dieser Regen stößt Ihnen Schred ein?" frug Fint achselzudent; "ber ist nur ein schwaches Kind! Wenn er einen Zweig vom Baume gerauft hat, meint er Wunder gethan zu haben. Da lobe ich mir den Regen in solchen Ländern, wo die Sonne heißer brennt. Tropfen, wie Aepfel, nein, keine Tropsen mehr, armdicke Strahlen, das Wasser stürzt aus den Wolken wie ein Wasserfall. Stehen bleiben kann man nicht, denn der Boden schwimmt unter einem fort, unter Bänme slüchten kann man auch nicht, denn der Sturmwind zerbricht die dicsten Baumstämme wie Strohhalme. Man läuft auf das Haus zu, das vielleicht nicht weiter eutsernt ist, als von hier die zu der Baumwurzel, die Ihren Fuß verletzte, und das Paus ist verschwunden, an der Stelle besindet sich ein Loch, ein Strom, ein Pause perangespülter Felsen. Bielleicht fängt dann auch die Erde an ein wenig zu beben und schlägt Wellen wie das Meer im Sturme. Das ist ein Regen, der sich sehen lassen kann. Kleider, die er durchnäßt hat, werden nie wieder trocken, was ein Oberrock war, ist acht Tage nachher noch eine schwarze unförmliche Wasse, welche das Aussehen und die Feuchtigkeit einer Morchel hat. Behält man einen solchen Rock auf dem Leibe, so bleibt er sest genug sizen, die Ausschen, die Ausschen, die Ausschen wird man ihn wieder ausziehen können, außer mit Hilse eines Federmessers und in schwalen Streisen, die man absschweite wie Aepfelschalen."

Lenore mußte in ihrem Schmerz lachen. "Ich wünsche mir wohl einen solchen Regen zu erleben," sagte sie.

"Ich bin uneigennützig, wenn ich mir nicht wünsche, Sie in solcher Lage zu sehen," erwiederte Fink. "Die Frauen sind am schlimmsten daran, Alles, was sie zur Toilette rechnen können, verschwindet in solcher Strömung vollständig. Ift Ihnen das Costüm der Frau Benus von Milo bekannt?"

"Nein," antwortete Lenore angftlich.

"Gerade wie diese Dame sehen alle Frauen aus, die ein tropischer Regen getroffen hat, und die Männer wie Bogelscheuchen. Ja es soll vorgekommen sein, daß Menschen von solchem Regen platt geschlagen wurden wie Aupserdreier, nur mit einem Anops in der Mitte, der bei näherer Betrachtung sich als ein Menschenkops auswies und den Borübergehenden traurig zurief: D ihr Mitmenschen, das kommt davon, wenn man ohne Regenschirm ausgeht."

Wieber mußte Lenore lachen. "Mein Fuß thut nicht mehr so weh," sagte sie, "ich glaube, ich kann jetzt gehen."

"Das sollen Sie nicht," entgegnete Fint, "noch läßt ber Regen nicht nach, und es ist so finster, daß man kaum bie Hand vor den Augen sieht."

"Dann thun Sie mir die Liebe und suchen Sie die Manner auf. Mir ist jetzt wohler, ich sitze hier wie ein Reh, geschützt vor dem Regen und vor fremden Leuten." "Es geht nicht," sprach Fink von seinem Baume zurud. "Ich bitte sie siehentlich barum," rief Lenore angswoll und streckte ihre Hände aus dem Tuch, "lassen Sie mich jetzt allein."

Fink wandte sich um, ergriff ihre Hand und brückte sie an seine Lippen, dann eilte er schweigend in der Richtung fort, welche die Landleute genommen hatten.

So sak Lenore allein unter ben Tannenzweigen. Roch immer rauschte ber Regen berab, er schlug Natschend an bie Baumgipfel und ftrömte von ben Aeften berunter auf ben Boben. Dazu rollte oben ber Donner, bas Bewitter tam berauf; zuweilen fuhr ein grelles Licht burch bie Dunkelbeit, bann fab Lenore die beleuchteten Baumftamme in langen Reiben wie goldgelbe Säulen eines unabsehbaren Bebaudes oor sich steben und barüber ein schwarzes Tuch mit bellen Lichtern geflammt. Dann erschien ber Balb wie ein berwlinschtes Schlof, bas aus ber Erbe steigt und im Ru wieber verfinkt. Durch ben Regen flangen gebeimnikvolle Tone, wie fie zur Nachtzeit burch ben Balb geben. Ueber ihr foling es an ben Stamm mit regelmäfigem Rlopfen, als wenn ein folimmes Balbgefpenft an bas Bolg ihrer Butte anpochte. fie fuhr zusammen und frug fich gleich barauf, ob bas ein Svecht fein konnte ober ein Baumaft. Aus ber Ferne tonte ber beisere Rlageschrei einer Krabe, ber bas Baffer in bas Neft gebrungen war und ben erften Schlaf gestört batte. Reben ihr lachte es schauerlich "huhu, buhu!" und wieber erschraf Lenore; war es ein tüdischer Robold aus bem Balbe. ober war es nur eine kleine Eule? In hundert melancholischen Lauten sprach die Natur. Lenore empfand ben wilben Reig biefer Einsamkeit balb mit Freude und gleich barauf wieber mit Angst. Und bazwischen flogen andere Gedanken burch ibre Seele, wie thoricht fie gehandelt hatte, sich vom Saufe fortguftehlen zu einem Buge, ber ein folches Abenteuer moglich machte, wie man fie im Schlof suchen wurde, und vor

Allem, was er von ihr benten muffe, ber fie auf ihre Bitten verlaffen. Sie zog bas Tuch von ihrem Obr und laufcte. es war nichts von Menschenftimmen zu boren; nichts war zu boren als der Fall des Regens und die Seufzer des Waldes. Mber neben ibr rauschte es an bem Boben, querft leife, bann vernehmlicher, das Regenwasser flog in einer kleinen Rinne aufammen und murmelte, wenn es an einen großen Bufc von Baldbeeren stieß, an einen Burzelftod ober an die Knolle eines Farntrauts. Und binter ihr raffelten bie Blatter und mit eiligem Sprunge tam es beran, fie bridte erfchroden ibr Saubt an ben Baumftamm. Etwas feste fich neben fie nieber, und eine fremde Beftalt rubrte an ben Blaid, ben fie umbatte. Sie fubr mit ber Hand unter bem Tuch vorsichtig nach bem Nachbar und fühlte bas weiche Fell eines Bafen. ber. burch bas rinnende Waffer aus feiner Bertiefung aufgefdredt, unter ben Baumen Sous fuchte, wie fie felbft. Sie hielt ben Athem an, um ben fleinen Genoffen ihrer Bitte nicht zu verscheuchen; und eine Beile tauerten bie Beiben nebeneinander, ber Safe brückte fich bicht an bas Tuch.

Da klangen in der Ferne durch Regen und Donner einzelne Schisse, Lenore zuckte zusammen, mit großem Satz suhr der Hase in die Finsterniß hinein. Dort kampsten Menschen mit einander, dort wurde Blut vergossen auf dem schwarzen Boden. Ein Geschrei wurde gehört, es klang noch aus der Ferne zornig und drohend, dann wurde Alles still. "War er in einer Gesahr gewesen?" So frug sie sich, aber sie fühlte darum keine Angst und schüttelte das Haupt unter ihrem Tuch. Wo er auch war, sür ihn gab es keine Gesahr. Das Gewehr, das nach ihm zielte, schlug ein niederfallender Baumast in den Grund; das Messer, das gegen ihn gezückt wurde, zerbrach wie ein Span Holz, bevor es ihn tras; der Mann, der gegen ihn eindrang, mußte straucheln und sallen, ehe er sein stolzes Haupt berührte. Er war sest gegen alle Gesahr, und er war sest gegen sebe Furcht; er kannte keine Sorge, keinen Schmerz,

ach, er fühlte nicht wie andere Menschen. Frei erhob er sein Haupt, und heiter war sein Auge, wo alle Andern gedrückt zur Erde sahen. Keine Schwierigkeit schreckte ihn, kein Hinderniß verlegte ihm den Weg. Mit einer leichten Bewegung des Fußes stieß er weg, was Andere erdrückte. So war er. Und der Mann hatte sie jetzt schwach gesehen, vorschness und hülfsos! durch ihre eigene Schuld hatte er das Recht erhalten, sie mit slüchtiger Vertraulickeit zu behandeln. Sie zitterte, daß er dies Recht benutzen konnte, durch einen Blick, ein übermüttiges Lächeln, ein schnesses Wort. So pochte ihr Perz, und so slogen ihre Gedanken wohl eine Stunde lang.

Das Wetter verzog sich. Statt ber rauschenben Gusse sielt jetzt ein bauerhafter Landregen aus den Wolken, leiser gurgelte die kleine Wasserrinne und häusiger tonte der Schrei der Eule; auf den Wechsel von schwarzer Finsterniß und seuriger Helle solgte ein mattes Grau am Himmel und in dem Walde. Aus dem einförmigen Dunkel hoben sich nur die Säulen der nächsten Bäume als distere Schatten von dem Hintergrunde ab. Beängstigend stieg das Gesühl der Einsamkeit in Lenore aus. Da drang wieder der serne Ton von Menschenstimmen an ihr Ohr, Ruf und Gegenruf wurden laut, und die Stimme des Amtmanns ries: "Leber den Bruch sind sie noch gegangen, dorthin, ihr von Reudors." Die Tritte der Sprechenden kamen näher, dicht an den Tannen bewegte sich die Gestalt eines Mannes. Karl setze die Hände an den Mund und johlte laut in den Wald hinein: "Halli, Fräulein Lenore!"

"Ich bin hier," rief eine seine Stimme zu seinen Füßen. Berwundert trat Karl einen Schritt zurück und schrie freudig: "Gefunden!" Die Landleute umringten Lenorens Hütte mit lautem Ruf. — "Unser Fräulein ist hier!" rief ein Bursch aus Neudorf und jauchzte in seiner Freude wie bei einer Hochzeit. Lenore erhob sich, noch schmerzte der Fuß, aber auf Karls Arm gestützt, versuchte sie tapfer vorwärts zu gehen. "Rur bis an den Bruch," sagte dieser, "dort stehen

vie Bäume bünner." Unterdes brachen die jungen Männer einige Stangen ab und legten Nadelzweige darüber. Trot ihrem Sträuben wurde Lenore von den Dienstfertigen genöthigt, sich auf die kunstlose Trage zu setzen, während Einer in den Pos des Schulzen vorauslief, ihr das Pferd entgegenzussühren.

"Saben Sie die Diebe?" frug Lenore ben Amtmann, ber neben ihr ging.

"Zwei," erwiederte dieser. "Das Kalb war geschlachtet, wir bringen die Haut und einen Theil des Fleisches, die Gänse hingen mit umgedrehten Hälsen an einem Ast, aber das Geld hatten die Schurken schon getheilt. Es ist bei den Zweien wenig davon gefunden worden."

"Es find Leute von Tarow, die wir gefangen haben,"
sagte der Schulz finster, "die schlechtesten Kerle im Dorfe. Und ich wollte doch, sie wären wo anders her, denn es leben
rachslichtige Menschen bort."

"Ich borte schießen," frug Lenore weiter, "ift ein Unglud gefcheben?"

"Uns nichts," antwortete Karl. "Sie hatten in ihrem Uebermuth ein Feuer angemacht, hinten unweit dem Waldrand, wo wir zu Pferd Kette machten. Noch durch den Regen glomm der Brand; so haben sie sich selbst verrathen. Wir stiegen von den Pferden, schlichen heran und siesen über sie sei schossen ihre Flinten ab und liesen in's Gebüsch. Dort verschwanden sie in der Finsterniß. Es dauerte lange, ehe die zu Fuß durch den Wald zu uns kamen; ohne die Schisse und den Lärm hätten sie uns nicht gefunden. Herr von Fink hat uns die Stelle beschrieben, wo wir Sie sinden würden. Er sührt die Gesangenen auf dem Fahrwege, sie sollen auf's Gut, morgen schassen wir sie weiter in's Deutsche."

"Aber daß Herr von Fink Sie im Walde so allein gelassen hat," sagte der ehrliche Schulz kopsschüttelnd, "das war doch ein gewagtes Stück." "Ich bat ihn, nicht zurückzubleiben," antwortete Lenore und schlug trot ber Dunkelheit die Augen nieder.

Auf halbem Beg zum Dorf tam Lenorens Konh bem Zug entgegen. In Neudorf empfing Karl das Pferd des Freiherrn aus den Händen der Knechte zurück und geleitete das Fräulein nach dem Schlosse. Es war spät am Abend als sie dort ankamen. Lenorens lange Abwesenheit hatte die Angst der Mutter und die allerschlechteste Laune des Freiherrn hervorgerusen. Dastig machte sich die Tochter von den Fragen los, die auf sie eindrangen, und eilte auf ihr Zimmer. Eine Stunde später kam Fink mit dem Förster aus Kunau zurück und brachte die beiden Gesangenen, welche mit ihren gedundenen Dänden trozig zwischen den Wächtern daherschritten und ihre Pfauenseder so hoch trugen, als zögen sie zum Tanz in die Schenke.

"Ihr sollt's uns bezahlen," sagte ber Eine von ihnen auf Polnisch zu ben begleitenben Mannern und ballte bie gefesselte Faust.

4.

Roch immer regnete es. Bei Anbruch bes Tages hatte ber Himmel eine Pause gemacht, aber nur, um seine feuchte Arbeit mit boppelter Stärke fortzusetzen. Die Wiesenarbeiter waren am frühen Morgen auf bas Felb gezogen und bald wieder zurückgekehrt. Jetzt saßen sie schweigsam in der Wachtstube des Schlosses und trodneten ihre durchnäßten Aleider am Ofen.

Der Freiherr lag im Lebersessel seiner Hinterstube; er ließ sich von dem alten Johann aus den Zeitungen vorlesen, welche am Tage zuvor wieder einmal in das Schloß gedrungen waren. Die eintönige Stimme des Dieners meldete nur Unwissommenes, die Regentropsen Kapperten an der Dackrinne, und der Sturmwind schlug heulend an die Hausecke, sie begleiteten in Mißtönen die Worte des Lesenden.

Anton war an seinem Schreibtisch beschäftigt. Bor ihm lag ein Brief bes Justigrath Horn, er melbete, daß der Termin zum gerichtlichen Berkauf des Familienguts auf die Mitte des nächsten Winters sestgestellt sei; gleich nach Bekanntmachung des Termins seien mehrere Hppotheken des Guts aus einer Hand in die andere übergegangen, wie er fürchte, ausgekauft von einem Speculanten, der sich hinter verschiedenen Namen zu verbergen wisse. So überdachte Anton in trüber Stimmung die gefährliche Lage des Freiherrn.

In dem Zimmer daneben leistete Fink den Damen Gesellschaft; die Baronin lag in die Kissen des Sophas gedrückt,
zugedeckt mit einem Tuch Lenorens. Sie sah schweigend vor sich hin, und nur wenn die Tochter mit zärklicher Frage zu ihr trat, nickte sie ihr lächelnd zu und sprach beruhigende Borte. Lenore war am Fenster mit einer leichten Arbeit beschäftigt und hörte mit Entzücken auf die Scherze, durch welche Fink das trübe Grau des Zimmers aufzuhellen wußte. Er war heut trot dem Regen in der übermüthigsten Laune. Zuweilen klang Lenorens Lachen durch die eichene Thür in Antons Ohr, dann vergaß Anton Güterverkauf und Hypothelen, sah mit umwölktem Blick auf die Thür und empfand nicht ohne Bitterkeit, daß ein neuer Kampf sür ihn und die Familie Heranziehe.

Draußen aber strömte ber Regen, stürmte bie Luft. Laut rief ber Wind vom Walde her seinen Alageruf nach dem Schloß. Bon den Wipfeln der Föhren wogten die Nadelbüschel rastlos auf das Schloß zu; in den Birnbäumen auf dem Acerland suhren die Blätter und die weißen Blüthen zitternd durcheinander. Zornig warf der Sturm die Blüthen zur Erde, schlug sie mit seinen Regentropfen sest auf dem nassen Boden und heulte: "Herunter mit eurem lachenden Glanz, graue Trauerfarbe soll heut tragen, was zum Schlosse gehört." — Bon den Bäumen suhr der Wilde an die Mauern des Schlosses, er schlittelte die Fahnenstange auf dem Thurm,

er schleuberte das Wasser der Wolken in schrägen Linien an die Fensterscheiben, er suhr stöhnend in den Schlot und donnerte an die Thüren. Zu seder Deffnung rief er herein: "Wahret euer Haus!" So trieb er es stundenlang, aber die drin verstanden nicht seine Sprache.

So achtete auch Niemand auf den Reiter, der sein ermüdetes Pferd in eiligem Jagen durch das Dorf dem Schlosse zutrieb. Endlich schlug der Hammer an das Pfahlwert des Hoses, ungeduldig könten die Schläge, und Stimmen wurden laut im Hose und auf der Treppe. Anton öffnete die Thür, ein bewassneter Mann, triesend von Wasser, bespritzt mit dem Koth der Straße, trat in die Stube.

"Du bift es!" rief Anton erftaunt.

"Sie tommen," melbete Rarl, sich vorsichtig umsehend: "machen Sie sich gefaßt, diesmal gilt es uns."

"Die Feinde?" frug Anton schnell; "wie start ift ber Baufe?"

"Es ist kein Hause, ben ich gesehen," erwiederte Karl ernst, "es ist ein Heer; an die tausend Sensenmänner, wohl hundert Reiter. Sie sind auf dem Zuge zum Hauptcorps. Ich hore, sie haben Besehl, alle polnischen Männer mitzunehmen und die deutschen Gemeinden zu entwassnen."

Anton öffnete die Thur des Nebenzimmers und bat Fink bereinzukommen.

"Mh," rief Fink eintretend, mit einem Blid auf Rarl, "wer so die halbe Landstraße in die Stube trägt, bringt nichts Gutes. Bon welcher Seite kommt ber Feind, Sergeant?"

"Bom Neuborfer Birtenwalb ber zieht sich's in hellen haufen auf uns herunter. Die Leute hier im Dorf sind in ber Schenke versammelt, trinken Branntwein und zanken."

"Kein Fanal hat gebrannt, es ist noch kein Rapport von ben nächsten Dörfern gekommen," rief Anton am Fenster. "Daben die Deutschen in Neudorf und Kunau geschlafen?"

"Sie sind selbst überrascht worden," fuhr ber Ungludsbote

fort; "ihre Wachen hatten schon gestern am Abend ben Feind gesehen; er zog eine halbe Meile von Neudorf auf der großen Straße nach Rosmin zu. Als er die Stelle passirt hatte, wo der Weg nach Neudors von der Straße abgeht, wurden die Reudorser gutes Muthes. Ihre Reiter solgten von sern den Sensenmännern, dis ihnen der letzte Hause aus dem Gesicht war. In der Nacht aber sind die Banden umgekehrt, heut Morgen haben sie das Dorf überfallen, sie haben gewirthschaftet wie die Teusel. Der Schulz liegt auf dem Stroh voll Wunden, ein gelieferter Mann, das Alarmhaus ist in Brand gerathen, dort über den Wald hin müßte man den Rauch sehen, wenn dieser dide Regen nicht wäre. Ieht haben sich die Feinde getheilt, sie durchsuchen die beutschen Törser, ein Trupp zieht nach Kunau, ein Hause auf unser neues Borwerk, ein großer Hause kommt hierher."

"Bie viel Zeit haben wir noch, bie Herren zu empfangen?"

frug Fink.

"Bei dem Wetter braucht das Fußvoll eine Stunde bis hierher."

"Ift ber Förster gewarnt," frug Anton, "und wissen sie's auf bem Borwert?"

"Es war keine Zeit sie anzurufen, das Borwerk liegt von Reuborf weiter ab als das Gut, ich ware vielleicht zu spät hierher gekommen. Unser Janal habe ich angezündet, aber bei diesem Regen ist weder Jeuer noch Rauch zu sehen, und jedes Signal ist vergeblich."

"Wenn sie nicht für sich selbst ausgesehen haben," sagte Fint beistimmenb — "wir können nichts weiter für fie thun."

"Der Förster ist ein Fuchs," erwiederte Karl, "ben fängt Keiner, aber ber Bogt auf bem Borwert und bes Bogts junge Frau; ber himmel sei ihnen gnäbig!"

"Retten Sie unsere Leute!" rief eine flebende Stimme neben Fint; Lenore stand in ber Stube, bleich, mit gefalteten Banden. Anton eilte an die Thur, burch welche Lenore geräuschlos eingetreten war. "Die gnädige Fraul" rief er beforgt.

"Noch hat sie nichts gehört," erwiederte Lenore hastig; "senden Sie nach dem Borwerk, helsen Sie unsern Leuten!" Fink ergriff seine Mütze. "Führen Sie mein Pferd her-

aus," fagte er zu Rarl.

"Du barfst jest nicht fort," rief Anton ihm in ben Beg tretenb; "ich werbe bein Pferd nehmen."

"Um Bergebung, Herr Wohlfart," warf Karl bazwischen, "wenn ich bas Pferd bes Herrn von Fint reiten barf, — ich bin noch im Stande ben Weg zu machen."

"Meinetwegen," entschied Fink. "Den Förster und wen Sie von Männern auftreiben können, senden Sie hierher, die Weiber, die Pferde und Schase schiefen Sie nach dem Wald. Der Bogt soll sich mit dem Vieh tief in das Holz hinein ziehen und von den alten Kiefern an der Sandgrube das Schloß beobachten. Sie aber bleiben auf meinem Pferde, das ich leider Ihren Beinen für die nächsten Tage überlassen muß. Reiten Sie auf Rosmin zu und suchen Sie die nächste Abtheilung unserer Truppen, wir lassen dringend um Hülse bitten, wo möglich Cavallerie dabei."

"Unsere Rothmützen sollen eine Stunde hinter Rosmin stehen," sagte Karl im Abgehen; "ber Schmidt von Kunau rief mir's zu, als ich bei ihm vorbeiritt."

"Was Sie von Militär in Bewegung setzen, bringen Sie hierher. Während Sie das Pferd satteln, schreibe ich eine Zeile an den Commandirenden."

Karl machte militärisch grüßend Kehrt und sprang hinunter, Anton mit ihm. Während Karl am Sattelgurt schnallte, sagte Anton eilig: "Im Borbeireiten ruf die Leute auf dem Hose an, ich gehe sogleich hinüber. — Armer Junge, du hast heut noch kaum gefrühltückt und hast wenig Aussicht in den nächsten Stunden etwas zu bekommen." Er sprang in das Haus zurück, holte aus der Lüche eine Flasche Liqueur, ein Brod

und Ueberreste eines Schinkens, stedte ben Proviant in einen Sack und reichte biesen mit dem Briefe dem Reiter, der grade im Begriff war den Hofraum zu verlassen.

"Ich banke," sagte Karl, Antons Hand ergreisend, "Sie sorgen für Alles. Jetzt aber noch eine Bitte an Sie, benken Sie auch an sich selbst, Herr Wohlfart; biese polnische Wirthschaft hier und da draußen ist nicht werth, daß Sie Ihr Leben dafür in die Schanze schlagen; es giebt bei uns daheim Leute, die es schwer ertragen wilrben, wenn Ihnen etwas zustieße."

Anton schüttelte herzhaft die Hand des Treuen. "Lebe wohl, ich werde meine Pflicht thun; vergiß nicht, den Förster zu uns zu schicken, und rette vor Allem die Frau. Das Militär führe auf dem Waldwege hierher."

"Reine Sorge," sagte Karl lustig, "ber vornehme Braune soll heut merken, was ein Commisschenkel durchsehen kann." Bei diesen Worten schwenkte er seine Müge und verschwand in gestrecktem Galopp hinter den Gebäuden des Wirthschafts-hoses.

Anton verriegelte das Thor, dann eilte er in die Wachtstube und zog die Lärmglode, er besahl dem Obmann, die Leute antreten zu lassen, das Hinterthor zu besetzen und Niemand ohne Anfrage einzulassen, auch die Flüchtlinge nicht. "Est reichlich und trinkt mit Maß, wir werden heut zu thun bekommen," rief er ihnen zu. Oben in seinem Zimmer stand unterdeß Fink am Tische und lud die Gewehre, Lenore reichte ihm von der Wand, was er sorderte, sie war bleich, aber die Augen glühten ihr in einer Aufregung, welche dem eintretenden Anton nicht entging. "Lassen Sie diese ernsten Spielereien uns allein besorgen," bat er zu ihr tretend.

"Es ist das Haus meiner Eltern, das Sie vertheibigen," rief Lenore, "mein Bater ist außer Stande Sie anzuführen. Sie sollen um unsertwillen Ihr Leben nicht auf das Spiel seben, ohne daß ich dabei bin."

"Bergeiben Sie," erwiederte Anton, "Ihre erfte Pflicht

ift jett wohl, die Frau Baronin vorzubereiten und in ben nächsten Stunden nicht zu verlassen."

"Meine Mutter, meine arme Mutter!" rief Lenore bie Hande zusammenschlagend, legte bas Pulverhorn bin und eilte in bas Nebenzimmer.

"Ich lasse die Leute effen," sagte Anton zu Fink. "Bon jetzt ab übernimm bu ben Befehl."

"Gut," erwiederte Fint, "hier ift beine Ausruftung, biefe Doppelflinte ist leicht, ein Lauf Augel, ber andere Rehpost. Der Augelfack liegt unter beinem Bett."

"Du gebenist eine Belagerung auszuhalten?" frug Anton.
"Wir dürsen uns entweder gar nicht zur Wehr seizen und müssen uns der freundlichen Discretion der heranziehenden Hausen übergeben, oder wir müssen von halten suchen bis zur letzten Augel. Auf diesen letzten Fall haben wir uns immer vorbereitet, vielleicht ist Ergebung das Alügere, ich gestehe, daß sie nicht nach meinem Geschmad ist. Da aber noch ein Hansherr vorhanden ist, so mag er sprechen, geh zum Freiherrn."

Anton eilte burch ben Corribor nach bem andern Flügel. Schon von Weitem hörte er im Zimmer des Barons heftig mit den Stühlen rücken. Auf ein zorniges Herein! trat er in das Zimmer. Der Freiherr stand hoch aufgerichtet in der Mitte der Stube und suhr ihm entgegen: "Ich höre, daß etwas vorgeht; ich muß es als einen unverzeihlichen Mangel an Aufmerkamkeit betrachten, daß man mich von nichts unterrichtet."

"Berzeihung, herr Baron," erwiederte Anton, "vor wenig Minuten ist die Nachricht angesommen, daß ein feindlicher Haufe von Sensenmännern und Reitern gegen Ihr Gut heranzieht, wir haben in größter Schnelligkeit einen Boten nach dem nächsten Militärcommando geschickt, dann haben wir das Thor verriegelt und erwarten jest Ihre Beschle."

"Rufen Sie mir herrn von Fint," erwiederte ber Baron berrifc.

"Er ist in diesem Augenblick in der Bachtstube."

"Ich lasse ihn bitten, sich sogleich zu mir zu bemühen,"
rief ber zornige Herr; "mit Ihnen kann ich über militärische Maßregeln nicht sprechen. Fint ist Cavalier und ein halber Soldat, ihm will ich die nöthigen Instructionen geben. Was warten Sie noch?" suhr er rauh sort. "Glaubt ihr jungen Leute mit mir spielen zu können, weil ich das Unglück habe blind zu sein? Wer bei mir in Brod und Lohn steht, der wenigstens soll meine Befehle respectiren."

"Bater!" rief Lenore die Hände zusammenschlagend auf ber Schwells, und sah mit flebendem Blid auf Anton.

"Sie haben Recht, Herr Baron," erwiederte Anton, "ich bitte Sie um Bergebung, daß ich in der Berwirrung meine erste Pflicht vergessen habe. Ich werde Herrn von Fink im Augenblick herschicken." Er eilte aus dem Zimmer und benachrichtigte Fink in der Borhalle von der gereizten Stimmung des Freiherrn.

"Er ift ein Narr," fagte Fint.

"Geh nur sogleich hinauf," bat Anton, "die Frauen mussen von seiner Laune leiden." Darauf hing Anton die Jade eines Arbeiters um und sprang durch die Hinterpforte hinaus in den Regen nach dem Wirthschaftshofe.

Auf dem Hofe sas er ein wüstes Durcheinander. Deutsche Familien aus den Nachbardörfern hatten sich in das Alarmhaus gestücktet und sasen dort mit den Kindern und einigen Stücken ihrer Habe. Es waren wohl an zwanzig Personen auf der Tenne gelagert, Männer, Frauen und Kinder; die Beiber jammerten, die Kinder weinten, die Männer starrten sinster vor sich hin, mehrere gehörten zum Landssturm der Dörfer, einer oder der andere war mit seiner Flinte bewassnet. Auf dem Hofraum standen die kleinen Wagen der Flüchtigen. Anechte, Pferde und Kühe rannten durcheinander. Anton rief den Techniker zur Hülfe bei der nöthigen Aussicht. Dem zuderlässississen Knecht und der deutschen Großmagd übergab er die Ackerpserde und die Rinderheerde. Er nahm den Knecht,

einen entschlossenen Mann, bei Seite und besprach mit ihm einige Stellen im Dickot unweit der Sandgrube, wo für Menschen und Thiere Berborgenheit und einiger Schutz vor dem Wetter zu hossen war. Dorthin sollte der Knecht die Heerde treiben, und sleißig nach dem Bogt vom Borwert aussehen, der im Walde die Aussicht zu sühren hatte. Dann besahl er der Magd, eine Kuh zurückzulassen, öffnete der Heerde selbst das Hinterthor und sah, wie die Leute, mit Lebensmitteln bepack, auf den Wald zutrieben.

"Bas aber thun wir mit den Pferden des Barons und der Fremden?" frug der Techniker in Eile.

"Sie muffen mit einigen Bagen in's Solos, wie es auch geben mag. Wer weiß, ob wir nicht flieben, wenn's zum Letten tommt."

So ließ Anton schnell in die neuangestrichenen Bagen Rarls einige Sade Rartoffeln laben, Debl, Bafer und was von heubundeln Raum batte. Auch an die Feuertonne ließ er ein Gesvann halen und bie Tonne mit frifchem Baffer füllen. Noch immer gog es vom himmel wie mit Rannen und in bem ftromenben Regen warfen bie Rnechte Sade. Raften und Bunbel auf bie Bagen; Alles lief burcheinanber. weinte und flucte in beutscher und polnischer Sprache. Als Anton unter die Flüchtlinge trat, wurde bas Gefchrei ber Frauen noch lauter, bie Manner umringten ibn und fingen an ihr Unglika zu erzählen, bie Kinder hingen fich um feine Rufe. es war ein trauriger Anblick. Anton tröftete: "Bor Allem haltet Ruh, wir werben euch schützen, so gut wir Binnen. 3ch hoffe, bag Deilitar ju unserer Bulfe tommt, unterbeg follt ihr aufs Schloß in Sicherheit. Ihr habt tren an uns gehalten in biefer bofen Zeit; fo lange wir Brob baben, foll es auch euch nicht fehlen."

Nach einer Biertelftunde angestrengter Arbeit trieb Anton nach dem Schlosse. Die Anschte suhren mit den Bagen an der Hinterthur vor, der Trupp der Flüchtlinge folgte. Roch immer tamen Leute an, welche fich aus ben beutschen Dorfern gerettet batten, auch ber Schmidt von Runau ftand mit einem Baufen seiner Dorfnachbarn vor bem Schloftbor. Der gange Bug murbe jest geordnet und ber Reihe nach bereingelaffen. bie Pferbe abgeschirrt, bie Wagen entladen. Die Frauen und Rinder führte Anton in zwei Stuben bes Unterftods, welche zwar finster, aber immer noch behaglicher waren als die Alarmbaufer ober bas regendurchweichte Felb. Die gröfite Mübe machte bas Unterbringen ber Pferbe; eng aneinander gebrängt fand ein Dutend Thiere unter einem offenen Schuppen, nothbürftig geschütt vor bem Regen und vor einschlagenben Qugeln. In bie Mitte bes Hofraums wurde ber Wafferbottich geftellt und die Kartoffelwagen an bas Pfahlwert geschoben, um ben Schiten im Nothfall einen Stand zu geben. Darauf wurden bie wehrhaften Danner burch ben Schmibt gefammelt, außer bem Wiefenbauer und vier Anechten waren es noch funfgebn beutiche Coloniften, die meisten bewaffnet. Buchtig tonte ibr Tritt in bem langen Bange bes Schlosses; fie gogen in bie Borballe und stellten sich an die Seite ber Arbeiter auf. So war die streitbare Macht ber Festung versammelt, Fint ging in seinem Jagbrod vor ber Arveitercompagnie auf und Anton trat an ibn beran und melbete, mas bis jett gescheben war.

"Du bringst uns Manner," erwiederte Fint, "das ist in ber Ordnung, aber auch einen ganzen Clan Beiber und Kinber, bas Schloß ist voll wie ein Bienenkorb, siber sechzig Mäuler und fast ein Dutend Pferde, wir werben trot beiner Kartoffelwagen noch vor vierundzwanzig Stunden die Steine anbeißen mussen."

"Konnte ich fie braußen laffen?" frug Anton unwillig. "Sie waren im Walbe ebenso ficher gewesen als hier," sagte Fint bie Achseln zudenb.

"Möglich," erwieberte Anton; "aber bie Leute im ftromenben Regen nach bem Walbe zu jagen, offne Nahrung und in ber furchtbaren Angst einer Flucht ohne Ziel, bas ware eine Grausamkeit gewesen, die ich nicht verantworten will. Und meinst du, daß wir die Männer bekommen hatten ohne die Weiber und Kinder?"

"Die Manner wenigstens tonnen wir brauchen." schloß Fint, sich zu ben Angekommenen wendend; "forge bu für Berproviantirung ber Race." Fint gab ben Unbewaffneten Gewehre und theilte die Mannschaft in vier Sectionen, die eine für ben hof, zwei für ben Unter- und Oberstod und eine als Referve in die Wachtstube. Dann ließ er sich burch ben Schmidt von Runau und einige Andere genauen Bericht über ben Feind abstatten. Unterbeg war Anton in bas Souterrain geeilt, bort übergab er bem Wiesenbauer bie Aufsicht über bie Borrathe und lieg burch ben Diener bes Freiherrn Bolg und Wasser ausammentragen. Ein Sad Kartoffeln und einer mit Mehl wurde in ber Nabe bes Berbes aufgestellt und ber große Reffel über bas Feuer gefett. 3m Berausgeben vertraute er ber Köchin, daß eine Milchtub in ben Stall gezogen mar, wo bas Pferd bes herrn von Fint geftanben hatte, bamit wenigstens die Herrschaft in diesen Tagen die Milch nicht entbebre. Der alten Babette flogen vor Angst bie Banbe. "Ach, Berr Wohlfart, was für ein schreckliches Unglud," rief fie. "bie Rugeln werben in meine Ruche fliegen."

"Behute," sagte Anton, "das Fenster liegt zu tief, es kann Sie keine treffen, kochen Sie ruhig fort. Die Leute find ausgehungert, ich werbe Ihnen zwei von den fremden Frauen zur hulse herunterschieden."

"Wer wird effen bei folder Gefahr!" rief bie Röchin.

"Wir alle werben effen," beruhigte Anton.

"Befehlen Sie eine Suppe ober Kartoffelbrei?" frug Babette in ihrer Berzweiflung und schwenkte mit dem Löffel sieberhaft hin und her.

"Beibes, Mütterchen."

Die Röchin hielt ibn gurud. "Aber Berr Boblfart, es

fehlt an Giern für die Herrschaft, auch nicht ein Gi ist im , ganzen Hause. Gott erbarme, daß das Unglück gerade heute kommen mußte. Was wird der Herr Baron sagen, wenn er heut Wend kein geschlagenes Ei bekommt!"

"Zum Teufel mit ben Elern," rief Anton ungebulbig; "es wird heut nicht so genau genommen."

Als er zurudtehrte, rief ihm Fint zu: "Die Posten sind aufgestellt, wir können jetzt ruhig ben Anzug erwarten. Ich gebe auf ben Thurm und nehme einige Schützen mit. Wenn etwas vorfällt, bin ich bort zu treffen."

So wurde es leer in der Halle und wieder still im Hause. Die Wachen standen schweigend und starrten auf den Saum des Waldes; in der Wachtstube saß die Mannschaft in leisem Gespräch, nur unten in den Kinderstuben hörte der Lärm nicht auf; und ein emsiger Berkehr entstand zwischen den besetzten Räumen des Unterstocks und der Küche. In unruhiger Erwartung schritt Anton auf und ab, von dem Hause in den Hof und wieder in sein Zimmer, wo er die Papiere des Freicherrn zusammenband, und durch die Gänge und Stuben, in denen die Bewassneten standen. So verstrich eine Viertelstunde nach der andern, endlich trat Lenore aus dem Zimmer der Mutter und ries: "Die Ungewisseit ist unerträglich!"

"Auch von dem Borwert kommt keine Nachricht," erwiederte Anton sinster; aber der Regen hört auf, und was heut noch geschehen soll, wird im Sonnenschein vor sich gehen. Dort zerreißen die Wolken, der blaue himmel scheint durch.—Wie geht es der Frau Baronin?"

"Sie ift gefaßt," fagte Lenore, "gefaßt auf Alles."

Beide gingen schweigend im Borsaal auf und ab. Endlich trat Lenore vor Anton und rief mit leidenschaftlichem Ausdruck: "Bohlfart, es ist mir fürchterlich, daß Sie um unsertwillen in diese Lage gekommen sind!"

"Ift diese Lage so schrecklich?" frug Anton mit trübem Lächeln.

"Für Ihr Gefühl vielleicht nicht," sagte Lenore, "aber Sie opfern uns mehr, als wir verdienen. Wir sind undankar gegen Sie, Sie würden in andern Verhältnissen glücklicher sein." Sie stellte sich an das Fenster und weinte bitterlich. Erschrocken trat Anton heran sie zu beruhigen. "Wenn Sie die lebhaften Aeußerungen Ihres herrn Baters von vorhin meinen," sagte er, "so ist kein Grund mich zu bedauern, Sie wissen, was wir über diesen Punkt bereits früher gesprochen haben."

"Es ist nicht bas allein," rief Lenore weinenb.

Anton wußte wie sie, daß es nicht das allein war, er fühlte, daß ein Geständniß in den Worten lag. "Bas es immer sein mag," sprach er heiter, "wollen Sie nicht auch mir die Freude gönnen, ein Abenteuer zu erleben? Freilich bin ich ein ungeschickter Soldat, aber wie es scheint, wollen die Feinde mir auch nur wenig Gelegenheit geben, ihnen Schaben zu thun."

"Riemand bankt Ihnen, was Sie für uns ertragen, Riemand!" rief Lenore wieber.

"Niemand?" frug Anton. "Dabe ich nicht eine Freundin hier, welche nur zu sehr geneigt ist, das zu überschätzen, was ich etwa thun kann? Lenore, Sie haben mir erlaubt, Ihnen näher zu treten, als in gewöhnlichen Berhältnissen möglich wird. Rechnen Sie sir nichts, daß ich einige von den Rechten eines Bruders au Sie gewonnen habe?"

Lenore ergriff heftig seine Hand und brückte sie. "Auch ich bin in der letzten Zeit anders gegen Sie gewesen, als ich hätte sein sollen. Ich bin sehr unglücklich," rief sie leidenschaftlich aus. "Keinem Menschen kann ich gestehen, was in mir vorgeht, der Mutter nicht, auch Ihnen nicht. Alles Bertrauen habe ich verloren und alle Fassung." Sie preßte ihr Tuch an die Augen.

"Lenorel" rief ungebulbig ber Bater aus seinem Zimmer. "Es ist jest keine Zeit zu Erklärungen," fagte fie rubiger;

"wenn wir diesen Tag überstanden haben, will ich mir Mühe geben, stärker zu sein als jetzt. Helsen Sie mir dabei, Wohlfart."

Lenore eilte nach bem Zimmer bes Freiherrn, Anton blieb in trüben Bebanken gurud. Unterbeg fiel bas belle Sonnenlicht auf ben hofraum bes Schlosses, bie Manner gingen aus ber Wachtstube und stellten fich an ber Schwelle auf, auch bie Weiber brangten aus ben finftern Raumen und mußten mit Ernst gurudgewiesen werben. Nachbem ber erste Schred überstanden war, hatten die Leute wieder Muth und allerlei Bebanken. "Wer weiß, ob fie bas Schlog nicht vergeffen baben," sagten bie Einen, "ober ob sie ben Muth baben uns anzugreifen," bie Andern, und ein Huger Schneiber bewies burch geschicktes Zusammenflicen ber verschiedenen Nachrichten, alle volnischen Rode seien längft bis binter Rosmin gezogen. Aber so eifrig auch Jeber die Ueberzeugung aussprach, daß die Gefahr vorüber fei, so borten boch Alle angftlich auf ben Tritt ber Bachen im Hause und saben immer wieder nach bem Thurm, ob nicht von bort ein Signal tomme. Auch Anton fand bas Warten unleiblich, er stieg endlich auf ben Thurm. Dort war auf ber Plattform die befehlende Macht bes Schlosses versammelt, ber blinde Freiberr fak auf feinem Seffel, binter ibm lebnte bie bobe Beftalt Lenorens, welche ihren Sonnenschirm über bie Augen bes Baters bielt; in ben breiten Schieficharten fagen vier Blichfenschützen, oben auf dem Mauerwert ließ Fint die Beine in die freie Luft binausbängen und blies die blauen Bolten einer Cigarre in ben Winb.

"Nichts zu seben?" frug Anton.

"Nichts," erwiederte Fink, "als ein betrunkener Haufe unserer Dorfleute, welcher dort auf dem Wege nach Tarow abzieht." Er wies auf eine dunkle Masse, welche grade im Balde verschwand. "Es ist gut, daß wir das Gesindel los sind. Sie haben Furcht vor den grauen Jupen und halten

für rathsamer wo anders zu plündern. Roch ist jede Stunde Bergogerung ein Gewinn, wir haben eben berechnet, bag Sulfe im beften Fall vor morgen Mittag nicht zu erwarten ift. Für einen Besuch von vollen vier und zwanzig Stunden find die Berren binter'm Balbe nicht interessant genug. — Ein vortrefflicher Bunkt, Berr von Rothsattel, biefes Dach bier. Ru seben ift nicht viel, etwas Lieferwald, Ihre Felber und Sand. Aber eine gloriofe Sobe jur Bertheibigung. Dag es um bas Schloß berum fo tabl ift und fein Baum und fein Strauch stebt, ist von gefühlvollen Berzen als unangenehm beklagt worden. Ich finde grade bas prachtvoll; mit Ausnahme ber ersten Scheuer bes Hofes, die immerbin in graber Linie gegen breibunbert Schritt von biefem Buntt entfernt ift, giebt es für einen feindlichen Tirailleur teinen Berfted, ber größer ware als ein Maulwurfsbügel. Go weit eine Buchsenfugel reicht. beherricht man von hier die Ebene souveran. Rur bas Ge buich bort ist im Wege, ich glaube, es ift eine Anpflanzung von Fraulein Lenore."

"Ich bekenne mich schuldig," fagte Lenore.

"Bohlan," entgegnete Fint nachlässig, "bann sollen Sie bie Eurkosten bezahlen, wenn wir getroffen werben. Ein halbes Dugend Schligen findet Bersted barin."

"Es ist Lenorens Lieblingsplatz," sagte ber Freiherr ent-schuldigend, "sie hat dort eine Rasenbant, es ist die einzige Stelle, wo sie im Freien sitzen kann."

"Ah," sagte Fink, "das ist etwas Anderes;" er sah sich nach Lenore um, sie war von der Seite ihres Baters verschwunden. Gleich darauf wurde das Hosthor geöffnet, Lenore eilte, gesolgt von einigen Arbeitern, auf den Busch zu. Fink rief verwundert hinunter: "Bas wollen Sie, Fräulein?" Lenore machte mit der Pand die entschlossene Geberde des Riederschlagens, sie selbst sakte ein Fichtenstämmichen und hob es mit Anstrengung aller Kräfte aus der Erde. Die Männer solgten ihrem Beispiel. Nach wenig Augenblicken

war die junge Pflanzung ausgerissen. Dann nahm Lenore im Eifer selbst die Hade und schlug auf die Rasenbant, diese zu zerstören.

Anton hatte die Bäume mit dem Fraulein gepflanzt, Beide hatten sich lebhaft über die gute Wirkung gefreut, die das Gebüsch hervordrachte, täglich war seitdem Lenore dort gewesen, jeder von den kleinen Stämmen war ihr ein personlicher Freund. Jetzt sah Anton schweigend der Bernichtung zu, zuletzt konnte er sich nicht enthalten mit einiger Kälte zu sagen: "Die schwache Pflanzung hätte uns wenig geschadet, du haft sicher eine unnütze Zersidrung veranlaßt."

"Ei," erwiederte Fink, "Fräulein Lenore handelt wie ein vorsichtiger Festungscommandant. Die erste Bravour solcher Talente ist immer, die Anlagen um ihre Festung zu rasiren, und dieses Gebüsch kann an jedem Frühlingstage wieder gesett werden. — Tragt das Holz weiter ab nach dem Wirthschaftshose," rief er den Männern zu, "werft anch die hölzerne Einsassung des Brunnens auseinander, schafft die Bohlen nach dem Hose und verdeckt die Oeffnung."

Als Lenore wieber hinter ben Stuhl bes Freiherrn trat, nicte er ihr zu wie ein alterer Genosse bem jungern, nahm sein Fernrohr und untersuchte wieber ben Rand bes Balbes.

So blieb die Gesellschaft wohl eine Stunde lang, Niemand hatte Lust zu sprechen, was Fint gelegentlich scherzte, stel auf unfruchtbaren Boden. Anton stieg hinunter, die Leute in Ordnung zu halten, aber es trieb ihn wieder auf die Zinne, und wie die Andern sah er unverwandt nach dem Waldwege. Endlich sagte Fint nach längerem Stillschweigen, seine Cigarre wegwersend: "Es wird Abend, wir erweisen unsern Gästen zu viel Ehre, wenn wir dabei beharren, sie in solcher stiller Andacht zu erwarten. Als die Nachricht von dem Anmarsch zu uns kam, waren Wohlfart und ich hier im Hause nöttig, und da Karl in der Ferne meinem armen Pferde die Beine bricht, so hatten wir Niemand, den wir als Patrouille zum

Recognosciren ausschieden konnten. Jest rächt sich diese Unterlassungssünde, wir sitzen hier im Bau gefangen und die Leute ermüben, bevor der Feind kommt. Es wird unvermeidlich, daß sich einer von uns mit ein Paar Leuten auf die Gäule wirft und weitere Nachricht über den Feind einholt. Diese Stille ist unnatürlich, man sieht auf dem ganzen freien Felde keinen Menschen, keinen auf all den Feldwegen, es scheint mir seltsam, daß seit zwei Stunden keine Flüchtlinge mehr vom Walde her kommen, auch die Rauchwolke auf Neudorf zu ist verschwunden."

Anton schickte sich schweigend an, ben Thurm zu verlassen. "Geh, mein Sohn," sagte Fink, "nimm dir die sichersten Leute mit, sieh nach, wie es im Dorfe steht, und hüte dich vor dem Rieferwald. Halt, noch einen Augenblick, ich will den Wald noch einmal mit dem Fernrohr durchsuchen." Er sah lange hin, betrachtete jeden Baum und setzte das Rohr endlich ab. "Es ist nichts zu sehen," sagte er nachdenkend. "Trügen die Herren, die wir erwarten, etwas Anderes als Bauersensen, so müßte man annehmen, daß eine Teusselei im Werk wäre. So aber ist Alles Ungewißheit. Hüte dich vor dem Walde."

Anton verließ den Thurm, rief den Techniker und zwei Knechte, ließ das Pferd des Barons und drei der schnellsten Aderpferde losdinden und vom Schmidt das Thor öffnen. Die Reiter ritten zuerst auf den Birthschaftshof. Alles war still und im tiefsten Frieden. Die Hühner, welche Karl vor einigen Wochen gekauft hatte, scharrten auf dem Mist, seine Tauben gurgelten auf dem Strohdach, ein Keiner Hund, der mit dem Schmidt aus Kunau gekausen war, hatte sich unterdeß selbst zum Wächter des verlassenen Hoses gemacht und bellte die Reiter argwöhnisch an. Geschlossen trabten sie durch das Dorf vor die Schenke, die Schenksube war leer. Anton rief nach dem Wirth. Nach einer Weile kam der Mann bleich an die Thüre gestürzt und schlug die Hände zusammen, als

er Anton sah. "Gerechter Gott, Herr Wohlsart, daß Sie noch hier sind; ich habe geglaubt, Sie wären längst mit der Herrschaft gestlichtet nach Rosmin oder unter unsere Soldaten. Gott, ist das ein Unglück! Der Brazkh ist hier in der Stube gewesen und hat die Leute aufgeredet gegen die Herrschaft im Schlosse und gegen die Deutschen. Er konnte sie aber nicht dazu bringen, daß sie vor das Schloß rückten. So ist der größte Theil der Dorfleute auf Tarow zu den Polen gezogen, die zurückgeblieben sind, haben sich versteckt; ich bin dabei zu vergraben, was ich in der Eile wegschaffen kann."

"Bo ftehn bie Feinde jett?" frug Anton.

"Ich weiß es nicht," rief ber Schenkwirth, "aber ich weiß, baß es ift ein großes Heer, auch Uhlanen babei in Uniform." "Wist Ihr, ob ber Wald sicher ist nach Neuborf zu?"

"Bie kann er sicher sein, es ift in ben letzten Stunden Riemand von Neuborf hergekommen. Wäre der Weg frei, so mußte jetzt das halbe Dorf hier sein, in meiner Schenke ober bei Ihnen auf dem Schloß."

"Ihr habt Recht. Wollt Ihr die Banden hier erwarten?" frug Anton, jum Abritt bereit; "Ihr seid im Schlosse sicherer."

"Wer weiß!" rief ber Wirth. "Ich kann nicht fort; wenn ich gebe, wird mir verwüstet ber ganze Kretscham."

"Aber Eure Weiber?" frug Anton, das Pferd anhaltend.
"Ich muß Leute haben zur Hülfe," klagte der verzweiseltet Wirth. "Wenn sie auch jung sind, sie milssen es durchmachen. Da ist die Rebelle, meiner Schwester Kind, sie ist aus einer Familie, die gewöhnt ist an den Handel. Sie versteht das Wesen mit den Bauern, sie weiß Geld zu kriegen, auch wenn einer ganz betrunken ist. Rebelle," rief er zurück, "der Herr Wohlfart lassen dich fragen, ob du willst auf's Schloß, daß du sicher bist vor den wilden Männern." Das volle Gesicht Rebella's, von röthlichem Haar eingefaßt, tauchte aus dem Lellerloch des Hauses hervor.

"Bas thu' ich mit dem Schloß, Onlel?" rief sie ent-

schlossen. "Wie heißt wilde Männer? Unsre Bauern sind bie wildesten Männer in der ganzen Gegend, wenn ich mit den sertig werde, werde ich auch sertig mit den andern. Die Muhme hat verloren ihren Kopf, es muß doch ein Mensch da sein, der mit den Gästen hantirt. Ich bedanke mich, gnädiger Herr, ich fürchte mich nicht; die Herren, welche sind bei den Hausen, werden nicht leiden, daß mir Einer etwas anthut."

"Borwärts, ihr Männer!" rief Anton. Sie trabten weiter burch das Dorf, alle Thüren waren geschlossen, aus den kleinen Fenstern sah hier und da ein Frauenkopf verstört den Reitern nach. So kamen sie auf dem breiten Feldweg dis in die Rähe des Waldes. "Wo der Weg in den Wald hineinkauft," sagte der eine Anecht zu Anton, "ift zur linken Hand junges Holz. Dort konnen viele hundert Mann im Bersted liegen und wir sehen sie nicht, sie werden uns wegpnzen oder den Weg nach dem Schlosse abschneiden."

"Du haft Recht," sagte Anton, "wir reiten über bas Felb bis an die bintere Seite bes jungen Schlages, bort fteben bie Stamme einzeln, wir konnen binein und wieder gurud. Bon bort suchen wir au fuß bas junge holg ab." Go lentten fie von ber Strafe, ritten über bas Blachfelb, und ibre Pferbe betraten in Schufweite von ber Schonung ben Balb. "Best berunter von ben Pferben," fagte Anton ju ben Rnechten. Anton und die Anechte gaben die Bugel bem Technifer, nabmen die Gewehre in die Hand und schritten vorsichtig an das Bufchwert. "Schieft hinein," befahl Anton, "und bann gurud au ben Pferben, fo fonell ihr laufen konnt." Die Schuffe raffelten in bas junge Poly einige Secunden barauf antwortete ein unregelmäßiges Feuer aus mehreren Gewehren. ein lautes Geschrei folgte. Die Rugeln pfiffen über ben Lopf Antons, aber die Entfernung war nicht gering, und im schnellen Lauf tamen bie Manner unbeschäbigt zu ihren Bferben. "Galopp, wir wiffen genug. Sie waren nicht fo folan, rubig

zu bleiben." Flüchtig rasselte die kleine Schaar auf der Landstraße dem Schlosse zu, hinter ihnen klang der laute Rusidver Berfolger. Athemlos kamen die Reiter vor dem Schlosse au, im Hofe fand Anton Alles alarmirt. Fink erwartete ihn am Eingange.

"Du hattest Recht," rief ihm Anton entgegen, "sie lagen im hinterhalt, gewiß schon mehrere Stunden, vielleicht war ihnen zumeist daran gelegen, dich ober uns beibe auf dem Bege nach Neudorf zu fassen. Sie hätten dann das Schloß ohne Kampf in die hände besommen."

"Bie viel mogen ihrer fein?" frug Fint.

"Du sabst, wir hatten keine Zeit zum Zählen," entgegnete Anton. "Sicher ist ein Hause vorgeschoben und die größere Masse liegt weiter hinten im Walde."

"Wir haben sie aufgesiört," entgegnete Fint, "jetzt können wir ihren Besuch erwarten. Es ist unserer Leute wegen besser jetzt vor Sonnenuntergang als bei Nacht."

"Sie tommen!" rief Lenorens Stimme vom Thurme berunter.

Die Freunde eilten auf die Plattform. Als Anton über die Zinne des Thurmes sah, neigte die Sonne zum Untergang. Der Himmel strahlte in blendender Goldsarbe und verwandelte das Grün der Wälder in bräunliche Bronze. Aus dem Waldwege trabte ein Trupp Reiter, etwa eine halbe Escadron, in geordnetem Zuge auf das Dorf zu, mehr als hundert Mann zu Fuß folgten, der erste Zug mit Gewehren, der andere mit Sensen bewassnet. Das schöne Abendlicht umstrahlte die Gestalten auf dem Thurme. Ein Käfer summte lustig um Antons Ohr, und oben in der Lust klang das Abendsied der Leeche. Unterdeß zog unten die Gesahr heran. Immer näher wand sie sich auf dem gekrümmten Wege, eine dunkle langgestreckte Masse, unhörbar, nur dem Auge erkenntlich. Bor dem Ohre summte der Käfer sort, und die Lerche sang weiter in ihrem Freudenlied. Endlich verschwand der Zug

hinter ben ersten Hütten bes Dorfes. Es waren Augenblicke lautloser Stille, Alle sahen unverwandt auf die Stelle, wo der Feind wieder sichtbar werden mußte; neben Anton stand Lenore, sie umklammerte mit der Linken ein Gewehr und hielt die Rechte in einer Jagdtasche, in der ihre Hand, ohne daß sie se wußte, die Rugeln klappernd in Bewegung setzte. Als die Reiter in der Mitte des Dorses sichtbar wurden, griff Fink an seine Mitge und sagte seierlich: "Jetzt auf unsere Posten, ihr Herren. Du, Anton, habe die Gitte, den Freiherrn hinunterzusühren." Als Anton den Blinden stützend die Stusen herabstieg, wies er zurück auf Lenore, welche undeweglich auf den heranziehenden Feind hinstarrte. "Auch Sie, gnädiges Fräulein, bitte ich, an Ihre Sicherheit zu benten," suhr Fink fort.

"Ich bin am sichersten hier," erwiederte Lenore trotig und stieß mit dem Kolben ihres Gewehrs auf den Stein. "Sie werden nicht verlangen, daß ich jetzt den Kopf in das Sopha drück, wo Sie im Begriffe sind, um das Leben zu spielen."

Fint fab voll Bewunderung in das schone Antlig und sagte: "Ich habe nichts dagegen. Wenn Sie sich entschließen Bnnen auf diesem Sessel Platz zu nehmen, so find Sie hier so sicher, wie irgendwo im Schloß."

"Ich werbe vorsichtig sein," erwieberte Lenore mit einer abwehrenden Bewegung ber Danb.

"Und ihr verbergt euch hinter ber Mauer, meine Anaben,"
fagte Fint, "hütet euch, eine Schulter ober ben Zipfel eurer Mütze zu zeigen; und feuert nicht eher, als bis ich euch mit biesem Schreihals ein Zeichen gebe, ihr werbet ben Ton auch hier oben hören." Er holte eine breite Pfeife von fremdartigem Aussehen hervor. "Auf Wiedersehen," sagte er, Lenoren mit strahlendem Blid betrachtend.

"Auf Wiebersehen," antwortete Lenore ihren Arm erhebend, und sah dem Herabsteigenden nach, bis die Thur hinter ihm zusiel. In der Borderhalle fand Fink den Freiheren. Der arme Herr war durch die Spannung des langen Tages und durch das Gefühl seiner Undrauchbarkeit da, wo er thätig zu sein für ein Borrecht seines Standes hielt, in einen Wirbel von schmerzlichen Empfindungen versetzt. In frühern Jahren hätte er sede persönliche Gefahr mit der besten Haltung durchgemacht. Wie sehr seine Kraft gebrochen war, zeigte sich jetzt, wo es ihm nicht gelang seine Fassung zu bewahren. Seine Hände griffen unruhig umher, als suchen sie eine Wasse, und ein schmerzliches Stöhnen drang aus tieser Brust herauf. "Mein gütiger Gaststreund," redete Fink ihn an, "da Ihre Unpässichkeit Ihnen noch unbequem machen muß, mit den Fremden zu verhandeln, so bitte ich Sie um Erlaubniß, dies in Ihrem Namen zu thun."

"Sie haben Bollmacht, lieber Fint," erwiederte ber Freiherr mit heiserer Stimme; "in der That ist das Besinden meiner Augen nicht so, daß ich hoffen kann etwas zu nützen. Ein jämmerlicher Krüppell" rief er laut und bedeckte das Gesicht mit seinen Händen. Fink wandte sich achselzuckend ab, öffnete einen Schieber in der eichenen Bohlenthür, welche bestimmt war, auf die noch nicht ausgeschüttete Rampe zu führen, und sah hinaus.

"Erlauben Sie mir," bat Anton ben Freiherrn, "Sie an einen Platz zu führen, wo Sie ben Augeln nicht unnöthig ausgesetzt find."

"Bekummern Sie sich nicht um mich, junger Mann," sagte ber Freiherr; "es ist heut an mir weniger gelegen als an bem ärmsten Tagelöhner, ber um meinetwillen ein Gewehr in die Hand nimmt."

"Dast bu mir noch etwas aufzutragen?" sagte Anton zu Fint, sein Gewehr ergreifenb.

"Richts," erwiederte dieser lächelnd, "als daß du beine Borsicht nicht vergißt, wenn du selbst in's Pandgemenge kommst. Gute Geschäfte." Er streckte ihm die Pand hin, Anton ergriff sie und eilte in den Pos.

"Jest begutachten die Feinde Ihre Wirthschaft," sagte Fink zu dem Freiherrn; "in wenig Augenbliden werden wir die herren hier haben. Da kommen sie, Reiter und Fusvolk. Sie machen Halt an der Scheuer, ein Reitertrupp avancirt, es ist der Stab, hübsche Jungen darunter, ein Paar elegante Pferde, sie reiten außer Schusweite um das Schloß. Sie sind borsichtiger, als ich erwartete. Sie suchen einen Eingang, wir werden sogleich den Hammer am hinterthor hören."

Alles blieb still. "Merkoürbig," sagte Fink. "Es scheint mir Kriegsgebrauch, die Besatzung vor dem Angriss zur Uebergabe auszusordern; dort aber kommen die Ofsiziere um das Schloß herum in Carriere zu ihrem Fußvolk zurück. Hat ihnen Wohlfart solchen Schrecken eingejagt, daß sie vontro at torre gestohen sind?"

Das Dröhnen der Pferdehuse und der dumpfe Tritt des Kuswolkes wurde gebort.

"Wetter," fuhr Fint fort, "bas ganze Corps marfcbirt wie aur Barabe auf unserer Seite bes Schloffes auf; wenn fie von diefer Seite Ihre Feftung erftilrmen wollen, fo milffen fie merkwürdige Begriffe von Berennung eines feften Blates haben. Sie machen Front gegen uns, zweihundert Schritt Distance. Das Fusvoll zwei Mann boch in ber Mitte, bie Reiter an ben Mügeln. Gang römische Schlachtorbnung, ber reine Julius Cafar. Seht, fie haben einen Tambour, ber Rerl tritt vor, das Geklapper, welches Sie hören, ift ein Trommelwirbel. — 26! ber Anflibrer reitet vor die Front. Er kommt beran und balt gerade vor biefer Thur. Die Artigfeit erforbert, bag wir nach bem Begehr biefes Berrn fragen." ffint faßte ben schweren Riegel ber Thur und schob ibn aurud, die Thure flog auf, Fint trat auf die Schwelle, ben Eingang bedend, bie Doppelflinte nachlässig in ber Sanb. 2018 ber Reiter die ichlanke Geftalt im waibgerechten Coftum fo rubig vor sich steben sab, parirte er sein Bferd und griff an ben hut, Fint bankte burch eine leichte Reigung bes Ropfes.

"3ch wünsche ben Befitzer biefes Gutes zu fprechen," rief ber Reiter binauf.

"Nehmen Sie unterbes mit mir vorlieb," antwortete Fint, "ich stehe an seiner Stelle bier."

"So sagen Sie dem Gutsherrn, daß wir einen Befehl ber Regierung in seinem Hause zu erfüllen haben," rief der Reiter.

"Moge Ihre Ritterlichkeit mir die Frage erlauben, welche Regierung so leichtsinnig war, Ihnen einen Befehl für den Freiherrn von Rothsattel zu übergeben. Wie ich höre, sind hier zu Lande die Ansichten über Regierung in Unordnung gekommen."

"Das polnische Central-Comits ist Ihre wie meine vorgesetzte Behörde," rief der Reiter.

"Es ist sehr artig von Ihnen, daß Sie einem Centrale Comité die Disposition über Ihren Hals einräumen; Sie werden uns erlauben, in diesem Punkte der entgegengesetzten Ansicht zu sein."

"Sie sehen, daß wir die Mittel haben, Gehorsam für die Befehle des Gouvernements zu erzwingen, und ich rathe Ihnen uns nicht durch Widersetlichkeit zur Anwendung von Gewalt zu zwingen."

"Ich banke Ihnen für diesen Rath, und würde Ihnen noch mehr verbunden sein, wenn Sie in Ihrem Diensteiser nicht vergessen wollen, daß der Grund, auf dem Sie stehen, kein öffentlicher Marstall, sondern Privateigenthum ist, und daß fremde Pferdehuse ihre Sprünge darauf nur mit Bewilligung des Gutsherrn machen dürsen. So viel ich weiß, haben Sie diese nicht eingeholt."

"Genug der Worte, mein Herr," rief der Reiter ungeduldig; "wenn Sie in der That das Recht haben den Besitzer dieses Gutes zu vertreten, so fordere ich Sie auf, den Zugang zu diesem Schloß ohne Berzug zu öffnen und Ihre Wassen auszuliefern."

"Leiber," erwieberte Fink, "bin ich in ber unbequemen Lage, Ihren Wunsch nicht zu gewähren. Ich süge noch die Bitte hinzu, daß Sie nebst den Herren in zerrissenen Stiefeln, welche dort hinten stehen, so schnell als möglich diesen Ort verlassen. Meine jungen Leute sind gerade im Begriff zu untersuchen, ob sie die Maulwürfe unter ihren sühen tressen winden. Es würde und leid thun, wenn wir dabei die nackten Zehen Ihrer Begleiter beschädigen sollten. — Gehen Sie, mein Herr!" rief er, plötzlich seinen nachlässigen Ton verändernd, mit einem so kräftigen Ausdruck von Zorn und Berachtung, daß das Pferd des Reiters bäumte und der Wann nach der Vistole im Holster griff.

Babrend biefer Unterredung batten fich bie Reiter und einzelne Saufen bes Fugvolts naber berangezogen, um bie Worte bes Gesprächs aufzufangen. Mehr als einmal sentte sich ein Flintenlauf, er wurde aber jedesmal durch einzelne Reiter, welche ihr Pferd vor die Reihe ber Bewaffneten brangten, gurudgefolagen. Bei ben letten Worten finits legte eine wüste Gestalt in einer alten Friedjade bie Baffe an, ein Schuf knallte, die Rugel fuhr neben Finks Bange in Die Boblen ber Thur. In demfelben Augenblid erscholl in ber Sobe ein unterbrückter Schrei, an ber Zinne bes Thurmes flammte es bell auf, ber vorschnelle Gesell ftürzte getroffen auf ben Boben. Der Parlamentar warf fein Pferb berum, bie Angreifer fuhren gurud, und Fint verschlof die Thur. Ms er fich umwandte, ftand Lenore auf bem erften Abfas ber Treppe, bas abgeschoffene Gewehr in ber Band, bie großen Augen verstört auf Fint geheftet. "Sind Sie verwundet?" rief fie außer fich.

"Durchaus nicht, mein treuer Kamerab," rief Fink. Lenore warf bas Gewehr weg und sank zu ben Füßen ihres Baters nieber, ihr Gesicht auf seinem Anie verbergend. Der Bater beugte sich über sie, faßte ihr Haupt mit den Händen, und die nervöse Erschütterung der letzten Stunden verursachte, vaß ein convulsivisches Schluchzen über ihn kam. Die Tochter umschloß leidenschaftlich die bebende Gestalt des Baters und hielt ihn lautlos in ihren Armen. So hielten sie einander umschlungen, ein gebrochenes Leben und ein anderes, in welchem die Gluth des Lebens zu hellen Flammen ausschlung. Fint sah zum Fenster hinaus, die Feinde hatten sich zurückgezogen, die Führer ritten außer Schußweite zusammen, wie es schien, zur Berathung. Schnell trat er zu Lenore, und die Hand auf ihren Arm legend, sagte er: "Ich danke Ihnen, gnädiges Fräulein, daß Sie so entschlossen die Strase an dem Elenden vollzogen. Jeht bitte ich Sie, mit Ihrem Herrn Bater diese Stelle zu verlassen. Wir werden uns besser halten, wenn nicht die Sorge um Sie unser Auge vom Feinde abzieht." Lenore schreckte bei seiner Berührung zusammen, und eine beiße Röthe sieg ihr auf Wangen und Stirn.

"Wir werden gehen," antwortete sie mit niebergeschlagenen Augen, "tomm, mein Bater." Sie führte ben Freiherrn, ber ihr widerstandslos folgte, die Treppe hinauf in das Zimmer ber Mutter. Dort rang sie mit Heldenkraft nach Fassung, sie setzte sich an das Lager ber Kranken und erschien ben Abend nicht wieder in Finks Nähe.

"Jest find wir unter uns," rief Fink ben Wachen zu, "jett kurze Diftance und ruhiges Zielen. Wenn fie an diesen Steinhaufen stürmen, so sollen sie sich nichts als blutige Köpfe bolen."

So stand er mit seinen Genossen und sah mit scharfem Auge auf die Reihen der Gegner. Dort war große Rührig-leit, einzelne Abtheilungen zogen nach dem Dorf, die Reiter ritten auf der Straße hin und her, es war etwas im Werke. Endlich schlepte ein Trupp dick Breter und eine Reihe leerer Wagen herbei. Die obern Theile derselben wurden heruntergehoben und die Untergestelle in einer Reihe aufgesahren, die Deichseln dom Schloß ab, die Hinterräder dem Schloß zugekehrt; dann wurden Breter auf dem Boden übereinander

genagelt und Schirmbächer gemacht, welche, burch Stangen schräge an bem hintertheil ber Wagen befestigt, einige fuß über bas Wagengestell vorragten und fünf bis sechs Männern erträglichen Schutz gaben.

"Bittet herrn Boblfart, fich hierher gu bemuben," rief

Fint einem ber Schüten gu.

"Hier wurde geschossen," frug Anton in die Halle tretend, "ist Jemand verwundet?"

"Diese dide Thur, und einer von dem Gefindel dort," entgegnete Fink. "Sie gaben vom Thurme ohne Besehl Antwort auf den ersten Schuß der Feinde."

"Im Hofe ist tein Feind zu sehen. Borbin tam ein Trupp Reiter an das Thor, einer wagte sich bis dicht an die Planken und versuchte durchzusehen. Als ich mich aber über den Zaun erhob, stob er wie entsetzt davon."

"Sieh borthin," sagte Fink, "sie machen sich ein Familienvergnügen, kleine Barrikaben. So lange bies Abenblicht uns zu sehen verstattet, ist die Gefahr nicht groß. Aber in der Nacht können sie mit diesen Räberbächern nahe genug heran."

"Der Himmel bleibt klar," sagte Anton, "es wird eine

belle Sternnacht."

"Wenn ich nur wüßte," sagte Fink, "weßhalb sie bie Tollheit haben, gerade die stärkste Seite unserer Festung anzugreifen. Es ist nicht anders, dein friedliches Gesicht hat auf sie gewirkt wie das haupt der Gorgo. Du wirst von jetzt ab als Scheuche verschrieben werden in allen Slavenkriegen."

Es war bunkel geworben, als das Hämmern an den Wagen aufhörte. Ein Commando wurde gehört, die Befehlshaber riefen einzelne Leute bei Namen an die Deichseln, sechs bewegliche Dächer suhren mit großer Schnelligkeit etwa dreißig Schritt vor der Borderseite des Schlosses auf.

"Jest gilt's," rief Fink. "Bleibe hier und wahre ben Unterswck." Fink sprang bie Treppe hinauf, die lange Reihe der Borberzimmer war geöffnet, man konnte von einem Ende bes Hauses zum andern seben. "Hütet eure Röpfe," rief er ben Bachen zu. Gleich barauf fuhr eine unregelmäßige Salbe nach den Fenftern bes Oberftods, ber bleierne Bagel raffelte burch bie Blasscheiben, klirrend flogen bie Splitter auf bie Dielen. Fint ergriff seine Pfeife, ein gellenber Ton brang mit langen Schwingungen burch bas gange Bans, oben vom Thurm und aus beiben Stodwerken antworteten die Salven ber Belagerten. Und jett folgten von beiden Seiten unregelmäßig die knatternben Schuffe. Die Belagerten waren im Bortheil, ihr Schut war besser und die Dunkelheit in den Rimmern größer als im Freien. In ben turgen Baufen borte man Fints laute Stimme: "Rubig, ihr Manner, bedt euch!" Er war überall, fein leichter Tritt, ber belle Rlang feines Aurufe, zuweilen ein wildes Scherzwort ermuthigten jeben Schüten bes Hauses. Sie erfüllten mit Entzücken und Schauer auch die Seele Lenorens, welche das Fürchterliche ihrer Lage nicht mehr empfand und bei ben frampfhaften Bewegungen bes Baters und bem leifen Stöhnen ber Mutter nicht verameifelte, benn wie ein Gruf bes Beile tonten bie Worte bes geliebten Mannes in ihr Ohr.

Bohl eine Stunde dauerte der Kampf um die Mauern des Hauses. Finfter lag der riesige Bau in dem matten Licht der Sterne, kein Licht, keine Gestalt war von außen zu erblicken, nur der Feuerstrahl, welcher zuweilen aus einer Ecke der Fensteröffnungen heruntersuhr, verkündigte den draußen, daß tötliches Leben im Schlosse war. Wer durch die Zimmerreihe schritt, der konnte hier und da eine dunkle Gestalt hinter dem Schatten eines Pfeilers erkennen, er sah vielleicht das Auge in Spannung glänzen und das Haupt sich vorbeugen, um eine Blöse des Feindes zu erspähen. Wohl keiner der Männer, welche seit Kriegsbienste thaten, war an blutige Arbeit gewöhnt, vom Pfluge, von der Werkstatt, aus seder Art von friedlicher Thätigkeit waren sie hier zusammengekommen, und ängstliche Spannung, sieberhafte Erwartung war

den ganzen Tag über auch im Gesicht ber Stärkften sichtbar gewesen.

Jett fab Anton mit einem buftern Behagen, wie rubig er selbst und wie muthig die Leute waren. Sie waren in Thätigkeit, sie arbeiteten; noch bei bem tötlichen Werke ber Zerstörung war die Kraft zu erkennen, die jedes emsige Thun bem Menschen giebt. Rach ben erften Schuffen luben bie auf der Borderseite so besonnen, als übten sie ihr gewöhnliches Tagewerk. Das Gesicht bes Anechtes sab nicht forgenvoller aus, als wenn er awischen seinen Ochsen bindurch auf bie Aderfurche blidte, und ber gewandte Schneiber faßte Robr und Rolben feiner Baffe mit berfelben Gleichgültigfeit, wie das Holz seines Bilgeleisens. Nur die Bachen im Sofe waren unruhig, aber nicht aus Furcht, sondern weil fie migbergnügt waren über bie eigene Unthätigkeit. Zuweilen versuchte ein feder Befell sich binter Antons Ruden in bas haus zu stehlen. um auf ber Borberfeite seinen Soug abzufeuern, und Anton mußte ben Technifer an die Softbure positiren, um bas mutbige Entweichen zu binbern.

"Nur einmal, Herr Wohlfart, lassen Sie mich auf bas Boll schießen," bat ein junger Bursch aus Reuborf slebentlich.

"Bartet," erwiederte Anton, "auch 3hr werbet baran tommen, in einer Stunde löst 3hr bie auf der Borberseite ab."

Unterbeß stiegen die Sterne auf, immer höher, auf beiben Seiten wurden die Schilse spärlich, wie eine Ermübung kam es über beibe Theile.

"Unsere Leute haben die bessere Kraft," sagte Anton zu bem Freunde, "die im Hofe sind nicht mehr zu halten."

"Das Ganze ist nicht viel mehr als blindes Schießen," erwiederte Fint; "sie versuchen zwar ehrlich zu zielen, aber es ist doch zumeist Zusall, wenn eine Augel Unglück anrichtet. Außer einigen leichten Berwundungen ist uns kein Schabe geschehen, und ich glaube, die dort unten haben das Bergnügen auch nicht viel theuerer bezahlt." Man vernahm das Rollen der Wagen. "Horch, fie fahren ihre Streitwagen zurück." Das Feuern hörte auf, auf der ganzen Linie verschwanden die dunkeln Massen in der Racht. "Laß ablösen," suhr Finkt fort, "und wenn du hast, gieb ihnen etwas zu trinken, denn sie haben sich als brave Männer gezeigt. Dann erwarten wir ruhig die Fortsehung des Werks."

Anton ließ eilig einige Stärfungen unter bie Mannichaft vertheilen und burchschritt bas gange Saus, Die Mannschaft ablöfend und die Raume vom Boben bis jum Reller untersuchend. In den Frauenstuben des Unterstocks borte er schon von Weitem ein klägliches Chaos von Stimmen. Als er eintrat fand er die tablen Wände durch eine Kleine Rüchenlampe nothbürftig erhellt, ber Boben war mit Strob bebedt, und auf ber Streu tauerten und lagen in fleinen Baufden bie Frauen und Rinber neben ihren Sachen. Die Frauen brudten ibre Angst burch jebe Art von leibenschaftlichen Bewegungen aus, manche boben unaufhörlich bie Banbe in die Bobe und riefen die Bulfe bes himmels an, ohne etwas Anderes au empfinden als unendliche Angft, andere ftarrten verzweifelt por fich bin, gang betäubt burch bie Schreden ber Racht: ben behaglichsten Eindruck machten noch die Rinder, welche mit ganger Seele beulten und fich um nichts weiter fümmerten. In biefem Jammer lagen brei fleine Rinber, mit ben Röpfen auf ein Bunbel Betten gelehnt, und ichliefen, bie Banboen geballt, fo rubig, wie in ihrer Bettftelle gu Saus, und eine junge Frau faß in ber Ede, wiegte ein folummernbes Rind in ben Armen und ichien alles Uebrige zu vergeffen. Endlich trat fie, immer auf ihr Rind febend, leife zu Anton beran und frug, wie es ihrem Manne gebe.

Unterbeß zündeten die Feinde draußen große Feuer an, ein Theil der Bewaffneten saß an den Flammen, man sah, daß sie Töpse an das Feuer trugen und ihre Abendkost kochten. Auch in dem Dorfe ging es laut her, man hörte dort schreien und commandiren, und von der Höhe sah man überall

Lichter und ein starkes hin- und herlaufen auf ber Dorfstrafe. "Das sieht nicht aus wie Rube," sagte Anton.

In dem Augenblick pochte laut der Hammer am Hinterthor; die Freunde sahen einander an und sprangen schnell in den Hos. "Mothsattel und Rebhühner," murmelte eine Stimme, die Losung improvisirend. "Der Förster!" rief Anton. Er schob die Berrammelung zurück und ließ den Alten ein. "Schließen Sie zu," sagte der Förster, "sie sind mir auf der Spur. Guten Abend allerseits; ich komme fragen, ob Sie mich brauchen können?" — "Schnell in's Haus," rief Anton, "dort erzählen Sie."

"Im Walbe ist Alles still wie in der Kirche," sagte der Förster. "Auf der Waldwiese am Erlenbach liegt das Bieh, auch der Schäfer ist mit seinen Creaturen dort. Der Bogt hält die Wache. Ich habe mich in der Finsterniß als Schleich-patrouille in das Dorf gedrückt und komme Sie zu warnen. Da es mit dem Schießen nicht geglückt ist, wollen's die Schuste mit Feuer versuchen. Sie haben den Theer und die Wagenschmiere aus dem ganzen Dorfe zusammengesucht, die Kienspäne der Bauerweiber aus den Hösen geholt, und wo sie eine Dellampe sanden, haben sie diese über Reißigbündel ausgegossen."

"Sie wollen das Hofthor in Brand steden?" frug Fink. Der Förster verzog sein Gesicht. "Das Hosthor ist es nicht, vor dem haben sie eine Höllensurcht. Weil Sie doch Artilleriewagen und eine Haubitze im Hofraum haben." — "Artillerie?" riesen die Freunde erstaunt. "Ja," nickte der Förster; "sie haben durch die Schießlöcher des Zauns blane Wagen gesehen und Pserde und eine Lasette."

"Karls neue Kartoffelwagen und die Bespannung," rief Anton, "und die Feuertonne."

"Die wird wohl die Haubige sein," erwiederte der Förster. "Auf meinem Wege hierher gudte ich von hinten in den Hof der Schenke und lauerte, ob ich einen Bekannten erwischen

könnte. Da tam bie Rebeffa mit Baffereimern in ben Sof gelaufen, ich pfiff leise und rief fie binter ben Stall. "Seid 3br auch ba, alter Schwebe?" sagte bas tolle Ding, "nehmt Euch nur in Acht, bag fie Guch nicht eins an ben Ropf brennen; ich habe feine Zeit mich mit Euch abzugeben, ich muß bie Herren bebienen, sie wollen Raffe trinken." "Warum nicht gar Champagner," fagte ich. "Sie sind wohl recht artig, die Herren, du hubsches Schickel," fagte ich, benn mit Floretten gewinnt man die Weiber. "Ihr seid selber ein haglicher Schefez," fagte bas Mädchen und lachte mich an, "macht, baß 3hr fortkommt." "Sie werben bir boch nichts thun, kleine Rebekka?" sagte ich wieder und kniff sie ein wenig in die Bacten. "Das geht Euch nichts an, Ihr Begenmeister," fagte wieder ber kleine Molch, "wenn ich schreie, kommt mir bie gange Stube gu Bulfe. 3ch will nichts mit Euch zu thun haben." "Sei nicht so widerspenftig, mein Rind," fagte ich, "sei ein gutes Mädel; fulle mir die Flasche bier und bringe fie mir beraus. Man muß in schlechten Zeiten etwas für seine Freunde thun." Darauf rif mir bas Ding die Flasche aus ber hand und fagte: "Wartet, aber haltet Euch ftill," und rannte mit ihren Eimern zurud. Nach einer Beile fam fie wieder und brachte mir bie Buddel gang gefüllt, Rummel und Korn, es ist ein gutmuthiges Geschöpf. Und als sie mir bie Flasche gab, rief sie mir noch zu: "Wenn Ihr zu ben jungen herren im Schloß tommt, so sagt ihnen, daß bie babrin große Angst vor ihrer Artillerie haben; sie haben uns ausgefragt, ob es mabr mare, bag fie eine Ranone batten. 3ch habe ihnen gefagt, ich wüßte wohl, daß so ein großes Ding auf dem Gut sein müßte." — So schlich ich mich wieber fort und froch im Graben bei Rerlen mit Sensen vorbei, die hinter unserm Sof auf Bache stehn. Als ich ihnen an die hundert Schritt vor war, rif ich aus, fie fatermenterten binter mir ber. Go ftebt's."

"Das mit dem Feuer ist ein unbequemer Einfall," sagte

Fint; "wenn sie bas Dandwert versteben, tonnen fie uns ausrauchern wie Dachse."

"Diese Schwelle ist von Stein und die dicke Thur ift boch über bem Boden," sagte ber Förster.

"Ich fürchte nicht die Flammen, sondern den Rauch und die Helle," entgegnete Fink; "wenn sie unsere Fenster erleuchten, so werden die Leute noch schlechter treffen. Unser Glück ist, daß die Herren auf englischen Sätteln, welche den Feind anführen, dis jetz schwerlich andere Festungen eingenommen haben, als solche, die durch einen Unterrock verschanzt waren. Wir wollen alle Leute in's Borderhaus werfen und hinten nur die nothwendigsten Wachen halten, und wollen Rebessa's Lüge vertrauen."

Neue Patronen wurden ausgetheilt und eine neue Eintheilung der Mannschaft vorgenommen, in die Thurmhallen des Unter- und Oberstocks und oben auf die Plattform wurde mehr Mannschaft gestellt; unten commandirte der Schmidt, im Oberstock Anton, der Förster blieb mit einem kleinen Trupp in Reserve. Und es war Zeit, denn wieder hörte man in der Ferne ein lautes Gesumm, Commandowörter, den Tritt der Peranziehenden und das Rollen der Wagen.

"Haltet die Augel im Lauf," rief Fint, "und schießt nur auf das Bolt, das sich an die Thür herandrängt."

Die Wagen mit dem Breterdach fuhren auf wie vorber, ein polnisches Commando erklang und ein heftiges Feuer der Feinde begann, diesmal ausschließlich auf die verhängnisvolle Thür und die Fenster in der Nähe gerichtet. Wie mächtige Schläge donnerten die Augeln an die Thür und das Mauerwerk, mehr als eine fand ihren Weg durch die Fensteröffnungen und schlug über den Häuptern der Vertheidiger an die Decke. Fink rief den Förster: "Sie sollen etwas wagen, Alter, stellen Sie Ihre Leute am Hinterthor auf, öffnen Sie die Pforte, schleichen Sie dicht am Haus herum und sassen die Gesesellen hinter den drei Wagen links, die sich zu nahe an das

Haus gewagt haben, von der Seite. Rüden Sie ihnen nah auf den Leib, Sie könnnen die Mannschaft rasiren, wenn Sie gut zielen. Die Wagen haben keine Deckung, ehe das Gesindel von hinten herzuläuft, sind Sie wieder zurück. Seien Sie schnell und vorsichtig, ich gebe Ihnen mit der Pfeise ein Zeichen, wenn Sie aus dem Schatten der Mauer hervorbrechen sollen."

Der Förster nahm seine Leute zusammen und eilte in ben Bof, Fint sprang in ben Oberstod zu Anton. Immer heftiger wurde das Feuer der Feinde. "Diesmal wird es grimmiger Ernft," fagte Anton. "Auch unsere Leute gerathen in Bige." - "Dort tommt die Gefahr," rief Fint und wies burch die Mauerluke auf eine bobe unförmige Masse, welche fich langfam naber schob. Es war ein Erntewagen, breit und ju machtiger Bobe belaben, ber von unsichtbarer Sand regiert gerade auf die Mitte des Schlosses zu fubr. "Ein Brander! oben glanzen die gelben Strobschütten. Ihre Absicht ift klar. fie haben sich an die Deichsel gestemmt und stoßen den Wagen gegen die Thur. Jest gilt es ju zielen, keiner ber Bichte, welche ihn beranstoßen, darf zurück." Er flog die Treppe jum Thurm binauf und rief ben Mannern, die auf ber Blattform postirt waren, zu: "Alles bangt jest von euch ab; fobald ihr die Leute seht, welche den Wagen dort vorwärts icieben, gebt Reuer: wo ibr einen Schabel ober ein Bein erkennt, gebt Feuer. Wer an biefem Wagen stößt, muß getötet werben."

Langsam kam ber Wagen näher, Fink erhob ben Doppellauf seiner Büchse und preßte ben Kolben an die Wange. Zweimal zielte er und zweimal sette er unzufrieden wieder ab. Der Wagen war so hoch beladen, daß es unmöglich wurde, die Gestalten, welche ihn fortschoben, zu erkennen. Es waren Augenblicke ängstlicher Spannung von beiden Seiten, auch das Feuer der Feinde hörte auf, alle Blicke hingen an dem friedlichen Wagen, der jetzt den erbitterten Streit zum

tötlichen Ende bringen sollte. Endlich wurde ber Rücken ber Binterften, welche an ber Svike ber Deichsel brudten, sichtbar, Ein Doppelblit fuhr aus Fints Buchfe, zwei gellenbe Schreie wurden gebort, ber Wagen blieb fteben, die Stofenben brangten sich bicht an einander, man erkannte zwei buntle Schatten am Boben. Fint lub, um seine Livven schwebte ein wildes Lächeln. Ein wüthendes Schieken nach bem Thurm war die Antwort ber Feinde. Einer der Leute auf dem Thurm wurde in die Bruft geschoffen, sein Gewehr fiel über die Mauer bingb und raffelte auf den Boden, der Mann fturzte zu Finte Fugen nieber. Fint warf einen balben Blid auf ben Gefallenen und schlug die aweite Rugel in den Lauf. Da flogen einige Gestalten mit Windeseile aus der Dämmerung an den Bagen beran, ein fraftiger Buruf wurde gebort, und wieder feste fich bie Maschine in Bewegung. "Brave Jungen," murmelte Kint. "fie find bem Tobe verfallen." Es wurde mehr von ben Rorpern an ber Deichsel sichtbar. Bieber legte Fint an und bicht bintereinander flogen vom Thurm die totlichen Rugeln an die Deichsel bes Wagens. Wieder ein Webruf, aber ber Wagen bewegte sich vorwärts. Nicht mehr dreißig Schritt war er von ber Thur, es war die bochfte Zeit. Da klang ber gellenbe Ton ber Anochenpfeife langgezogen burch bie Nacht, aus ben Fenstern bes Oberftods flog die feurige Salve, und von der linken Seite des Hauses erbob fich ein lautes Geschrei. Der Förster brach vor, ein Saufe buntler Schatten sturzte gegen bas Breterbach, bas ber Hausede junachst stand, ein Augenblick Handgemenge, einige Schuffe; erfcreckt liefen bie überfallenen Feinde von den Dachern zurud in das freie felb. Rum britten Male traf ber totliche Doppelblis vom Thurme Die Deichsel bes Erntewagens, von panischem Schred ergriffen fturzten auch aus feinem Schatten bie Leute rudwarts nach ber rettenden Finfternig. Richt zu ihrem Beil. Bom Thurme und aus ben Fenftern bes Oberftods trafen verfolgende Augeln Die Schuklofen. Die im Schlosse erfannten, daß mehr als

einer zusammenbrach. Hinten erhob sich zorniges Geschrei, im Schnellschritt rückte eine dunkle Linie vor, ihre Flüchtlinge aufzunehmen. Ein allgemeines Feuer der Massen gegen das Haus begann. Dann zog sich der Feind mit derselben Schnelligkeit zurück, mit der er vorgedrungen war, er zog die Gesallenen und die Breterwagen mit sich aus der Schußlinie. Rur der Brander, eine dunkle Masse, stand noch einige Schritt von der Thür. Das Feuer hörte auf, auf den tötlichen Kampf solgte eine unheimliche Stille.

In der Halle des Oberstocks traf Anton mit Fink zu-sammen, gleich darauf kam der Förster. Schweigend suchte jeder der Freunde in dem matten Dämmerlicht zu erkennen, ob der andere unverletzt vor ihm stand. "Bortresslich gemacht, Förster," rief Fink. "Erbitten Sie Einlaß beim Freiherrn und statten Sie Bericht ab."

"Und bitten Sie Fräulein Lenore, Ihnen die Mittel zu einem Berband zu geben, wir haben Berluste gehabt," sagte Anton traurig und wies auf ben Boben der Halle, wo an die Band gelehnt zwei Männer saßen und stöhnten.

"hier tommt noch ein britter," antwortete Fint, auf einen bunklen Körper weisend, welcher langsam durch zwei Männer die Thurmtreppe herabgetragen wurde. "Ich fürchte, ber Mann ift tot, er lag wie ein Stück Dolz zu meinen Füßen."

"Wer ift es?" frug Anton ichaubernb.

"Borowsti, der Schneider," erwiederte halblaut einer der Träger.

"Welch' eine furchtbare Nacht!" rief Anton sich abwendend. "Daran durfen wir jett nicht benken," sagte Fink, "das Menschenleben ist nur etwas werth, wenn man den Gleichmuth hat, dasselbe bei passender Gelegenheit zu quittiren. Die Hauptsache ist, daß wir uns diese Brandsackel vom Halse gehalten haben; es ist nicht unmöglich, daß es den Schelmen noch gelingt sie anzusteden, sie wird da, wo sie steht, wenig Schaden thun." In biesem Moment glänzte ein heller Schein burch die Schießlöcher des Thurmes. Alles stürzte an die Fenster. Bon dem abgewandten Theil des Wagens slammte ein blendendes Licht auf, und mit einem plöglichen Ruck trachte die schwere Masse an die Mauer des Hauses. Ein einzelner Mann sprang von dem Wagen zurück, ein Ouzend Gewehre flog im Rugegen ihn in Anschlag.

"Dalt!" rief Fint mit burchbringenber Stimme, "es ift zu fpat, schont ibn, er ift ein Braver, bas Unglud ift geschehen."

"Merci, Monsieur; & revoir," rief eine Stimme von unten, und der Mann sprang unverletzt vom Hause weg in die Finsterniß.

Im Nu stand der Wagen in Brand, aus dem Stroh und Reißig, womit er auf der Höhe beladen war, stiegen züngelnd die gelben Flammen, und durch die lodernde Gluth suhren prasselnd weiße Feuergarben nach allen Richtungen auf. Das haus war von plötzlichem Lichte erhellt, der Qualm drang massenhaft durch die zertrümmerten Fenster.

"Das ist Pulver," rief Fink. "Ruhig, ruhig, ihr Männer. Wir halten die Feinde ab, wenn sie wieder eindringen; du, Anton, sieh, ob du das Feuer bewältigst."

"Basser!" riefen die Leute, "dort brennt das Fensterteuz."
Und draußen erklang neuer Commandorus, die Trommel wirbelte, und mit wildem Siegesgeschrei rückte der Feind in einer Tirailleursette an das Haus. Bon Neuem begann das Feuer der Belagerer, um das Löschen des Brandes zu verhindern. Aus dem Wasserbottich im Pose wurde Wasser herausgebracht und an die züngelnde Kamme des Fensters gegossen; es war eine gesährliche Arbeit, denn die Front des Pauses war erleuchtet, und auf sede Gestalt, welche sichtbar wurde, richteten sich die Schüsse der Tirailleure, welche immer keder andrängten. Aengstlich sahen die Bertheidiger nach der Flamme und erwiederten nur unsicher das Feuer der Gegner. Auch die Wachen im Pose sahen mehr hinter sich als nach vorn,

bie Unordnung wurde allgemein, der Augenblic ber höchsten Gefahr war gekommen, Alles schien verloren.

Bom Thurme rief ein Mann herab: "Sie bringen turze Leitern aus dem Dorfe, man sieht die Aexte in ihrer Hand."

"Sie wollen über ben Breterzaun, sie schlagen die Fenster im Unterswod ein," riesen die Manner erschroden durcheinander. Der Förster stürzte nach dem Hof, Fink riß einige Männer in seiner Nähe fort nach dem Flügel des Hauses, auf welchen ein Hause mit Leitern heranzog. Alles schrie durcheinander, selbst Finks drohender Zuruf drang nicht mehr in das Ohr der Leute.

Da eilten einige Männer mit Stangen aus dem Hofe an die Thür der Borhalle. "Macht Platz!" rief eine stämmige Figur, "hier ist Schmiedearbeit." Der Mann riß die Riegel der Thür zurück, die Thürdssnung war vollständig geschlossen durch den brennenden Wagen. Mit der schweren Stange stieß der Schmidt trotz Rauch und Flammen aus Leibesträften in das brennende Holz des Wagens. "Pelft mir, ihr Pasen," schrie er im zornigen Eiser.

"Er hat Recht," rief Anton, "heran, ihr Männer!" Breter und Deichselstangen wurden herzugeschleppt, und in dem Qualm drangen die Männer unermüdlich vorwärts und drücken und stachen in die glübende Wasse. Wehr als einmal mußten sie zurückweichen, aber immer wieder trieb der Schmidt in das Feuer hinein. Endlich gelang es dem Kunauer, als er nach oben stach, einzelne Garben von der Höhe herunterzuwersen. Man sah durch die lodernde Flamme am Obertheil der Thür den dunkeln Nachthimmel, ein Lustzug entstand, der Rauch wurde weniger erstickend. "Tetzt haben wir die ganze Bescherung," schrie er triumphirend, ein brennendes Bund nach dem andern flog auf den Boden; dort brannten die einzelnen Flammenhäuschen unschädich nieder. Immer schneller wurde der Wagen entladen, brennende Federbetten und Holzscheite sielen herab. Anton ließ die Thür zur Hälfte schließen, weil

jetzt die seindlichen Augeln durch die Flammen des Wagens schlugen, die Arbeiter mußten ihre Hebel von der Seite regieren. Die Wagenleitern sielen versohlt herunter, und mit einem frohen Ruf setzten die Arbeiter ihre Stangen nebeneinander an das Wagengerüst und schoben die Trümmer des Wagens einige Schritte vom Thore ab. Die Thüre wurde schnell wieder geschlossen und die Leute, schwarz wie Teusel, mit verbrannten Kleidern, wünschten einander saut Glück.

"Solche Nacht macht gute Freundschaft," rief der Schmidt vergnügt und ergriff in der Freude seines Herzens Antons Hand, die nicht weniger geschwärzt war als die seine. — Unterdeß schmetterten die Aexte der Belagerer an den Berschlag mehrerer Fenster des Unterstocks, die abgelösten Breter frachten und Finks Stimme erscholl: "Schlagt sie mit dem Kolben hinunter!" Anton und der Schmidt warfen sich an die Fenster, durch welche die Belagerer einzudringen suchten. Auch dort war die gefährlichste Arbeit gethan, als sie herzurannten. Fink kam ihnen entgegen, die blutige Axt eines Insurgenten in der Hand, er schleuberte die Art von sich und rief dem Hausen Antons entgegen: "Schlagt neue Breter an die Fenster, ich hosse, die Schlächterei ist zu Ende."

Noch einige Salven von braußen und einzelne Schiffe vom Thurm, dann wurde es wieder still im Schloß und auf der Ebene; noch schimmerten die Wände des Hauses von röthlichem Licht, aber der Schein wurde matter und grauer. Draußen erhob sich der Wind und trieb den Rauch, der aus den Fenstern wirbelte und aus den verbrannten Trümmern vor der Thür aufstieg, die Mauern entlang in die Finsternis. Die reine Nachtlust füllte wieder den Corridor und die Halle, und ruhig glänzte das Sternlicht herunter auf die Gesichter der Bertheidiger, auf tiesliegende Augen und bleiche Wangen. Die Kräste der Kämpsenden waren erschöpft, im Hause wieder den Geschiebten der Geschiebten der Geschiebten der Geschiebten der Kräste der Kämpsenden waren erschöpft, im Hause wieder den Gelde.

"Welche Stunde der Nacht ift?" frug Fint und trat zu

Anton, ber burch bie Schieglocher ber Salle bie Bewegungen des Feindes beobachtete. "Mitternacht vorüber," erwiederte Anton. Sie stiegen jum Thurme hinauf und saben in ber Runde umber. Der Anger um das Schloß war leer. "Sie haben fich ichlafen gelegt, bie Guten," fagte Fint; "auch bie Feuer bort unten verglüben, aus dem Dorfe klingen noch einzelne Stimmen berüber. Nur die Schatten bort zeigen an, daß wir umftellt find. Sie haben eine Boftentette in weitem Bogen rings um bas Saus geführt, bas find unfere Nachtwächter. Wir haben einige Stunden Friede vor uns. Und ba wir morgen bei Tageslicht schwerlich ausschlafen werben, muffen unfere Leute biefe Stunden benuten. Lag nur bie nothigften Bachen fteben, und bie Posten in zwei Stunden ablofen. Wenn bu nichts bawiber haft, geb' auch ich zu Bett. Lag mich wecken, sobald fich braugen etwas regt. Die Nachtposten wirst bu febr gut beforgen, bas weiß ich." So manbte fich Fint ab und ging in sein Zimmer, wo er sich auf bas Bett warf und nach einigen Augenbliden rubig einschlief. Anton eilte in die Wachtftube, vertheilte mit dem Förster die Posten und bestimmte bie Reibenfolge ber Ablösung. "3ch folafe boch nicht," fagte ber Alte, "erftens in meinen Jahren und bann als Jäger; ich will, wenn's Ihnen recht ift, bie Nachtwache anführen und überall zum Rechten feben."

Noch einmal sah Anton in den Hof und die Ställe, auch hier war die Ruhe eingekehrt, nur die Pferde schlugen unruhig auf den harten Boden. Leise öffnete er die Thür der Frauenstuden, dort in dem zweiten Zimmer hatte man die Berwundeten niedergelegt. Als er eintrat, saß Lenore auf einem Schemel neben dem Strohlager, zu ihren Füßen zwei der fremden Frauen. Er beugte sich über das Lager der Berwundeten, die farblosen Gesichter und das verworrene Haar der Armen stachen grell ab gegen die weißen Kissen, welche Lenore von ihrem Bett gerafft hatte. "Wie steht's mit ihnen?" frug Anton leise. "Wir haben versucht, die

Bunden zu verbinden," erwiederte Lenore; "ber Förfter fagt, bag Beide hoffnung geben."

"Dann," fuhr Anton fort, "überlassen Sie ben Franen bie Pflege und benuten auch Sie die Stunden ber Rube."

"Sprechen Sie mir nicht von Rube," sprach Lenore aufstehend, "Sie sind in dem Zimmer des Todes." Sie faste ihn bei der Hand und führte ihn in die andere Ede, dort zog sie an einem dunkeln Mantel und wies auf eine menschliche Gestalt, welche darunter lag.

"Er ist tot!" sagte sie mit klangloser Stimme; "als ich ihn mit diesen Händen aufrichtete, ist er gestorben. An meinem Aleide hängt sein Blut, und es ist nicht das einzige, das heut vergossen worden. Ich bin es gewesen," rief sie mit wildem Ausdruck und drückte krampshaft Antons Hand, "ich habe den Ansang gemacht mit diesem Blutvergießen. Wie ich den Fluch ertragen soll, weiß ich nicht. Wenn ich noch wohin gehöre in der Welt, so ist es in dieses Zimmer. Lassen sie mich hier, Wohlfart, und sorgen Sie nicht mehr um mich."

Sie wandte sich ab und setzte sich wieder auf den Schemel an das Strohlager. Anton deckte den Mantel sider den toten Mann und verließ schweigend das Zimmer.

Er ging nach ber Wachtstube und ergriff bas Gewehr. "Ich gebe auf ben Thurm, Förster," sagte er.

"Jeder hat seine eigene Art," brummte der Alte. "Der Andere ist klüger, er schläft aus. Aber es wird frisch dort oben, ohne Mantel soll er nicht bleiben." Er schickte einen Mann mit einem Bauermantel hinauf und befahl ihm, bei dem Herrn oben zu warten. Anton ließ den Mann zum Schlaf niedersetzen und wickelte sich in die warme Hülle. So saß er schweigend und stützte sein Haupt an die Mauer, über welche sich Lenore gebeugt hatte, als sie hinunter schoß. Und seine Gedanken slogen über die Ebene fort, aus der sinstern Gegenwart in die unsichere Zukunst. Er sah über den Areis der seindlichen Wachen und über den dunkeln Ring der Lieser-

wälder, welche ihn bier gefangen bielten und ihn fest banden an Berhältniffe, die ibm jest so fremd und abenteuerlich porfamen, als lafe er fie ab aus einem Buche. Sein eigenes Schicffal betrachtete er mit mubem Blid gleichmutbig wie ein fremdes, und rubig konnte er bineinbliden in die Tiefen feiner Seele, die ihm sonst bas wogende Gefühl bes Tages verbarg. Er fab sein vergangenes Leben vor sich vorüberziehen, die Geftalt ber Ebelbame auf bem Balcon bes Schloffes, bas icone Madden auf bem Rabn unter ihren Schwanen, ben Rerzenglanz im Tanzsalon, die traurige Stunde, wo die Ebelfrau ihren Schmud in seine Banbe legte, alle Augenblide, wo Lenorens Auge fo liebevoll bas feine gesucht batte, alle biefe Reiten sab er vor sich und beutlich erkannte er ben Rauber, ben fie um ihn gelegt hatten; Alles, was seine Phantafie gefesselt batte, sein Urtheil bestochen, seinem Selbstgefühl geschmeichelt, bas erschien ihm jetzt als eine Täuschung.

Ein Brrthum mar's feiner findischen Seele, ben bie Gitelfeit groß gezogen hatte. Ach schon längst war ber glanzenbe Schein gerronnen, ber bem armen Sohn bes Calculators bas Leben ber Ritterfamilie start, ebel, begebrungswerth gezeigt batte. Ein anderes Befühl war an die Stelle getreten, ein reineres, eine gartliche Freundschaft zu ber Einzigen, bie in bem Rreife fich ftart erhalten hatte, als die Unbern gerbrachen. Und jest löfte auch fie fich von ihm. Er fühlte, bag es fo war und immer mehr geschehen mußte. Er fühlte bas in biefer Stunde ohne Schmerz, als etwas Raturlices, was nicht anders tommen tonnte. Und er fühlte, daß er felbst baburch frei wurde von ben Banben, welche ihn bier fest bielten. Er erhob fein Daupt und fab über bie Wälber binüber in die Ferne. Er schalt sich, daß ihm dieser Berluft nicht mehr Schmerzen bereitete, und gleich barauf, bag er einen Berluft fühlte. War im Grunde feiner Seele boch ein fiilles Begebren gewesen? batte er bas icone Mabden für feine Aufunft zu erwerben gebacht? hatte er bavon geträumt, in der Familie, für die er jetzt arbeitete, heimisch zu werden für immer? Wenn er in einzelnen Stunden der Schwäche dies Gefühl gehabt hatte, jetzt verurtheilte er es. Er war nicht immer gut gewesen, er hatte im Stillen eigennügig auch an sich gedacht, wenn er Lenore sah. Das war unrecht gewesen, und ihm geschah sein Recht, daß er jetzt allein stand unter Fremden, in Berhältnissen, die ihn wund drückten, weil sie nicht klar waren, in einer Lage, aus der auch sein Entschluß ihn nicht lösen konnte, nicht jetzt, und schwerlich in der nächsten Zukunft.

Und boch fühlte er sich frei. "Ich werbe meine Pflicht thun und nur für ihr Glück sorgen," sagte er laut. — Aber ihr Glück? Er dachte an Fint und an das Wesen des Freundes, das ihm selbst immer wieder imponirte und ihn so oft ärgerte. Würde er sie wieder lieben, und würde er sich fesseln lassen in diesen Verhältnissen? "Arme Lenore!" seufzte er.

So stand Anton, bis der helle Schein vom Nordrand des Horizonts herüberzog auf Osten zu, und von dort ein fahles Grau am Himmel ausstieg, der schauerbringende Bordote der Morgensonne. Da sah Anton noch einmal auf die Landschaft um sich herum, schon konnte er die Wachen der Landschaft um sich herum, schon konnte er die Wachen der Landsleute zählen, die zu zweien das Schloß umstanden; hier und da blinkte ein Sensenspieß in hellerem Licht. Anton beugte sich nieder und weckte den Mann, der neben der Blutlache des getöteten Kameraden eingeschlasen war, dann stieg er herunter in die Wachtstube, warf sich auf das Stroh, das ihm der Förster sorgsam auseinander schüttelte, und schlief ein, gerade als die Lerche aus dem seuchten Boden ausstlog, um durch ihren fröhlichen Rus die Sonne herbeizuholen.

5.

Nach einer Stunde weckte der Förster den Schlafenden. Anton fuhr auf und sah verdutt in die fremdartige Umgebung. "Es ist fast Sunde Sie zu stören," sagte ber ehrliche Alte; "braußen ist Alles ruhig, nur die Reiterei der Feinde ift auf dem Wege nach Rosmin abgezogen."

"Abgezogen?" rief Anton, "fo find wir frei."

"Bis auf das Fußvolt," sagte der Förster, "es kommen immer noch zwei auf einen von uns. Sie halten uns sest. — Und noch etwas habe ich zu sagen. In der Tonne ist kein Wasser mehr. Die Hälfte haben unsere Leute ausgetrunken, das llebrige ist in's Feuer gegossen. Ich für meinen Theil mache mir nichts aus dem Getränk, aber das Schloß ist voll Menschen, ohne einen Trank werden sie schwerlich den Tag aushalten."

Anton sprang auf. "Das war ein schlechter Morgengruß, mein Alter."

"Der Brunnen ift cassirt," suhr ber Alte fort, "aber wenn wir jest eine von den Frauen an den Bach schickten? Die Wachen würden den Weibern nicht viel thun, vielleicht würden sie ihnen nicht wehren, einige Eimer Wasser zu holen."

"Es ist boch etwas für's Herz," erwiederte der Alte, "man müßt' es eintheilen. Wenn die Rebekka hier wäre, die schaffte uns Wasser. So müssen wir es mit einer Andern wagen. Die Sacramenter dort sind nicht schlecht gegen die Frauenzimmer, wenn nämlich diese Dreistigkeit haben. Wenn es Ihnen recht ist, will ich's mit einem von unsern Bälgern versuchen."

Der Förster rief in die Rüche hinunter: "Sustal" Das Bolenfind sprang aus dem Souterrain herauf.

"Höre, Susta," sagte ber Förster bedächtig', "wenn der herr Baron auswacht, wird er frisches Wasser verlangen; das Wasser im Schlosse ist zu Ende, zum Trinken haben wir Bier und Schnaps genug, aber welcher Christenmensch kann sich in Vier die Hände waschen? Nimm schnell die Eimer und hole uns Wasser, lauf' hinunter zum Bach, du wirst

schon mit den Nachbarn dort fertig werden. Schwage aber nicht lange mit ihnen, sonst kriegen wir ein Donnerwetter vom Herrn. — Und hör', frage die Nachbarn doch, wozu sie noch mit ihren Spießen dastehn, ihre Neiter sind ja schon abgeritten. Wir haben nichts dawider, wenn die dort unten sich auch fortmachen."

Billig ergriff bas Mädchen die Wassereimer, der Förster diffnete die Hosthür und die Aleine trabte dem Wasser zu. Mit unruhiger Erwartung sah ihr Anton nach. Das Mädchen kam dis an den Bach, ungehindert und ohne sich um den Bosten zu kümmern, der etwa zwanzig Schritt vor ihr stand und ihr neugierig zusah. Endlich ging einer der Sensenmänner auf sie zu, das Mädchen setzte den Eimer zu Boden, schlug die Arme übereinander, und beide singen eine friedliche Unterhaltung an. Zulezt ergriff der Sensenmann die Eimer, bückte sich selbst zum Wasser hinunter und reichte die gefüllten dem Mädchen. Langsam brachte die Aleine ihre vollen Eimer zurück, der Förster öffnete wieder das Thor und sagte schmunzelnd: "Brav, Susanne. Was hat denn die Wache mit dir gesprochen?"

"Dumme Dinge," erwiederte das Mädchen erröthend, "er hat mir gesagt, ich soll ihm und seinen Kameraden das Thor aufmachen, wenn sie wieder an das Schloß kommen."

"Wenn's weiter nichts war," fagte ber Förster schlau. "Also sie wollen wieder an das Schloß?"

"Freilich wollen sie," sagte die Kleine, "die Reiter sind gegen das Militär nach Rosmin gezogen; wenn sie zurückkehren, laufen sie alle zusammen gegen das Schloß, sagte der Mann."

"Bir werden sie schwerlich hereinlassen," erwiederte der Förster, "Leiner soll zum Thor herein, als dein Schatz dort unten. Du hast's ihm doch versprochen, wenn er allein kommt und bei der Nacht?"

"Nein," antwortete Susanne aufgebracht, "aber ich burfte boch nicht bose sein."

"Bielleicht können wir's jum zweiten Mal probiren?" frug ber Förster auf Anton blickend.

"Ich zweisle," erwiederte dieser; "dort reitet einer der Offiziere an den Posten heran; der arme Bursch wird für seinen Ritterdienst einen rauhen Morgengruß erhalten. Kommt her, wir theilen den kleinen Borrath. Der erste Eimer zur Sälste für die Herrschaft, zur Hälste für uns Männer, der zweite zu einer Morgensuppe für die Frauen und Kinder." Er goß selbst das Basser in die verschiedenen Gefäße und stellte den Schmidt als Bächter dazu. Beim Eingießen sagte er zu dem Förster: "Das ist die schwerste Arbeit, die wir während der Belagerung gehabt haben. Noch weiß ich nicht, wie wir den Tag aushalten wollen."

"Es geht Bieles," erwiederte troftend ber Forfter. -

Ein heller Frühlingstag begann, wolkenlos stieg die Sonne hinter dem Wirthschaftshose herauf, bald erwärmte ihr milder Strahl die Luft, welche seucht um die Mauern des Schlosses lag. Die Leute suchten die sonnige Ede des Hoses, in kleinen Gruppen saßen die Männer mit ihren Frauen und Kindern zusammen, alle zeigten gute Zuversicht. Anton trat unter sie: "Wir müssen uns gedulden die Mittag, vielleicht die Rachmittag, dann kommen unsere Soldaten."

"Wenn die drüben nicht mehr thun als jest, so können wir's ruhig ansehn," erwiederte der Schmidt, "sie stehn so bölgern wie eingegrabene Zaunpfähle."

"Sie haben gestern ihre Courage verloren," sagte ein Anderer verächtlich.

"Es war Strohseuer, ber Schmidt hat ihnen die Bunbel vom Wagen geworfen, sie haben nichts mehr zuzusetzen," rief ein Oritter.

Der Schmidt schlug bie Arme übereinander und lächelte stolz, und vergnügt sah seine Frau zu ihm auf.

Jest wurde es in bem obern Stock lebendig, der Freiherr Clingelte und forberte Bericht. Anton eilte hinauf, ihm und

ben Damen zu erzählen, bann trat er in Finks Zimmer und weckte ben Freund, ber noch im festen Schlummer lag.

"Guten Morgen, Tont," rief Fink und behnte sich behaglich; "ich komme im Augenblick herunter. Wenn du mir durch beine Connexionen etwas Wasser verschaffen konntest, würde ich dir sehr dankbar sein."

"Ich will bir eine Flasche Wein aus bem Reller holen," erwiederte Anton; "du mußt dich heut mit Wein waschen."

"Hui!" rief Fint, "steht es so? Es ist doch wenigstens fein Rothwein?"

"Wir haben überhaupt nur wenige Flaschen," fuhr Anton fort.

"Du bift ein Ungluderabe," fagte Fint seine Stiefeln suchend, "um so mehr Bier wird in euern Kellern sein."

"Gerade so viel, als zu einem Trunt für die Mannschaft reicht; ein Fäßchen Branntwein ist jetzt unser größter Schat."

Fint pfiff die Melodie des Dessauers. "Siehst du wohl, mein Sohn, daß beine Bartlichkeit für die Frauen und Rinber ein wenig fentimental war? 3ch febe bich im Beifte vor mir, wie du mit aufgestreiften Bemdarmeln bie magere Rub idlachtest und mit beiner alten Gewissenhaftigfeit bem bungern-- ben Bolt biffenweis in ben Mund ftedft. Du in ber Mitte, fünfzig aufgesperrte Mäuler um bich herum. Binbe bir nur gleich ein Dugend Birtenruthen, in wenigen Stunden wird ein Gefchrei bungernber Rinber jum himmel auffteigen, und bu wirst genothigt sein, trop beiner Menschenliebe bie gange Bande auszuhauen. Uebrigens bente ich, wir baben uns gestern nicht schlecht gehalten, ich habe ausgeschlafen, und fo mogen beut die Dinge gebn, wie fie konnen. Und jest lag uns nach bem Feinde febn." Die Freunde ftiegen auf ben Thurm, Anton berichtete, was er erfahren batte, Fint untersuchte forgfältig die Boftenkette und fab mit bem Fernrohr Die bellen Banber ber Feldwege entlang, bis babin, wo ber bunfle Bald fie verbedte. "Unfere Lage ift zu friedlich, um

troftreich zu fein," sagte er endlich, bas Rohr zusammen-

"Sie wollen uns aushungern," fagte Anton ernft.

"Ich traue ihnen biese Schlauheit zu, und sie calculiren nicht schlecht, benn im Bertrauen, ich habe starken Zweifel, ob wir auf Entsat hoffen burfen."

"Auf Rarl tonnen wir uns verlaffen," fagte Anton.

"Auf meinen Braunen auch," erwiederte Fink; "aber es ist wohl möglich, daß mein armer Blackfoot in diesem Augenblicke bereits das Unglück hat, das Gesäß irgend eines Insurgenten zu tragen. Ob Junker Karl nicht einem der Hausen, welche sicher in der ganzen Gegend umherschwärmen, in die Hände gefallen ist, ob er überhaupt die Regulären aufgesunden hat, ob diese ferner Lust haben, uns zu Hülfe zu marschiren, ob sie endlich den With haben, zu rechter Zeit anzusommen, und ob sie zu allerletzt stark genug sind, die Schaar, welche ihnen den Weg zu uns verlegt, zu zerstreuen, das, mein Junge, sind alles Fragen, welche wohl aufgeworfen werden dürsen, und ich will lieber alle Brombeeren der Welt aufessen, als eine fröhliche Antwort darauf geben."

"Wir könnten's mit einem Ausfall versuchen, freilich er würde blutig werben," erwieberte Anton.

"Bah," sagte Fink. "Aber was schlimmer ist, er würde nichts nuten. Einen haufen werfen wir vielleicht, die nächste Stunde ist ein anderer da. Rur siegreicher Entsat kann uns aus der Alemme helsen. So lange wir in diesen Mauern unser hausrecht wahren, sind wir stark, auf freiem Feld mit Weibern und Kindern werden wir von einem Dutend Reiter überrannt."

"Warten wir's also ab," sagte Anton finster.

"Beise gesprochen, ber ganze Big bes Lebens ist zuletzt ber, daß man sich und Andern keine Fragen vorlegt, die nicht zu beantworten sind. Die Sache droht langweilig zu werden."

So stiegen die Freunde wieder herab und so verstrich

Stunde auf Stunde, langsame Stunden bleierner Unthätigkeit. Bald sah Anton, bald Fink mit dem Fernrohr nach den Dessenungen des Waldes, es war wenig Auffallendes zu sehen. Patrouillen der Feinde kamen und gingen, dewassnete Pausen von Landleuten zogen dem Dorse zu und wurden nach verschiedenen Richtungen wieder abgesandt, die Postenkette wurde regelmäßig revidirt und alle zwei Stunden abgelöst. Die Belagerer waren beschäftigt, die Odrser der Umgegend zu durchsuchen und zu entwassnen, um die im Schloß zuletzt mit vereinter Kraft anzugreisen. Die Deutschen waren in ihrem Steinbau umstellt wie ein wildes Thier in seinem Lager, und die Ikzer warteten mit ruhiger Sicherheit die Stunde ab, wo der Hunger oder Feuer und Wassen die Bezwungenen heraustreiben mußten.

Unterbeß versuchte Fink, die Leute zu beschäftigen, die Männer mußten Wassen und Armatur reinigen und puten, sie mußten antreten und Fink untersuchte selbst die einzelnen Gewehre; darauf wurde Pulver und Blei vertheilt, Lugeln gegossen und Patronen gemacht. Die Frauen wies Anton an, Daus und Pof zu reinigen, so weit dies ohne Wasser möglich war. Das hatte die gute Wirkung, die Eingeschlossen durch einige Stunden in Thätigkeit zu erhalten.

Die Sonne stieg höher und die Luft trug von dem nächsten Dorf das leise Bimmeln der Glode herüber. "Die erste Mahlzeit ist spärlich genug ausgefallen," sagte Anton zu seinem Kameraden, "die Kartoffeln sind in der Asche gebraten, auch Fleisch und Speck sind zu Ende, die Köchin kann das Mehl nicht mehr verbacken, es sehlt wieder an Wasser."

"So lange wir die Milchtuh im Stall haben," erwiederte Fint, "besitzen wir immer noch einen Schatz, den wir dem hungrigen Bolk vorzeigen konnen. Dann bleiben noch die Mäuse des Schlosses und zuletzt unsere Stiefeln. Wer in diesem Lande verurtheilt war, bisweilen Beefsteat zu essen, der kann Stiefelleder für kein zähes Gericht halten."

Der Förster unterbrach das Gespräch mit ber Meldung: "Ein einzelner Reiter kommt vom Wirthschaftshof auf das Schloß zu, hinter ihm geht ein Frauenzimmer; ich wette, es ift die Rebekka."

Der Reiter näherte sich, ein weißes Taschentuch schwenkend, ber Thür in der Borhalle, er hielt neben den verkohlten Trümmern des Erntewagens und sah nach den Fenstern des Oberstocks. Es war der Parlamentär vom Tage zuvor.

"Bir wollen nicht so unhöslich sein, ben herrn warten zu lassen," sagte Fink, schob ben Riegel zurück und trat unbewassnet auf die Schwelle. Der Pole grüßte schweigend, Fink lüstete seine Mütze.

"Ich habe Ihnen gestern Abend gesagt," begann ber Reiter, "daß ich heut das Vergnügen haben würde, Sie wieder zu sehen."

"Ei," erwiederte Fint, "Sie selbst waren der Herr, der uns den Rauch verursachte. Es war Schade um den Erntewagen."

"Sie haben gestern Ihre Leute verhindert, auf mich zu seuern," suhr der Pole in deutscher Sprache mit hartem Accent sort, "ich din Ihnen dankbar dafür und möchte Ihnen meine Erkenntlichkeit beweisen. Wie ich höre, sind Damen in diesem Dause, das Mädchen bringt ihnen Wilch. Wir wissen, daß man hier im Schloß kein Wasser hat, und ich wünsche nicht, daß die Damen durch unsern Streit zu Entbehrungen genöthigt werden."

"Du Rader," murmelte ber Förster.

"Benn Sie mir erlauben, Ihnen für die Milch einige Flaschen Wein aus unserm Keller zurückzugeben, so nehme ich Ihr Geschenk mit Dank an," erwiederte Fink. "Ich setze voraus, daß Ihnen in der Schenke diese Flüssigkeit ebenfalls nicht im Ueberfluß zu Gebote stehen wird."

"Es ist gut," sagte ber Pole lächelnd. Rebetta eilte mit ihrem Krug nach ber Pforte bes Hofraums, gab die Milch

ab und empfing durch den brummenden Förster die Flaschen mit Wein. Der Bole aber suhr sort: "Wenn Sie auch mit Wein versehen sind, so kann dieser doch nicht das Wasser ersehen, Ihre Garnison ist zahlreich, und wir hören, daß Sie viele Frauen und Linder im Pause haben."

"Ich werbe es für kein Unglud halten," erwiederte Fink, "wenn die Frauen und Kinder einige Tage mit uns Mannern Wein trinken, dis Sie uns den Gefallen erweisen, um den ich Sie schon gestern ersuchte, dies Gut und den Brunnen drüben zu verlassen."

"Hoffen Sie nicht darauf, mein Herr," sagte ber Pole ernst, "wir werben jede Gewalt anwenden Sie zu entwassenen; wir wissen jetzt, daß Sie keine Artillerie haben, und es ist und jede Stunde möglich, den Eingang in dies Haus zuerzwingen. Sie haben sich aber als tapfere Männer gehalten, und wir wünschen nicht weiter zu gehen, als wir müssen."

"Borfichtig und verständig," versette Fint beistimmend.

"Deshalb mache ich Ihnen einen Borschlag, der Ihr Spregesühl nicht verletzen wird. Sie haben auf keinen Entsatz zu hoffen. Zwischen Ihrem Militär und diesem Dorf steht ein starkes Corps unserer Truppen, ein Zusammenstoß beider Armeen ist in den nächsten Tagen einige Meilen von hier zu erwarten, und Ihre Commandeurs sind deshalb außer Stande, einzelne Corps zu detachiren. Ich sage Ihnen keine Neuigkeit, denn Sie wissen das so gut als wir selbst. Und so verbürge ich Ihnen und Allen, welche in diesem Hause sind, bei meinem Ehrenwort freien Abzug, wenn Sie Ihre Wassen und die Damen durch eine Escorte in jeder Richtung, welche Sie wünschen, so weit zu geleiten, als wir das Terrain behaupten."

Fink erwiederte ernsthafter, als er bis dahin gewesen: "Darf ich fragen, aus wessen Munde das Shrenwort kommt, das mir soeben gegeben wurde?"

"Oberst Blotowsty," erwiederte ber Reiter sich leicht verneigenb.

"Ihr Borschlag, mein Herr," entgegnete Fint, "verpflichtet uns zu Dank. Ich setze keinen Zweifel in die Aufrichtigkeit Ihres Anerbietens und will auch annehmen, daß Ihr Einfluß auf die Männer, welche Sie begleiten, groß genug ift, um diese Bedingungen aufrecht zu erhalten. Da ich aber nicht selbst des Hauses herr bin, so muß ich diesem Ihre Borschläge mittheilen."

"Ich warte," erwieberte ber Pole, ritt auf eine Entfernung von breißig Schritt zurud und hielt ber Thur gegen- über ftill.

Fint schloß die Thur und fagte zu Anton: "Schnell zum Freiherrn! Bas ift beine Meinung?"

"Aushalten," erwieberte Anton.

Sie trafen ben Freiherrn in seinem Zimmer, ben Kopf in seine Hande gestützt, mit verstörtem Gesicht, ein Bild bes Leibens und nervöser Unruhe. Fink trug ihm das Anerbieten bes Bolen vor und bat um seine Entscheidung.

Der Freiherr erwiederte: "Ich habe bis jetzt vielleicht mehr gelitten, als irgend einer der Braven, welche in diesem Hause ihr Leben gewagt haben. Es ist ein surchtbares Gestühl, hülflos dazusitzen, wo die Shre gedietet in der vordersten Reihe zu stehen. Aber eben deshalb habe ich kein Recht, Ihnen Borschriften zu machen. Wer außer Stande ist zu kämpsen, hat auch kein Recht, zu bestimmen, wann der Kampsaufhören soll. Ja ich habe kaum das Recht, Ihnen meine Ansicht zu sagen, weil ich fürchte, daß sie für Ihren hochberzigen Sinn bestimmend sein würde. Außerdem kenne ich Unglücklicher nicht die Leute, welche mich vertheibigen, ich habe kein Urtheil siber ihre Stimmung und über ihre Kraft. Ich siberlasse Ihnen Alles und lege das Schicksal der Meinen vertrauend in Ihre Hand. Der Himmel möge Ihnen vergelten, was Sie für mich thun. Nicht für mich, um Gottes willen

nicht für mich, bas Opfer ware zu groß," rief ber erregte Mann, erhob seine gefalteten Hänbe und starrte mit ben glanzlosen Augen in die Höhe; "benten Sie an nichts als an die Sache, welche wir vertheibigen."

"Benn Sie uns ein so hohes Bertrauen schenken," sagte Fink mit ritterlicher Haltung, "so sind wir entschlossen Ihr Schloß zu halten, so lange wir noch eine schwache Hoffnung auf Entsatz haben. Unterdeß sind ernste Zufälle möglich, die Weigerung unserer Leute sich ferner zu schlagen, ober bas gewaltsame Eindringen der Feinde."

"Meine Frau und Tochter bitten wie ich, daß Sie in bieser Stunde auf ihr Wohl keine Rücksicht nehmen. Geben Sie, meine Herren," rief der Freiherr seine Arme ausstreckend, "die Ehre eines alten Soldaten liegt in Ihrer Hand."

Beibe Manner verneigten sich tief vor dem Blinden und verließen das Zimmer. "Es ist doch Ehre in den Leuten," sagte Fint auf dem Wege, mit dem Kopfe nidend. Er öffnete die Thur, der Offizier ritt heran.

"Der Freiherr von Rothsattel dankt Ihnen für Ihr Anerbieten, er ist entschlossen, sein Haus und das Eigenthum berer, welche sich ihm anvertraut haben, gegen Ihre Angrisse zu vertheibigen bis zum Aeußersten. Wir nehmen Ihren Borschlag nicht an."

"So tragen Sie bie Folgen," rief ber Reiter zurück, "und bie Berantwortung für Alles, was jest geschehen muß."

"Ich übernehme die Berantwortung," sagte Fink. "An Sie aber noch eine Bitte. Es sind außer den Frauen und Kindern der Landleute zwei Damen in diesem Schloß, die Gemahlin und Tochter des Freiherrn von Rothsattel; wenn ein Zufall Ihnen doch Gelegenheit geben sollte, die Räume dieses Hauses zu betreten, so empfehle ich die Wehrlosen Ihrem ritterlichen Schuß."

"Ich bin ein Pole!" rief ber Reiter stolz, sich auf seinem

Pferde erhebend. Er nahm ben hut ab und ritt in turzem Galopp nach dem Wirthschaftshofe zurück.

"Er sieht aus wie ein kühner Bursch," sagte Fint sich umwendend zu den Leuten, welche aus der Wachtstube herzugeeilt waren. "Aber meine Männer, wenn man die Bahl hat, ob man sich verlassen soll auf die Bersprechungen eines Feindes oder auf dies kleine Rohr von Eisen, so din ich allemal der Meinung, daß man sich am besten dem vertraut, was man in der Hand hält." Er schüttelte sein Gewehr. "Der Bole verspricht uns freien Wang, weil er weiß, daß in ein Paar Stunden seine Bande vor unsern Soldaten auseinanderlausen wird. Wir wären für ihn ein guter Vissen, an die dreißig Gewehre! Und wenn die Reiter kämen und uns nicht in dem Hause fänden, zu dem wir sie gerusen, sondern dies Gesindel mit seinen Ardtenspießen, sie würden uns ein schönes Donnerwetter nachschieden, und wir hätten den Schimps sür immer."

"Ob er es ehrlich gemeint hat?" frug einer ber Leute zögernb.

Fink faste ben Mann vertraulich an der Klappe seines Rockes: "Ich glaube, daß er es ehrlich meint, mein Junge, aber ich frage Euch, wie weit reicht bei diesem Bolk der Geborsam? Wir wären noch nicht hinter der Waldede dort unten, so kam' ein anderer Hause über und, und die Weiber und Eure Sachen würden vor unsern Augen maltraitirt. Und deswegen, calculire ich, thun wir am besten, wenn wir ihnen die Zähne zeigen."

Lebhafte Beistimmung ber Horer folgte, und einige Doch! auf die jungen herren im Schlosse wurden ausgebracht.

"Bir banken," sagte Fink, "und jest Alle auf Posten, ihr Manner, benn es kann wohl kommen, daß sie sich wieber blutige Köpfe holen. — Das hält sie auf eine Stunde hin," suhr er zu Anton gewandt fort. "Ich glaube nicht an einen Angriff bei Tage, aber auf Posten stehen ist besser für sie

als die Röpfe zusammenstecken. Bei alle bem ist quer, bag die Leute diese Berhandlung angehört haben."

Auch ber strenge Dienst, ben Kint jest einrichtete, vermochte nicht die Entmuthigung aufzuhalten, welche allmälig, je weiter bie Sonne am himmel stieg, über bie kleine Garnison tam. Die Worte bes Polen waren von Bielen gebort worden, auch die Weiber batten neugierig ihre Thur geöffnet und sich in die Salle gedrängt. Leise, nach und nach fiel die Kurcht in die Herzen, und anstedend wie eine Krankbeit erfakte fie Einen nach bem Anbern. In ber Frauenstube brach fie aus. Plotlich empfanden Einzelne eine große Sehnfucht nach Wasser, sie klagten über Durft, zuerst schüchtern, bann lauter, fie brangten sich an ber Thur ber Ruche ausammen und begannen laut zu schluchzen. Richt lange, so schrieen alle Kinder nach Baffer, und Biele, die unter andern Umftanden nicht an Trinken gebacht hatten, fühlten sich unsäglich elend. Anton ließ die letten Flaschen Wein aus dem Keller bolen, zerschnitt bas lette Brod, tauchte jedem Einzelnen einige Biffen in ben Wein ein, bis fle gang burchweicht waren, und vertheilte fie mit der ernsthaften Berficherung, bies sei das beste Mittel gegen Durst; wenn man das in den Mund stecke, so sei man einen ganzen Tag lang nicht im Stande Wasser zu trinken. und wenn man Gelb bafür bekomme. Das balf auf eine Weile, aber die Angst fand andere Thuren, durch welche fie sich einschlich. Manche überlegten, was fie benn zu verlieren hätten, wenn fie ein altes Gewehr abgaben und bafür bie Freiheit erhielten und das Recht, überall hinzugeben, wobin fie wollten. Diese Anficht wurde vorläufig von dem Sorfter bekämpft, der sich in die Mitte der Bachtstube stellte und entschlossen erwiederte: "Ich will Euch fagen, Gottlieb Figner, und Euch, Ihr bider Botel, daß bas Weggeben bes Gewehrs für uns alle eine Aleinigkeit ift, es ift nur ber Uebelftand babei, daß ber von Euch, ber auf biefen canailleufen Gebanken tame, ein gang gemeiner feiger Schuft ware, vor bem ich alle

Tage ausspuden wurde, so oft ich ihn trafe." Darauf gaben Figner und Botel bem Forfter eifrig Recht, und Botel er-Marte, er werde es mit jedem solchen Rerl eben so machen wie ber Förster. Und auch biese Gefahr war beseitigt. Aber bie abgelösten Wachen blieben in unruhiger Unterhaltung. Die Streitfrafte bes Schloffes wurden mit benen bes Feindes verglichen; endlich wurde die geringe Starte des Pfahlwerts im Dofe ber berricenbe Gegenstand einer furchtsamen Rritit. Es war flar, daß bort ber nächste Angriff erfolgen würde, und auch die Bebergten nahmen an, daß ber Bohlenzaun nur geringen Biberstand leiften konnte. Sogar ber treue Schmidt schüttelte mit ber Sand an bem Zaun und fand feinen Gefallen an der Art, wie er zusammengenagelt war. Mittagftunden waren biefe Anfälle von Zaghaftigkeit noch nicht gefährlich, benn ber größte Theil ber Manner erwartete, bas Gewehr in ber Hand, jeben Augenblid ben Anmarich bes Reindes. Als fich aber die Sonne von ihrer Bobe neigte, obne dag ein Angriff erfolgte und obne dag ber Boften auf bem Thurm ben Entfat melbete, ba wirften Thatlofigfeit und Abspannung zusammen, bas Leiben allgemein zu machen. Die Mittaxeloft war ungenügend, Kartoffeln mit vertoblter Rinde und etwas Sala dazu. Natürlich fingen die Leute wieder an au durften, wieder tamen die Frauen jammernd au Anton und flagten, sein Mittel babe nur auf turze Beit gebolfen. Und auch unter den Männern flog die Angst um Hunger und Durft von einem Pfeiler zum andern, aus ber Bachtftube in ben hof bis binauf in ben Thurm. Anton batte bie doppelte Ration Branntwein ausgetheilt, auch das half nicht bei Allen. Die Männer wurden nicht auffähig, es war zu viel gute Art in ihnen, fie wurden nur fleinlaut und fomacher. Fint fab mit verächtlichem Lächeln auf Diese Symptome eines Ruftandes, der seinem elaftischen Beift und seinen stählernen Rerven unbegreiflich war. Aber Anton, den Alle mit Bitten und Alagen überliefen, fühlte die ganze Berlegenheit diefer

Stunden. Etwas mußte gefchehen, um gründlich ju helfen, ober Alles war verloren. So trat er in ben Dof, entschloffen bie Rub zu opfern. Er stellte sich vor die Milchtub, flopfte fie auf ben Hals: "Liefe, armes Thier, bu mußt jest baran." Ms er fie am Strid herauszog, fiel sein Blid auf die leere Wassertonne, und ihn übertam ein glücklicher Gebanke. Die Erhebung bes Bobens über bas Wasser bes Baches betrng nur wenige Fuß, die ganze Gegend war quellenreich, ce war wahrscheinlich, daß man in geringer Tiefe Wasser finden würde. Es war filt die Besatung eine leichte Sache, ein Brunnenlock auszugraben. Wenn man die ausgegrabene Erbe an bas Bfahlwert stampfte, so wurde die Festigkeit besselben beträchtlich vermehrt. Und was die Hauptsache war, die Arbeit setzte alle mußigen Banbe in Bewegung, fie tonnte Stunden, ja Tage lang fortgesett werben. Aus früberen Bersuchen wufte er, bag bas Waffer um bas Schlog folammig und in gewöhnlicher Zeit nicht zu brauchen war, aber barauf tam es beut nicht an. Anton fab nach ber Sonne, es war feine Minute au verlieren.

Er rief ben Techniter in den Hof, und als dieser freudig beistimmte, alle freien Hände des Schlosses, auch die Weiber und stärkeren Kinder. Das Wertzeug der Arbeiter wurde herzugeholt, nach wenig Augenblicken waren zehn Männer mit Hacke und Spaten beschäftigt, in der Mitte des Hoses ein großes Loch mit schräger Böschung nach unten zu graben, die Franen und Kinder mußten unter Aufsicht des Technikers die ausgegrabene Erde an dem Pfahlwert sesstiampfen. Einige Männer, und was von Frauen noch zur Hand war, rief Anton zum Schlachten der armen Ruh, welche noch einmal dem Bolt gezeigt wurde, bevor sie dem Berhängnis des Tages erlag. Schnell war Alles in eifrigster Thätigkeit. Das Brunnenloch, an der Oberstäche viel weiter, als sür eine regelmäßige Röhre nothwendig gewesen wäre, vertiefte sich zusehends, und an dem Bohlenzaun stieg ein Wall in die Höhe, wie durch die Krast

hülfreicher Gnomen aus dem Boden gehoben. Die Leute griffen an, wie sie in ihrem Leben nicht gethan hatten, im Wettlampf slogen die Spaten der Männer, barfüßige Beinchen sprangen begeistert über die Erde, Holzschuhe und Pantosselln stampsten ihre Spuren tief hinein. Jeder wollte mit angreisen, es waren mehr Hände zur Stelle, als der Raum zu bewegen erlaubte. Alle Bangigkeit war verschwunden, lustige Scherze slogen hin und her. Auch Fink kam herbei und sagte zu Anton: "Du bist ein Peidenbekehrer, du verstehst für das Seelenheil deiner Gemeinde zu sorgen."

"Die Gemeinde arbeitet," erwiederte Anton fröhlicher, als er in den letzten vierundzwanzig Stunden gewesen war.

Das Brunnenloch vertiefte fich, daß man mit einer turgen Leiter hinabsteigen mußte, ber Grund wurde feucht, die Männer arbeiteten in einem Sumpf, gulett mußte ber Schlamm in Rübeln heraufgereicht werben, aber bie Leute brangten sich zum Tragen, die Eimer flogen aus einer Band in die andere. Mit lautem Gelächter, wie Rinber, begrüften fie jeben Schmutfled, ber aus ben Eimern auf bie Aleiber ber Ungebulbigen spritte. Der Wall erhob sich bereits fußboch über das Bfablwert, und ba es an Rafen fehlte, schlugen die Leute an ber innern Bofdung Dolg und Steine mit einer Rraft binein. welche bie Masse fest machte wie Stud. Raum, bag Anton die schmale Seitenpforte frei erhielt. Unter ben feinblichen Boften am Bach zeigte fich eine unruhige Bewegung, Reiter sprengten bie Bostenkette entlang und faben auf bas neue Festungswert, zuweilen wagte sich einer näber beran, zog sich aber gurud, wenn ber Forfter fein Gewehr über ben Ball erhob. So verrann Stunde auf Stunde, die Sonne fant binab, und ber Schein ber Abendrothe flog über ben himmel. Die Leute im Dof achteten nicht barauf, unten im Brunnenloch ftanben bie Manner bis an ben Leib im Baffer. Es war eine gelbe schmutzige Fluffigfeit, aber die Leute starrten in die Deffnung, als ob bort ein Schatz von fluffigem Gold

heraufquölle. Endlich, als schon die Schatten des Abends bunkel auf der Deffnung lagen, befahl Anton den Arbeitern aus der Grube zu steigen. Ein großes Tuch wurde gebracht und über den Wasserbottich gelegt, man schöpfte das Wasser in Eimern herauf und seihte es durch das Tuch.

"Zuerst meine Pferde," rief ein Knecht und riß die Eimer sitr die dürstenden Thiere an sich. "Wenn sich der Trank gesetht hat, wird er so gut wie Bachwasser," rief der Schmidt vergnügt, die Arbeiter wurden nicht müde, sich eine Probe auszuschöpfen, und Jeder bestätigte siegesfroh die Meinung des angesehenen Mannes. Unterdes ließ Anton oben auf dem Wall, der sast die zum Fußboden des obern Stockwerts herausgewachsen war, neue Pfähle einschlagen und die starken Breter der Kartosselwagen als Schukwehr daran besestigen. Als die Finsterniß der Nacht sich über das Schloß legte, war das Wert vollendet. Die Frauen klärten unermüdlich über dem Bottich, große Stücke Fleisch wurden nach der Lüche geschafft, dort knisterte ein mächtiges Feuer, und die anmuthige Aussicht auf ein kräftiges Nachtessen zog in die Seele aller Belagerten.

Da rasselte braußen im Felbe wieder die feindliche Trommel, und der schrille Ruf der Anochenpfeise zitterte durch die Räume des Hauses. Einen Augenblick standen die Männer im Hose erschrocken, sie hatten in den letzten Stunden nur wenig an den Feind gedacht, dann stürmte Alles nach der Wachtstube und ergriff die Gewehre. Schnell wurde der Unterstock mit doppelter Mannschaft besetzt, der Förster eilte mit einer starten Abtheilung nach dem Hose und fletterte auf den neuen Wall.

"Die Entscheibung naht," sagte Fint leise zu Anton, "in ben letten Stunden sind starte Banden in's Dorf eingerückt, im letten Abendlicht ein Haufe Reiter. Wir vermögen eine zweite Nacht nicht zu widersteben. Sie werden auf allen Seiten zugleich angreifen, mit einem Schock kurzer Leitern bringen sie in das Schloß. Und sie wissen das, denn sieh, jede Rotte, die aus dem Dorfe heranzieht, ist mit Axt und Leiter versehen. Laß uns gemüthlich durchmachen, was nicht zu ändern ist, dein ist das Berdienst, wenn wir als Männer unterliegen und nicht als Memmen. Ich war bei dem Freiherrn, er und die Frauen sind vorbereitet; sie werden sich zussammen in seinem Zimmer halten. Haft du noch einige Worte in der Kehle, wenn einer von den Messieurs der Bande über dieh weg steigt, so erinnere ihn an die Frauen. Gott besohlen, Anton, ich nehme die Posseite, du die Front."

"Mir ist's unmöglich," rief Anton, "daß wir unterliegen sollen, ich habe nie so frobe Hoffnung gehabt, als in biefer Stunde."

"Doffnung auf Entfat?" frug Fint die Achseln auchend und wies durch bas Fenster auf die feindlichen Haufen, "und wenn er in einer Stunde tommt, er tommt au fpat. Seit Rebetta's Ranone abgefahren ift, find wir in ben Banben bes Reinbes, fobalb biefer einen ernftlichen Sturm wagt. Und er wird ihn wagen. Man muß fich feine Illufionen machen, bie nicht läuger glimmen als eine Cigarre. Deine Sand, mein lieber Junge, lebe wohl!" Er brudte fraftig Antons Sanb. und bas ftolge Lächeln glangte wieber auf feinem Antlit. Go ftanben bie Beiben nebeneinanber, Jeber fab liebevoll auf bie Beftalt bes Anbern, ungewiß, ob er fie je wieber erbliden werbe. "Fabre wohl!" rief Fint und erhob bie Buchfe, seine Sand aus ber bes Freundes lofend; aber er blieb wie eingewurzelt stehen und lauschte, benn über bem Trommelwirbel ber Feinde und bem garm ber anrudenden Saufen fubr ein beller Rlang burch bie Nachtluft, eine frohlich ichmetternbe Kanfare, und als Antwort Kang von bem Dorfe ber ber regelmäßige Sturmschlag eines Tambours ber Linie, barauf eine ftarte Gewehrsalve und ein fernes Burrab.

"Sie tommen," rief es aus allen Eden bes Schlosses, "unsere Solvaten tommen!" Der Förster stürzte in die Halle. Frentag, S. n. S. II. "Die Rothmuten," schrie er, "sie reiten am Bach herauf zur Brude, hinten im Dorf stürmt bie Infanterie."

"Alle in ben Dof," rief Fint, "gum Ausfall, ihr Manner, vorwärts!" Die Berrammelung der Pforte wurde weggeriffen, bie Mannschaft war im Augenblick außerhalb ber Berschanjung, taum daß Anton ben Techniter und einige Anechte als Befatung bes Haufes in ben hof zurudtrieb. Der Forfter schritt bie Reibe entlang und ordnete bie Leute. Fint fab nach bem Stand bes Gefechts. Die Infanterie-Colonne brang im Dorfe vor, das unaufhörliche Anattern bes Bewehrfeuers verrieth die Erbitterung des Kampfes, aber das Feuer kam langfam naber, bie Feinde wichen, icon rannten einzelne Müchtlinge berfelben aus dem Wirthschaftshofe hervor. Unterbeg paffirte eine Abtheilung Husaren ben Bach gegenüber bem Schlosse, sie trieb leine Saufen ber Belagerer vor sich ber. Kint führte seine Bewaffneten um bas Saus berum und stellte fie an ber Ede auf, die dem Dorfe gunachft lag. "Gebuld," rief er, "und wenn ich euch vorführe, vergegt euren Rriegsruf nicht, sonst werbet ibr in ber Dunkelbeit ilberritten und gerstampft wie die Feinde." Rur mit ber größten Mibe waren bie Ungebuldigen im Gliebe zu halten.

Bom Bache her flog ein einzelner Reiter auf sie zu. "Hurrah, Rothsattel!" rief er schon aus der Ferne. "Sturm!" schrie ihm ein Dutend Stimmen entgegen, Anton sprang aus dem Gliede auf den treuen Mann zu. "Wir haben die Feinde," rief Karl, "ihr Fußvolk hatte die Straße von Rosmin besetzt, ich aber führte unsere Leute auf Umwegen durch den Wald."

Ein bunkler Haufe wurde an den letzten Häusern des Dorfes sichtbar, Berkttene sprengten vor, der feindliche Trupp machte Halt und sammelte sich am Wirthschaftshofe. Dort setzte sich der Kamps, die Führer trieben ihre Leute wieder zuruck in's Gesecht. "Jetzt gilt's," rief Fink. Im Schnellschritt zog die Schaar über den Anger, stellte sich seitwarts vom

Wege an der ersten Scheuer auf, und eine Salve aus fünfundzwanzig Gewehren drang in die Seite des Feindes. Dadurch kam Berwirrung in die gedrängte Schaar der Feinde, die Masse löste sich auf und stürzte in wilder Flucht über die Ebene. Wieder klang hinter denen vom Schloß die Trompete, im vollen Rossessauf stürmten die Husaren vor und hieden in einen Hausen ein, der noch Stand hielt. Karl warf sich zu ihnen und verschwand im Getümmel. So jagten sie den Feind in die Felder.

Aus dem Dorfe aber sprengten jetzt die polnischen Reiter, ihnen voran der Parlamentär, der seine Leute mit lautem Zuruf auf die Husaren trieb.

"Rothsattel!" rief eine jugendliche Stimme vom Pferbe bicht neben Anton, und vor einem Zug Hufaren stürmte ein schlanker Offizier ben polnischen Reitern entgegen. Fink richtete seine Buchse gegen ben polnischen Oberft.

"Ich banke," rief bieser, auf seinem Pferbe wankenb, und schoß mit letter Araft sein Pistol in die Brust des Husars ab, der auf ihn einritt. Getroffen sant der Husar vom Pferde, mit dem Körper des Polen jagte das Pferd von dannen.

Nach wenigen Minuten war die Umgebung des Schlosses von Feinden gereinigt; die Nacht bedte die Flüchtigen, schützend breiteten die Waldbäume ihre Aeste über die Söhne des Landes. In Kleinen Abtheilungen verfolgten die Sieger den letzen Hausen der Feinde.

Bor bem Schlosse kniete Anton am Boben und stützte bas Haupt bes gefallenen Reiters mit seinen Armen. Mit Thränen im Auge sah er von bem Sterbenben zu dem Freund auf, welcher mit einer Gruppe von Offizieren theilnehmend zur Seite stand. Der Siegesjubel war verstummt, die Landleute umgaben in düsterem Schweigen die Stätte. Langsam wurde der Regungslose auf den Händen der Männer nach dem Pause getragen.

In der Borhalle stand an der Treppe der Freiherr mit seiner Tochter, bereit die willsommenen Gaste zu begrüßen. Als Lenore den wunden Mann erblickte, stürzte sie unter die Träger, welche schweigend den Körper vor den Freiherrn niederlegten, und sank mit einem Schrei zu Boden.

"Wer ist es?" stöhnte ber blinde Mann und griff mit ben handen vor sich in die Luft. Niemand antwortete, scheu traten Alle zurud.

"Bater," murmelte ber Berwundete, und ein Blutstrom quoll aus seinem Munde. "Mein Sohn, mein Sohn!" schrie ber Blinde wie rasend, und seine Anie brachen zusammen.

Den Sohn hatte es aus seiner Garnison sortgetrieben zu bem Here, welches sich nahe bei bem Gute seiner Eltern zusammenzog. Er hatte es burchgesetzt, ein anderes Regiment zu begleiten, er hatte Erlaubniß erhalten, die Escabron zu begleiten, welche bem Bater zu Hülfe entsendet wurde. Er wollte die Eltern überraschen und brachte ihnen mit dem Entsatz seine blutende Brust in das Haus und den Tod in die Herzen.

Jett lag eine unheimliche Stille auf bem hohen Slavenschloß. Der Sturm hatte ausgetobt, von den Blüthenbaumen im Felde sielen lautlos die weißen Blätter und lagen im Sternenlicht am Boden, wie ein weißes Totentuch. Wo seid ihr, luftige Pläne des blinden Mannes, der gebaut, gefündigt, gelitten hat, um euch lebendig zu machen? Horche, du armer Bater, mit verhaltenem Athem; es ist still geworden im Schloß und auf den Sipfeln der Bäume, und doch vermagst du nicht mehr zu hören den einen Ton, an den du immer gedacht hast bei deinen Luftschlössern, unter deinen Pergamenten, den Herzschlag deines einzigen Sohnes, des ersten Majoratsherrn der Rothsattel.

Sechftes Buch.

In der Borhalle stand an der Treppe der Freiherr mit seiner Tochter, bereit die willsommenen Gaste zu begrüßen. Als Lenore den wunden Mann erblicke, stürzte sie unter die Träger, welche schweigend den Körper vor den Freiherrn niederlegten, und sank mit einem Schrei zu Boden.

"Ber ist e8?" stöhnte ber blinde Mann und griff mit ben handen vor sich in die Luft. Niemand antwortete, scheu traten Alle zurud.

"Bater," murmelte ber Berwundete, und ein Blutftrom quoll aus seinem Munde. "Mein Sohn, mein Sohn!" schrie ber Blinde wie rasend, und seine Knie brachen jusammen.

Den Sohn hatte es aus seiner Garnison fortgetrieben zu bem Here, welches sich nahe bei dem Gute seiner Eltern zusammenzog. Er hatte es durchgesetzt, ein anderes Regiment zu begleiten, er hatte Erlaubniß erhalten, die Escadron zu begleiten, welche dem Bater zu Hülfe entsendet wurde. Er wollte die Eltern überraschen und brachte ihnen mit dem Entsatz seine blutende Brust in das Haus und den Tod in die Herzen.

Jett lag eine unheimliche Stille auf dem hohen Slavenschloß. Der Sturm hatte ausgetobt, von den Blüthenbäumen im Felde sielen lautlos die weißen Blätter und lagen im Sternenlicht am Boden, wie ein weißes Totentuch. Wo seid ihr, luftige Pläne des blinden Mannes, der gebaut, gefündigt, gelitten hat, um euch lebendig zu machen? Horche, du armer Bater, mit verhaltenem Athem; es ist still geworden im Schloß und auf den Gipfeln der Bäume, und doch vermagst du nicht mehr zu hören den einen Ton, an den du immer gedacht hast bei deinen Luftschlössern, unter deinen Pergamenten, den Herzschlag deines einzigen Sohnes, des ersten Majoratsherrn der Rothstattel. Sechftes Buch.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Traurige Tage tamen über bas Schloß, schwer zu tragen für Jeben, ber in seinen Mauern wohnte. In ber Familie bes Freiherrn sag bas Siechthum, wie ber Wurm in einer Bflanze. Rach ber schwarzen Stunde, wo man bem Bater ben fterbenben Sohn in's Saus getragen hatte, verließ ber Freiherr nicht sein Zimmer. Das Wenige, was noch von Praft in ihm gewesen war, jest war es zerbrochen, ber Schmerz gehrte an seinem Beifte mehr als an seinem Rbrper, er brlitete tagelang ftill vor fich bin, und nicht die Bitten Lenorens, nicht die Rabe seiner Frau vermochten ibn au beleben. Als ber Baronin die Unglücksbotschaft gebracht wurde, aitterte Anton, daß das bunne Band gerreißen muffe, welches bas Leben noch an ihrem Rorper hielt, und wochenlang ging Lenore nicht von ihrem Lager. Aber zur Berwunderung Aller erfolgte bas Gegentheil. Der Zuftand bes Gatten nahm balb ihre Sorge so sehr in Anspruch, daß ihr selbst Schmerz und Sowache zu schwinden schien. Sie zeigte fich traftiger, als fie vorber gewesen war, nur auf die Pflege des Freiherrn bebacht, gewann fie über fich, ftunbenlang neben feinem Stuhl au siten. Der Argt freilich schüttelte gegen Anton ben Ropf und sagte, daß biefer ploglichen Erhebung wenig zu trauen sei. Lenore wurde in den ersten Wochen nach dem Tode des Brubers taum von Jemanbem gefehen. Wenn fie einmal außer bem Rrantenzimmer erschien, so waren es faft nur Fragen nach bem Befinden ber Pranken, die fie beantwortete, ober Bitten nach bem Arzt, die sie an Anton richtete.

Unterbek zog brauken ein wildes Frühjahr vorüber, ein fturmischer Sommer folgte. Zwar die Schreden bes Burgerfrieges batte bas Gut nicht mehr zu fürchten. Aber bie schweren Lasten ber Zeit legten sich erbrudend auf die Wirthschaft. In der stillen Waldinsel tonte jett täglich ber Trommelschlag des Tambours ober das Signal des Trompeters, Dorf und Schloß hatten Einquartierung, welche häufig wechfelte. Anton batte mit allen Sanben zu thun, Mannschaft und Bferbe unterzubringen und für ihre Berbflegung au forgen. Balb waren die geringen Rrafte bes Gutes erschöpft, obne Kinks vorausbezahlte Bachtgelber ware es unmöglich gewefen, biefe Zeit zu überfteben. Auch in ber Wirthschaft nahmen die Störungen kein Ende. Mehr als ein Morgen war in ben Tagen ber Belagerung burch bie Auftritte von Roffen und Menfchen zerftampft worben, jett bielten requirirte Fuhren bie Gespanne auf, die Lente selbst verwilberten in der umrubigen Reit und verloren die Luft au regelmäßiger Thätigkeit. Aber im Ganzen wurde die Ordnung boch erhalten, die Arbeiten bes Jahres nahmen nach bem Blan, ber im Friibjahr gemacht war, ihren Fortgang. Roch besser ging es mit bem Biefenbau. Richt alle Arbeiter. welche Fint auf bas Gut geführt batte, hielten aus, aber sie wurden burch andere Leute erfest, die sich in biefer Zeit bewährten. 3a, die Zahl ber grauen Jaden und fowarzen Bitte vermehrte fich, und die Garbe bes herrn von Fink wurde in der gangen Umgegend als eine trouige Gesellschaft besprochen, mit ber nicht gut angubinden sei. Fint felbst war jest oft abwesend, er batte viele Offiziere fennen gelernt, alte Befanntichaften erneuert, er fuhr im Lanbe umber, verfolgte mit Eifer die friegerischen Overationen und machte als Freiwilliger bas Treffen mit, welches einige Meilen von dem Gute gegen die Insurgenten gewonnen wurde. Seine Bertheidigung bes Schlosses batte ibn in ber Umgegend zu einer gefürchteten Berfon gemacht, welcher aller haß ber feinblichen Partei eben so sehr zufiel, als bie Bewunderung der Freunde.

Es war einige Wochen nach dem Entsatz des Schlosses, als Lenore in die Posithür trat, vor welcher Anton mit dem Förster verhandelte. Lenore sah siber den Hos, in welchem jetzt eine Pumpe stand, und siber den Zaun, von dem der Erdwall abgesahren war, in die Landschaft, welche in dem hellen Grün des ersten Sommers glänzte. Endlich sagte sie mit einem Seuszer: "Es ist Sommer geworden, Wohlfart, und wir merken nichts davon."

Anton sah ihr besorgt in das bleiche Gesicht. "Draußen im Walde ist's jest hübsch, ich war gestern beim Förster; nach dem letten Regen stehen Holz und Blüthen in vollem Saft. Wenn Sie sich nur einmal entschließen könnten, hinaus zu gehen." Lenore schüttelte verneinend das Haupt. "Was ist an mir gelegen!" rief sie bitter.

"Bor Allem hören Sie eine Nachricht, die mir soeben ber Hörster zugetragen hat," suhr Anton fort. "Der Mann, den Ihr Schuß getroffen, war der elende Bratzty. Sie haben ihn nicht getötet. Wenn Sie sich darüber einen Borwurf machen, von diesem Schmerz kann ich Sie befreien."

"Belobt fei Bott!" rief Lenore und faltete bie Banbe.

"Schon damals, als der Förster bei Nacht zu uns in's Schloß tam, sab er, daß der Schurke mit verbundenem Arm in der Schenke saß. Gestern wurde er von dem Militär als Gesangener in Rosmin eingebracht."

"Ja," sagte ber Förster bazutretend, "eine Augel thut bem nichts, ber benkt höher hinaus." Er griff mit ber Hand an ben Hals und machte die Pantomime bes Hängens.

"Es lag auf mir bei Tag und Nacht," fagte Lenore leife zu Anton, "wie verdammt tam ich mir vor; in ber Finsterniß quälten mich schreckliche Traumgesichte, daß ich aus dem Schlafe auffuhr und schrie; immer sah ich den Mann vor mir, wie er bie Faust ballte, hinstiltzte und das Blut aus seiner Schulter floß. O Wohlfart, was haben wir erlebt!" Sie lehnte sich an die Thür und starrte mit thränenlosen Augen vor sich nieder. Bergebens suchte Anton sie zu veruhigen, sie hörte kaum seine Worte.

Der huf eines Pferbes Napperte auf ben Steinen, Finks Brauner wurde herausgeführt.

"Wo reitet er hin?" frug Lenore haftig.

"Ich weiß es nicht," versetzte Anton, "er ist jetzt viel answärts, ich sehe ihn tagelang nicht."

"Was soll er auch bei uns?" rief Lenore; "das ungludliche Haus ist kein Ort für ihn."

"Benn er sich nur etwas in Acht nehmen wollte," sagte ber Förster, "die Tarower sind gistig auf ihn, sie haben geschworen, ihm eine Kugel nachzuschicken, und er reitet immer allein und bei Nacht."

"Es ift umsonst ihn zu warnen," sagte Anton. — "Sei endlich verständig, Fritz," rief er dem Freunde zu, der aus dem Hause trat, "reite nicht so allein, wenigstens nicht über die Tarower Flur."

Fint zuckte die Achseln. "Ah, unser Fraulein ift hier. Wir haben so lange nicht die Freude gehabt, Sie zu sehen, daß es uns hier bereits sehr langweilig geworden ist."

"Boren Sie auf die Warnung des Freundes," erwiederte Lenore angfilich, "und haten Sie fich vor ben bofen Menfchen."

"Bozu?" versetzte Fink; "eine respectable Gefahr ist nicht vorhanden, und vor einem dummen Teufel, der hinter einem Baume steht, kann sich in solchen Zeiten Riemand bewahren, das würde zu viel Zwang auslegen."

"Wenn Sie's nicht um Ihretwillen thun, so benken Sie an die Angst Ihrer Freunde," bat Lenore.

"Dabe ich noch Freunde?" frug Fink lachend; "manchmal ist mir's, als wären sie untreu geworben. Meine guten Freunde gehören zu der Klasse, welche sich pflichtgetren zu beruhigen weiß. hier unser ehrenwerther Bohlfart wird ein

reines Sactuch in die Tasche steden und seine feierlichste Miene aufsehen, wenn ich einmal mein Spiel verliere, und ein anderer Waffenkamerad wird sich noch leichter trösten. Heran mit dem Pferde," rief er, schwang sich hinauf und sprengte mit kurzem Gruße davon.

"Er reitet gerade auf Tarow zu," sagte ber Förster, welcher ihm nachgesehen hatte, mit Kopfschütteln. Lenore ging schweigend in das Zimmer der Eltern zurück.

Aber am späten Abend, als die Lichter des Schlosses längst verlöscht waren, bewegte sich noch lange eine Gardine, und ein Weib lauschte angswoll auf den Husschlag des heimstehrenden Rosses. Stunde auf Stunde verrann, erst gegen Worgen schloß sich der Fensterslügel, als ein Reiter vor der Pforte anhielt, und eine Melodie vor sich hin trällernd, das Pferd selbst in den Stall führte. Nach einer durchwachten Racht verbarg Lenore ihr schmerzendes Haupt in die Kissen.

So ging es burch Monate fort. Endlich tam ber Freiberr, auf ben Arm seiner Tochter und auf einen Stab geftütt, wieder mandmal berunter in's Freie; bann fag er entweber fcweigsam im Schatten ber Schlofimauer ober er borte mit galliger Laune auf jebe Rleinigkeit, bie ihm zu ichelten möglich machte. In solchen Stunden bogen die Leute gern in weitem Umweg aus, um ihm nicht nabe zu kommen, und ba Anton bies nicht that, so war er nicht selten bas Opfer, über dem sich die Berstimmung des Freiherrn Luft machte. Antons Berhältniß zu bem Kranken wurde balb so lästig, bag nur ein ungewöhnlicher Grab von Gebuld barüber wegbelfen konnte. Täglich mußte ber Freiherr boren, daß bie Leute bei feinen Querfragen fich bamit entschuldigten: "Berr Wohlfart hat es so befohlen," ober "ber herr Rentmeister hat das nicht gewollt;" mit Eifer suchte er die Aufträge, welche Anton gegeben batte, burch feine Willensaugerung zu ftoren; aller Groll, alle Bebaffigkeit, bie fich in ber Seele bes Ungludlichen aufgesammelt hatte, concentrirte fich in ein schwächliches Gefühl bes Saffes gegen feinen Bevollmächtigten.

Fink kümmerte sich jetzt wenig um den Freiherrn; wenn er das Gezänk mit Anton bemerkte, verzog er schweigend die Augenbrauen und sagte höchstens: "Es mußte so kommen." Am besten kam noch Karl mit dem Freiherrn aus; er nannte ihn nie anders als Herr Rittmeister, und schlug kriegerisch mit den Absähen zusammen, so oft er ihm eine Meldung machte; das hörte der blinde Perr, und das that ihm wohl. Und das erste Zeichen von Theilnahme, welches der Freiherr sür das Besinden Fremder zeigte, wurde dem Amtmann zu Theil. Ein Gartenstuhl war in der Sonne eingetrocknet und drohte auseinanderzusallen; Karl ergriff im Borübergehen den Stuhl und schlug ihn mit der geballten Hand zusammen. "Sie schlagen doch nicht mit Ihrer rechten Hand, lieber Sturm?" frug der Freiherr.

"Bie's tommt, Derr Rittmeister," erwieberte Rarl.

"Das sollten Sie nicht thun," ermahnte der Blinde, "eine solche Wunde will geschont sein, es setzt sich manchmal nach Jahren eine Krankheit hinein. Sie sind gar nicht sicher, ob das nicht in späterer Zeit auch bei Ihnen der Fall sein wird."

"Lustig gelebt und selig gestorben, herr Rittmeister," erwieberte Karl, "ich sorge nicht um die Zukunft."

"Er ist ein sehr brauchbarer Mensch," sagte ber Freiherr au seiner Tochter.

Die Aehren der Halmfrüchte blühten ab, die grünen Felder überzogen sich mit hellem Gelb, das fröhliche Geräusch der Ernte begann. Als der erste Erntewagen in den Hof rollte, stand Anton dei der Scheuer und überwachte das Einbringen. Da trat Lenore zu ihm: "Wie wird die Ernte?"

"So weit wir in biesem Jahre ernten können, sind bie Aussichten nicht schlicht. Wenigstens mit ber Garbenzahl ist Karl zufrieden, sie scheint größer zu werden, als unser Anschlag war," erwiederte Anton vergnügt.

"So haben Sie boch eine Freude, Wohlfart," sagte Lenore. "Es ist eine Freude für Alle auf dem Hose, Sie sehen's aus der rührigen Geschäftigkeit der Leute. Auch der Träge arbeitet jett mit doppelter Kraft. Wenn aber ich mich freue, so ist's auch über Ihre Frage. Sie sind dem Hose und Allem, was zum Gute gehört, so fremd geworden."

"Ihnen nicht, mein Freund," sagte Lenore niebersehenb. "Sie selbst mussen krank werben," suhr Anton eifrig sort. "Wenn ich durste, möchte ich Sie schelten, daß Sie die ganze Zeit so wenig an sich selbst gedacht haben. Ihr kleines Pferd ift im Stall steif geworden, Karl muß manchmal darauf reiten, damit es das Laufen nicht verlernt."

"Mag es bahingehen, wie alles Andere," rief Lenore, "ich werbe mich nicht wieder barauf setzen. Haben Sie Mitleid mit mir, Bohlfart, mir ist manchmal, als verlöre ich die Befinnung, es ist mir Alles auf der Welt gleichgültig geworden."

"Bozu so hart, Fräulein?" sprach eine spöttische Stimme hinter ihr. Lenore schraf zusammen und wandte sich um, Fink, der länger als eine Boche verreist gewesen, trat zu ihnen. "Mache, daß du den Blasius wegjagst," sagte er zu Anton, ohne sich weiter um Lenore zu klummern; "der Schlingel ist schon wieder betrunken, er peitscht in die Pferde, daß die armen Thiere mit Schwielen bedeckt sind. Ich hatte große Lust, seinen Pferden eine Satissaction zu verschaffen und ihn vor ihren Augen abzustrasen."

"Sabe Gebuld bis nach ber Ernte," erwieberte Anton, "wir konnen ibn jest nicht erseten."

"Ift er nicht fonft ein gutmuthiger Menfch?" frug Lenore fcondetern.

"Gutmuthigkeit ist ein bequemer Titel für alles mögliche Ungesunde," erwiederte Fink. "Bei den Männern heißt's gutmuthig und bei den Frauen gefühlvoll." Er sah Lenore an. "Bas hat das arme Geschöpf, der Ponh, verschuldet, daß Sie ihn nicht mehr reiten wollen?" Lenore erröthete, als fie zur Antwort gab: "Das Reiten hat mir Kopfschmerzen gemacht."

"Ei," spottete Fint, "Sie hatten sonst ben Borzug weniger weich zu sein; ich kann nicht sagen, daß dies larmohante Besen Ihnen zuträglich ist, Sie werden den Kopfschmerz dabei nicht verlieren."

Lenore wandte sich gebrückt zu Anton: "Sind die Zeitungen angekommen? Ich kam, Sie für den Bater barum zu bitten."

"Der Bebiente hat sie in bas Zimmer ber Frau Baronin getragen."

Lenore wandte sich mit einer Berbeugung ab und ging nach bem Schlosse zurud.

Fint sah ihr nach und sagte zu Anton: "Schwarz keibet fie nicht, sie sieht ganz verstört aus. Es ist eins von den Gesichtern, die nur gefallen, wenn sie stattliche Fülle haben."

Anton blicke sinster auf seinen Freund. "Dein Benehmen gegen das Fräulein war in den letzten Wochen so auffallend, daß ich mich oft darüber geärgert habe. Ich weiß nicht, ob es in deiner Absicht liegt, aber du behandelst sie mit einer Nachlässigkeit, die nicht sie allein verletzt."

"Sondern auch dich, Master Wohlfart," sagte Fink und sah den Zürnenden groß an. "Ich habe nicht gewußt, daß du auch die Duenna dieses Fräuleins bist."

"Diese Sprache hilft bir nichts," versetzte Anton ruhiger. "Ich habe Recht, wenn ich bich erinnere, daß du schlimmer als unzart gegen ein ehrliches Gemüth handelst, das jetzt jede Rücksicht mit doppeltem Recht verlangen kann."

"Dabe du die Gute, ihr diese Rudficht zu gonnen, und kummere bich nicht um meine Weise," erwiederte Fint kurz.

"Frit," rief Anton, "ich verstehe bies Wesen nicht, es ist wahr, bu bist rucksichtelos —"

"Paft bu das erfahren?" unterbrach ihn Fink.

"Nein," erwiederte Anton, "wenn du es gegen Andere warst, mir hast du dich immer gezeigt, wie du im Herzen bist,

hochgesinnt und voll Theilnahme; aber eben beshalb thut mir weh, mehr als ich sagen kann, daß du gegen Lenore so verändert bist."

"Darum laß mich," versetzte Fint; "Jeber hat seine eigene Weise Bögel abzurichten. Nur nebenbei laß dir sagen, wenn dein Fräulein Lenore nicht aus diesem kräuklichen Leben aufgerüttelt wird, so geht das Beste an ihr in kurzer Zeit zum Teusel. Der Ponh allein wird's nicht thun, das weiß ich, aber du, mein Sohn, mit beiner wehmüthigen Theilnahme wirst's auch nicht thun. Und so wollen wir den Dingen ihren Lauf lassen. — Ich gehe heut noch nach Rosmin, hast du etwas zu bestellen?"

Diese Unterredung brachte zwar keine Entfremdung zwischen den Freunden hervor, aber sie wurde wenigstens von Anton nicht vergessen. Er zürnte in der Stille der herrischen Weise des Andern und beobachtete unruhig jedes zufällige Zusammentressen desselen mit Lenore. Find suchte und vermied das Fräulein nicht. Die Familienabende wurden nicht wieder eingerichtet, auch als der herbst herankam. Wenn Find auf dem Gut war, speiste er mit Anton auf seinem Zimmer, und nur im Freien traf er mit Lenore zusammen. Dann sah man ihrem Benehmen den Zwang an, und Fink behandelte sie seit der Unterredung mit Anton wie eine Fremde.

Anton selbst sollte über seine eigene Stellung Erfahrungen machen. So sehr er vermied, dem Freiherrn Unangenehmes mitzutheilen, so gab es doch etwas, was er ihm nicht länger ersparen konnte, die Regulirung der Schulden, welche der verstorbene Sohn gemacht hatte. Denn dalb nach dem Tode desselben waren zahlreiche Briefe mit eingeschlossenen Forderungen auf dem Schlosse angekommen. Lenore hatte sie Anton übergeben und Anton hatte alle, unter ihnen auch den Schuldschein Sturms, an den Justigrath Porn geschickt und von diesem redlichen Mann ein Gutachten und eine genauere Er-

mittelung ber Forberungen erbeten. Dies Gutachten war jest angetommen. Der Jurift verbarg ibm nicht, bag ber Soulbschein, welchen ber junge Rothsattel bem Auflader ausgestellt batte, in ber Form so fehlerhaft war, bag er vor Gericht nur als eine Quittung fiber empfangenes Gelb betrachtet werben bonnte. Gine gesetliche Berpflichtung bes Freiherrn, für ben Sohn zu zahlen, war nicht vorhanden. Die Summe ber Schulden war so groß, daß eine augenblickliche Tilgung gang unmöglich war. Und Anton felbst hatte bem jungen Berschwenber mehr als achthunbert Thaler gelieben. Als er ben Schulbicein Eugens aus feinen Papieren beraussuchte, fab er lange auf die Züge bes Berftorbenen. Das war bie Summe, burch welche sein eitler Sinn ihn in bas Leben ber Familie eingekauft hatte. Und was hatte ihm biefer Rauf aebracht? Damals war ibm eine Ehrensache gewesen, seinem vornehmen Freund aus ber Berlegenheit zu helfen, jett erkannte er, wie vorschnell er bem Leichtsinnigen leicht gemacht batte, Gelb zu erhalten. Finfter verschloß er ben eigenen Schein wieder in die Schublabe.

Mit schwerem Herzen ließ er den Freiherrn um eine Unterredung ersuchen. Schon bei der ersten Erwähnung seines Sohnes gerieth der Freiherr in hestige Bewegung, und als Anton in seinem Eiser den Berstorbenen kurzweg beim Bornamen nannte, erhob sich die Galle in dem verletzten Bater. Er unterbrach die Rede Antons durch die heftigen Worte: "Ich verditte mir diese familiäre Bezeichnung meines verstorbenen Sohnes, lebend oder tot ist er für Sie immer der Freiherr von Rothsattel."

Anton erwiederte an sich haltend: "Herr Eugen, Freiherr von Rothsattel, hat bei seinen Lebzeiten etwas über viertausend Thaler Schulden gemacht."

"Das ist unmöglich," unterbrach ihn ber Freiherr.

"Die beglaubigten Abschriften ber Schuldscheine und Bechsel, sowie die Einsicht in die Originaldocumente, welche Justisrath horn gesorbert hat, machen die Thatsache selbst unzweifelhaft. Bei neunzehnhundert Thalern, dem größten Posten, ist die Wahrheit der vollen Zahlung um so weniger zu bezweifeln, als der Bater des Amtmann Sturm, welcher das Darlehn gemacht hat, ein Mann von der größten Redlichkeit ist. Ein Brief des Verstorbenen an mich erkennt diese Schuld ausdrücklich an."

"Sie haben also von biesen Schulden gewußt," rief ber Freiherr in steigendem Jorn, "und Sie haben mir ein Geheimniß daraus gemacht? Ist das Ihre vielgepriesene Treue?"

Bergebens setzte ihm Anton die nähern Umstände auseinander, der Freiherr hatte die Herrschaft über seine Empsindungen verloren. "Schon längst habe ich erkannt," rief er laut, "wie eigenmächtig Ihr ganzes Bersahren ist. Sie benutzen meinen Zustand, um die Disposition über mein Bermögen zu erhalten, Sie machen Schulden, Sie lassen Schulden machen, Sie ziehen Geld ein, Sie verrechnen mir, was Ihnen gut dünkt."

"Sprechen Sie nicht weiter, Herr Freiherr," rief Anton mit starker Stimme. "Nur das Mitleid mit Ihrer Hülflosigkeit verbietet mir, Ihnen die Antwort zu geben, welche Sie in diesem Augenblick verdienen. Wie groß dies Mitgefühl ist, mögen Sie darans sehen, daß ich mich bemühen will, Ihre Rede zu vergessen, und daß ich Sie jest um Ihre Erklärung bitte: Wollen Sie die Schulden, welche der Verstarung bitte: Wollen Sie die Schulden, welche der Verstarung eine Schulden, Ihrem Amtmann, durch diese Anerkennung eine Sicherheit geben, oder wollen Sie es nicht thun?"

"Nichts will ich thun," rief ber Freiherr außer sich, "was Sie mit folder Brätension von mir fordern."

"Dann ist es unnütz, jetzt weiter mit Ihnen zu sprechen. Ich bitte Sie, Herr Freiherr, noch einmal die Angelegenheit Frentag, G. n. d. II. au überlegen, bevor Sie Ihren letzten Entschluß aussprechen. Ich werbe mir die Ehre geben, heut Abend Ihre Entscheidung entgegenzunehmen. Ich hoffe, daß bis dahin Ihr Gerechtigkeitsgestihl den Sieg über eine Berstimmung davontragen wird, beren Gegenstand ich nicht zum zweiten Mal zu werden wünsche."

Mit biesen Worten verließ er den Freiherrn und hörte noch, wie dieser im Zorn einen Stuhl umwarf und an die Möbeln stieß. Kaum war er in seinem Zimmer angekommen, so erschien der vertraute Diener und forderte im Austrage des Freiherrn die Acten und Rechnungsbücher, welche Anton dis dahin in seinem Zimmer ausbewahrt hatte. Schweigend übergab Anton die Papiere dem erschrockenen Mann.

Er war entlaffen, in ber robeften Beise entlaffen. feine Redlichkeit war bezweifelt, biefer Bruch war unbeilbar. Wohl mochte ber Freiherr andern Sinnes werden, und Anton wußte, nach wenigen Stunden würden die Borftellungen ber Franen ben franken Mann umftimmen; aber für ibu felbst gab es teine Rücktebr, er mußte fort. Belde Bflichten er auch gegen bie Baronin und Lenore übernommen, jest fprach bie Bflicht. bie er gegen sich felbst hatte, lauter als jebe anbere. Bitter war biefe Stunde. Schon jest, wo er zornig in seinem Zimmer auf und ab schritt, fühlte er, daß in der Beleidigung, die ihm augefügt wurde, auch eine Strafe für ihn felbft lag. Rein war sein Wille, und unfträflich sein Thun gewesen, aber bie enthusiaftischen Gefühle, die ihn in dieses Baus geführt, batten nicht bermocht, zwischen ibm und bem Freiherrn ein fittliches Berhaltnig, bas bes Arbeitgebers und bes Arbeiters, au begründen. Nicht ber freie Wille Beiber, und nicht verftanbiger Entschluß hatte sie verbunden, sondern ber Zwang unklarer Berhältniffe und feine eigene jugendliche Schwarmerei. Diefe gaben ibm felbst Anspruche, die größer waren als feine Stellung, und bem Andern einen Drud, ber ihn einengte und schwächer machte.

In biesen Gebanken wurde er burch Lenore unterbrochen,

welche hastig in sein Zimmer trat. "Meine Mutter wünscht Sie zu sprechen," rief sie. "Was werben Sie thun, Wohlfart?"

"Ich muß gehen," sagte Anton ernst. "Daß ich Sie verlassen soll in dieser Lage, Ihre Zukunft so unsicher, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Nichts gab es, was mich hätte bewegen können von hier zu scheiben, bevor ich stärkeren Danden die Berwaltung des Gutes übergeben konnte, nichts als Eines. Und dies Eine ist jest eingetreten."

"Geben Sie," rief Lenore außer sich, "Alles stürzt über uns zusammen, es giebt keine Hulfe, auch Sie können uns nicht retten, geben Sie, und lösen Sie Ihr Leben von den Sinkenden."

Ms Anton bei ber Baronin eintrat, lag bie Leibenbe auf bem Sopha. "Seten Sie sich zu mir, herr Boblfart," fagte fie leise, "die Stunde ift gekommen, in welcher ich Ihnen mittheilen muß, was ich um meinetwillen für bie Zeit aufgespart habe, wo man am offenherzigsten mit einander spricht, auf die lette Stunde bes Busammenfeins. Der Freiherr ift burch feine Krantheit fo weit getommen, bag er Ihre treue Bulfe nicht mehr versteht. Ja Ihre Gegenwart verschlimmert ben ungludlichen Zuftand, worin er sich befindet, mit jedem Tage. Er bat in seiner Aufwallung Ihr Zartgefühl so sehr verlett. daß ich eine Berfobnung nicht mehr für möglich balte. Er würde durch Ihre Anwesenheit von jest ab nicht in der Einbilbung, sondern in Babrbeit gedemütbigt werben. Auch wir würden das Opfer, welches Sie uns von beut ab bringen mußten, für zu groß halten, als bag wir es annehmen tonnten, felbft wenn Sie vergeffen wollten."

"Ich habe die Absicht, in den nächsten Tagen dies Gut gu verlaffen," entgegnete Anton.

"Bas mein Mann gegen Sie versehen, kann ich nicht gut machen, aber ich wünsche Ihnen eine Gelegenheit zu geben, sich an dem Freiherrn in der Weise zu rächen, welche Ihrer würdig ist. Der Freiherr hat Ihre Spre angegriffen; die Rache, welche ich, seine Frau, Ihnen dafür biete, ist die, daß ich Sie bitte, ihm seine eigene Spre zu retten."

Sie hatte ruhig gesprochen, die Worte glitten ihr von ben Lippen, wie bei ber Unterhaltung in großer Gesellschaft, jest bielt sie an und suchte die Worte. "Er bat vor Jahren fein Strenwort gegeben, eine Berpflichtung zu erfüllen, und bat in einem verzweifelten Augenblich sein Wort gebrochen. Die Beweise, daß er es gethan, find wahrscheinlich in der Sand gemeiner Menschen, welche ihr Biffen benuten tonnen, ibn an verberben. Daß ich Ihnen bies gerabe jest mittbeile, wirb Ihnen ein Beweis sein, wie ich Ihr Berhaltnig ju unserm Saufe ansebe." Sie jog einen Brief aus ben Riffen. "Mit biesem Brief lege ich seine und unser aller Zutunft in Ihre Sand; wenn Giner uns bavor fougen fann, bag feine Berfolger biese Baffe gegen ibn gebrauchen, so werben Sie es thun; wenn es noch möglich ift, feinem verfiorten Gemuth einigen Frieden gurudzugeben, so werben Sie es thun." Sie strectte ibre Sand aus und übergab Anton ben Brief.

Anton trat an das Fenster und sah mit Erstaunen ein Schreiben Ehrenthals. Zweimal mußte er es durchlesen, bevor er den Sinn errieth. Es war eine zitternde Hand und es war ein ungeordneter Geist, welche die Feder gesührt hatten. In einer hellen Stunde war dem kindischen Mann sein Berhältniß zu dem Edelmann in die Seele gesallen. In der Angst um seine Capitalien erinnerte er ihn an die gestohlenen Schuldscheine, er sorderte das Geld von ihm und drohte. Und dazwischen kamen wieder Alagen über die eigene Schwäcke und die Bosheit anderer Menschen. Was der verworrene Brief nicht ossenkeit, wurde kar durch die Abschrift eines Schuldscheins, wahrscheinlich nach einem Concept, welches Ehrenthal und der Freiherr zusammen gemacht hatten, denn Ehrenthal erwähnte in dem Briese, das Original sei von der Hand des Freiherrn, und er werde es gegen ihn benutzen.

Anton faltete ben Brief zusammen und sagte: "Die Drohungen wenigstens, welche er an die mitgetheilte Abschrift knüpft, dürsen Sie, Frau Baronin, nicht beunruhigen; es ist gar keine Unterschrift des Freiherrn unter dem Entwurf, und Shrenthal, so unklar der Brief auch sonst ist, würde die Unterschrift nicht vergessen haben. Auch ist die Summe, zu welcher dieser einzelne Schein den Freiherrn verpflichten konnte, nicht bedeutend."

"Und glauben Sie, bag ber Brief die Bahrheit erzählt?" frug die Baronin.

"Ich glaube baran," sagte Anton; "bies Schreiben erflärt mir Manches, was ich bis jest nicht verstand."

"Ich weiß, daß er Wahres enthält," sprach die Baronin so leise, daß ihre Worte kaum dis zu Antons Ohr drangen. "Wie ich zu dieser Gewißheit gekommen din, nach und nach, das gehört nicht hierher." Ein matter Schimmer von Roth legte sich anf ihre Wangen.

"Und Sie, herr Wohlfart, wollen Sie übernehmen, für und bie gestohlenen Papiere guruckzuschaffen?" frug sie sich aufrichtenb.

"Ich will," sprach Anton ernst. "Aber meine Hossnungen sind gering. An die gestohlenen Schuldscheine hat gegenwärtig der Freiherr noch gar kein Recht, sie gehören Strenthal, und es ist vor Allem eine Berständigung mit diesem nothwendig. Sie wird schwierig sein. Außerdem kann ich noch nicht einmal das Sachverhältniß genau übersehen, und ich fürchte, ich werde auch Sie bemühen müssen, mir Alles, was Sie etwa über den Diebstahl selbst ersahren können, mitzutheilen."

"Ich werbe versuchen Ihnen zu schreiben," sagte die Barronin. "Zeichnen Sie mir genau auf in bestimmten Fragen, was Sie wissen mussen, Sie sollen Antwort haben, so gut ich sie geben kann. Welchen Erfolg auch Ihre Mühe haben mag, ich danke Ihnen im Borans aus voller Seele dafür. Wie groß Ihre Thätigkeit für unser Wohl hier gewesen ist,

bie größte können Sie uns jetzt beweisen. Die Schuld, welche unser Haus gegen Sie hat, werden wir Ihnen niemals bezahlen. Wenn der Segen einer Sterbenden ein freundliches Licht auf Ihre Zukunft wersen kann, so nehmen Sie ihn mit auf Ihren Weg."

Anton erhob sich.

"Bir sehen uns nicht mehr wieder," sagte die Kranke, "in dieser Stunde nehmen wir Abschied. Leben Sie wohl, Bohlsart, für diese Erde sehe ich Sie zum letzten Male." Sie hielt ihm ihre Hand hin, Anton beugte sich barauf und verließ bewegt, mit einer tiesen Berbeugung, das Zimmer.

Ja, sie verdiente eine Edelfrau zu heißen. Adlig war ihr Sinn, nicht Nein ihr Urtheil über Andere, und vornehm war die Art, wie sie Antons Diensteiser besohnte. Sehr vornehm! Er hatte in ihren Augen immer eine weiße Perrücke und silberne Anieschnallen getragen.

Gegen Abend Kirrte Finds Tritt auf dem Corridor, gleich darauf trat er in das Zimmer des Freundes. "Hallo! Anton, was ist hier im Hause los? Iohann schleicht so schen herum, als hätte er die größte Porcellanvase zerbrochen, und als die alte Babette mich sah, rang sie die Handel!"

"Ich muß dies Haus verlassen, mein Freund," sagte Anton sinster, "ich habe heut mit dem Freiherrn eine peinliche Scene gehabt." Er erzählte ihm, was vorgefallen, er erwähnte die Unterredung mit der Baronin, so weit er dies ohne Indiscretion durste, und schloß mit den Worten: "Nie war die Lage der Familie so verzweiselt als gerade jest. Sie braucht jest wieder die freie Disposition über zwanzigtausend Thaler, um ein neues Unheil abzuwehren!"

Fink warf sich auf einen Stuhl. "Bor Allem hoffe ich, bag bu biefe schöne Gelegenheit, bich zu ärgern, so wenig als möglich benut hast. Ueber die Scene selbst wollen wir untereinander kein Wort verlieren, der Freiherr ist nicht zurech-

nungsfähig. Und im Bertrauen gesagt, der Borfall siberrascht mich nicht. Daß so etwas kommen würde, war vorauszuschen; daß du in diesem sentimentalen Berhältniß nicht bleiben konntest, habe ich den ganzen Sommer erwartet. Sbenso kar ist es, daß du als Beichtvater der Frauen und vertrauter Geschäftssührer der Familie den Leuten hier unentbehrlich bist. Und daß mir dein plöglicher Abgang einen dien Strich durch mehrere Rechnungen macht, brauche ich dir nicht zu sagen. Zuerst also die Frage: "Was wirst du selbst thun?"

"Ich reise so balb als möglich nach unserer Hauptstabt," erwiederte Anton. "Dort werde ich noch einige Monate im Interesse der Rothsattel zu thun haben. Mein Dienswerhältniß ist vom heutigen Tage gelöst; sobald das Jamiliengut des Freiherrn verkauft ist, betrachte ich auch die moralische Berpslichtung, die ich gegen die Familie eingegangen bin, als völlig ausgehoben."

"Gut," sagte Fint, "bas ift in ber Ordnung. Wenn du überhaupt noch eine Feber für diese Leute ansetzen willst, so kann das jetzt nur so geschehen, daß du ihnen als freier Mann bein Mitgefühl gönnst. Ein anderer Punkt ist, daß Rothsattel durch seine Thorheit auch hier in eine Krists gekommen ist. Denn ohne dich kann es in der alten Beise auf dem Gut nicht vier Wochen sortgehen. Jetzt entsteht die Frage, Meister Anton, was soll hier werden?"

"Ich habe ben ganzen Tag barüber gesonnen," erwiederte Anton, "ich weiß es nicht. Es giebt nur eine Möglichkeit: daß din selbst den Theil meiner Geschäfte übernimmst, den Karl nicht besorgen kann."

"Ich banke," sagte Fink, "bir für bas gute Zutrauen, und im Uebrigen für bas freundliche Anerbieten. Ginem Narren, ber noch nicht unter Curatel steht, die Geschäfte besorgen, heißt sich selbst zum Narren machen. Nimm mir bas nicht übel. Du bist ein solcher guter Narr gewesen, ich habe nicht bas Zeug bazu. Nach acht Tagen würde ich in der unangenehmen Lage fein, ben Mann maltraitiren zu muffen. Beißt bu keinen anbern Rath?"

"Reinen," rief Anton. "Benn bu bich nicht bieses Gutes mit aller Kraft annimmst, so verdirbt, was wir in diesem Jahre eingerichtet haben, und unsere deutsche Colonie geht zu Grunde. Das Gut fällt wahrscheinlich den Seitenberwandten des vorigen Besitzers zu, welche die Hauptsorderung darauf haben, und die alte polnische Wirthschaft fängt wieder an."
"So ist's," sagte Fink.

"Und du, Frit," fuhr Anton fort, "bift durch bein Berhaltniß zu mir mit beinem Gelb hier hereingezogen worben, auch du bist in Gefahr Berluste zu erleiden."

"Richtig," sagte Fint, "gesprochen wie ein Buch. On läufft weg und läßt mich mit meiner Banbe unter ben Schlachzigen zurud. — Beißt du was, erwarte mich hier, ich will erst einige Worte mit Lenore sprechen."

"Bas willst bu thun?" rief Anton, ihn fesihaltenb.

"Leine Liebeserklärung machen," erwiederte Fink lachend, "verlaß dich darauf, mein Junge." Er Kingelte dem Bedienten und ließ Fräulein Lenore zu einer Unterredung in das Gesellschaftszimmer bitten.

Als Lenore eintrat, mit verweinten Augen, nur mit Mühe ihre Fassung behauptend, ging er ihr artig entgegen und führte sie du dem Sopha.

"Ich enthalte mich gegen Sie jedes Urtheils über das, was heut vorgegangen ist," begann er. "Wir wollen annehmen, daß meines Freundes Aufenthalt in der Hauptstadt in Ihrem Interesse noch wünschenswerther ist, als sein Berweisen im Gut. Rach Allem, was ich höre, ist dies in der That der Fall. Wohlsart wird übermorgen abreisen."

Lenore verbarg ihr Gesicht hinter ver Hand. Fink suhr kaltblittig fort: "Unterbeß erfordert mein eigener Bortheil, daß ich mich um eine Sicherung der hiesigen Berhältnisse bemühe. Ich habe mehrere Monate hier gelebt und einigen Antheil an

biefer Besitzung gewonnen. Deshalb bitte ich Sie, ber Bote einer Mittheilung zu werben, die ich in diesem Augenblick am Nebsten durch Sie Ihrem Herrn Bater mache. Ich bin bereit, dem Freiherrn dies Gut für mich selbst abzukaufen."

Lenore fuhr zusammen und ftand von ihrem Sit auf. Mit gerungenen Sanden rief fie: "Bum zweiten Mal!"

"Daben Sie die Gute, mich rubig angubören," fubr fint fort. "Ich beabsichtige burchaus nicht, gegenüber bem Freiberrn von Rothsattel die Rolle eines rettenben Engels au spielen, ich habe weniger von einem fleberwisch auf bem Rüden als unfer gebulbiger Anton, und vollends jest fühle ich mich burchaus nicht veranlagt, Ihrem Berrn Bater etwas anzubieten, was irgendwie als leichtsinnige Bebandlung meines eigenen Bortbeils erscheinen Bunte. Betrachten Sie in biefer Stunde uns als Gegner, und meinen Antrag, wie er ift, als in meinem eigenen Interesse gemacht. Mein Anerbieten ist folgendes. Der Raufpreis dieses Gutes würde, wenn ibn ber Freiherr so berechnen wollte, daß er selbst teine Berluste leibet, . jett mehr als hundert und sechzig tausend Thaler betragen. 3ch biete Ihnen bas Höchste, was bas Gut nach meiner Anfict in der gegenwärtigen Zeit werth sein mag: Uebernabme ber Gutsichulden und Auszahlung von zwanzigtausend Thalern an ben Freiberen binnen vierundamangig Stunden: nach Ablauf biefer Frift wird bas Gut an mich übergeben. Bis zu nächstem Oftern wilnsche ich bas Schloß in Ihren Händen zu laffen und wilrbe, wenn bies ohne beiberfeitige Inconveniena geschehen tann, mich bis babin gern als Ihren Gaft betrachten. 3ch werbe in ber Regel abwesend sein und Ihnen nicht zur Laft fallen."

Lenore sah ängstlich in bas Gesicht, welches in biesem Augenblick hart aussah, wie bas eines zähen Pankee; ber Rest ihrer Fassung siel zusammen, sie brach in bem Wiberstreit stürmischer Gefühle in Thranen aus.

Fint lebute sich rubig in seinen Stuhl gurud, und ohne

Rudfict auf biese Stimmung fuhr er fort: "Sie feben, ich biete Ihnen einen Berluft; was ich Ihnen nehmen will, ift wahrscheinlich die Salfte Ihres Erbes, es ist in der Ordnung, bag Sie bas verlieren. Der Freiherr hat ju fonell fein Bermögen an bies Gut gewagt; bag Ihre Familie biesen Mangel an Borficht bezahlt, wird nicht zu vermeiben sein. Denn bober. als mein Gebot, ift ber Ranfpreis bes Gutes in feiner gegenwärtigen Berfassung sicher nicht. 3ch wurde unebrlich fein. wenn ich Ihnen verschweigen wollte, dag das Gut bei zwedmäßiger Behandlung in einigen Jahren bas Doppelte werth fein tann, ich habe aber bie feste lleberzeugung, daß es unter Berwaltung bes Freiherrn biefen Berth niemals erhalten wirb. Bare Anton bier geblieben, so batte nicht er, aber bie Berbaltniffe batten es möglich gemacht, Ihnen bies Bermogen au erwerben. Jest ift auch diese Hoffnnug für Sie dabin. verberge Ihnen ferner nicht, Wohlfart hat mir soeben bie Forberung gestellt, daß ich an seine Stelle treten foll."

Lenore machte noch in ihrem Schluchzen mit ber Hand eine abwehrenbe Bewegung.

"Es freut mich," fuhr Fink fort, "daß wir hierin einerlei Meinung sind; ich habe dies Anerbieden sehr bestimmt und für immer zurückgewiesen." So schwieg er und sah prüsend auf das Mädchen vor ihm, welchem seine Worte das herz zerrissen. Er sprach rauh zu ihr, der Mann, sik den sie Alles gethan hätte, um ein Lächeln, einen freundlichen Blick zu erhalten. Wit schlecht verhehlter Berachtung redete er von ihrem Bater, seine Worte waren die eines starren Egwisten. Und doch, als der herbe Ton, mit dem er sprach, in der Stude verhallt war, siel ihr in die Seele, daß sein Anerdieten sikr ihre hillsslose Lage immer noch ein Glück sein konnte. Und mit der Sehergabe eines liebenden Herzens ahnte sie hinter dem Antrag eine Meinung, die sie nicht verstand, die ihr aber wie ein serner Hoffnungsstrahl in die Tiese ihres Schmerzes leuchtete. Wie er sich auch stellte, es war kein gemeiner Sinn,

ber aus seiner Weise hervorbrach. Das trampshafte Schluchzen löste sich in ein heftiges Weinen, sie versuchte sich vom Sopha zu erheben und glitt hinunter auf den Boden. So lag sie neben seinem Stuhl und stützte ihr Haupt auf die Lehne, ein Bild der leidenden Hingebung. Und unter strömenden Thränen sprach sie: "Sie täuschen mich nicht, machen Sie mit uns, was Sie wollen."

Das stolze Lächeln flog über bas Gesicht bes Mannes, er beugte fich ju ihr nieber, schlang seinen Arm um ihr Daupt. brudte einen Ruf auf ihr Saar und fagte: "Mein Ramerab. ich will, Sie follen frei werben." Lenorens Banpt glitt an seine Bruft, sie weinte ruhig fort, er hielt fie in seinem Arm. Endlich faßte er ihre Sand und schüttelte sie berglich. "Wir beibe wollen von beute ab einander verfteben. Sie sollen frei werben, Lenore, mir gegenüber frei, und frei von allem Anbern, was Sie hier einengt. Sie verlieren einen Mann, ber bie aufopfernbe Bartlichleit eines Brubers für Sie gebabt bat. und mir ift's recht, dag er fic von Ihnen löft. 3ch frage beut nicht, wollen Sie als mein Weib sich an mein Leben binben? benn Sie haben jest nicht bie Freiheit, nach Ihrem Herzen zu entscheiben. Ihr Stolz soll nicht Rein fagen, und das Ja soll Ihre Selbstachtung nicht verringern. Wenn der Much gelöst ist, welcher über Ihrem Hause liegt, und wenn es Ihnen frei fteht, bei mir zu bleiben ober zu geben, bann bole ich mir Bescheib. Dis dabin ehrliche Freundschaft, mein Qamerab."

Lenore expob sich.

"Und jest benken wir an nichts als an unfer Gut," sagte Fink in verändertem Tou; "trocknen Sie die Thränen, die ich in Ihrem großen Auge sehr ungern sehe, und theilen Sie die officielle Hälfte meines Antrags dem Freiherrn und Ihrer Mutter mit. Wenn nicht eher, erbitte ich mir morgen um diese Zeit Antwort."

Lenore ging zur Thur, bort blieb sie steben, fie wandte

sich noch einmal nach ihm um und reichte ihm schweigenb die Hand.

Langsam schritt Fink in Antons Zimmer zurückt. Er trat zu dem Freund, der mit verschränkten Armen am Fenster stand und auf die Felder sah, welche im Dämmerlicht des Mondes vor ihm lagen. "Erinnerst du dich an das, Anton, was du am Tage meiner Ankunst von deinem Patriotismus erzählt haft?"

"Es war ja seit der Zeit oft die Rede davon," erwiederte

"Ich habe mir's gemerkt," fuhr Fink fort. "Dies Gut soll nicht wieder unter den Scepter eines Herrn Brauth kommen. Ich kause die Herrschaft, wenn der Freiherr will."

Anton wandte fich überrascht um. "Und Lenore?"

"Sie theilt das Schickfal ihrer Eltern, wir haben das soeben mit einander ausgemacht." Er erzählte dem Freunde von seinem Anerbieten.

"Jest hoffe ich, daß Alles gut wird," rief Anton.

"Warten wir's ab," sagte Fink. "Drüben brennt ein Fegeseuer für ben Sünder, es ist mir lieb, daß ich seinen Jammer nicht mit anhören dars."

Am nächsten Morgen in der Frühe brachte der Bediente jedem der Freunde einen Brief aus dem Zimmer des Freiherrn; sie waren von Lenorens Hand, ihr Bater hatte in zitternden Zügen unterschrieden. In dem Briefe an Anton bat der Freiherr mit sorgfältig gewählten Worten um Bergebung, daß er ihn in einer krankhaften Auswallung verletzt habe, und sprach seinen Dank sür die treuen Dienste aus, die Anton ihm dis jetzt geleistet; in dem Briefe an Fink nahm er das Anerdieten an und bat, ihn, den Schreiber, so schnell als möglich von der Sorge zu befreien, die ihm die Berwaltung des Gutes bei seiner Arankheit machen müsse. Schweigend tauschten die Freunde diese Zuschriften gegen einander aus.

"So ist es entschieben," rief endlich Fint; "ich bin bie halbe Welt burchlaufen und hatte überall etwas auszuseten. und jest wühle ich mich in diese Sandgrube ein, wo ich gegen bie volnischen Bolfe allnächtlich ein Feuer angunben möchte. On aber, Anton, erhebe bein Haupt und fieh vor bich, benn wenn ich jett eine Beimath gefunden babe, auch bu gebit boribin gurud, wo ber beste Theil beines Bergens ift. - Und befibalb, mein Junge, lag uns noch einmal beine Instruction überlegen. Du haft die Aufgabe, gewisse gestohlene Bapiere au ermitteln. Denke auch an bie aweite. Thu, was bu kannft, um ber Familie bas Wenige, was fie bier gerettet bat, ju fichern. Sieb zu, bag bas alte But ber Rothsattel bei ber Berfteigerung einen Preis erhalt, ber bie Anspruche aller Sprotbelengläubiger bedt. Du mußt fort, ich forbere bich nicht auf, jetzt noch bier zu bleiben, aber bu weißt, bag unter allen Umftanden ba, wo ich wohne, auch bu zu Saufe bift. — Und noch Eins. Ich würde den Amtmann ungern entbebren; wende beine Beredtsamleit au, bamit bein treuer Sanco bier bleibt, wenigstens über ben Winter."

"Roch weiß Niemand," erwiederte Anton aufstehend, "daß ich dies Gut verlasse, er muß der Erste sein, der das erfährt. Ich gehe sogleich zu ihm."

Das unsandere Zimmer, in dem einst Herr Brazth der Berräther gehaust hatte, war durch Karls Hände in einen wohnlichen Raum verwandelt, der nur an dem einen Uebelstand litt, daß er zu voll von allerlei nützlichen Dingen war. Karl selbst hatte die Stube mit schöner Rosafarbe angestrichen, an der Wand hing im goldenen Rahmen ein Bild des alten Blücher und daneben eine große Sammlung von Geräthschaften des Krieges und des Friedens, Flinte und Pulverhorn, Säge und Art, Lineal und Wintelmaß. Am Fenster war eine kleine Pobelbank aufgestellt, eine Anzahl Rothsehlchen statterte hin und her, es roch stark nach Leim. Oft hatte Anton hier ausgeruht und sich an Karls frischem Muth er-

erholt, wenn ihm in den letzten Monaten das Leben schwer geworden war. Als er heut auf die bekannten Wände sah, siel ihm mächtig auf's Herz, daß er auch von dem anspruchslosen treuen Mann scheiden müsse. Er lehnte sich an die Hobelbank und sagte: "Lege deine Rechnung bei Seite, Karl, und laß uns ein ernstes Wort mit einander reden."

"Jest kommt's," rief Karl, "es ist schon lange etwas im Werke: ich sehe an Ihrem Gesicht, daß alle Bomben geplatt sind."

"Ich gebe fort von hier, mein Freund."

Larl ließ die Feber aus ber Hand fallen und fah stumm in das ernste Antlit ihm gegenüber.

"Fint übernimmt bas Gut, er hat es beut gefauft."

"Hurrah!" rief Karl; "wenn Herr von Fint der Mann ist, welcher — so ist Alles gut. Ich grutulire von Herzen," sagte er Antons Hand schüttelnd, "daß es so gesommen ist. In diesem Frühjahr hatte ich schon andere einsättige Gedanken. Jeht aber ist's in der Ordnung. Und auch unsere Wirthschaft ist gerettet."

"Das hoffe ich auch," beftätigte Anton lächelnb.

"Aber Sie," fuhr Karl fort, und feine Miene wurde ploblich ernft.

"Ich gehe nach unserer Hauptstadt zurück," erwieberte Anton; "bort habe ich für den Freiherrn noch einige Geschäfte abzumachen, dann suche ich einen Stuhl in einem Comtoir."

"Und wir haben hier ein Jahr zusammen gearbeitet," sagte Karl betrübt. "Sie haben die Plage gehabt, und ein Anderer wird ernten."

"Ich gebe zurück, wohin ich gehöre. Aber, lieber Karl, nicht um mich, sondern um beine Zukunft handelt sich's jetzt."

"3ch gebe natürlich mit Ihnen!" rief Karl.

"Ich tomme bich zu bitten, bies nicht zu thun. Könnten wir beibe mit einanber gemeinsam ein Geschäft beginnen, so

würde ich dich mit aller Kraft an meiner Seite festhalten. Aber das ist unmöglich. Ich muß mir eine Stelle suchen. Ich war nie in der Lage, durch mein eigenes Bermögen eine selbständige Stellung zu gewinnen. Ein Theil von dem Wenigen, was ich hatte, ist darauf gegangen; ich gehe nicht reicher von hier, als ich hergekommen din. So würden wir uns trennen, sobald wir nach der Heimath kämen."

Karl saß mit gesenktem Haupte und dachte nach. "Herr Anton," sagte er, "kaum wage ich Ihnen von etwas zu reden, wovon ich selbst nichts weiß. Sie haben mir einige Male gesagt, daß mein Alter ein Kauz ist, der auf Geldsäcken sist. Wie wär's?" suhr er zögernd sort und arbeitete mit seinem Stemmeisen in den Stuhl. "Wenn Ihnen nicht zu wenig wäre, was in dem eisernen Kasten liegt — Sie nehmen das, und wenn's etwas mit Producten sein könnte, — es ist zwar sehr verwegen von mir, — vielleicht könnte ich Ihnen dann als Ihr Compagnon nützlich sein. Es ist nur so ein Gedanke, und Sie müssen mir das nicht übel nehmen."

Anton erwiederte bewegt: "Sieh, Karl, daß du mir einen solchen Borschlag machst, ist ganz in deiner uneigennützigen Beise; aber es ware ein Unrecht, wenn ich ihn annähme. Das Geld gehört beinem Bater, und wenn auch er seine Einwilligung gabe, und ich glaube, er würde es thun, so würde doch deine eigene Zukunft unsicherer, als sie jetzt ist. Ichensalls wird dir das Vermögen beines Baters in dem Veruse, in dem du heimisch bist, ein besseres Leben verschaffen, als in einem andern, in den dn dich aus Liebe zu mir erst einarbeiten müßtest. Deßhalb ist es nützlicher sur dich, mein Freund, daß wir uns trennen."

Karl griff nach seinem Taschentuch und räusperte sich frästig, bevor er weiter frug: "Und Sie allein wollten das Geld nicht benutzen? Sie würden uns ja gute Interessen geben."

"Es ift unmöglich," erwieberte Anton.

"Dann gehe ich zu meinem Alten zurud und stede meinen Ropf in einen heuboben unferer Gegenb," rief Rarl ärgerlich.

"Das darsst du nicht," sagte Anton. "Du hast von diesem Gute mehr kennen gelernt als ein Anderer; es wäre unrecht, wenn das verloren gehen sollte. Gerade Fink braucht jetzt einen Mann wie du, die Wirthschaft kann dich bis zum nächsten Sommer gar nicht entbehren. Als wir herkamen, zogen wir nicht in das Land, um uns Gutes zu thun, sondern um etwas zu schassen. Mein Werk ist zu Ende, du bist mitten in deiner Arbeit. Du thust ein Unrecht gegen dich und beine Arbeit, wenn du jetzt scheibest." Karl hing wieder den Lopf.

"Bas mir beinen Aufenthalt hier bisweilen ängstlich machte, war ber geringe Lohn, ben bas Gut geben konnte,

bas wird jetzt anders werben."

"Reben wir nicht bavon," fagte Karl stolz.

"Es ziemt sich, bavon zu reben," sagte Anton, "denn ber Mensch thut Unrecht, wenn er sein Bestes, seine Kraft, auf eine Arbeit verwendet, die ihm nicht in dem Grade lohnt, wie seine Thätigkeit verdient. Das giebt ein ungesundes Leben, und der Mensch kommt dabei in Gesahr, unsicher zu werden. Mir kannst du das glauben. Also ich bitte dich, hier zu bleiben, wenigstens dis zum nächsten Sommer, wo bei der großen Ausdehnung, welche die Wirthschaft jest erhalten wird, ein ersahrener Inspector an deine Stelle treten kann."

"Und bann," frug Rarl, "foll ich auch geben?"

"Fint wird dich immer festhalten; wenn du aber dann gehen willst, Karl, so benke an das, was wir in diesem Jahre oft mit einander gesprochen haben. Du hast die Ersordernisse Leben unter den Fremden gewöhnt, du hast alle Ersordernisse eines Colonisten auf neuem Grunde. Wenn dich nicht eine größere Pflicht forttreibt, so ist deine Aufgabe, hier im Lande zu bleiben als einer von und. Wenn du von diesem Gute sortgehst, so kaufe dich unter den Fremden an. Es wird kein leichtes Leben sur dich sein, und vieles Behagen wirst du ent-

behren, aber wir leben nicht in einer Zeit, wo ein tüchtiger Mann sich zur Ruhe seizen soll, um gemächlich seine Garben zu schneiben. Du hast ein muthiges Herz, du bist nicht gewöhnt zu genießen, sondern zu erwerben. Du wirst mit der Pflugschar in der Hand hier ein deutscher Soldat sein, der dem Grenzstein unserer Sprache und Sitte weiter herausrückt gegen unsere Feinde." — Er wies mit der Hand nach Morgen.

Karl reichte bem Freunde die Hand und fagte: "Ich bleibe."

Als Anton aus der Wohnung des Amtmanns trat, stand Lenore vor der Thür. "Ich erwarte Sie," rief sie Anton hastig entgegen, "tommen Sie mit mir, Wohlsart; so lange Sie noch hier sind, gehören Sie mir!"

"Benn Ihre Worte weniger herzlich wären," erwieberte Anton, "so wirde ich glauben, daß Sie sich in der Stille darüber freuen, mich los zu werden. Denn, liebes Fräulein, seit lange habe ich Sie nicht so muthig gesehen. Aufgerichtet und mit gerötheten Wangen treten Sie mir entgegen, auch das schwarze Kleid ist verschwunden."

"Dies ift bas Rleib, bas ich trug, als wir zusammen im Schlitten fuhren, bamals freuten Sie fich barüber. 3ch bin eitel," rief sie mit trübem Lächeln, "ich will, daß ber lette Eindrud, ben ich Ihnen binterlaffe, ein fröhlicher fei. Anton, Freund meiner Jugend, was ift bas für ein Berhängnig, bag gerabe wir scheiben muffen an bem erften forgenfreien Tage, ben ich seit langer Zeit verlebe. Das Gut ift verlauft, beut athme ich wieber. — Was war bas für ein Leben in ben letten Jahren, immer gequält, gebrückt, gebemüthigt von Freund und Feind, immer etwas foulbig gn fein, balb Belb, balb Dant, es war fürchterlich. Nicht Ihnen gegenüber, Boblfart. Sie find mein Jugenbfreund, und wenn Sie im Unglud waren ober in Noth, so wurde ich gludlich sein, wenn auch Sie mich riefen und zu mir sagten: Jest brauche ich bich, jest tomm ber, bu wilbe Lenore! - 3ch will nicht mehr wild sein. 3ch will an Alles benten, was Sie mir Frentag, G. u. S. IL

gesagt haben." So sprach sie ausgeregt in ihn hinein, und ihr Auge leuchtete. Sie hing sich an seinen Arm, was sie nie gethan hatte, und zog ihn durch alle Räume des Hoses. "Kommen Sie, Wohlfart, den letzten Gang durch die Wirthschaft, die unser war! — Diese Luh mit der Blässe haben wir zusammen gekauft," rief sie. "Sie frugen mich beim Kauf um meine Meinung, das hat mir sehr wohl gethan."

Anton nickte. "Bir wußten beibe nicht recht Bescheib, und Karl mußte ben Ansschlag geben."

"Ei was! Sie haben das Geld bezahlt, ich habe ihr das erste Hen gegeben, solglich gehört sie uns beiden. — Sehen Sie sich noch einmal das schwarze Kalb an. Es ist reizend. Herr Sturm droht, er will ihm die Ohren roth anstreichen, damit es ganz aussieht, wie ein Neiner Teusel." Sie kauerte vor dem Kalbe nieder, drückte es an sich und streichelte es; plöglich stand sie auf und ries: "Ich weiß nicht, warum ich so hübsch mit ihm thue, es ist nicht mehr mein, es gehört einem Andern." Aber hinter ihrem Zorn klang es wie Schelmerei. Sie zog ihn weiter. "Kommen Sie zum Pond," bat sie. "Mein armes kleines Thier! Es ist alt geworden seit dem Tage, wo ich in unserm Garten hinter Ihnen herritt."

Anton liebkoste bas Thier, und ber Pont wandte seinen Kopf bald zu ihm, bald zu Lenore.

"Wissen Sie, wie es damals zuging, daß ich Ihnen auf dem Pony begegnete?" frug Lenore über den Rücken des Pferdes herüber. "Es war kein Zufall. Ich hatte Sie unter dem Strauch sigen sehen, heut darf ich's Ihnen sagen, und ich hatte gedacht: Wetter! das ist ein hübscher Junge, den wollen wir uns doch einmal ansehen. So war es gekommen, wie's kam."

"Ja," sagte Anton, "es kamen die Erdbeeren, es kam ber See. Ich stand vor Ihnen und stopste die Beeren hinein und war etwas weinerlich; aber bei allebem war mein Herz doch voll Freude über Sie, so schon und majestätisch standen Sie

vor mir, ich sehe Sie noch im flatternden Gewand mit kurzen Aermeln, und an dem weißen Arm ein goldenes Armband."

"Bo ift das Armband hin?" frug Lenore ernst und stütte ibr Haupt auf ben Hals bes Pferbes. "Sie haben's verlauft. bofer Boblfart." - Die Thränen rollten ihr aus ben Augen. fie fagte mit beiben Banben über ben Ruden bes Bony nach ber Sand bes Freundes. "Anton, wir konnten nicht Kinder bleiben." Dann ftrich fie mit ber Band über seine Wange und rief: "Mein Bergensfreund, lebe wohl; abe, ihr Mäbchenträume, abe, bu leichte Frühlingszeit, ich muß jetzt lernen ohne meinen Schutz burch bie Welt laufen. — 3ch werbe Ihnen nicht Schande machen," sagte fie rubiger, "ich werde immer verständig sein, ich werbe auch gute Wirthschaft treiben. Bon morgen fange ich an, ich gebe jett zu Babette in bie Ruche, ich weiß, daß Ihnen das lieb sein wird. Und ich werbe sparen. 3ch will wieder bas Buch machen mit brei langen Strichen auf jeber Seite, ich werde Alles aufschreiben. Wir werden biefe Sparsamkeit auch im Aleinen brauchen, Wohlfart. Ach, bu arme Mutter!" Sie rang bie Banbe und fab wieber febr befümmert aus.

"Rommen Sie heraus in's Freie," bat Anton; "wenn es Ihnen recht ist, geben wir nach bem Walbe."

"Nicht in ben Wald, nicht in die Försterei," sagte Lenore feierlich; "aber auf bas neue Borwert gehe ich mit Ihnen."

So zogen Beibe mit einander über das Feld. "Sie müssen mich heut führen," sagte Lenore, "ich lasse Sie nicht los."

"Lenore, Sie wollen mir ben Abschied recht schwer machen."

"Bird er Ihnen schwer?" frug Lenore erfreut und schüttelte gleich barauf ben Kopf. "Nein, Wohlfart, es ist nicht so, Sie haben sich in ber Stille oft von mir fort gesehnt." Anton sah sie überrascht an.

"Ich weiß es," rief sie vertraulich und brucke ihn leise am Arm, "ich weiß es recht gut. Auch wenn Sie mit mir ausammen waren, Ihr Herz war nicht immer bei mir. Manchmal, ja; damals im Schlitten wohl, aber häusiger noch bachten Sie in die Fremde. Wenn Sie gewisse Briefe bekamen, die lasen Sie mit einer Hast — wie heißt doch ber Herr?" frug sie.

"Baumann," erwieberte Anton arglos.

"Befangen!" rief Lenore und brückte ihm wieder den Arm. "Wissen Sie, daß mich das eine Zeit lang sehr unglücklich gemacht hat? Ich war ein thörichtes Kind. — Wir sind Ang geworden, Wohlfart, wir sind jetzt freie Leute und beshalb können wir mit einander Arm in Arm gehen, o Sie lieber Freund!"

Als sie auf bem neuen Borwert antamen, sagte Lenore zu der Frau des Bogtes: "Er geht fort von uns. Er hat mir erzählt, daß Sie ihm die erste Freude auf dem Gute gemacht haben durch den Strauß, den Sie sit ihn pflüdten. Polen Sie ihm jetzt den letzten. Ich selbst habe keine Blumen, in meiner Pflege gedeihen sie nicht. Hier hinter der Scheuer hat Alles geblüht, was von Gartenblumen auf dem Gute war."

Die Bogtin band wieder einen Neinen Strauß zusammen, überreichte ihn Anton mit einem Anicks und sagte dabei wehmüthig: "Es ist gerade wieder so, wie vor einem Jahre."

"Er aber gehi!" rief Lenore, wandte sich ab und brückte ihr Tuch in die Augen.

Dem Bogt und bem Schäfer schüttelte Anton berglich bie Hand. "Denkt freundlich an mich, Ihr braven Leutel"

"Sie haben uns immer ein gutiges Herz gezeigt," rief bie Frau bes Bogtes.

"Und Futter für Menschen und Thiere," sprach der Schäfer seinen Hut abnehmend, "und Ueberlegung, und Ordnung vor Allem."

"Für Eure Zukunft ist gesorgt," sagte Anton; "Ihr erhaltet einen Herrn, welcher mehr vermag als ich." Zulett kuste Anton noch ben krausköpfigen Anaben bes Bogts, hieß ihn die Keine Sparbüchse holen, die in dem Schranke stand, und stedte ihm ein Andenken hinein. Das Kind hielt ihn am Rock fest und wollte ihn nicht fortlassen.

Auf dem Rückwege sagte Anton: "Wenn mir etwas die Trennung erleichtert, so ist es die Zukunft, welche das Gut jetzt hat. Und ahnend hoffe ich, daß auch in Ihrem Leben sich glücklich lösen wird, was noch unsicher ist."

Lenore ging schweigend an seiner Seite, endlich frug sie: "Darf ich mit Ihnen über den Mann reden, der jeht Herr bieses Gutes ist? Ich möchte wissen, wie Sie sein Freund geworden sind."

"Ich bin es geworben, weil ich mir ein Unrecht, bas er mir zufügte, nicht gefallen ließ. Unser Berhältniß ist so sestigeblieben, weil ich ihm in allen Aleinigseiten gern nachgab, in größern Dingen fest auf meiner eigenen Ueberzeugung stand. Er hat eine hohe Achtung vor aller Kraft und Selbständigzeit, er wird leicht hart, wo ihm Schwäcke des Urtheils und bes Willens entgegentritt."

"Wie foll eine Frau Festigkeit gewinnen gegenliber einem solchen Wesen?" sagte Lenore niebergeschlagen.

"Ja," erwiederte Anton nachdenkend, "einem Weibe, das sich ihm mit Leidenschaft ergiebt, wird das viel schwerer werden. Alles, was aussieht wie Trot und Eigensinn, wird er mit herber Strenge brechen, und die Besiegte wird er nicht schonen. Aber wo ihm ein wirdiger und gehaltener Sinn entgegentritt, wird er ihn ehren. Und wenn ich jemals in die Lage käme, seiner künftigen Gattin einen Rath zu geben, so wäre es der Rath, daß sie gerade ihm gegenüber sich vor Allem hilte, was dei Frauen für gewagt und ked gilt. Was ihm eine Fremde angenehm macht, weil es ihm schnell leichte Bertraulichkeit gestattet, gerade das wird er an seiner Haussfrau am wenigsten achten."

Lenore lehnte sich fester an ihn und senkte ihr Haupt. So kehrten Beibe in tiesem Schweigen auf bas Schloß zurud.

Am Rachmittage ging Anton an Karls Seite noch einmal burch Felb und Walb. Immer hatte er bas Leben auf bem Sute als einen Aufenthalt in ber Frembe empfunden, und jett, wo er scheiben follte, erschien ibm Alles so vertrant, wie in seiner Beimath. Ueberall fand er etwas, worliber er in bem Jahre geforgt hatte; an ben Aderftuden, ben Sanfern, ben Thieren und bem Geräth baftete seine Arbeit. Er batte ben Weizen gelauft, ber auf biefem Stud ftanb, er hatte bie nenen Pflige beforgt, womit ber Anecht, ben er in Dienst genommen, aderte. Dort batte er ein Dach gebeckt, bier eine schabhafte Brlide ausgebessert. Und wie Jeber, ber neu in eine Thatigkeit hineinkommt, hatte er auf bas frifcherworbene Wissen gern Plane gebaut, über allen Theilen bes Gutes schwebten Entwürfe, hoffnungen und Glild verbeißende Brojecte. Stets batte er beklagt, daß er zu wenig für bie Geschäfte vorbereitet war, die er so schnell übernommen hatte; iest, wo er sich von ihnen löste, empfand er nur, wie lieb sie ihm waren. - In ber Försterei fag er noch eine Stunde mit bem ehrlichen Alten zusammen. Draußen warf ber Berbst bie Blatter von ben Baumen und entfarbte bas luftige Grun ber Natur. Hier um ben Alten grünte ber Balb, und in ber vollen Rraft ber spaten Mannediabre faß ber trotige Waldmann ihm gegenüber. Beim Abschied an ber Bforte sagte ber Förster: "Als Sie zuerst bie Sand an biese Thur legten, bachte ich nicht, bag bie Baume über uns fo fest fteben würden, und daß ich noch einmal anfangen sollte mit andern Menschen zu leben. Sie haben einem alten Mann bas Sterben schwer gemacht, Berr Wohlfart."

Die Trennungsstunde kam. Anton suchte den Freiherrn in seinem Zimmer auf und nahm von ihm einen kurzen und sörmlichen Abschied, Lenore war ganz aufgelöst in weichem Gefühl, und Fink herzlich gegen ihn, wie gegen einen Bruder. Als Anton neben ihm stand und mit Klihrung auf Lenore hinsah, sagte Fink: "Sei ruhig, mein Freund, hier wenigstens

werbe ich versuchen zu sein, wie du warst." Fink und Lenore begleiteten den Scheidenden zum Wagen, noch einen Blick warf Anton auf das Schloß, das an dem grauen Herbsttage so sinster auf der öden Schene stand, wie damals, wo er eingekehrt war. Dann sprang er in den Wagen, ein letzter Händedruck, ein Ledewohl; Karl ergriss die Zügel, sie lenkten bei der Schener in den Dorsweg, das Schloß war verschwunden. Die Reihe der schlechten Dorsstütten, die Brücke am Bach, den Wald, Alles sah er zum letzten Mal sür lange Zeit. Am Ende des Waldes, an der Grenze des Gutes, dort, wo der Weg nach Lunau und Rendorf abgeht, hielt Karl an. Ein Trupp Männer stand am Grenzstein. Es waren die Leute vom Gut, der Förster, der Bogt und der Schüfer, dann der Schulzen von Neudorf.

Erfreut sprang Anton vom Wagen und begrüßte noch einmal die Genossen.

"Der Bater schickt mich Sie zu grüßen," sprach ber Schulzensohn; "es geht besser mit seinen Wunden, aber er barf noch nicht aus der Stude;" und der Lunauer Schmidt rief ihm als letztes Lebewohl nach: "Grüßen Sie unsere Lands-leute da drin im Deutschen, und sie sollen unser niemals vergessen."

Schweigend, wie am Tage seiner Ankunft, suhr Anton neben seinem Getreuen auf der Landstraße dahin. Er war jetzt frei, frei von dem Zauber, der ihn hierher gelockt hatte, frei von manchem Borurtheil, aber er war frei wie ein Bogel in der Luft. Er hatte ein Jahr rastloß gearbeitet und er mußte sich jetzt lösen von Allem, was ihn hier beschäftigt hatte; er hatte die gerade Linie seines Lebens verlassen, um für Andere thätig zu sein, und er ging jetzt, sich selbst neue Arbeit zu suchen, er mußte von vorn ansangen. Ob er seine eigene Zukunft durch dieses Jahr stärker oder schwächer gemacht hatte, das war noch die Frage. Er hatte kennen gelernt, wie hohen

Werth ein sicheres, geformtes und gesundes Leben in sellsständiger Thätigkeit habe, und er fühlte jetzt, daß er diesem Ziele ferner stehe als vor einem Jahre. Er erkannte, daß er mit seiner eigenen Kraft ein kecks Spiel gewagt, und der Gedanke siel wie ein trüber Hauch auf den Spiegel, in dem er die Gestalten der letzten Bergangenheit sah. Aber er der nicht, was er gethan. Er hatte Berluste gehabt, aber auch gewonnen, er hatte durchgesetzt, daß auf uncultivirter Fläche ein neues Leben aufgrünte; er hatte geholsen, eine neue Colonie seines Bolkes zu gründen, er hatte den Menschen, die er liebte, den Weg zu einer süchern Zukunst gebahnt; er selbst sühlte sich reiser, ersahrener, ruhiger. Und so sah er süber die Häupter der Pferde, die ihn seiner Deimath zuführten, und sagte zu sich selbst: "Borwärts! ich din srei, und mein Weg ist seht klar."

2.

Unterbeg ftand Antons Hausgeift, bie leberfarbene Rate. traurig auf ihrem Bostament. Ein Jahr voll Grimm und Getofe war vergangen, die Rate hatte nichts bavon gemerkt. Mit gesenktem Haupte sab fie in die leere Stube. Die Rouleaux waren niebergelassen, und kein Sonnenstrahl streifte ibr an die kleinen Obren. Nichts regte fich in bem Zimmer, als ber Staub, welcher zu ben fenstern einbrang, eine Beile um bie Rate wirbelte und endlich mube babinfaut auf ihr Gipsfell, auf ben Schreibtisch und ben Teppich bes Fußbobens. Es war ein schlimmes Jahr für ben Gips, und er ware in ber Einsamkeit untergegangen, daß man seine schlauen Menglein und fein glattes Fell unter miffarbigem Staub nimmermehr erkannt batte, wenn ibm nicht manchmal ein freundschaftlicher Besuch zu Sülfe gekommen ware. Denn an ftillen Abenben vergolbete ber Schein einer wandernben Lampe bas Barthaar ber Rate. Dann fubr eine weiche Sand ibr liebkosend siber das Fell, die Fenster der Stube wurden auf eine Biertelstunde geöffnet, etwas Mondenschein drang in das Zimmer und einige Schwämme und Bürsten diensibarer Mädchen suhren schnell über den Fußboden. Dann schnurrte die Kate ein wenig, aber gleich darauf siel ihr die Berlassenheit schwer aufs Herz, und sie versank wieder in ihren regungslosen Zustand.

Heute ist eine frische Mondnacht, Alles im Hause schläft, in allen Studen und Kammern sind die Menschen zur Ruhgegangen, Alles schläft und Riemand denkt daran, daß Er sich zur heimkehr bereitet, der schon ein Kind der Handlung war, als ihn sein alter Bater mit dem Sammtkäppchen noch auf dem Knie hielt. Kein Mensch im Hause denkt daran, und wer weiß, ob Biele es wünschen. Aber das große Haus weiß es, und in der Nacht rührt sich's in allen Winkeln, und es knissert im Holz, und es summt in den Galerien, und es arbeitet leise in allen Wandverschlägen, der Mondschein überzsieht heut alle Gänge mit mattem Silber, und in den geheimsten Winkeln zittert ein dämmriges Licht.

Wer heut Nacht die gelbe Kate sehen könnte, der würde sich wohl wundern. Sie ledt sich und strählt sich, sie streckt die steisen Beinchen und hebt den Schwanz lustig in die Höhe; endlich springt sie dom Schreibtisch herunter und zur Studenthür hinaus in den Hof. Feierlich schreitet sie durch alle Bange und Löcher des Hauses. Und wo sie hindummt, da wird es lebendig, und alles kleine Gesindel von Pausgeistern, das in einem solchen Baue unvermeidlich ist, das rührt sich und fährt aufgeregt durcheinander. Graue, schattenhaste Kerlchen kommen aus den Osenlöchern und unter den Pulten der Schreibstube hervorgeschlüpft, sie segen die Treppen und die Gänge rein und sahren um den alten Pluto herum, der neben dem schlasenden Pausknecht die Wache hält, so das der große Pund nicht einschlafen kann und mit Anurren und leisem Gebell auf die Arbeit der Beimlichen hindlickt.

Und die Rate kommt bei ber Schlaftammer Sabinens vorbei und miant leife, für Menschen unborbar; aber bas Bichtelmannchen, bas bort in ber Söhlung von Sabinens Lambe wohnt, kommt nicht beraus, es schüttelt mit bem Roofe und murmelt: "Wir wollen uns nicht freuen;" und im Rimmer bes Raufmanns ift auch fein guter Wille, bie Anfunft bes Entfernten zu feiern, ja was von bem stillen Bolle bort wohnt, bas ift ftolg und ichimpft burch's Schliffelloch auf bie Rate. Aber ber Gips läßt fich nicht ftoren; und bas ganze übrige Baus läft fich nicht ftoren. Und auf ber grogen Baage fitt eine zahlreiche lustige Gesellschaft. Bas von Wichtelmannchen im Saufe ift, und es giebt viel foldes Zeng in bem fleißigen Saufe, bas ift beut zu großer Festfeier versammelt, und in ber Mitte fitt die Rate, schnurrend und glanzend, und fie ledt fich vor Frende, und die Lustigsten ber Societät lettern binauf zu bem Balten ber Baage und ichneiben von ba Gesichter gegen bie Stube bes Prinzipals, ja auch gegen ihren Liebling Sabine.

Kein Mensch weiß, daß er zurücksommen wird, aber bas haus merkt es, und es schmückt sich und öffnet seine Thüren, ben heimkehrenben Freund zu empfangen.

Es ist den Tag darauf gegen Abend, Sabine steht in ihrer Schaksammer vor den gedffneten Schränken, sie ordnet die nene Wäsche und bindet wieder rosafarbene Zettel um die Nummern der Gedecke. Natürlich weiß sie von nichts und sie ahnt nichts. Ihr weißer Damast glänzt heut wie Silber und Atlas; der geschliffene Glasdeckel, den sie von dem alten Familienpotal hebt, giebt einen fröhlichen Klang gleich einer Glock, und lange noch zittern die Schwingungen in dem Polze des großen Schrankes nach. Alle gemalten Köpfe auf ihren Porcellantassen sehen heut ausnehmend lustig aus, Doctor Martinus Luther und der Schwarzklinster Faust verziehen die Gesichter und lachen, sogar der Göthe lächelt, und es ist gar nicht zu sagen, wie sehr der alte Fris lacht. Es blinkt

und schimmert in allen Fächern ber Schränke, seber alte Glasnaps verspürt ein heimliches Ziehen und Klingen; nur Sabine
merkt nichts, die kluge Herrin des Hauses weiß gar nicht,
was alle Kleinen wissen. Oder ahnt sie doch etwas? Horch!
sie singt. Lange ist kein fröhliches Lied von ihren Lippen geflogen, heut aber ist ihr leicht um's Herz, und wenn sie auf
bas glänzende Peer von Glas und Silber sieht, das vor ihr
im Schranke ausgestellt ist, fällt etwas von dem bunten Glanz
in ihre Seele; ihre Lippen dewegen sich, und leise, wie der
Gesang eines Waldvogels, klingt ein Lied aus der Kinderzeit
in der Keinen Stude. Und von dem Schrank tritt sie plötzlich
an's Fenster, wo das Bild ihrer Mutter über dem Lehnstuhl
hängt, sie sieht das Bild fröhlich an und singt vor dem Angesicht der Mutter dasselbe Kinderlied, das die Mutter vom
Lehnstuhl aus einst der Keinen Sabine gesungen.

Da gleitet eine verhillte Gestalt durch den Hausssur. Im offenen Waarengewölde steht Balbus, der jetzt im Areis der großen Waage besiehlt, er steht mit halbem Blid auf die Gestalt und denkt verwundert: "Der sieht ein wenig Anton ähnlich." Die Haussnechte schlagen eine Kiste zu, und der älteste wendet sich zusällig herum und sieht einen Schatten, der durch die Laterne an die Wand geworsen wird, und hält einen Augenbied mit Schlagen inne und sagt: "Das war sast, als wenn's Herr Wohlfart wäre." Und hinten im Hose hört man ein lautes Bellen und das Springen des Hundes, und Pluto kommt außer sich zu den Haussnechten gelausen und schlägt mit dem Schwanze, bellt und leckt ihre Hände und erzählt in seiner Art die ganze Geschichte. Aber auch die Haussnechte wissen von nichts und einer sagt: "Es war ein Geist, man sieht nichts mehr."

Da öffnet sich die Thur zu Sabinens Kammer. "Sind Sie's, Franz?" frägt Sabine sich unterbrechend. Niemand antwortet. Sie wendet sich um, ihr Auge blickt gespannt und ängstlich auf die Männergestalt, welche an der Thur steht.

Da zittert ihre Hand und faßt nach der Lehne des Stuhls, sie hält sich fest und er eilt auf sie zu, und in leidenschaft- licher Bewegung, ohne daß er weiß, was er thut, kniet er neben dem Stuhl nieder, in den sie gesunken ist, und legt sein Haupt auf ihre Hand.

Das war Anton. Reines sprach ein Wort. Wie auf eine holde Erscheinung sah Sabine auf ben Anieenden nieder, und leise legte sie die andere Hand auf seine Schulter. Und in dem Raume blinkt und Ningt es fort; die Lampe wirft ihren hellen Schein auf die beiden Kinder der Handlung, und das Bild der Hausstrau über dem Armstuhl sieht freundlich auf die Gruppe herab.

Sie frug nicht, weßhalb er kam, nicht ob er frei war von dem Zauber, der ihn fortgetrieben hatte. Als er vor ihr kniete und sie in sein offenes Auge sah, das ängstlich und voll Zärtlichkeit das ihre suchte, da verstand sie, daß er zurückkehrte zu dem Hause, zum Bruder, zu ihr.

"So lange waren Sie in ber Fremde," sagte fie klagend, aber mit einem seligen Lächeln auf ihrem Antlit.

"Immer war ich hier," rief Anton leidenschaftlich. "Schon in der Stunde, wo ich von diesen Mauern schied, ahnte ich, daß ich Alles aufgab, was für mich Friede und Glück heißt. Jeht treibt es mich unwiderstehlich in Ihre Nähe, ich muß Ihnen sagen, wie es in mir aussteht. Sie habe ich verehrt wie ein geweihtes Bild, so lange ich in Ihrer Nähe lebte. Der Gedanke an Sie war auch in der Fremde mein Schuk. Er behütete mich in der Einsamkeit, in einem ungeordneten Leben, in großer Bersuchung. Ihre Gestalt stellte sich rettend zwischen mich und eine Andere. Oft sah ich Ihr Auge auf mich gerichtet, wie damals, wo ich bei Ihnen Hülfe suchte vor mir selbst; oft erhob sich Ihre Hand, sie winkte und warnte vor der Gesahr, die mich lockte. Wenn ich mich nicht verloren habe, Ihnen, Sabine, danke ich das."

In bem gleichmäßigen Leben bes Hauses hat sie jahrelang

eine herzliche Neigung zu Anton herumgetragen. Seit er von ihr gezogen, weiß sie, daß sie ihn liebt, mit stiller Fassung hat sie wieder den Schmerz in sich verschlossen. Weber ihre Liebe, noch ihre Entsagung ist in dem regelmäßigen Hause sichtbar geworden. Kaum durch einen Wich, durch keine Miene hat sie verrathen, was in ihr vorgeht, wie sich für ein Kind der Handlung schickt, in welcher das Soll und Haben der Wenschen pünktlich und ohne alles Gesühl geducht wird. Jest, in der Freude des Weiderschens, dricht aus ihrem gehaltenen Wesen die Blüthe der Leidenschaft. Sie erhebt sich in strahlender Freude und denkt an nichts, als das Glück ihn wieder zu haben, und sie merkt in ihrer Freude nicht, daß in Antons bleichen Zügen noch eine andere Empfindung zuckt. Er hat sie gefunden, aber nur, um sie für immer zu verlieren.

Noch immer halt ihn Sabine an ber Hand und sie zieht ihn fort durch die Glasgalerie über den Flur bis an das Arbeitszimmer des Bruders.

Was thust du, Sabine? Dies Haus ist ein gutes Haus, aber es ist keins, wo man poetisch sühlt und sich leicht rühren läßt, die Arme schnell öffnet und den an's Herz drückt, der gerade kommt, um herein zu sallen. Es ist ein nüchternes, prosaisches Haus! Wit kurzen Worten wird hier gesordert und verweigert. Und es ist ein stolzes und strenges Haus! Denke daran! Kein zärtlicher Willommen wird es sein, zu dem du deinen Freund sühlsschmen wird es sein, zu dem du deinen Freund sührst.

Das empfand auch Sabine, und ihr Fuß zögerte einen Augenblick, ehe sie Thur öffnete, aber sie entschloß sich schnell, und Antons Hand sesthaltend, zog sie ihn über die Schwelle, und mit glücklichem Antlitz rief sie dem Bruder zu: "Hier ist er, er kommt zu uns zurück!"

Der Kaufmann erhob sich von seinem Arbeitstisch, aber er blieb am Tisch stehen, und was er zuerst sprach, ruhig, kalt im Ton des Besehls, das waren die Worte: "Lassen Sie die Hand meiner Schwester los, Herr Wohlfart." Sabine trat zurück, Anton stand allein in der Mitte des Zimmers und sah erschüttert auf den Kausmann. Die kräftige Gestalt des Mannes war in dem letzten Jahre gealtert, sein Haar ergraut, die Züge noch tieser gesurcht. Nicht klein war der Kamps gewesen, der ihn so verändert hatte. "Daß ich auf die Gesahr, Ihnen unwillsommen zu sein, bier eintrete," sprach Anton, "wird Ihnen zeigen, wie start meine Sehnsucht war, Sie und die Handlung wiederzusehen. Habe ich einst Ihre Unzusriedenheit erregt, lassen Sie mich das nicht in dieser Stunde fühlen."

Der Kaufmann wandte sich zu seiner Schwester: "Berlaß uns, Sabine, was ich mit Herrn Wohlsart zu besprechen habe, will ich ohne Zeugen abmachen." Sabine eilte auf den Bruder zu und stand ihm aufgerichtet gegensiber. Sie sprach kein Wort, aber mit hellem Blid, in dem ein fester Entschluß zu lesen war, sah sie in seine zusammengezogenen Augen, dann verließ sie das Zimmer. Der Raufmann sah ihr düster nach und wandte sich zu Anton. "Was sührt Sie zu uns zurück, Wohlsart?" frug er; "haben Sie auf dem Lande nicht erreicht, was Ihr jugendlicher Eiser träumte, und kommen Sie jetzt her, in dem Bürgerhause das Glück zu suchen, das Ihnen einst sür Ihre Ansprüche zu leicht schien? Ich höre, Ihr Freund Kink hat sich auf dem Gute des Freiherrn sestgesetzt, hat er Sie in unser Paus zurückzeschicht, weil Sie ihm dort im Wege waren?"

Antons Stirn umwölfte sich. "Nicht als Abenteurer, welcher das Glück sucht, trete ich vor Ihre Augen. Sie sind ungerecht, wenn Sie einen solchen Berdacht aussprechen, und mir ziemt nicht, ihn zu ertragen. Es gab eine Zeit, wo Sie freundlicher über mich urtheilten, an diese Zeit dachte ich, als ich Sie aussuchte; ich denke jest daran, um Ihre kränkenden Worte zu verzeihen."

"Sie haben mir einst gesagt," fuhr ber Raufmann fort, "bag Sie sich in meiner Handlung und in biefem Hause

fühlten, wie in Ihrer Peimath. Und Sie hatten hier eine Peimath, Wohlfart, in unserem Perzen und im Geschäfte. In einer leichten Wallung haben Sie uns aufgegeben, und wie, trauernd und mit schwerem Perzen haben mit Ihnen basselbe gethan. Wozu kehren Sie zurück? Sie können uns kein Fremder sein, denn wir haben Sie lieb gehabt, und ich persönlich bin Ihnen tief verpflichtet. Sie können uns der alte Freund nicht mehr sein, denn Sie selbst haben gewaltsam das Band gelöst, das Sie an uns sesselten. Sie haben mich, gerade als ich so etwas am allerwenigsten erwartete, daran erinnert, daß nur ein einsaches Contractverhältniß Sie in meinem Comtoir festhielt. Was suchen Sie jetz? Wollen Sie wieder einen Platz in meinem Comtoir, oder wollen Sie, wie es den Anschein hat, noch mehr?"

..3d will nichts," rief Anton in überftromenbem Gefühl, "nichts, als die Berföhnung mit Ihnen. Ich will keinen Plat im Comtoir, und nichts Anderes. In der Stunde, als ich bas Gut bes Freiherrn verließ, ftand in mir fest, bag mein erfter Weg in Ihr Daus fein mußte, und mein nachfter wieber hinaus, um mir wo anders eine Thätigkeit zu suchen. Bas ich auch in biefem Jahre verloren habe, meine Selbstachtung babe ich nicht verloren, und wenn Sie mir fo freundlich entgegengekommen waren, wie mein Berg mich zu Ihnen zog, ich würde Ihnen in ber erften Stunde baffelbe gefagt haben, was Sie jest von mir boren wollen. 3ch weiß, bag ich nicht hier bleiben tann. Ich habe es schon in ber Frembe gefühlt, so oft ich an bies haus bachte. Seit ich biefe Mauern betreten babe, und seit ich Ihre Schwester wiedergesehen, seitbem weiß ich, daß ich bier nicht bleiben barf, ohne unebrlich au banbeln."

Der Kaufmann trat an das Fenster und sah schweigend in die Nacht hinaus. Als er sich umwandte, war die Härte von seinem Gesicht verschwunden, er sah mit prüsendem Blick auf Anton. "Das war ehrlich gesprochen, Wohlfart," sagte

er enblich, "und ich will hoffen, auch ehrlich gebacht; und eben so will ich Ihnen sagen, es thut mir noch jetzt leib, baß Sie von uns gegangen find. 3ch tannte Sie, wie felten ein alterer Mann ben jungeren kennen lernt; unter meinen Augen waren Sie in ber Handlung beraufgekommen, ich konnte auf die Reinheit Ihrer Empfindungen vertrauen, ich wußte, daß kein unehrenhafter Gebanke in Ihrer Seele beimisch war. Jest, lieber Wohlfart, sind Sie mir ein Frember geworben. Berzeihen Sie, daß ich Ihnen das sage. Ein ungeregeltes Begebren bat Sie in Berbältnisse gelockt, welche nach Allem, was ich bavon weiß, ungesund sein muffen für Jeben, ber barin lebt. Sie haben in einer Lanbschaft, wo bie Gewissen oft weiter find als bei uns, und bie menschlichen Berhältnisse weniger fest geordnet, die Berwaltung eines zerrutteten Wohlftanbes gehabt, Sie find ber Bertraute eines bankrotten Schuldners gewesen, ber manche Eigenschaft eines braven Mannes bewahrt haben mag, ber aber in schlechten Geschäften mit verzweifelten Menschen bas verloren bat, was in meiner Sandlung Ebre beifit. Gern nehme ich an, bag Ihre Redlichkeit sich geweigert hat, bort etwas ju thun, was gegen Ihre Ueberzeugung war; aber, Wohlfart, ich wieberhole Ihnen jetzt, was ich Ihnen schon früher gesagt habe: jebe fortgesette Thätigkeit unter Schwachen und Schlechten bringt auch ben Strenmann in Gefahr. Allmälig, und ohne bag er es merit, erscheint ihm erträglich, was ein Anderer in sichrerer Lage von sich fern halt, und die gebieterische Rothwendigkeit zwingt ihn, in Magregeln zu willigen, die er anderswo mit turzem Entschluß abgewiesen batte. 3ch bin überzeugt, daß Sie geblieben find, was die Welt einen ehrenhaften Beschäftsmann nennt, aber bie ftolge Reinheit 3brer taufmannischen Shre, die leiber bei Bielen in unserer Geschäftswelt für eine Bedanterie gilt, ob Sie die fich bewahrt haben, bas weiß ich nicht; und bag ich in ber Stunde, wo ich Sie wiedersebe, baran zweifeln muß, und daß ich Ihnen

bas sagen muß, seben Sie, bas macht mir diese Zusammenkunft schmerzlich."

Anton wurde bleich wie bas Tuch, bas er in ber Hand bielt, und seine Lippe gitterte, als er antwortete: "Es ift genug. herr Schröter! Dag Sie mir in ber erften Stunde bas Bitterfte fagen, mas man einem Gegner fagt, ift mir ein Beweis, daß ich Unrecht gethan habe, dies haus wieder zu betreten. Ja, Sie haben Recht, in bieser ganzen Zeit hat mich bas Gefühl nicht verlaffen, bag bie Gefahr, bie Sie erwähnen, um meine Seele schwebte. In bem ganzen Jahr babe ich als bas größte Unglud empfunden, daß bie Beschäfte, für welche ich mich interessiren mußte, mir nicht erlaubten ben Mann hochzuachten, für ben ich arbeitete. Ihnen aber barf ich, nicht weniger stolz als Sie, antworten, daß die Reinbeit bes Mannes, welcher fich angstlich vor ber Bersuchung aurudzieht, nichts werth ift, und wenn ich etwas aus einem Jabre voll Kränkungen und bitterer Gefühle gerettet habe, so ift es gerade ber Stolg, daß ich selbst geprüft worben bin, und daß ich nicht mehr wie ein Anabe aus Instinct und Gewohnheit banble, fonbern als ein Mann, nach Grunbfagen. 3ch habe in biesem Jahre zu mir ein Bertrauen gewonnen, bas ich früher nicht hatte; und weil ich mich felbst achten gelernt babe, so sage ich Ihnen jest, bag ich Ihren Aweifel sehr wohl verstebe, daß ich aber, seit Sie ihn ausgesprochen, das Band für zerrissen halte, welches mich auch in ber Frembe an Ihr haus fesselte. Ich gebe, um biefe Statte nicht wieber au betreten. Leben Sie wohl, Berr Schröter."

Anton wandte fich jum Geben, ber Raufmann eilte ibm nach, und seine Hand legte fich auf Antons Schulter.

"Nicht so schnell, Wohlfart," sagte ber Kaufmann weich; "ber Mann, welcher ben Streich bes polnischen Säbels von mir abgewandt hat, soll nicht gekränkt und im Zorn mein Haus verlassen."

"Erinnern Sie uns beibe nicht an die Bergangenheit," Freytag, C. n. d. IL sprach Anton, "bas ist jetzt unnut. Richt ich, Sie selbst haben Kränkung und Zorn in unser Wiedersehen gebracht. Und Sie, nicht ich, haben vernichtet, was uns aus alter Zeit aneinander sesselte."

"Nein, Wohlfart," sagte ber Kausmann. "Wenn ich Sie burch meine Worte mehr verletzt habe, als ich wollte, so sehen Sie das meinem grauen Haar nach und einem Perzen, welches jahrelang voll schwerer Sorgen war, auch voll Sorgen um Sie. Wir sehen uns beide nicht so wieder, wie wir uns getrennt haben, und wenn zwei Männer etwas gegen einander auf der Seele tragen, so sollen sie das in der Stunde des Wiedersehens ehrlich aussprechen, damit ihr Verhältniß klar werde. Wären Sie mir weniger werth, so hätte ich mein Bedenken wohl zurückgehalten, und mein Gruß wäre höslücker gewesen. Jeht aber diete ich Ihnen den Willsommen. Schlagen Sie ein."

Anton legte seine Hand in die des Kaufmanns und sprach: "Leben Sie wohl."

Der Kaufmann aber hielt die Hand Antons fest und sagte lächelnb: "Richt so schnell; ich lasse Sie noch nicht fort. — Denken Sie, daß es Ihr ältester Bekannter ist, der Sie jetzt ersucht zu bleiben," fügte er ernst hinzu, als Anton noch immer an der Thür stand.

"Ich bleibe heut Abend, herr Schröter," fagte Anton mit Haltung.

Der Kaufmann führte ihn zum Sopha. "Manches habe ich von Ihren Abenteuern gehört, aus Ihrem Munde möchte ich sie vollständiger ersahren. Und auch Sie werden Interesse daran nehmen, wie es uns gegangen ist; davon zuerst." Er begann zu erzählen, was unterbeß in der Handlung geschehen war. Es war kein heiteres Bild, das er Anton zeigte, aber sein Bericht bannte aus Antons Herzen einen Theil der Kälte, welche der herbe Empfang des Prinzipals angesammelt hatte, denn Anton verstand, welches Vertrauen der Kausmann ihm

burch seine Worte schenkte. Dieser erwähnte Manches, was ber Geschäftsmann nur selten seinen Freunden mittheilt, alle wichtigeren Geschäfte, den geringen Gewinn und die großen Berluste des letzten Jahres.

Nach und nach zog wieder Friede und ein Schimmer von Behagen durch das Haus, alle guten Hausgeister, die während der Unterredung zwischen den beiden Mannern erschreckt in die Mauselöcher gekrochen waren, stedten jeht muthig die Köpfe hervor, und die unter dem Geheimbuch singen an, gegen die andern vertraulich zu werden.

Unverwerkt war Anton in das Geschäft zurückversetz, schnell machte er alle Stimmungen des Jahres noch einmal durch, wieder röthete sich seine Wange, sein erloschenes Auge erhielt Glanz, und unwillkürlich begann er von den Geschäften in der Handlung zu sprechen, als gehörte er noch dazu. Da hielt ihm der Kausmann wieder mit trübem Läckeln die Hand hin, und jetzt schlug Anton herzhaft ein, die Versöhnung war geschlossen.

"Und jest sprechen wir von Ihnen, lieber Wohlfart," suhr ber Kaufmann fort; "Sie haben mir einst über Ihre Thätigkeit für den Freiherrn Mittheilungen gemacht, die ich damals ungeduldig zurücknies, jest bitte ich Sie, mir zu erzählen, was Sie dürsen."

Anton berichtete, was kein Seheimniß war; ber Kaufmann hörte gespannt, ja ängstlich auf Alles, was Anton von ben Seschäften bes Freiherrn und seiner eigenen Arbeit erwähnte. Anton sprach mit Zurückaltung, benn sein Stolz bäumte in ber Stille gegen bas Ausfragen auf. Aber er gönnte bem Kaufmann boch Manches, was dazu half, diesen getrosten Muths zu machen.

"Erlauben Sie mir auch über Ihre Zukunft zu reben," begann ber Kaufmann endlich und erhob sich von seinem Stuhl. "Nach bem, was Sie mir angedeutet haben, forbere ich Sie nicht auf, die nächsten Jahre in meinem Geschäft zuzubringen, so willsommen Ihre Hilse mir gerade jetzt wäre. Aber ich bitte, daß Sie mir überlassen, eine Stellung zu suchen, die für Sie paßt. Wir wollen gemeinsam prüsen und uns darin nicht übereilen. Unterdeß bleiben Sie in den nächsten Wochen bei uns. Ihr Zimmer ist leer, Alles darin unverändert. Wie ich höre, haben Sie in diesen Wonaten ohnedies noch eine Verpflichtung zu erfüllen. Davon werden Sie sich unterdeß befreien können. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, mir nebenbei im Comtoir zu helsen, so wird mir das sehr willsommen sein. — Was Ihr Berhältniß zu meinem Haus betrifft," suhr er ernster sort, "so vertraue ich Ihnen vollständig. Es ist mir Bedürsniß, Ihnen das zu beweisen, auch deßhalb mache ich Ihnen den Borschlag."

Anton sah schweigend vor sich nieber.

"Ich muthe Ihnen nichts Peinliches zu," sagte ber Kaufmann; "Sie wissen, wie es in unserm Haushalt zugeht, man muß manchmal die Gelegenheit sehr suchen, mit einander zu sprechen. Für Sabine und für Sie wünsche ich auf einige Wochen das Zusammenleben in der alten Weise, und wenn die Zeit kommt, ein ruhiges Scheiden. Ich wünsche das auch meiner Schwester wegen, Wohlsart," sügte er mit Offenheit hinzu.

"Dann," fagte Anton, "bleibe ich."

Unterdeß ging Sabine unruhig in ihrem Zimmer umher und lauschte auf einen Ton aus der Arbeitsstube des Bruders. Aber wie oft ihr traurige Gedanken kamen, heut vermochten sie sich nicht sestzusezen. Wieder knisterte das Feuer, und wieder lauschte sie auf den Schlag der Uhr, aber das Tannenholz knackte und prasselte heut lustig im Ofen und machte einen ungewöhnlichen Lärm. Unaushörlich suhren kleine Freudenraketen in der Gluth umher, und die Funken flogen durch das Zugloch der Ofenthür mitten in die Stube. Sie konnte nicht traurig werden und sie konnte sich nicht ängstigen,

benn immer wieder tidte die Uhr in ihre Gebanken: Er ist gekommen, er ist ba!

Die Thur öffnete sich, die Tante trat eilig herein. "Bas höre ich!" rief die Tante. "Ist es möglich? Franz behauptet, daß Bohlfart bei beinem Bruder ist."

"Er ift ba," sagte Sabine abgewandt.

"Was ist das wieder für ein geheimnisvolles Benehmen," fuhr die Tante unzufrieden fort. "Warum bringt Traugott ihn nicht herüber? Und in seiner Stude ist noch nichts zurecht gemacht. Wie kannst du so ruhig hier stehen, Sabine? Ich begreise dich nicht."

"Ich warte," sagte Sabine leise, aber sie selbst faßte mit einer Hand nach ber andern und hielt sie am Gelent fest, benn die Hand zitterte.

Da näherten sich Mannerschritte bem Zimmer, ber Raufmann trat mit Anton ein und rief schon an ber Thir: "hier ift unfer Gaft." Und als Anton und die Tante einander freudig begrüßten, sagte ber Raufmann: "Herr Wohlfart wird einige Bochen bei uns wohnen, bis er eine Stelle gefunden bat. wie ich fie für ibn wünsche." Bochlich erftaunt borte bie Tante biesen Beschluß, und Sabine rudte start mit ben Tassen, um ihre Unrube zu verbergen. Aber keine ber Frauen machte eine Bemerkung, und die eifrige Unterhaltung an ber Abendtafel überbedte die Bewegung, welche in Allen nachzitterte. Jeber batte viel zu fragen und viel zu erzählen, benn für Alle war das lette Jahr reich an großen Begebenheiten gewesen. Wohl war ein Zwang bemerkbar auch in Antons Haltung, als er von seinem Leben in ber Fremde sprach, von Kink und von ber beutschen Colonie, die fich auf bem Gute feftgesett batte. Und mit gefenttem haupt borte Sabine auf seine Worte. Aber ber Raufmann wurde immer heiterer, und als Anton sich erhob, um nach seinem Zimmer zu geben, ba lag auf bem Angesicht bes Raufmanns fast bas gütige Lächeln von ehebem, fraftig schüttelte er Antons Sand und fagte im

Scherz: "Schlafen Sie wohl und achten Sie auf Ihren Traum in der ersten Nacht; man sagt, ein solcher Traum geht in Erfüllung."

Und als Anton sich entsernt hatte, zog der Kaufmann die Schwester in das dunkse Rebenzimmer, dort kliste er sie auf die Stirn und sprach ihr leise in's Ohr: "Er ist drav geblieben, das hosse ich jetzt mit ganzer Seele!" und als er mit ihr wieder in das Helle trat, da glänzte es seucht in seinem Auge, und er sing an die Taute mit ihrer stillen Reigung sür Wohlfart zu necken, so daß die gute Tante endlich die Hände zusammenschlug und ausries: "Der Mann ist heut ganz ausgelassen!"

Ermübet und angegriffen warf fich Anton auf's Lager. Freubenleer erfcien ibm feine Butunft, und ber Bebante an bie bittern Empfindungen bes Abends und an ben ftillen Rampf ber nächsten Wochen lag fower auf feinem Bergen. Und boch fant er turz barauf in ruhigen Schlummer. — Und es wurde wieber still in bem Patricierhaus. — Es mar ein nüchternes altes Saus mit vielen Eden und mit einigen verborgenen Winkeln. Es war gar kein Ort für glübende Schwärmerei und auflobernbe Leibenschaft. Aber es war auch ein gutes Saus und es bedte ficher Jeben, ber in feinen Mauern schlief. Und wieder waren die kleinen Beimlichen beut Nacht geschäftig, fie fuhren burcheinander und schwatten und lachten, und in alle Welt summte bie Nachricht, daß das Lind ber Handlung zurückgekehrt war, und ber Gips auf bem Bostamente sab stolz auf ben schlafenben Anton nieber, bob feierlich seinen hubschen geringelten Schwang in bie Luft und schnurrte bie ganze Nacht bindurch.

3.

Am nächsten Morgen eilte Anton zu Sprenthal. Der Kranke war für ihn nicht zu sprechen, die Frauen empfingen

ihn so seinbselig, daß er für schädlich hielt, ihnen irgend etwas siber den Zweck seines Besuches zu sagen. Er ließ deßhalb an demselben Tage dem Anwalt Shrenthals durch Instigrath Horn anzeigen, daß zwanzigtausend Thaler bereit lägen, um die Ansprüche Shrenthals auf diese Summe zur Stelle zu tilgen, für die übrigen Forderungen, welche Shrenthal — ohne Berechtigung — gegen den Freiherrn erhoben hatte, sollte richterliche Entscheidung abgewartet werden. Der Anwalt des Gländigers weigerte sich, diese Zahlung anzunehmen. Sosort ließ Anton dei Gericht die nöttigen Schritte thun, um Shrenthal zur Annahme der Summe und zum Berzicht auf die Ansprüche, die er ihretwegen erhob, zu zwingen.

Es war gegen Abend, als Anton einen alten Comtoirrock anzog und mit eiligem Geschäftstritt in das Haus von Löbel Pinkus trat. Durch das Fenster sah er in die kleine Branntweinstube. Er sand den wirdigen Pinkus hinter seinem Schenktisch und richtete eine kurze kaufmännische Frage ans: "Herr T. D. Schröter läßt fragen, ob Schmeie Tinkeles aus Brody angekommen ist, oder ob er erwartet wird. Er soll sich sogleich wegen eines Geschäfts in der Handlung einsinden."

Pinkus erwiederte vorsichtig, Tinkeles sei nicht anwesend, und er wisse nicht, ob und wann derselbe kommen werde. Tinkeles spreche manchmal bei ihm vor, manchmal auch nicht, die Sache sei unsicher. Er werde übrigens den Auftrag ausrichten, wenn er den Mann sehe.

Am andern Tage öffnete ber Diener die Thür Antons und Schmeie Tinkeles schlüpfte in das Zimmer. "Billkommen, Tinkeles!" rief Anton ihm entgegen und sah mit trübem Lächeln auf den Mann im Kaftan.

Der Handler war überrascht, als er sich Anton gegenüber fand. Ueber sein schlaues Gesicht flog ein Schatten, und eine innere Unruhe wurde aus dem lebhaften Gewirbel sichtbar, womit er seine Freude über das Wiedersehen auszudrücken suchte. "Gottes Wunder, daß ich Sie leibhaftig wiedersehe,

ich habe mich oft erkundigt im Geschäft bei Schröter, und habe nicht können ersahren, wo Sie hingereist sind. 3ch habe immer gern mit Ihnen zu thun gehabt, wir haben doch zusammen gemacht manchen schönen Lauf."

"Bir haben auch Krieg mit einander geführt, Tinkeles,"

warf Anton bazwischen.

"Es war ein schlechtes Geschäft," sagte Tinkeles ablenkend, "es sieht jetzt traurig ans mit dem Handel, das Gras wächst auf den Landstraßen. Es ist gewesen eine bose Zeit im Lande. Der beste Mann, wenn er sich schlasen gelegt, hat er nicht gewußt, ob er morgen noch wird Beine haben zum Stehen."

"Ihr habt es boch durchgemacht, Tinkeles, und ich nehme an, die Zeit ist Euch nicht schlecht bekommen. Sest Euch, ich habe mit Euch zu reben."

"Bozu setzen?" frug ber Jude mißtrauisch, als Anton nach ber Thire ging und diese verriegelte, "beim Geschäft hat man keine Zeit zum Sitzen. Berzeihen Sie, was verriegeln Sie die Thir? Man braucht keinen Riegel, wenn man machen will Geschäfte, es stört uns Niemand."

"Ich will mit Euch etwas im Bertrauen besprechen," sagte Anton vor ben Händler tretend, "es soll Euer Schabe nicht fein."

"So sprechen Sie," sagte Tinkeles, "aber lassen Sie offen bie Thur."

"Hört mich an," begann Anton. "Ihr erinnert Euch an die letzte Unterredung, die wir hatten, damals, als wir auf der Reise zusammentrasen."

"Ich erinnere mich an nichts," sagte ber Sandler topfschüttelnd und sah unbehaglich nach ber Thur.

"Ihr gabt mir damals einen guten Rath, und als ich mehr von Euch erfahren wollte, war't Ihr aus der Stadt verschwunden."

"Das find alte Geschichten," antwortete Tinteles immer

unbehaglicher. "Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich habe auch zu thun auf bem Markt, ich bachte, Sie wollten mit mir reben von einem Geschäft."

"Es ist ein Geschäft, von dem wir sprechen und es kann sikr Euch ein gutes Geschäft werden," sagte Anton nachdrücklich. Er ging an seinen Schreibtisch und holte eine Geldrolle heraus, die er vor Tinkeles auf den Tisch legte. "Diese hundert Thaler gehören dem, welcher mir eine Nachricht giebt, die ich brauche." Tinkeles sah mit einem scheuen Seitenblick auf die Rolle und erwiederte: "Hundert Thalerstilke sind gut, aber ich kann keine Nachricht geben, ich weiß von nichts, ich kann mich nicht besinnen. So oft ich Sie sehe, fangen Sie an von ärgerlichen Sachen," schloß er unwillig, "es ist mir kein Glück, wenn ich habe mit Ihnen zu thun, ich habe immer nur gehabt Noth und Kummer."

Anton ging schweigend zu seinem Bult und holte eine zweite Gelbrolle, die er neben die erste legte. "Aweihundert Thaler," fagte er, ergriff bie Areibe und schloß bie Rollen burch vier Striche ein. "So viel ist Euer, wenn 36r mir Die Ausfunft geben konnt, die ich baben will." Die Blide bes Galiziers hefteten sich sehnsüchtig auf bas Biered. Anton stand baneben und wies schweigend mit bem Finger barauf. Der Händler fampfte einen schweren Rampf, er sab auf Anton und verzog sein Gesicht zu einem barmlofen Lachen, er versuchte unbefangen auszuseben und blidte wie gleichgültig in ber Stube berum; aber immer wieber fiel sein Blid auf Antons Zeigefinger und das weiße Biered auf bem Tische. Reiner fprach, bas ftumme Schweigen bauerte einige Augenblide, und boch war es eine lebhafte und berebte Unterhandlung. Immer glanzenber wurden bie Augen bes Galiziers, immer unruhiger seine Beberben, er audte mit ben Schultern. bob bie Brauen in die Sobe und rang beftig von bem Zauber loszukommen, ber ihn festbannte. Endlich wurde ibm ber Ruftand unerträglich. Er griff mit ber Sand nach ben Rollen. "Erst rebet," sagte Anton und hielt die Hand über bas Gelb.

"Seien Sie nicht so hart gegen mich," bat Tinkeles.

"Hört mich an," sagte Anton. "Ich will nichts Unrechtes von Euch, nichts, was ein ehrlicher Mann einem andern verweigern durfte; ich könnte vielleicht Eure gerichtliche Bernehmung durchsehen und ohne Kosten zu sichern Geständnissen kommen; ich weiß aber von früher, welchen Widerwillen Ihr gegen das Gericht habt, und auch deßhalb biete ich Euch das Geld. Berstündet Ihr eine andere Sprache, so würdet Ihr mir sagen, was Ihr wist, wenn ich Euch erzähle, das eine Familie unglücklich geworden ist deßhalb, weil Ihr mir früher nicht Alles gesagt habt. Diese Sprache aber würde bei Euch nichts nützen."

"Nein," sagte Tinkeles ehrlich, "sie wilrbe nichts nützen. Lassen Sie sehen bas Geld, das Sie haben hingelegt für mich. Sind es richtig zweihundert Thalerstücke?" suhr er fort, auf die Rollen starrend. "Es ist gut, ich weiß, sie sind richtig. Fragen Sie mich, was Sie wollen wissen."

"Ihr habt mir gesagt," begann Anton, "baß Itig, ber frühere Buchhalter Shrenthals, barauf arbeitete, ben Freiherrn von Rothsattel zu ruiniren."

"If es nicht gewesen, wie ich habe gesagt?" frug Tinkeles. "Ich habe Grund, anzunehmen, daß Ihr wahr gesprochen. Ihr habt damals Zweie erwähnt, wer ist der Andere?"

Der Handler stockte; Anton griff nach bem Gelbrollen. "Lassen Sie liegen," bat Tinkeles die Hand bewegend; "ber Andere heißt Hippus, wie ich habe vernommen. Er ist ein alter Mann und hat gewohnt lange Zeit bei dem Löbel Pinkus."

"Ift er vom Geschäft?" frug Anton.

"Er gehört nicht zu unsern Leuten und ist nicht vom Geschäft, er ift vertanft, er ift gewesen Sachwalter."

"Habt Ihr mit Ihig in irgend einem Geschäft zu thun?" frug Anton weiter. "Soll mich bewahren ber gerechte Gott vor diesem Menschen," rief Tinkeles. "An dem ersten Tage, wo er ist gestommen in die Stadt, hat er mir wollen aufmachen den Schrank, worin sind gewesen meine Sachen. Ich habe gehabt meine Milhe, ihn zu verhindern, daß er mir nicht hat genommen meine Aleider. Er nimmt's von den Lebendigen. Ich mag nichts zu thun haben mit einem solchen Menschen."

"Um so besser für Euch," antwortete Anton; "jett hört mir zu. Dem Freiherrn ist ein Kasten geswhlen worden, in welchem wichtige Papiere ausbewahrt wurden. Der Diebstahl ist in dem Comtoir Shrenthals verübt worden. Habt Ihr Arg-wohn, wer der Dieb sein könnte?"

Der Galizier sah unruhig in ber Stube umber, auf Anton und die Rollen, und sagte endlich entschloffen, die Augen zudrückend: "Ich weiß von nichts."

"Und gerade dies will ich von Euch erfahren; und dies Geld ist für den, der mir darliber Auskunft giebt."

"Wenn ich also muß reben," sagte ber Galtzier, "so soll es gesagt sein. Ich habe gehört, daß der Mensch, welcher heißt Hippus, als er ist gewesen betrunken, hat geschrien und hat gesagt: "Jetzt haben wir den Rothschwanz, er ist geliefert, wegen der Papiere ist er geliefert."

"Und weiter wißt Ihr nichts?" frug Anton in angfilicher Spannung.

"Nichts," sagte ber Galizier, "es ift lange ber, und ich habe nur wenig konnen verstehen, was sie haben mit einander gesprochen."

"Ihr habt bas Geld, welches hier liegt, Euch nicht verbienen können," entgegnete Anton nach einer Paufe, "was Ihr mir gesagt habt, ist wenig. Damit Ihr aber seht, baß mir baran liegt, von Euch Anskunst zu erhalten, so nehmt hier diese hundert Thaler; das zweite Hundert ist Euer, so bald Ihr mir irgend eine Spur des gestohlenen Kästchens oder

ber entwendeten Papiere schaffen kunt. Bielleicht ift bas Euch nicht unmöglich."

"Es ist nicht möglich," sagte ber Galizier bestimmt, die empfangene Geldrolle in der Hand wägend und die zweite betrachtend. "Was der Igig thut, thut er nicht so, daß ein Anderer auf seinen Weg sehen kann, und ich bin doch nur ein Fremder im Ort und mache keine Geschäfte mit Spitzbuben."

"Bersucht es boch, die Spur zu sinden," entgegnete Anton. "Sobald Ihr etwas ersahrt, bringt mir Nachricht, dies Geld hebe ich für Euch auf. Ich habe nicht nöthig, Euch zu sagen, daß Ihr sehr vorsichtig sein und unter allen Umständen vermeiden müßt, dem Izig oder seinen Spießgesellen Argwohn zu geben. Berrathet gegen Riemand, daß Ihr mich kennt."

"Ich bin kein Kind," antwortete Tinkeles beistimmend, "aber ich fürchte, ich werbe Ihnen nichts dienen in bieser Sache."

So entfernte sich ber Galizier, nachbem er die Gelbrolle in die Tasche seines Kaftans versenkt hatte.

Anton hatte ben Namen bessen ersahren, ber vielleicht ben Diebstahl verübt hatte. Es war ihm die Möglichkeit gegeben, an diesen Namen weitere Nachsorschungen zu knüpsen. Aber die Schwierigkeit, die sehlenden Documente ohne Hülse der Behörde wieder zu erlangen, wurde immer größer. Unter diesen Umständen saßte er den Entschluß, welcher einem Kausmann näher lag, als einem Beamten. Es war ein gewagter Schritt, aber er bot die Möglichkeit, in kurzer Zeit und ohne Aussehen die Papiere in die Hände des Barons zurückzubringen.

Er wollte mit Itig selbst in Berbindung treten und das Wenige, was er durch den Galizier ersahren hatte, dem Berschlagenen, Gewissenlosen gegenüber so gut als möglich zu benutzen suchen. Wohl fühlte er, wie unsicher der Schritt sei, und daß ein harter Kamps mit Itig bevorstehe. Hätte er Alles gewußt, was der unternehmende Geist des Agenten in

sich herumtrug, er hätte noch mehr Bebenken gehabt, ben Weg zu machen.

Ikias verschmitter Bursch öffnete die Thur. Anton stand feinem Schulkameraben gegenüber. Der Agent wußte bereits, bağ Anton von bem Gut bei Rosmin nach ber Stadt aurildgekehrt war, und hatte sich auf biesen Besuch vorbereitet. Einen Augenblick betrachteten bie beiben Männer einander, Beide bemübt, in Geficht und Saltung bes Gegners zu lesen und fich au bem beginnenben Rampf au ruften. Beiben batte ein vieljähriger vorsichtiger Bertehr mit Menschen und ben Interessen bes Sanbels einiges Gleichartige gegeben. Beibe waren gewöhnt, ben Schein faltblütiger Rube an bebaubten und bas Riel, bas fie erreichen wollten, zu verbergen, Beibe waren gewöhnt an schnelle Ueberlegung, an behutsames Spreden, an tuble haltung, Beibe zeigten auch in Sprache und Geberde etwas von der Form, welche der kaufmannische Berfebr bem Geschäftsmann verleibt, Beibe waren beut in einer großen innern Aufregung, welche bie Wange Antons röthete und die Badenknochen Beitels mit einem bellen Schimmer Aber bem flaren Blid Antons begegnete bas Auge bes Begners unruhig und lauernd, bem berben Ernft feiner Haltung eine Mischung von Trot und Unterwürfigkeit; Beibe erkannten im ersten Augenblid, bag ber Gegner gefährlich und fower au besiegen sei, und Beibe sammelten ibre gange Rraft. Der Rampf begann. Itig eröffnete ibn in seiner Weise. "Es ift mir eine Freude, auch Sie einmal bei mir au feben. Berr Wohlfart," sagte er mit plöglicher Freundlichkeit; "es ist lange ber, daß ich nicht das Bergnugen gehabt habe, Ihnen zu begegnen. Ich babe boch immer ein großes Interesse genommen an Ihnen. Wir find ausammen in ber Schule gewesen, wir find an einem Tage hierher gekommen, wir haben uns beibe pormarts gebracht in ber Welt. Ich hatte gebort, bag Gie seien gegangen nach Amerika. Die Leute reben so Bieles. 3d

hoffe, daß Sie jetzt wieder in der Stadt bleiben. Bielleicht treten Sie auch wieder in das Geschäft des Herrn Schröter, man sagt, er hat sehr bedauert Ihren Abgang." — So slossen ihm die Worte von den Lippen, aber sein Blid suchte von allen Seiten durch die Außenseite Antons durchzudringen in das, was den Besuchenden beschäftigte.

Er hatte eine Blöße gegeben, als er fich anstellte, nicht genau zu wissen, wo Anton in der letzten Zeit gewesen war. Denn daß er den Namen Rothsattel zu nennen vermied, gab Anton die seste Ueberzeugung, er habe Grund, bei Nennung dieses Namens ungewöhnliche Borsicht zu beobachten.

Anton erwiederte, diesen Fehler Beitels benutzend, so kalt, als ob der Andere seine ganze Rede in die Auft gesprochen hätte: "Ich komme, Herr Itzig, um in einer Geschäftsangelegenheit mit Ihnen Rücksprache zu nehmen. Sie sind mit den Berhältnissen des Familiengutes bekannt, welches dem Baron Rothsattel gehört und jetzt im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll."

"Im Allgemeinen bin ich damit bekannt," antwortete Beitel und lehnte sich entschlossen an die Ede des Sopha's, "wie man bekannt ist mit so etwas; ich habe Manches darüber gehört."

"Sie haben im Comtoir von Sprenthal die Geschäfte besselben mit dem Baron, welche Jahre lang verliesen und die Geldverhältnisse des Gutes betrasen, geleitet, und müssen, wie sich voraussehen läßt, dadurch genaue Einsicht erhalten haben. Da gegenwärtig mit Sprenthal selbst seiner Krankheit wegen ein geschäftlicher Berkehr nicht möglich ist, so ersuche ich Sie um einige Auskunft."

"Was ich etwa in Sprenthals Comtoir erfahren habe als Buchhalter," sagte Izig, "bas habe ich im Bertrauen erfahren und kann es einem Andern nicht mittheilen. Ich wundere mich, daß Sie so etwas von mir verlangen," schloß er mit einem malitiösen Blide.

Anton erwiederte kaltblütig: "Ich verlange nichts, wodurch bas Pflichtgefühl, welches Sie äußern, verletzt werden könnte. Es liegt mir baran, zu erfahren, in welchen händen die Hoppotheken gegenwärtig sind, welche auf dem Gute haften."

"Das können Sie leicht erfahren burch einen Auszug aus bem Hppothekenbuch," fagte Beitel mit wohlangenommener Gleichaultigkeit.

"Sie werben vielleicht gehört haben," fuhr ber angreisenbe Anton fort, "daß einige der Hppotheken in den letzten Monaten am hiesigen Platz aus einer Hand in die andere gegangen sind; die gegenwärtigen Besitzer sind jedensalls im Hppothekenbuche nicht eingetragen. Es ist anzunehmen, daß die Instrumente aufgekauft sind, um einem Kauflustigen bei der Subhastation den Kauf entweder zu erleichtern, oder auch zu erschweren."

Bis hierher war bas Gespräch eine alltägliche Borbereitung zum ernsten Gesecht gewesen, etwa wie die ersten Züge im Schach, oder wie der Anfang eines Wettrennens. Jigs Ungeduld führte durch einen Sprung weiter hinein.

"Paben Sie Auftrag, das Gut zu taufen?" frug er plötlich. "Nehmen Sie an, ich habe einen solchen Auftrag," erwieberte Anton, "und ich wünschte mir dabei Ihre Mitwirfung zu sichern. Sind Sie im Stande, mir in fürzester Zeit Austunft zu verschaffen? und wollen Sie die etwa nöthigen Berhandlungen wegen Antaufs der Hppotheten übernehmen?"

Işig überlegte. Es war möglich, daß Anton nur deßhalb kam, um dem Freiherrn oder seinem Freunde Fink bei der Subhastation das Gut zu sichern. In diesem Fall war er in Gesahr, das stille Ziel langer Arbeit, gefährlicher Thaten verrückt zu sehen. Wenn Fink durch sein Vermögen den Freiherrn beckte, so verlor Izig das Gut. Dann mußte er einen andern Weg einschlagen, sich von dem Baron Geld zu machen. Während er dies in stillrmischer Bewegung überlegte, sah er, wie sorschend Anton auf ihn blickte. Er schloß daraus mit

bem Scharssinn eines bosen Gewissens, daß Anton etwas von seinen Planen errathen habe und daß er noch Anderes von ihm wolle. Wahrscheinlich war vieser Antrag nur eine Finte. Er beeilte sich daher, mit großer Geläusigkeit seine Mitwirkung zu versprechen, und äußerte die Hoffnung, daß ihm wohl gelingen werbe, die gegenwärtigen Besitzer der Hopotheken noch zu rechter Zeit zu ermitteln.

Anton fab, bag ber Schurte ihn verstanden batte und auf

seiner hut war. Er anberte ben Angriff.

"Rennen Sie einen gewiffen hippus?" frug er fonell und

fab feinem Begner fcarf in's Beficht.

Einen Moment zuckten die Augenlider Jigs, und die leise Röthe zeigte sich wieder auf seiner Wange. Zögernd, als suche er den Namen in seinem Gedächtniß, antwortete er: "Ja, ich kenne ihn. Er ist ein heruntergekommener, nichtsnutziger Mann."

Anton merkte, daß er den rechten Punkt getroffen hatte. "Bielleicht erinnern Sie sich, daß vor ein und einem halben Jahr aus dem Comtoir Sprenthals eine Cassette des Freiherrn mit Papieren und Documenten gestohlen wurde, welche für den Freiherrn große Wichtigkeit haben."

Itig saß ruhig, nur seine Augen suhren unsicher hin und her. Kein Fremder würde dies Zeichen eines bosen Gewissens erkannt haben, aber Anton sah in den veränderten Zügen beutlich das alte Gesicht des Oftrauer Schulknaben, dasselbe Gesicht, welches der Anabe Beitel gemacht hatte, wenn ihm der Diebstahl einer Feder oder eines Bogens Papier vorgeworfen wurde. Itig wußte um die Papiere, er wußte um den Diebstahl.

Endlich erwiederte der Agent gleichgültig: "Ich habe von der Cassette gehört, es war kurz bevor ich Sprenthals Geschäft verließ."

"Bobl," fuhr Anton fort, "die gestohlenen Papiere konnten für den Dieb keinen Werth haben. Es ist aber Grund, an-

aunehmen, daß diefelben auf irgend eine Weise in die Bande eines Dritten bier am Ort gesommen find."

"Das ift nicht unmöglich," antwortete Ihig, "aber für wahrscheinlich balte ich nicht, daß Jemand werthlose Baviere fo lange aufbebt."

"3ch weiß," fuhr Anton fort, "dag die Papiere vorhanden find, ja ich weiß, daß fie bazu benutt werben follen, von bem Baron auf irgend eine Beise Bortbeile zu erlangen."

Ikia bewegte fich unrubig auf feinem Stubl, er sab vor fich nieder, und die Flede auf seiner Wange wurden röther, aber er schwieg, auch Anton machte eine Pause. Ueberlegend ftanben Beibe einander gegenüber. Endlich wurde bem Angegriffenen bas Schweigen unerträglich, er rudte fich mit festem Enticolug zurecht, zwang fich, feinen Begner anzuseben, und frug mit beiserer Stimme: "Und wozu erwähnen Sie gegen mich biese Sache?"

"Sie sollen über das, was ich will, nicht in Zweifel bleiben," sagte Anton. "Ich weiß, daß bie Papiere hier vorbanden sind, ich babe Grund anzunehmen, daß es Ihnen bei Ihrer Gewandtheit möglich sein wird, ben Besitzer berselben au ermitteln, Sie werben burch jenen Sippus bie Austunft erhalten konnen, welche Sie etwa noch brauchen."

"Warum burch biefen?" frug Beitel schnell.

"Er hat in Gegenwart von Zeugen Aeugerungen gethan, welche bie sichere lleberzeugung begründen, daß er mit bem Inbalt jener Papiere genau bekannt ift." Ihig prefte bie Rabne gufammen, und nur ein Murmeln wurde vernebmlich, welches, bis zu Worten verftartt, ungefahr gelautet batte: "Der betruntene Schuft!"

Anton fuhr fort: "Der Freiherr hat die Rechte, welche Strenthal an bie gestohlenen Schuldbocumente bat, burch gerichtliche Deposition ber betreffenben Summe bereits abgekauft. Die Caffette und ibr Inhalt find Eigenthum bes Freiherrn. Benn burch Ihre Sulfe bie Bapiere geschafft und ben Sanben 22

bes Freiheren ober seines Bevollmächtigten übergeben werben können, so würde ber Freihere, bem weniger an der Berfolgung des Diebes, als an Wiedererlangung der Papiere gelegen ist, bereit sein eine Summe dasür zu zahlen."

Wohl hatte biefer Antrag filr Izig viel Lockenbes, felbst er hatte in ber gangen Zeit ben Druck bes Berbrechens gefühlt, mit steigenbem Wiberwillen hatte er bie Ramerabschaft bes trunkenen Sippus ertragen. Wenn jest frembes Gelb bem Baron au Gulfe tam, wenn er selbst bie Anslicht, bas But zu erwerben, aufgeben mußte, so war ber Augenblid gekommen, wo er gegen eine gute Summe bas verbangnisvolle Babier in die Sande bes Freiherrn zuruckgeben honnte. Aber bas angebotene Geschäft war auch gewagt, wenn Anton nach Auslieferung ber Baviere noch an Berfolgung bes Diebes Deghalb frug Ihig: "Wenn bem Baron fo viel baran liegt, die Cassette wieder au erhalten, wie kommt es, daß damals, als fie verschwunden war, so wenig garm gemacht wurde, weder von Chrenthal noch von dem Baron selbst? Ich habe nicht gebort, dag ber Bolizei Anzeine augekommen ist, und daß man Nachforschungen angestellt hat."

Diese Frechheit empörte Anton. Er antwortete gereigt: "Der Diebstahl war von Umständen begleitet, welche für Ehrenthal eine Untersuchung peinlich machen mußten, die Cassette verschwand aus seinem verschlossenen Comtoir, vielleicht unterblieb aus solchen Rücksichten die gerichtliche Rachsorschung."

Ihig erwiederte: "Wenn ich mich recht erinnere, sagte Ehrenthal damals zu seinen Bekannten, daß die Untersuchung unterbliebe aus Rücksicht auf den Baron." Anton empfand tief diesen hieb des Gauners, er dachte au Lenore, an die große Zahl demitthigender Empfindungen, welche die Familie in den letzten Jahren gehabt hatte, und vermochte nur mühsam seine Ruhe zu behaupten, als er sagte: "Bielleicht hatte der Baron noch andere Gründe, in jener Zeit die Sache sallen zu lassen."

Jett war Beitel sicher. An Antons unterbrücktem Aerger erkannte er, wie lebhaft vieser die Nothwendigkeit fühlte, den Freiherrn zu schonen; sein Anerdieten war ernstlich gemeint, der Freiherr hatte Angst vor dem Diebe. Und von diesem Angenblick besam er alle Ruhe wieder, sein Benehmen wurde so kalt und sicher, daß Anton empfand, er sei in Nachtheil gesetz, und sein schlauer Gegner entschläpfe ihm unter den Händen, denn sogleich begann Ihig: "Soweit ich den Hippus kenne, ist er ein unzuverlässiger Mensch, der sich oft betrinkt. Wenn er im Trunke etwas gesagt hat, so sürchte ich, wird es uns nicht viel helsen, zu den Papieren zu kommen. Dat er Ihnen denn sichere Anzeige gebracht, worauf wir ihm Anerbietungen machen können?"

Jetzt hatte Anton Ursache, auf seiner Hut zu sein. "Er hat vor Zeugen Aussagen gethan, welche die Ueberzeugung geben, daß er die Papiere kennt, daß er weiß, wo sich dieselben besinden, und daß er die Absicht hat, sie zu irgend einem Zweck zu gebrauchen."

"Bielleicht ist bas genug für bie Juristen, aber nicht genug für einen Geschäftsmann, um mit ihm zu unterhandeln," suhr Beitel fort; "wissen Sie genau, was er gesagt hat?"

Anton parirte und schlug auf seinen Gegner, indem er sagte: "Seine Mittheilungen sind mir und mehreren anderen Personen genau bekannt, sie sind der Grund, daß ich Sie aufgesucht habe."

Işig mußte dies gefährliche Thema verlassen. "Und welche Summe will der Baron daran wenden, die Papiere wieder zu erlangen? Ich will sagen," verbesserte er einlenkend, "ift es ein Geschäft, auf welches Milhe und Zeit zu verwenden lohnt? Ich habe jest vieles Andere, was mir zu thun macht. Sie werden nicht verlangen, daß ich wegen ein Paar Louisd'or meine Zeit verbringe, um etwas zu suchen, was so unbedeutend ist und so schwer zu sassen, wie Papiere, die Einer versteckt balt."

Bor Jahren, als die Beiden mit einander nach der Hauptstadt zogen, welche sich jetzt als Feinde gegenüber standen, da war es der Judenknade, welcher nach Papieren suchte, von denen er in kindischem Unverstand das Glück seiner Zukunft abhängig glaubte. Damals war er bereitwillig gewesen, das Gut des Freiherrn sür Anton zu kausen. Und jetzt war der Andere ausgegangen, geheimnisvolle Documente zu suchen, der Andere sorderte jetzt das Gut des Freiherrn von ihm, und er selbst war ein Wissenden, er hielt das Gut des Freiherrn sein des Freiherrn sein des Freiherrn sein des Freiherrn sein des Greiherrn sein des Greiherrn sein des Greiherrn sein der Greiherrn sein des Greiherrn sein den Streiherrn sein kan der Erfüllung. Beide Männer dachten in demselben Augenblick an den Tag ihrer gemeinsamen Reise.

Anton antwortete: "Ich habe Bollmacht, über die Summe mit Ihnen zu verhandeln; ich bemerke Ihnen aber, daß die Angelegenheit eilt. Deßhalb ersuche ich Sie, mir vor Allem zu erklären, ob Sie geneigt sind, die Documente an den Baron von Rothsattel zu überliesern und bei Ankauf der Hppotheken in unserm Interesse thätig zu sein."

"Ich werbe Erkundigungen einziehen und mir überlegen, ob ich Ihnen bienen kann," erwiederte Beitel kalt.

Anton frug ebenso: "Welche Zeit verlangen Sie, um sich au entscheiben?"

"Drei Tage," erwiederte ber Agent.

"Ich kann Ihnen nur vier und zwanzig Stunden bewilligen," sprach Anton bestimmt; "wenn mir in dieser Zeit Ihre Erklärung nicht wird, so werde ich im Austrage des Freiherrn jedes, auch das äußerste Mittel anwenden, die Papiere wieder zu erlangen, oder mich von Bernichtung derselben zu überzeugen. Und Alles, was ich über die Entwendung und den gegenwärtigen Bersted der Documente weiß, werde ich benuzen, um die zu entdeden, welche das Verbrechen verlibt haben." Er zog seine Uhr und wies auf das Zisserblatt:

"Morgen um dieselbe Stunde werbe ich mir Ihre Antwort bolen."

So verlief die verbängnisvolle Unterredung. Als Anton bie Thur hinter fich juzog, ftanb Ihigs Entschluß feft. warf noch einen Blid auf ben Davoneilenben, einen Blid voll Furcht und haß. Sein Schulkamerad war fein gefährlichster Feind geworben. Er wußte jett, wie sehr Anton im Interesse bes Freiberrn banbelte. Er batte eine bunkle Abnung bavon, daß die Berbindung Antons mit der Familie bes Freiherrn an jenem Tage begonnen hatte, wo die Tochter bes Freiherrn ben Andern über ben Teich ruderte und er im Staube ber Lanbstrage zusab. Er war geneigt anzunehmen, bag Anton auf einem gang andern Wege, als er, nach bem Befitz besselben Gutes strebe. So erwachte aller Trot feiner selbstsüchtigen Seele und machte ihn fest. "Noch acht Tage," murmelte er, "bis zur Berlobung mit Rosalie. Den Tag barauf finde ich bie Schnlbscheine in einem Winkel von Ehrenthals Comtoir. Dann follen ber Rothsattel und seine Freunde ben Bergleich suchen auf die Bedingungen, die ich ihnen ftelle. Durch die einzige Drohung, daß ich die Auseinandersetzung gerichtlich machen laffe und bas Verfahren bes Barons unter bie Geschäftsleute bringe, zwinge ich biefen Wohlfart zu Allem. was ich will. Nur noch acht Tage! So lange halte ich ihn bin und bann bab' ich gewonnen."

Als Anton nach Berlauf von vierundzwanzig Stunden an Itigs Wohnung kam, fand er die Thür verschlossen. Er kehrte an demselben Abend zweimal wieder, Niemand war für ihn zu Hause. Am nächsten Morgen empfing ihn der schlaue Bursch und erwiederte auf Antons Frage: Herr Itig sei verreist, es sei möglich, daß er schon in dieser Stunde zurückdomme, es sei auch möglich, daß er erst in einigen Tagen wieder zu sprechen sei.

Aus dem geläufigen Geschwätz erkannte Anton, daß ber Anabe nach Anweisung redete.

Bon ber Thur Itigs ging Anton au einem Beamten, welcher in dem Ruf stand, das thätigste Mitglied ber Entbedungsvolizei zu sein. Er theilte biesem mit Borficht bas Nöthige über die gestohlene Cassette und beren Inhalt mit, und bat um seinen Rath; er außerte einen Berbacht, bag ber Diebstahl burch ben Abvocaten unter Mitwissen bes Agenten Itsia verübt sei, und verschwieg nicht die unvollständigen Warnungen, welche ber ehrenwerthe Tinkeles gemacht batte. Der Beamte borte mit Antheil auf Antons Bericht und fagte endlich: "Bei bem ungenügenben Material, welches Sie geben. bat mir ber Name hippus bas meifte Intereffe. Er ift ein sehr gefährliches Subject, das ich bis jest immer noch nicht recht habe fassen können. Wegen Schwindelei und Meiner Betrügereien ift er öfter beftraft und steht unter polizeilicher Aufficht. Au die andere Person, welche Sie mir nennen, babe ich allerdings nicht dieselben Rechte. Uebrigens sind die Indicien, auf welche Sie hinweisen, so gering, bag eine amtliche Berfolgung ber Sache kaum thunlich erscheint. Ift boch ber Diebstahl selbst, ber vor Jahresfrist verübt sein soll, ber Beborbe noch nicht einmal officiell angezeigt."

"Rathen Sie mir," frug Anton, "nach bem, was Sie von biesem Hippus wissen, ihn aufzusuchen, und vielleicht im Wege ber Unterhandlung die verschwundenen Documente zu erwerben?"

Achselzudend erwiederte der Beamte: "Bon meinem Standpunkte darf ich einen solchen Rath nicht ertheilen, ich fürchte aber anch, dieser Schritt würde keinen Erfolg haben. Denn wenn der Berdächtige die Documente zum Nuten eines Andern entwendet hat, so werden sie nicht mehr in seinen Handen seine. Und daß er seinen Mitschuldigen verrathen sollte, ist wenigstens vorläufig nicht anzunehmen."

"Und find Sie unter folden Umftanben ganz außer Stanbe,

mir zur Biebererlangung ber Documente behülflich zu sein?" frug Anton.

"Da bie erfte Bebingung für meine Thatigkeit sein muß, daß ber Diebstahl angezeigt, und in ber Anzeige die gestoblenen Sachen fo genau als möglich angegeben find, fo tann ich Ihnen jetzt noch bei Ihren Nachforschungen keine birecte Hulfe leiften. Da Sie aber gerabe Berrn Sippus, an bem ich ein personliches Interesse nehme, jum Gegenstand Ihrer Berfolgung erwählt haben, so will ich thun, was ich irgend vermag. 3ch will noch beut bei ihm Haussuchung vornehmen. 3ch sage Ihnen im Boraus, daß wir nichts finden werben. 3ch bin ferner bereit, biese Haussuchung in einigen Tagen zu wiederholen, auf die Gefahr, meinen guten Ruf in den Augen bes wadern Sippus einzubugen. Denn ber Runftgriff. Diebe burch eine oberflächliche Saussuchung ficher zu machen, ift zwar bei Reulingen wirksam, aber bei biefem erfahrenen Mann so wenig angebracht, daß er mir beghalb möglicher Weise seine Berachtung gonnen wird. Gang sicher ift, bag wir and bei ber zweiten Haussuchung nichts finden werben."

"Und welchen Bortheil fann biefe Magregel für mich baben?" frug Anton refignirt.

"Einen größern, als Sie glauben. Da Sie den Weg der Berhandlung mit dem Agenten Izig bereits eingeschlagen haben, so werden Sie möglicher Weise durch unser Eingreisen leichteres Spiel gewinnen. Denn eine Haussuchung hat in der Regel die Wirtung, den Betrossenen zu beunruhigen. Und obgleich ich gar nicht sicher din, wie Hippus eine solche Heimsuchung aufnehmen wird, so glaube ich doch, daß sie auch ihm ein gewisses Unbehagen einslößen wird. Das kann Ihre Bemishungen unterstützen. Ich will zum Uebersluß dasür sorgen, daß die Haussuchung das erste Mal ungeschickt und mit Ostentation gemacht wird. Glücklicher Weise hat er jetzt wieder eine seste Wohnung, er hat eine Zeit lang Ruhe vor uns gehabt und ist sicher geworden. Auch höre ich, daß er alt und

tranklich wird, das alles mag Ihnen helfen, ben Mann auf irgend einem Wege zu fangen."

Mit biefem Bescheibe mußte fich Anton entfernen.

4.

Es war ein finsterer Rovemberabend; ber Nebel lag auf ber Stadt, er füllte bie alten Strafen und Plate und brang burch die offenen Thuren in die Bauser. Er ballte fich um bie Straffenlaternen, beren Licht in einer röthlichen Dampftugel fladerte und nicht brei Schritt weit ben Boben erleuchtete. Er schwebte über bem Flusse und walate sich bort in biden Maffen burdeinander. Gine Schaar langichlevviger. grauer Beftalten jog über ben ichwarzen Strom babin, über bie alten Wafferpfable, unter ben Bruden burch, eine gespenftige Banbe von giftigen Dunften! Sie rollten an ben Trepben binauf, befteten fich an bie Bolapfeiler ber Galerien und wogten geschäftig burcheinanber. Zuweilen entstand eine Lide awischen ben Gebilben bes Rebels, bann tonnte man auf das schwarze Wasser binabsehen, welches wie ein unterirbischer Strom bes Berberbens an ben Wohnungen ber Menichen babinflok.

Die Straßen waren leer, hier und da sah man eine Gestalt in der Rähe einer Laterne auftauchen und schnell wieder in der Finsterniß verschwinden. Unter diesen dämmerigen Wesen war auch ein Keiner zusammengedrückter Mann, der mit unsicherem Schritte vorwärts strebte und unter den Laternen sortschlipste, so schnell ihm dies die unsicheren Füße erlaubten. Durch den Hausslur wankte er in den Hos, in welchem Ihigs Comtoir war, und sah nach den Fenstern des Agenten hinauf. Die Borhänge waren heruntergelassen, aber aus den Rigen drang ein Lichtschimmer. Der keine Mann versuchte sestzustehen, starrte nach dem Licht, streckte die geballte Faust nach der Höhe und schüttelte sie drohend; dann stieg

er die Treppe hinauf und Ningelte heftig zwei, drei Mal. Endlich hörte man einen leisen Schritt, die Thür wurde gestsfinet, der Kleine fuhr hinein und lief durch das Borzimmer, welches Izig hinter ihm abschloß. Beitel sah noch bleicher aus als gewöhnlich, und sein Auge suhr unstät über die Gestalt des späten Gastes. Dippus aber war nie ein einladendes Bild männlicher Schönheit gewesen, heut sah er wahrhaft unbeimlich aus. Seine Züge waren tief eingefallen, eine Mischung von Angst und Trotz saß in dem häßlichen Gesicht, und tückschahen seine Augen über den angelausenen Brillengläsern auf den frühern Schüler. Sicher war er wieder betrunken, aber eine sieberische Angst hatte seine Lebensgeister alarmirt und sür den Augenblich die Wirkung des Branntweins ausgehoben.

"Sie sind mir auf dem Nacken," rief er und fingerte mit seinen Händen unruhig in der Luft. "Sie suchen mich!"

"Wer soll Euch suchen?" frug Ihig, aber er wußte, wer ihn suchte.

"Die Polizei, du Schuft," schrie der Alte. "Um beinetwillen stede ich in der Klemme. Ich darf nicht mehr nach Hause, du mußt mich versteden."

"So weit find wir noch nicht," antwortete Beitel mit aller Kälte, die ihm zu Gebote stand; "woher wißt Ihr, daß Euch die Polizelbiener auf der Ferse sind?"

"Die Kinder auf der Straße erzählen einander davon,"
rief Hippus; "auf der Straße hab' ich's gehört, als ich in
mein Loch friechen wollte. Es war ein Zusall, daß ich mich
nicht in meiner Stube befand. Sie stehen an meinem Hause,
sie stehen auf der Treppe, sie warten, dis ich zurücksomme. Du
sollst mich versteden, Geld will ich haben, über die Grenze
will ich; hier ist meines Bleibens nicht mehr; du mußt mich
sortschaffen."

"Fortschaffen?" wiederholte Beitel sinster, "und wohin?" "Dahin, wo mich die Polizei nicht einholt, über die Grenze, nach Amerika!" "Und wenn ich nicht will," sprach Ihig feinbselig und überlegend.

"Du wirst wollen, Einfaltspinsel. Bist du noch so grün, daß du nicht weißt, was ich thun werbe, wenn du mir nicht ans der Klemme hilsst, du Taugenichts? Sie werden auf dem Criminalgericht Ohren haben für das, was ich von dir weiß."

"Ihr werbet so schlecht nicht sein und einen alten Freund verrathen," sagte Itig in einem Tone, der sich vergebens bemühte gefühlvoll zu sein. "Seht die Sache ruhiger an, was ist zuletzt für Gesahr, wenn sie Euch arretiren? Wer kann Euch etwas beweisen? Sie müssen Euch wieder lossassen. Ihr kennt das Gesetz ja ebenso gut, wie die vom Gericht."

"So?" schrie ber Alte giftig, "meinst bu, baß ich in's Loch kriechen werbe um beinetwillen, um eines solchen Hanswurstes willen? baß ich bei Wasser und Brod sitzen werbe, während du hier Gansebraten ist und den alten Esel von Hippus auslachst? Ich will nicht in's Loch, ich will sort, und bis ich sort kann, sollst du mich versteden."

"Hier ihnnt Ihr nicht bleiben," antwortete Beitel sinster, "hier ist keine Sicherheit für Euch und sür mich; ber Jakob wird Euch verrathen, die Leute im Hause werden merken, daß Ihr hier seib."

"Das ist beine Sorge, wo du mich unterbringst," sagte ber Alte, "aber von dir verlange ich, daß du mir heraushilfst, ober —"

"Haltet Euer Maul," sagte Beitel, "und hört mir zu: Wenn ich Such auch Geld geben will und bafür sorgen, daß Ihr mit der Eisenbahn nach Hamburg und über das Wasser kommt, so kann ich es doch nicht machen gleich und nicht machen von mir aus. Ihr milft bei Nacht ein Paar Meilen bis zu einer kleinen Station der Eisenbahn geschafft werden; ich darf Euch die Fuhre nicht miethen, das könnte Euch verrathen, und wie Ihr hier vor mir steht, seid Ihr zu schwach zum Gehen. Ich muß Euch mit einer Gelegenheit sortbringen,

von der ich erst sehen muß, ob ich sie sinde. Unterdeß muß ich Euch an einen andern Ort schaffen, wo die Polizei nicht weiß, daß ich selbst hindomme, denn ich fürchte, sie wird Euch bei mir suchen. Wenn Ihr nicht nach Hause kommt, so wird sie Euch suchen bei mir vielleicht schon heut Nacht. Ich will gehen und nachsehen, daß ich Euch eine Fuhre verschaffe und einen Ort, wo Ihr Euch versteden könnt. Unterdeß sollt Ihr bleiben in der hintern Stude, dis ich zurücksomme." Er dsseiden die Thür, Herr Hintern Stude, die Thür hinter ihm schließen, aber das alte Geschöpf kemmte seinen Leid zwischen die Thüre und schrie in voller Entrüstung: "Ich will nicht im Finstern bleiben, wie eine Ratte, du wirst mir Licht hier lassen. Ich will Licht haben, du Satan!" schrie er laut.

"Man wird unten sehen, daß Licht in ber Stube ist; bas wird uns verrathen."

"Ich will nicht im Finstern sitzen!" schrie ber Alte wieber. Mit einem Fluch ergriff Beitel die Lampe und trug sie in das zweite Zimmer. Dann schloß er die Thür und eilte auf die Straße.

Borsichtig näherte er sich bem Hausslur sah er burch bas Neine Schiebefenster in den Branntweinladen, wo Pinkus und einige Gäste in der Sorglosigkeit eines guten Bewußtseins zusammensaßen. Er schlich die Treppe hinauf nach seiner frühern Stube, holte dort aus einem verstedten Winkel einige verrostete Schlüssel, betrat vorsichtig den Schlassal und sah mit Freude, daß dieser nicht erleuchtet und leer war. Er eilte auf die Galerie. Dort blieb er einen Augenblick stehen und blickte auf die rollenden Nebelmassen und die dunkle Fluth Der Augenblick war günstig, es war hohe Zeit ihn zu benutzen, denn unregelmäßig strich ein Lustzug über das Wasser; schon war am Nachthimmel ein unruhiges Treiben sichtbar, zerrissen flogen die dunkeln Wogen über dem Strome dahin,

in kurzer Zeit mußte ber Wind auch ben Strom, die Umriffe ber Häuser und die Laternen frei machen, welche an der Straßenede wie rothe Punkte glänzten.

Itig eilte an bas Enbe ber Galerie und stedte einen Schlüssel in die Thur, welche ben Eingang gur Bassertreppe verbedte. Anarrend flog bie Thur auf, er ftieg bis an ben Rand des Musses binab und untersuchte die Höhe der Fluth. Sobl gurgelte bas Wasser und staute sich an ben letten Stufen ber Trebbe. Der fuffteig war überschwemmt, welcher langs ben Baufern am seichten Ranbe bes Strombettes fast bas ganze Jahr fichtbar war. Aber nur wenige Schritte burfte man im Wasser geben, um von dieser Treppe zu ber Treppe bes Rebenhauses zu gelangen. Beitel fab ftarr auf bas Baffer und ftedte feinen fuß in die eistalte Fluth, um au fublen. wie tief man au steigen habe, um auf ben Grund au tommen. So besorgt war er für bie Rettung bes alten Mannes, bag er bie Ralte an seinem Bein nicht beachtete; er empfand fie nicht einmal. Das Waffer reichte ihm bis an die Anie. Noch einen Blid warf er auf die Häuser in der Räbe. Alles war Finfternig, Dampf, Grabesftille, nur bas Baffer und ber Wind murmelten flagenb.

Unterbeß versuchte Hippus sich in der verschlossenen Stude bäuslich einzurichten. Nachdem er den abgehenden Beitel durch gottlose Flüche und geballte Fäuste, die er ihm nachschlenderte, auf seinem Gange gesegnet hatte, wandte er seinen versiörten Geist auf Untersuchung des Zimmers. Er wankte zu einem niedrigen Schrant, drehte den Schlüssel und suchte nach einer Flüssigeit, die ihm die sinkende Kraft und den trockenen Gaumen erfrischen könnte. Er fand eine Flasche mit Rum, goß ihren Inhalt in ein Bierglas und schlürfte ihn mit so großer Hast hinunter, als das scharfe Gist möglich machte. Ein kalter Schweiß trat dem Unglücklichen sogleich auf die Stirn, er zog die Reste eines Taschentuchs hervor, wischte sein Gesicht eistrig

ab und ging breitspurig mit trunkenen Schritten und mit schnell wachsendem Muth in der Stube auf und ab, indem er laut dazu phantasirte:

"Er ist ein Lump, ein schuftiger, feiger Base, ein jammerlicher Schacherer ift er; wenn ich ihm ein altes Tafchentuch verkaufen will, er muß es taufen, es ift feine Natur, er ift ein verächtliches Subject. Und mir will er tropen, mich will er in's Gefängnig fteden, und er felbft will bier figen auf biefem Sopha und bei biefer Rumflasche, ber Bunbsfott!" Dabei erariff er die leere Flasche und warf sie zornig gegen bas Sopha, daß fie an bem Holz ber Lehne zersprang. "Wer war er?" fuhr er in steigenbem Zorne fort. "Ein schachernber Hanswurft. Durch mich ift er geworben, was er ift; ich habe ibn pfeifen gelehrt, ben Gimpel. Wenn ich pfeife, muß er tanzen, er ist nur mein Lockvogel, ich bin ber Bogelsteller. Dein Bogelsteller bin ich, bu ruppiges Scheufal." Sier versuchte ber Alte zu pfeifen: ""Freut euch bes Lebens," erhob bie Beine und machte einen Berfuch, luftig umber ju fpringen. Wieber ftrömte ibm ber talte Schweiß von ber Stirne, er 20g wieber ben Lappen aus ber Tasche, trodnete sich bas Gesicht ab und stedte bas Tuch mechanisch wieder ein. - "Er wird nicht zurudtommen," rief er plöglich; "er lägt mich bier figen, fle werben mich finden." Er rannte nach ber Thur und rüttelte beftig baran. "Eingeschlossen hat mich ber Schuft, ein Inde hat mich eingeschloffen," schrie er Mäglich. "Ich muß verhungern, ich muß verdurften in biefem Befängnig. Db. ob! er bat schlecht an mir gehandelt, nieberträchtig an feinem Bohlthater, er ift ein undankbarer Bofewicht, ein Rabensohn ift er." Dabei fing er an zu schluchzen. "Ich habe ihn gepflegt, als er frank war, ich habe ihn Kunftstücke gelehrt, ich habe ihn zu einem Manne gemacht, und so lobnt er seinem alten Freund." Der Abvocat weinte laut und rang bie Banbe. Ploglich blieb er vor bem Spiegel fteben. auf welchen ber belle Blanz bes Lichtes fiel, erschrocken ftarrte

er bie Gestalt an, welche ihm in bem Spiegel gegenüber stand. Immer wrniger wurde sein Blid, immer granfiger ber Glanz feiner Augen, er fab von bem Spiegelglas auf ben Rabmen. schob sich die verbogene Brille zurecht und bewegte suchend ben Ropf am Rahmen entlang. Der Spiegel tam ibm befannt vor. Satte ber Zufall ein Mobel aus feinem frübern alanzenden Leben in den geheimen Tröbel des Binfus und von da in Itigs Wohnung geführt, ober täuschte ben Trunkenen nur eine Aehnlichkeit? aber bie Erinnerung an sein Schickfal erflülte ihn mit Wuth. "Es ist mein Spiegel." schrie er laut, "mein eigener Spiegel ist es, ben ber Schurfe in seiner Stube bat:" toll fubr er burch bas Zimmer, pacte einen Stuhl in wahnwitiger Araft und stieß ihn mit ben Beinen gegen bas Spiegelglas. Klirrend zerbrach bie Platte in Scherben, aber immer und immer stampfte ber Betrunkene mit bem Stuhle gegen bas Holz und schrie babei wie rasend: "In meiner Stube bat er gehangen, ber Schurfe bat mir ben Spiegel gestoblen, er bat mein Glud gestoblen, zur Solle mit ibm!"

In dem Augenblick stützte Beitel herein, schon auf dem Borsaal hatte er wüsten Lärm gehört und sürchtete das Aergste. Als der Advocat den Eintretenden sah, suhr er mit gehobenem Stuhle auf ihn zu und schrie: "Du hast mich in's Elend gebracht, du sollst die Zeche bezahlen!" Dabei führte er einen Schlag nach Itzigs Haupt. Dieser sing den Stuhl auf, warf ihn bei Seite und saßte den Alten mit überlegener Arast. Diepus sträubte sich zwischen seinen Händen wie eine wilde Katz und rief alle Flüche, die er sinden konnte, auf seinen Bändiger herab. Beitel drückte ihn mit Gewalt in eine Ecke bes Sopha's und flüsterte, ihn seihaltend: "Wenn Ihr nicht ruhig seid, alter Mann, so ist's um Euch geschehen." Der Alte sah aus den Augen Itzis, welche dicht vor den seinen starrten, daß er von dem Empörten das Aergste zu sürchten hatte, der Parorysmus verließ ihn, er san! trastlos zusammen

und wimmerte nur leise, am ganzen Körper schauernd: "Er will mich töten!"

"Das will ich nicht, Ihr betrunkener Narr, wenn Ihr ruhig seid; welcher Teufel treibt Euch, mir meine Stube zu verwüften?"

"Er will mich töten," wimmerte ber Alte, "weil ich meinen Spiegel wiedergefunden habe."

"Ihr seid verrückt," rief Beitel, ihn schüttelnb, "nehmt Eure Kraft zusammen, Ihr dürft hier nicht bleiben, Ihr mußt fort, ich habe ein Bersted für Euch."

"Ich gehe nicht mit dir," wimmerte der Alte, "du willst mich umbringen."

Beitel that einen gräßlichen Fluch, packte den schäbigen hut des Alten, drückte ihm diesen auf den Kopf, saßte den Alten am Nacken und ries: "Ihr müßt mitkommen oder Ihr seid verloren. Die Polizei wird Euch hier suchen und wird Euch sinden, wenn Ihr noch zögert. Fort, oder Ihr zwingt mich, Euch ein Leids zu thun."

Die Kraft bes Alten war gebrochen, er wankte, Beitel faßte ihn unter bem Arme und zog den Widerstandslosen sort. Er zog ihn aus den Zimmern die Treppe hinunter, ängstlich spähend, ob ihnen Niemand begegne. Alles war still. Der Advocat gewann in der kalten Luft einen Theil seiner Bestunung wieder, und Beitel raunte ihm zu: "Seid still und solgt mir, ich werde Euch sortschaffen."

"Er wird mich fortschaffen," murmelte ihm der Abvocat nach und lief an seiner Seite vorwärts. Als sie in die Nähe der Perberge kamen, ging Beitel vorsichtiger, zog seinen Sesährten in den finstern Hausslur und flüsterte: "Faßt meine Hand und steigt leise mit mir die Treppe hinauf." So kamen sie an das große Gastzimmer, sie fanden das Zimmer noch leer, wie es zuvor gewesen. Erleichtert sagte Beitel: "Nebenan im Hause ist ein Bersted, Ihr müßt hinein."

"3ch muß hinein," wieberholte ber Alte.

"Folgt mir," rief Beitel und zog ben Abvocaten auf die Galerie und von da die bebeckte Treppe binunter.

Der Alte wankte unsicher die Stufen hinab und kammerte sich sest an den Rock seines Führers, der ihn halb himunter trug. So kamen sie Stufe für Stufe dis himunter zu der letten, über welche die Strömung dahinrauschte. Beitel ging voraus und trat rücksichtslos dis an die Knie in's Wasser, bemüht, den Alten nachzuziehen.

Der alte Mann fühlte das Wasser an seinem Stiefel, er stand still und schrie laut: "Wasser!"

"Still," flufterte Beitel zornig, "fprecht tein Bort!"

"Wasser!" schrie ber Alte; "Hülfe! er will mich ums bringen."

Beitel pacte ben Schreienben und hielt ihm ben Mund zu, aber ber Tobesschreck hatte noch einmal das Leben des Advocaten aufgestört, er hob die Füße auf die nächste Stuse zurück, klammerte sich, so gut er konnte, an die Seitenbreter und schrie wieder: "Zu Hilse!"

"Berrückter Schuft!" Inirschte Beitel, burch ben hartnäckigen Widerstand in Wuth gesetzt, brückte ihm mit einem Schlage ben alten hut bis tief über das Gesicht, saste ihn mit voller Kraft am Halstuch und schleuberte ihn hinunter in das Wasser. Die Fluth spritzte auf, das Geräusch eines sallenden Körpers und ein dumpfes Gurgeln wurde gehört; dann war Alles still.

Unter den bleigrauen Nebeln, welche mit langen Schleppen längs dem Wasser hinzogen, wurde noch einmal eine dunkle Masse sichtbar, welche mit dem Strome fortzog. Bald war sie verschwunden. Die Gespenster des Rebels bedeckten sie, die Strömung zog darüber hin. Das Wasser brach sich Nagend an den Holzpfählen und Treppenstussen, und oben hemlte der Nachtwind sein eintöniges Lied.

Der Thäter stand einige Augenblicke regungslos in ber Finsterniß, an das Holzwert gelehnt. Dann stieg er langsam

hinauf. Im Aufsteigen fühlte er an bas Tuch seiner Aleiber, um sich zu überzeugen, wie weit er burchnäßt war. Er bachte baran, daß er sie am Ofenfeuer trodnen musse, noch beut Nacht: er sab bas Ofenfeuer in seinem Zimmer brennen und fich im Schlafrod bavor figen, wie er fo gern that, wenn er über seine Beschäfte nachbachte. Benn er jemals in seinem Leben bas Gefühl behaglicher Rube genossen hatte, so war es in folden Stunden gewesen, wo er mude von ben Gangen und Sorgen bes Tags bas Holz in ben Ofen stedte und bapor faß, bis ibm bie muden Augen zufielen. Er fühlte beutlich, wie mube er auch jest sei und wie wohl es ihm thun würde, am warmen Keuer einzuschlafen. In biesem bammrigen Träumen blieb er wieder einige Augenblice steben, wie Einer, ber einschlafen will, und fühlte babei einen bumpfen Drud irgendwo in seinem Innern, einen Schmerz, ber ibm fcwer machte, Athem ju holen, und feine Bruft wie mit eisernen Banbern zusammenzog. Da bachte er an ben Ballen, ben er jest in das Wasser geworfen batte, er sab ibn eintauchen in die Fluth, er borte bas Rauschen bes Wassers und erinnerte sich baran, daß ber hut, ben er bem Manne über bas Gesicht gezogen, noch zulett über bem Wasser zu feben gewesen war, als ein rundes wunderliches Ding. fab ben hut beutlich vor sich, abgegriffen, bie Rrampe halb abgerissen und oben auf dem Dedel zwei alte Delflede. war ein sehr schäbiger hut gewesen. Als er baran bachte, merkte er, bag er jest lächeln konnte, wenn er wollte. lacte aber nicht. Babrend feine Seele fo in halber Erftarrung um die Stelle herumflatterte, die ibn in feinem Innern schmerate, war er heraufgestiegen. Als er die Treppentbur berumlegte, sab er noch einmal in die schwarze Röbre, in welche vor wenig Augenbliden Zwei hinuntergestiegen waren, während jest nur Giner gurudtebrte. Er fab auf ben grauen Schimmer bes Waffers, und wieder fühlte er einen dumpfen Drud. Gilig huschte er burch bas große Zimmer die Treppe hinunter, im Hausflur stieß er auf einen ber fremben Gafte, welche in ber Caravanserei wohnten; Beibe eilten schnell, ohne ein Wort zu sprechen, an einander vorüber.

Diese Begegnung brachte die Gebanken des Deimkehrenden in andere Richtung: War er sicher? Noch immer lag der Nebel dick auf den Straßen, Niemand hatte ihn mit dem Advocaten hereingehen sehen, Niemand hatte ihn beim Herausgehen erkannt. Und wenn man den alten Wann im Wasser fand, dann sing die Untersuchung an. War er dann noch sicher?

Alles das dachte der Mörder so gleichgültig, als lase er bie Gebanten aus einem Buche ab. Dazwischen tam ihm wieder die Idee, ob er seine Cigarrentasche bei fich babe und warum er keine Cigarre rauche. Er grübelte barüber längere Beit und tam endlich in feiner Wohnung an. Er folog auf: als er das lette Mal aufgeschlossen hatte, war in ber zweiten Stube ein wüfter garm gewesen. Er blieb fteben und borchte, ob berfelbe garm nicht wieber zu boren fei. Er wollte ibn burchaus boren. Bor wenig Augenblicken war er gewesen. O was batte er barum gegeben, wenn die letten Augenblicke nicht gewesen waren! Wieber fühlte er ben bumpfen Somera, aber stärker, immer ftarter. Er trat in die Zimmer, Die Lampe brannte noch, bie Scherben ber Rumflasche lagen noch um bas Sopha, bas Quedfilber bes Spiegels glanzte auf bem Boben wie filberne Thaler. Beitel feste fich erschöpft auf einen Stuhl und fab ftarr auf die glänzenden Trümmer feines Spiegels. Dabei fiel ihm ein, bag oft feine Mutter eine Kindergeschichte erzählt batte, in welcher filberne Thaler auf Die Dielen eines armen Mannes fallen. Er fab bie alte Jubenfrau am Herbe sitzen und sich als Kleinen Jungen baneben. Er sab sich selbst neugierig auf die schwarze Erbe bliden und erwarten, ob die weißen Thaler nicht auch vor ihm nieberfallen würden. Jest wußte er, bei ihm in ber Stube fab es gerabe fo aus, als batte es filberne Thaler

geregnet. Er flibite wieder etwas von dem unrubigen Entauden, bas er als fleiner Beitel bei biefer Erzählung ber Mutter gehabt batte, und mitten in biefer Erinnerung tam plöglich wieder ber bumpfe Druck, ben er in seinem Innern merkte, er wußte nicht wo. Schwerfällig ftand er auf, kauerte auf bem Boben und suchte bie Glassplitter ausammen. Die Splitter trug er in bie Ede eines Schranks, ben Rahmen bes Spiegels löfte er von ber Wand ab und ftellte ibn verkehrt in eine Ede. Dann nahm er die Lampe und bas Glas, welches er mit Trinkwasser für die Nacht zu füllen pflegte, aber als er das Glas faßte, überlief ihn ein Fieberschauer und er fette es wieder bin. Der, welcher nicht mehr war, hatte aus bem Glafe getrunken. Er trug bie Lampe gu feinem Bett und zog sich aus. Die Beinkleiber versteckte er in ben Schrant und holte fich ein Paar andere bergu, beren Fußenben er an seinen Stiefeln rieb, bis fie schmutig wurben. Darauf löschte er bie Lampe aus, und als bas Docht noch einmal aufflackerte, bevor es verlöschte, ba fiel ihm ein, zufällig als etwas Gleichgültiges, daß die Leute die Flamme des Lichts mit bem Leben eines Menfchen verglichen. Er batte eine Flamme ausgebreht. Und wieder fühlte er ben Schmerz in feiner Bruft, aber undeutlich, feine Rraft war erschöpft, feine Nerven abgespannt, er folief ein. Der Morber folief.

Aber wenn er erwacht! Dann wird die Schlaubeit verloren sein, mit der sein verstörter Geist wie im Wahnwig
umbergriff nach allen kleinen Bildern und Gedanken, die er
in der Finsterniß auffinden konnte, um den einen Gedanken
zu vermeiden, das eine Gefühl, welches von jetzt ab immer
in ihm drückt und preßt. Wenn er auswacht! Dann wird
er schon im Halbschlase fühlen, wie die Auhe abzieht, und die Angst, der Jammer wieder einziehen in seine Seele, er wird
noch im Traume fühlen, wie süß die Bewußtlosigkeit ist, und
wie surchtbar das Denken, er wird sich sträuben gegen das
Erwachen, aber in seinem Sträuben wird ihm der Schmerz immer stärker kommen, immer nagender. Bis er in Bersweiflung die Augen aufreißt und hineinstarrt in die gräßliche Gegenwart, in eine gräßliche Zukunft.

Und wieder wird fein Beift anfangen, die Sputgeftalt mit seinen Faben zu überziehen, und alle möglichen Grunde wird er zusammentragen, sich bas Ungeheure untenntlich zu machen: er wird daran benken, wie alt der Tote war, wie schlecht, wie elend; er wird fich vorzustellen suchen, daß es nur ein Aufall war, ber ben Tob herbeiführte, ein Schwung feiner Arme, ben plögliche Buth verursacht; welch' unglücklicher Zufall es war, daß der Alte mit seinen Führen nicht festen Grund gefunden! Dann wird ihm ploplich einfallen, ob er auch ficher sei, und eine beiße Fieberangst wird sein bleiches Gesicht roth färben, ber Tritt des Dieners auf der Treppe wird ihm Entsetzen einjagen, bas Rirren einer Gifenstange im Bofe wird er für bas Betofe ber Baffen halten, welche bas Befet gegen ihn ausschickt. Und wieder wird sein Beift arbeiten, während er verstört im Zimmer auf und ab rennt, er wird jeden Schritt, ben er gestern that, jebe Bewegung ber Sand und jebes Wort, bas er gesprochen, noch einmal burchleben, und wird bei jedem Einzelnen, das geschehen ift, zu beweisen suchen, bag es unmöglich entbedt werben tann. hat ihn gesehen, Riemand gehört, ber traurige alte Mann, halb verrudt, wie er war, hat sich felbst ben hut über die Augen gezogen und bat sich selbst erfäuft.

So wird er auch von dieser Seite um die Gestalt des alten Mannes seine Fäden ziehen. Und immer fühlt er die surchtbare Last, die er endlich erschöpft von dem innern Kampse sich herausstürzt aus seiner Wohnung, in seine Geschäfte, unter die Menschen, voll Sehnsucht etwas zu sinden, was ihn vergessen macht. Wer ihn auf der Straße ansieht, der wird ihn qualen; wenn er einen Beamten der Polizei erblickt, muß er schnell in ein Daus treten, um seinen Schreck vor den spähenden Augen zu verbergen. Wo er Menschen sindet, die

er kennt, wirb er fich in ben bickften Haufen brangen, er wird überall ben Kopf hinhalten, an Allem Theil nehmen, er wird mehr fprechen und lachen als fonft, aber feine Augen werben unruhig umberirren, und seine Seele wird in beständiger Furcht fein, etwas zu boren von bem Betoteten, und wie bie Leute über ben ploblichen Tob beffelben benten. Er täufcht feine Befannten, fie werben ibn vielleicht fur befonbers aufgewedt balten, und zuweilen fagt Einer: "Der Itig ift guter Dinge, er hat große Geschäfte gemacht." Er wird fich an manchen Arm bangen, ben er sonst nicht berührt, und wirb ben Leuten luftige Geschichten erzählen und sie nach Saufe begleiten, weil er weiß, daß er nicht allein sein kann. wird in die Raffehäuser eilen und in die Bierstuben, um Befannte aufzusuchen, und er wird fich zu ihnen seten und wird trinken und aufgeregt werden wie sie, weil er weik. daß er nicht allein sein darf.

Und wenn er am Wend fpat nach Haufe kommt, ermilbet bis zum Umfinken, erschlafft und abgearbeitet von dem furchtbaren Rampfe, bann fühlt er sich leichter, er hat burchgesett, bas, was in ihm ist, unbeutlich zu machen, und er findet ein trilbes Behagen an ber Mattigleit und ber Bewußtlosigkeit. und erwartet ben Schlaf, als bas einzige Glud, mas er auf Erben noch hat. Und wieber wird er einschlafen, und wenn er am nächsten Morgen erwacht, werben alle Spinnweben zerrissen sein, und von Neuem wird die furchtbare Arbeit beginnen. So soll es geben einen Tag, viele Tage, immer. fo lange er lebt. Richt mehr lebt er, wie andere Menfchen. sein Dasein ist fortan ein Rampf, ein gräflicher Rampf gegen einen Leichnam, ein Rampf, ben Niemand fieht und ber boch allein seinen Beist beschäftigt. Was er thut in seinem Beicaft, in Gefellschaft mit Lebenben, ift nur ein Schein, eine Lige. Wenn er lacht und wenn er Anderen bie Sand fcuttelt, und wenn er auf Pfander leiht und Fünfzig vom hundert nimmt, Alles ift nur eine Taufdung für Andere. Er weiß,

baß er ausgeschieben ist aus ber Gesellschaft ber Menschen, baß Alles leer und verächtlich ist, was er angreist; nur Eines ist es, was ihn beschäftigt, wogegen er arbeitet, weßhalb er trinkt und schwatzt und sich unter Menschen umbertreibt, und bas Eine ist ber Leichnam bes alten Mannes im Wasser.

5.

Anger bem Gips auf Antons Schreibtisch feierten noch andere lebende Wefen bes Hauses einen ftillen Triumph. Ber biefes Saus und bie Menschen barin so von Grund aus tannte, wie jum Beispiel bie Tante, ber burchschaute bie Täuschungen, welche gewisse Leute sich selbst und Andern vorspiegelten. Es war möglich, bag Frembe fiber Bieles ben Ropf schüttelten, was jetzt in ber Familie vorging: die Tante that bas eben so wenig, als bie übrigen guten Sausgeifter. Daß Anton still, wortlarg, mit bleichen Bangen im Comtoir saß und außer am Mittag niemals in der Familie erschien. bag Sabine jest in Gegenwart ihres Brubers eine Reigung aum Errothen zeigte, die fie früher nicht gehabt batte, bag fie ftunbenlang, ohne ein Wort zu fprechen, bei ihrer Arbeit fag und barnach auf einmal burch bas haus fuhr, übermuthig wie ein Neines Kanchen, welches mit einem Zwirnknaul spielt, und daß endlich ber Sausherr selbst immer auf Anton binfab, mochte biefer sprechen ober schweigen, und babei von Tag zu Tag beiterer wurde, so bag er gar nicht aufborte bie Tante zu neden, bas alles schien allerbings febr feltfam; aber wer feit vielen Jahren genau wufite, mas biefe Menschen am liebsten agen, und was man ihnen alle Monate nur einmal auf ben Tifch feten burfte, ja wer ihre Strumpfe geftridt hatte und ihre halstragen eigenhandig ftartte, wie bie Tante bei mehreren von biesen Dreien that, ber sollte boch wohl hinter ihre Schleichwege kommen. Ratikrlich fam bie Tante babinter.

Die gute Tante schrieb sich allein bas Berbienst zu, baß Anton zurückgekent war. Sie hatte bem Comtoir ben Herrn zurückgeben wollen, ber ihr selbst am liebsten war, weiter hinaus hatte sie nicht gebacht, wenigstens hätte sie bas in ben ersten Tagen nach Antons Rücklehr Jedem abgeleugnet. Denn trot dem rosafarbenen Futter der Ueberzüge wußte sie auch, daß das Haus, zu dem sie gehörte, ein stolzes Haus war, welches seinen absonderlichen Willen hatte und sehr subtil behandelt sein wollte. Und als sie ersuhr, daß der niedergeschlagene Anton nur als Gast bei ihnen bleiben sollte, da wurde selbst sie auf einige Wochen recht zweiselhaft. Bald aber erhielt sie das stille Uebergewicht über den Kausmann und ihre Nichte zurück, denn sie machte Entbedungen.

Der zweite Stod des Borderhauses war seit vielen Jahren unbewohnt. Der Kausmann hatte zur Zeit seiner Eltern mit seiner jungen Frau dort oben gelebt. Als er kurz hinter einander die Eltern, seine Frau und den kleinen Sohn verloren, war er heruntergezogen, und seit der Zeit hatte sein Fuß den obern Stod nur ungern betreten. Graue Jasoussen hingen das ganze Jahr vor den Fenstern, Möbel und Bilder waren grau überhangen. Ein verzaubertes Schloß Dornröschens war der ganze Stod, und unwillsürlich wurde der Tritt der Frauen leiser, wenn sie über den Flur des schlummernden Reiches geben mußten.

Jetzt kam die Tante vom Boden herab. Aus dem endlosen Kriege mit Pix hatte sie nur noch einen Keinen Raum für das Trocknen der Wäsche gerettet. Sie dachte eben daran, daß die bürgerliche Stellung den Menschen doch sehr verändert, denn Balbus, der Nachsolger von Pix, auf dessen bescheidenes Wesen sie große Hoffnungen gesetzt hatte, erwies sich in seinem neuen Amte eben so geneigt zu Uebergriffen, als sein Borgänger. Wieder sand sie einen Hausen Cigarrentisten außerhalb der drei Kammern aufgestellt, welche Pix gewaltthätig in ihr Gebiet hineingebaut hatte, und eben war

fie im Begriff, Herrn Balbus beghalb eine Rriegserflärung au machen. Da fab fie mit Schreden eine Zimmerthur bes aweiten Stock weit geöffnet. Sie bachte einen Augenblick an Diebe und wollte gerabe Bulfe schreien, als ihr ber verständige Gebanke kam, die auffallende Erscheinung vorber zu untersuchen. Sie schlich sich leise in die verhangenen Zimmer. Aber fie tam in Gefahr, aus Berwunderung zu verfteinern, als fie ihren Reffen felbst gang allein in ber Wohnung fab. Er, ber seit bem Tobe seiner Frau biese Raume nicht betreten hatte, stand jest in dem Zimmer, in welchem die Berftorbene gewohnt hatte. Dit gefalteten Banben, in tiefen Gebanken, frand ber Mann ba und fat auf ein Bilb, welches seine Frau als Braut barftellte, im weißen Atlastleibe, ben Myrtenfranz in bem Saar. Die Tante konnte fich nicht enthalten, mitfühlend zu feufzen. Ueberrascht wandte fich ber Raufmann um. "Ich will bas Bilb in meine Stube berunternehmen," fagte er weich.

"Aber bu hast ja das andere Bild von Marie darin, und bieses hat dich immer verstimmt," rief die Tante.

"Die Jahre machen ruhiger," erwiederte ber Raufmann, "und hierher wird boch mit ber Zeit ein anderes kommen."

Die Augen ber Tante glanzten wie Leuchtfugeln, als fie frug: "Ein anderes?"

"Es war nur so ein Gebanke," sagte ber Kausmann ausweichend und schritt mit musternbem Blid burch die Reihe ber Zimmer. Stolz und mit innerm Achselzucken ging die Tante hinter ihm her. Diese Leute mochten sich verstellen, so viel sie wollten, es half ihnen nichts mehr.

Und ber vorsichtigen Sabine ging es nicht beffer.

Anton hatte am Mittag schweigsam neben ber Tante gesessen. Als er seinen Stuhl rudte und sich erhob, sah bie Tante, daß Sabinens Auge mit leidenschaftlicher Sorge auf seinem bleichen Gesicht ruhte und sich mit Thränen füllte. Nachdem er das Zimmer verlassen, stand auch Sabine auf nnb trat an das Fenster, welches in den Hof führte. Die Tante zog sich in ihre Nähe und spähte hinter der Gardine durch. Sabine blickte mit großer Spannung in den Hof, plöglich lächelte sie und sah ganz verklärt aus. Behutsam schlich die Tante näher und sah ebenfalls in den Hof hinab. Dort war aber gar nichts zu schauen, als Anton, der ihnen den Rücken zukehrte und den Pluto liebkoste. Er gab dem Hund einige Semmelbrocken, und Pluto bellte um ihn herum und sprang lustig nach seinem Rock.

"Oho," dachte die Tante, "ber Pluto ift's nicht, über ben fie in einem Athem weint und lacht."

Und turz barauf, als einmal ber Reffe bie Thur bes Damenzimmers öffnete, fab bie Tante im Borfaal einen Mann mit einem großen Badet fteben. 3br icharfer Blid ertannte ben Ausläufer ber großen Schnittwaarenbandlung. Der Raufmann rief seine Schwester in die Rebenstube, bie Tante bordte. Zuerft fprach ber Neffe, bann Sabine, aber ganz leife, bann hörte bie Tante ein Gemurmel, welches große Aebnlichkeit mit unterbrücktem Schluchzen batte. "Bas bieses Madden weinerlich wird," bachte fie verwundert. Sie war gerade im Begriff, in bas Zimmer einzubringen, als bie Geschwifter ihr entgegentraten. Sabine bing im Arm bes Brubers, ihre Wangen und ihre Augen waren ftark geröthet, und boch fab fie gludlich und febr verschamt aus. Als bie Tante nach einer langeren Paufe, wie fie ber Anftand nötbig machte, in bas Nebenzimmer ging, um etwas zu suchen, fanb fie bas große Badet auf einem Stuhl liegen. Gie ftieg aufällig mit ber Hand baran, und ba bas Papier nicht zugebunden war, ging es natürlich auseinander, und sie erblidte practivolle Möbelstoffe, und unten noch eine andere Erfindung, die so heftig auf ihre Nerven wirkte, bag auch fie fich hinseben und auf ber Stelle einige Thranen vergießen mußte. Es war bie weiße Robe vom schwerften Stoff. welche bas Weib nur einmal in seinem Leben, an einem feierlichen Tage voll Andacht und frohen Schauers zu tragen pflegt.

Fortan behandelte die Tante ihre Umgebung mit der Sicherbeit einer Hausfrau, welche Andern verzeiht, wenn fie fich eine Weile närrisch gebehrben, weil fie recht gut weiß, bag bas lette Ende von foldem fünftlichen Wesen eine ftarte Bewegung in ihrem eigenen Gebiete sein wird, beftige Arbeit in ber Riche, ein langer Speisezettel, großartiges Schlachten von Weflügel und ein vernichtender Angriff auf alle Gefäße mit eingemachten Früchten. Auch fie wurde geheimnisvoll. Alle Tonnchen und Töpfe mit Confituren wurden plöglich einer außerorbentlichen Revision unterworfen, und bei ber Mittagstafel erschienen auweilen ausgezeichnete Bersuche von neuen Speisen. Die Tante tam an folden Tagen mit gerötbeten Wangen aus ber Ruche und war fehr empfinblich, wenn nicht Jebermann bas neue Bericht vortrefflich fand, obgleich fie nie verfehlte bingugufeben: "Es ist nur ein vorläufiger Bersuch ber Röchin." Und babei sab sie ihren Reffen und Sabine mit einem triumphirenden Ausbrud von Ueberlegenheit an, welcher beutlich fagte: "3ch habe Alles errathen," so bag ber Raufmann bie Brauen gusammenziehen und der Tante einen strengen Blid zuwerfen mußte.

Wer ber Kaufmann selbst sah in der Regel nicht strenge aus. Sabine und Anton wurden mit jedem Tage stiller und verschlossener, er wurde zusehends heiterer. Er war jetzt gesprächiger als seit Jahren und wurde nicht mübe, bei Tische Anton in die Unterhaltung zu ziehen. Er zwang ihn zu erzählen, und hörte mit Spannung auf jedes Wort, das von Antons Lippen kam. In den ersten Wochen sah er oft prüsend auf Antons Pult, nach kurzer Zeit that er auch im Geschäft, als wäre sein Verhältniß zu Anton noch das alte. Mit munterm Schritt ging er durch die vordern Comtoire. Noch war im Geschäft viel Flauheit, ihn kümmerte das wenig. Wenn Herr Braun, der Agent, sein belastetes Herz

ausschüttete, lachte er bazu und ließ einen kurzen Scherz fallen.

Anton gewahrte biese Beränderung nicht. Wenn er im Comtoir arbeitete, saß er einsilbig Herrn Baumann gegenüber und mühte sich, an nichts zu benken als an die Briefe. Die Abende brachte er häusig allein auf seinem Zimmer zu, bann senkte er sein Haupt in die Bücher, welche Fink ihm vermacht hatte, und versuchte seinen sinstern Gedanken zu entrinnen.

Er fand die Pandlung nicht so wieder, wie er sie verlassen. Durch viele Jahre war hier Alles fest gewesen, jetzt war das Geschäft in unruhiger, schwankender Bewegung. Biele von den alten Verbindungen des Hauses waren abgeschnitten, mehrere neue waren angeknüpft. Er fand neue Agenten, neue Kunden, mehrere neue Artikel und neue Arbeiter.

And im Hinterhause war es still geworben. Würbenträgern bes zweiten Comtoirs, Herrn Liebold und Berrn Burgel, welche niemals aufregende Elemente ber burgerlichen Gesellschaft gewesen waren, traf er von seinen näbern Befannten nur noch ben treuen Baumann und Spect; und auch biefe bachten baran, bas Geschäft zu verlassen. Baumann batte gleich nach Antons Rücklehr bem Brinzipal gestanden, daß er zum nächsten Frühighr fortmusse, und auch Antons ernstliche Borstellungen pralten biesmal an bem festen Entschlusse bes Missionars ab. "Ich tann ben Termin nicht verlängern," fagte er; "mein ganzes Gewissen schreit bagegen. 3ch gehe von hier auf ein Jahr nach London in die Missionsanstalt, und von bort, wohin man mich schickt. Ich gestehe, bak ich eine Vorliebe für Afrika habe. Es find bort einige Rönige," - er nannte schwer auszusprechenbe Ramen -"bie ich nicht für gang schlecht halte. Dort muß mit ber Bekehrung etwas zu machen sein. Noch ift bei ihnen eine elende Birthschaft. Den beibnischen Sklavenhandel boffe ich ibnen abzuwöhnen. Sie können ihre Leute zu Sause brauchen.

um Zuderrohr zu pflanzen und Reis zu bauen. In ein Baar Jahren schicke ich Ihnen liber London die ersten Proben von unserm Blantagenbau."

Und auch herr Specht kam zu Anton. "Sie haben mir immer gute Freundschaft gezeigt, Wohlfart. Ich möchte Ihre Meinung wissen. Ich soll heirathen, ein ausgezeichnetes Mädchen, sie heißt Fannh und ist eine Nichte von E. Biz."

"Ei," sagte Anton, "und lieben Sie die junge Dame?"
"Ja, ich liebe sie," rief Specht begeistert. "Aber ich soll auch in das Geschäft von Bix treten, wenn ich sie heirathe, und deshalb wollte ich Sie fragen. Neine Geliebte hat etwas Vermögen und Bix meint, das würde am besten in seinem Geschäft angelegt. Nun wissen Sie, Bix ist im Grunde ein guter Kerl, aber ein anderer Compagnon wäre mir doch lieber."

"Ich bächte nicht, mein alter Specht," sagte Anton. "Sie sind ein wenig zu eifrig, und es wird immer gut für Sie sein, einen sichern Compagnon zu haben. Pix wird Sie zwingen, seinen Willen zu thun, und das wird kein Schade sein, benn Sie werben sich gut dabei stehen."

"Ja," sagte Specht, "aber benken Sie, die Branche, die er gewählt hat. Rein Mensch hätte für möglich gehalten, daß unser Pir sich zu so etwas entschließen konnte."

"Was hat er benn alles?" frug Anton.

"Bieles burcheinander," rief Specht, "was er vorher niemals angesehen hätte; außer Fellen und Häuten jede Art von Pelzwerk, vom Zobel bis zum Maulwurf, und außerbem Filz und bergleichen, ganz nach seiner Natur, Alles, was haarig und borstig ist. — Es sind gemeine Artikel darunter, Wohlfart."

"Seien Sie kein Kind," versetzte Anton, "heirathen Sie, mein guter Junge, und begeben Sie sich unter die Bormundschaft des Schwagers, es wird Ihr Schade nicht sein."

Den Tag darauf trat Pix selbst in Antons Zimmer. "Ich habe Ihre Karte gefunden, Wohlfart, und komme Sie

auf Sonntag zum Kaffe einzulaben. Cuba und eine Manilla. Sie sollen meine Frau kennen lernen."

"Und Sie wollen Specht zum Compagnon nehmen?" frug Anton lächelnd. "Immer hatten Sie einen großen Widerwillen sich zu associiren."

"Ich thät's auch mit keinem Andern als mit ihm. Im Bertrauen gesagt, ich din in einer Schuld gegen den armen Kerl, und ich kann für mein Geschäft die zehntausend brauchen, die er sich erheirathet. Ich habe ein Detailgeschäft mit übernommen, verdammte Kürschnerwaaren, da stede ich ihn hinein. Das wird ihm Spaß machen. Er kann alle Tage gegen die Weiber artig sein, die in den Laden kommen, und alle Jahre einen neuen Pelz um sich hängen. Er wird dort brauchbarer sein, als hier im Comtoir."

"Wie kommt's, daß Sie gerade dies Geschäft gewählt haben?" frug Anton.

"Ich mußte," erwiederte Pix, "ich fand noch ein großes Waarenlager von meinem Borgänger vor; in traurigem Zuftande, das versichere ich Ihnen; und ich sah mich auf einmal in Gesellschaft von Leuten, welche Pasenselle und Schweinsborsten für preiswürdig hielten."

"Das allein hat Sie boch nicht beftimmt," erwiederte Anton lachend.

"Bielleicht war's noch etwas Anderes," sagte Bix. "Hier am Orte mußte ich bleiben, wegen meiner Frau, und Sie werben einsehen, Anton, daß ich, der ich in diesem Hause Disponent des Provinzialgeschäfts gewesen din, mich nicht am hiesigen Platz in derselben Branche aufthun konnte. Ich kenne daß ganze Provinzialgeschäft besser, wie der Prinzipal, und alle kleinen Lunden kennen mich besser, als den Prinzipal. Ich hätte diesem Geschäft geschadet, obgleich meine Mittel kleiner sind; ich hätte leicht gute Geschäfte machen können, aber dies Haus hätte den Schaden gehabt. So mußte ich etwas Anderes ergreisen. Ich ging deshalb zu Schröter, so-

balb ich mich entschlossen hatte, und besprach das mit ihm. Ich werbe mit euch nur in Einem concurriren, und das sind Pferdehaare, und darin werde ich euch totmachen. Ich habe das auch dem Prinzipal gesagt."

"Das wird die Handlung ertragen," sagte Anton und schlittelte bem Borstenhandler Bir die Hand.

Wer nicht im Comtoir allein, auch unter ben Arbeitern an ber großen Waage war eine Beränberung eingetreten. Bater Sturm, ber treue Freund bes Hauses, brohte bie Handlung und diese Keine Erbe zu verlassen.

Eine ber ersten Fragen Antons nach seiner Rücklehr war Bater Sturm gewesen. Sturm war seit einigen Wochen unpaß und verließ bas Zimmer nicht. Boll Besorgniß eilte Anton am zweiten Abend nach seiner Ankunst zu der Wohnung des großen Mannes.

Schon auf ber Strafe borte er ein merkwürdig tiefes Gefumm, als wenn ein Schwarm Riefenbienen fich in bem rofofarbenen haus bauslich niedergelassen hatte. Als er in ben Mur trat, Kang bas Summen wie bas ferne Gemurr einer Löwenfamilie. Berwundert Mopfte er an, Niemand antwortete. Als er die Thur geöffnet hatte, mußte er auf ber Schwelle anhalten, benn im ersten Augenblick fab er in bem Zimmer nichts als einen grauen undurchbringlichen Rauch, in welchem ein gelber Lichtvunkt mit bleichem Dunstkreis schwebte. mählig unterschied er in dem Rauch einige bunkle Globuffe. welche um bas Licht herum wie Planeten aufgestellt waren. auweilen bewegte fich, was ein Mannerarm fein konnte, aber einem Elephantenbein febr abnlich war. Endlich brachte bie Augluft ber offnen Thure ben Dampf in Bewegung, und ibm gelang, burch bie Wolfen einzelne Blicke in bie Tiefen ber Stube zu thun. Rie war eine Menschenwohnung einer Tabagie von Cyklopen ähnlicher. An bem Tisch fagen feche riefige Manner, brei auf ber Bant, brei auf Gichenstüblen.

alle hatten Cigarren im Mund, und auf dem Tisch hölzerne Bierkrige; das dröhnende Brummen war ihre Sprache, die so Nang, weil sie leise sprachen, wie sich für eine Krantenstube schickte.

"Ich rieche etwas," rief endlich eine mächtige Stimme, "ein Mensch muß hier sein, es kommt eine kühle Luft, die Thilr steht offen. Wer hier ift, ber melbe sich!"

"Berr Sturm!" rief Anton von ber Schwelle.

Die Globusse geriethen in rottrende Bewegung und verfinsterten bas Licht.

"Hört ihr's," rief bie Stimme wieber, "ein Mensch ist gekommen."

"Ja," erwiederte Anton, "und ein alter Freund bazu." "Diese Stimme kenne ich!" rief es hastig hinter bem Tisch hervor.

Anton trat näher an das Licht, die Auflader erhoben fic und riefen laut feinen Ramen. Bater Sturm fubr auf feiner Bant bis auf bie äußerste Ede und hielt Anton beibe Banbe entgegen. "Daß Sie hier find, wußte ich schon burch meine Rameraben. Dag Sie gefund gurudgekommen aus biefem Lande, von biefen Senfenmannern und von biefen Schreibalfen, welche ihre Tonne mit Sauerfraut in der Stube steben baben, biefes ift mir eine angenehme Freude." Antons hand ging querft in die hande bes alten Sturm über. ber fie fraftig brudte und bann wieber zurecht streichelte. und bann in die Sanbe ber fünf anbern Manner, und tam wieber beraus, geröthet, aufgelaufen, im Gelent erschüttert. so daß Anton sie sogleich in die Rocktasche steckte. Babrend bie Auflader einer nach dem andern ihre Begruffungen mit Anton austauschten, frug Sturm plötzlich bazwischen: "Wann kommt mein Karl?"

"Saben Sie ihm benn geschrieben, baß er kommen soll?" frug Anton.

"Beschrieben?" wiederholte Sturm topfschüttelnb, "nein,

bies habe ich nicht gethan, von wegen seiner Stellung als Amtmann darf ich es nicht thun. Denn wenn ich ihm schreibe: Komm, so wilrbe er kommen, und wenn eine Million Sensenmänner zwischen ihm und uns ausmarschirt wäre, aber er konnte dort nöthig sein bei den Herrschaften. Und deswegen, wenn er nicht von selber kommt, soll er nicht kommen."

"Er kommt zum Frühjahr," sagte Anton und sah prüfend auf den Bater.

Der Alte schüttelte wieder den Kopf: "Zum Frühjahr wird er nicht kommen, zu mir nicht; es ist möglich, daß mein kleiner Zwerg dann herkommt, ader zu seinem Bater nicht mehr." Er sette den Bierkrug an und that einen langen Zug, klappte den Deckel zu und räusperte sich kräftig; dann sah er Anton mit einem entschlossenen Blick an und drückte die Faust als Stempel auf den Tisch. "Funfzig," sagte er, "noch vierzehn Tage, dann kommt's."

Anton legte seinen Arm um die Schultern des Alten und fab fragend ben Anbern in's Gesicht, welche ihre Cigarren in der Hand hielten und vor der Gruppe standen, wie ein griechischer Chor in der Tragodie. "Seben Sie, Berr Boblfart," begann ber Chorführer, ber, als Mensch betrachtet, groß. als Riese kleiner war, benn sein Oberster, "bas will ich Ihnen erklären. Dieses Mannes Meinung ist, daß er schwächer wird. und daß er immer schwächer werben wird, und daß in einigen Wochen ber Tag kommt, wo wir Auflader eine Citrone in bie hand nehmen muffen und einen schwarzen Schwanz an unsere Bute steden. Soldes ist unser Wille nicht." Alle schüttelten ben Ropf und faben migbilligend auf ihren Oberften. "Es ist nämlich ein alter Streit zwischen uns und zwischen ihm wegen ber funfzig Jahre. Jest will er Recht behalten, bas ist bas Banze, und unsere Meinung ift, bag er nicht Recht bat. Er ist schwächer geworben, dieses ist möglich. Manchmal bat Einer mehr Kraft, manchmal weniger. Bas braucht ber Mann aber beghalb baran zu benten, Diefen Blas

zu verlassen? Ich will Ihnen sagen, Herr Wohlfart, was es ift, es ist eine Ausschweifung von ihm."

Alle Riefen bestätigten burch Kopfniden bie Worte bes Sprechers.

"Also er ist krank?" frug Anton besorgt. "Wo sitt die Krankheit, alter Freund?"

"Es ist hier und bort," erwiederte Sturm, '"es schwebt in der Luft, es kommt langsam heran, es nimmt zuerst die Araft, dann den Athem; von den Beinen fängt's an, dann steigt es herauf." Er wies auf seine Füße.

"Wirb Ihnen bas Auffteben fauer?" frug Anton.

"Gerade das ist es," erwiederte der Riese, "es wird mir sauer, und mit jedem Tag mehr. Und ich sage dir, Wilhelm," suhr er gegen den Sprecher sort, "in vierzehn Tagen wird auch das aushören; dann wird nichts sauer sein, als eure Citronen, und ich hoffe auch eure Gesichter, ein Paar Stunden, die zum Abend; dann sollt ihr wieder hierher kommen und euch an dieser Stelle niedersetzen. Ich werde dassir sorgen, daß die Kanne hier steht, wie heut, dann könnt ihr von dem alten Sturm reden als von einem Kameraden, welcher sich zur Ruhe gelegt hat, und der nichts mehr heben wird, was eine Last ist; denn ich denke mir, da, wo wir hinkommen, wird nichts mehr schwer sein."

"Da hören Sie's," sagte Wilhelm bekümmert, "er schweift wieber aus."

"Bas sagt ber Arzt zu Ihrer Krankheit?" frug Anton. "Ja, ber Doctor," sagte ber alte Sturm, "wenn man den fragen wollte, er würde genug sagen; aber man frägt ihn nicht. Es ist, unter uns gesprochen, auf die Aerzte kein Berlaß. Sie können wissen, wie es in manchen Menschen ist, das leugne ich nicht ab; aber woher wollen sie wissen, wie es in einem von uns ist? Es kann keiner ein Faß heben."

"Wenn Sie keinen Arzt haben, lieber Herr Sturm, so will ich sogleich anfangen Ihr Arzt zu sein," rief Anton, grentag, S. n. d. 11.

eilte an die Fenster und öffnete alle Flügel. "Wenn das Athmen Ihnen schwer wird, so ist diese dick Luft Gift sür Sie, und wenn Sie an den Füßen leiden, so sollen Sie auch nicht mehr trinken." Er trug die Bierkanne auf den andern Tisch.

"Ei, ei, ei," sagte Sturm, bem geschäftigen Anton ausehenb, "die Meinung ist gut, aber es nutzt nichts. Etwas Rauch hält warm, und das Bier sind wir einmal gewöhnt. Wenn ich ben ganzen Tag allein sitze auf dieser Bank, ohne Arbeit, ohne einen Menschen, so ist es mir eine Freude, wenn meine Kameraden des Abends ihre Bequemlichkeit bei mir haben. Sie reden dann zu mir und ich höre doch ihre Stimme wie sonst und ersahre etwas vom Geschäft, und wie es in der Welt zugeht."

"Aber Sie selbst sollen bann wenigstens bas Bier meiben und sich vor Tabakranch hitten," erwiederte Anton. "Ihr Karl wird Ihnen dasselbe sagen, und da er nicht hier ist, so erlauben Sie mir, seine Stelle zu vertreten." Er wandte sich zu den andern Aufladern. "Ich will ihm zu beweisen suchen, daß er Unrecht hat, lassen Sie mich eine halbe Stunde mit ihm allein."

Die Riesen entfernten sich, Anton setzte sich bem Kranken gegenüber und sprach über bas, was bem Bater am meisten Freude machte, über seinen Sohn.

Sturm vergaß seine finstern Ahnungen und gerieth in die glücklichste Stimmung. Endlich sah er Anton mit zugedrückten Augen an und sagte, sich zu ihm herüberlegend, vertraulich: "Neunzehnhundert Thaler. Er ist noch einmal hier gewesen."

"Sie haben ihm boch nichts gegeben?" frug Anton besorgt. "Es waren nur hundert Thaler," sagte der Alte entschuldigend. "Er ist jetzt tot, der arme junge Herr, er sah so lustig aus mit seinen Schnüren am Rock. So lange ein Mensch Sohn ist, muß er nicht sterben, das macht zu großes Berzeleid." "Begen Ihres Gelbes habe ich mit herrn von Fint gefprochen," sagte Anton, "er wird vermitteln, daß man bie Schuld an Sie bezahlt."

"An den Karl," verbesserte der Alte auf seine Kammer sehend. "Und Sie, Herr Wohlfart, werden es übernehmen, meinem Karl das in die Hände zu geben, was dort in dem Kasten ift, wenn ich selber den Kleinen nicht mehr sehen sollte."

"Wenn Sie biesen Gebanken nicht ausgeben, Sturm," rief Anton, "so werbe ich Ihr Feind, und ich werbe von jetzt ab mit größter Härte gegen Sie versahren. Worgen früh komme ich wieder und bringe Ihnen den Arzt des Herrn Schröter mit."

"Er mag ein guter Mann sein," sagte Sturm, "seine Pferbe haben sehr gutes Futter, sie sind start und bid, aber mir tann er boch nicht helfen."

Am andern Morgen besuchte ber Arzt ben Patienten.

"Ich kann seinen Zustand noch nicht für gefährlich halten," sagte er; "seine Füße sind geschwollen, und das mag sich wieder geben, aber das unthätige, sitzende Leben ist für diesen starken Körper so ungesund, und seine Diät ist so schlecht, daß die schnelle Entwicklung einer gefährlichen Krankheit leider sehr wahrscheinlich ist."

Anton schrieb bies sogleich an Karl und fügte hinzu: "Unter diesen Umständen macht mir der Glaube beines Baters, daß er seinen funfzigsten Geburtstag nicht überleben wird, große Sorge. Am besten wäre, wenn du selbst um diese Zeit herkommen könntest."

Seit Anton bies an Karl geschrieben, war längere Zeit vergangen, er hatte unterbeß ben Kranken täglich besucht. In bem Besinden Sturms war keine auffallende Aenderung eingetreten, aber er hielt hartnäckig an seinem Entschluß sest, ben

Geburtstag nicht zu überleben. An einem Morgen kam ber Bebiente in Antons Zimmer und melbete, ber Auflader Sturm wünsche ihn bringend zu sprechen.

"Ist er franker?" frug Anton erschrocken; "ich gebe so- gleich zu ihm."

"Er ist selbst mit einem Wagen vor der Thür," sagte der Diener. Anton eilte vor das Haus. Dort hielt ein Juhrmannswagen, über das Weidengeslecht waren große Tonnenreisen gespannt und über diese eine weiße Decke gezogen. Ein Zipsel der Leinwand schlug sich zurück und der Kops des Bater Sturm suhr mit einer ungeheuren Pelzmütze heraus. Der Riese blickte auf Anton und die Hausknechte, welche sich um den Wagen drängten, von der Höhe herunter, wie der große Anecht Auprecht auf die erschrockenen Kinder. Aber sein eigenes Gesicht sah sehr bekümmert aus, dem herantretenden Anton hielt er ein Blatt Papier entgegen: "Lesen Sie dieses, Herr Wohlfart. Einen solchen Brief habe ich von meinem armen Karl bekommen. Ich muß sogleich zu ihm. — Auf das Gut hinter Rosmin," erklärte er dem Kutscher, einem stämmigen Fuhrmann, der neben dem Wagen stand.

Anton sah in den Brief, es waren die ungeschicken Buchstaben des Försters; erstaunt las er den Inhalt: "Mein lieber Bater, ich kann nicht zu dir kommen, denn ein Sensenmann hat mir jetzt abgehauen, was von der Hand noch übrig war. Deshalb bitte ich dich, sogleich nach Empfang dieses Briefes zu deinem armen Sohn zu reisen. Du nimmst einen großen Wagen und fährst damit dis Rosmin. Dort hältst du vor dem rothen Hirsch. Im Hirsch wartet ein Wagen und ein Anecht vom Gut auf dich. Der Anecht versteht kein Wort Deutsch, ist aber sonst ein guter Kerl, er wird dich schon erkennen. Zu der Reise kausst duch kelzstiesen, diese müssen die Knie gehen und unten mit Leder besetzt sein. Wenn du sitr deine großen Beine keine Stieseln sindest, so muß der Gevatter Kürschner dir noch in

ber Nacht über beine Füße einen Pelz naben. Gruße Herrn Wohlfart. Dein getreuer Karl."

Anton hielt ben Brief in seiner Hand und wußte nicht gleich, was er baraus machen sollte.

"Was sagen Sie zu biesem neuen Unglud?" frug ber Riese traurig.

"Jebenfalls muffen Sie sogleich zu Ihrem Sohn," erwiederte Anton.

"Natürlich muß ich hin," sagte ber Auflaber. "Das Unglück trifft mich hart, gerade jetzt, übermorgen sind's funfzig."

Anton merkte ben Zusammenhang. "Sind Sie benn aber auch vorbereitet, wie Karl will?"

"Ich bin's," sagte ber Riefe und schlug bie Leinwandbede gurud, "es ift Alles in Ordnung, ber Belg und auch bie Stiefeln." Anton fab in ben Bagen und hatte Mübe ernft zu bleiben. In einen großen Wolfspelz eingewickelt nahm Sturm bie gange Breite bes Wagens ein. Auch feine Buge waren mit einem Wolfsfell übernäht; wenn er jemals einem Ungeheuer ähnlich gewesen, so war er es jett. Er stieß mit seiner Milte oben an die weiße Leinwand, und die Säulen feiner Fuge füllten ben gangen Wagenraum zwischen Borber- und Rudfig. Er fag auf einem Bettfad und hatte einen Futtersack zur Rucklehne. Das Wenige, was noch von leerem Raum in bem Wagen fibrig war, wurde in Anspruch genommen burch allerlei Ballen und Effober, welche bie Rameraden ihrem scheibenben Oberften tunftvoll gufammengefdnürt und angebunden hatten; fleine Tonnen und Riften waren um ihn herum eingestaut und gerade vor ihm hing eine geräucherte Burft und eine Reiseflasche von bem Reifen berab. So fag er wie ein Bar ber Urwelt in seinem Winterlager. Ein großer Sabel lebnte an feiner Seite: "Gegen biefe Senfenmanner," fagte er und schüttelte ihn gornig. -"Jest habe ich noch eine große Bitte an Sie. Den Schluffel au meinem Sause verwahrt ber Wilhelm, biese Rifte bitte ich

Sie zu übernehmen, hierin stedt, was unter meinem Bett stand; beben Sie's auf für ben Karl."

"Ich werbe die Kiste Herrn Schröter übergeben," erwieberte Anton, "er ist nach dem Bahnhof gefahren und muß jeden Augenblid zurücklehren."

"Grußen Sie ihn," sagte ber Riese, "ihn und Fräulein Sabine, und sagen Sie Beiben, daß ich ihnen von Herzen banke für alle Freundlichkeit, die sie in meinem Leben mir und bem Rarl bewiesen haben." — Bewegt fab er in ben Sansflur hinein. "Manches liebe Jahr habe ich bort brinnen hantiert; wenn die Ringe an Ihren Centnern glatt find wie polirt, meine Hande haben redlich bazu geholfen. Bas biefes Geschäft burchgemacht bat seit breißig Jahren, bas habe ich mit durchgemacht, Gutes und Trauriges; aber ich kann wohl sagen, Herr Wohlfart, wir waren immer tilchtig. Ich werbe eure Fasser nicht mehr rollen," fuhr er zu ben Haustnechten gewandt fort, "und ein Anderer wird euch helfen bie Leiterbäume an ben Wagen setzen. Denkt manchmal an ben alten Sturm, wenn ihr ein Zuderfaß anbindet. Es tann nichts ewig bleiben auf ber Welt, auch wer ftart ift, geht zum Enbe; aber biese Handlung, Herr Wohlfart, soll fteben und blüben, fo lange fie einen Chef hat, wie biefen, und Manner, wie Sie, und ehrliche Sanbe an ber Waage. Diefes ift meines Bergens Bunfd." Er faltete feine Banbe auf bem Beibengeflecht und Thränen rollten über feine Wangen. "Und jest leben Sie wohl, Herr Wohlfart, geben Sie mir Ihre Hand." Er zog einen großen Fausthandschub aus und stedte seine hand aus bem Wagen beraus. "Und ihr, Beter, Franz Gottfried, ihr Haustnechte alle, lebt wohl und benkt frennblich an mich." Der hund Sabinens tam webelnd an ben Wagen und sprang an bem Weibenkorbe herauf. "Da ist auch ber alte Bluto!" rief Sturm und fuhr mit ber Hand auf ben Kopf bes Hunbes. "Pluto, abjes!" Der Hund ledte ihm bie Hand. "Abjes Alle!" rief ber Scheibenbe. "Nach

Rosmin, Autscher!" So zog er sich in den Wagen zurück. Der Frachtwagen rasselte über das Pflaster, nach einer Weile öffnete sich noch einmal die weiße Leinwand, der große Kopf Sturms sah noch einmal zurück, und seine Hand winkte.

Anton war durch mehrere Tage in lebhafter Besorgnis um das Schicksal Sturms. Endlich tam ein Brief von Karls Hand.

"Lieber Herr Wohlfart," schrieb Karl, "Sie werben wohl gemerkt haben, weßhalb ich die letzten Zeilen an meinen Goliath schrieb. Er mußte fort aus seiner Stube, und ich mußte ihn von seinem Eigenfinn wegen des Geburtstages abbringen. Deßhalb erdachte ich in meiner Angst eine Nothlüge. Es kam also folgendermaßen.

"Am Tage vor seinem Geburtstage erwartete ihn ber Anecht ju Rosmin im Hirsch. 3ch selber war in bie Schenke gegenüber geritten, um zu sehen, wie ber Bater ankam und wie er aussab. Ich bielt mich versteckt. Gegen Mittag kam ber Wagen langfam angeraffelt. Der Fuhrmann half bem Bater vom Wagen, benn bas Absteigen wurde ibm febr sauer, so bag ich wegen ber Beine große Furcht bekam, es war aber mehr ber Pelz und bas Schütteln bes Wagens Schuld. Der Alte nahm auf ber Strafe einen Brief in bie hand und las barin, bann stellte er sich vor ben Jasch, ber zum Wagen gelaufen war und ber thun follte, als verftebe er kein Wort Deutsch, und machte vor ihm verschiebene Zeichen und erfdredliche Bewegungen mit ben Banben. Er bielt feine Sand zwei Fuß vom Steinpflaster, und als ber Anecht mit bem Ropfe schüttelte, budte ber Alte fich felbst auf die Erbe. Dies follte so viel bebeuten, als "mein Zwerg", aber ber Jafch tonnte es nicht verfteben; bann pacte ber Bater bas Gelent feiner einen Hand mit ber anbern und schüttelte bie Band heftig vor Jaschs Nase, so dag der Anecht, der ohnedies über ben großen Mann erschroden war, beinahe weggelaufen wäre. Enblich aber wurde ber Bater mit feinen Sachen in unfern Korbwagen geschafft, nachbem er noch einige Mal um ben

Wagen herumgegangen war und ihn mit Miftrauen befühlt hatte. So fubr er ab. Dem Anecht hatte ich gefagt, er follte auf geradem Weg nach ber Försterei fahren, und hatte mit bem Förster Alles verabredet. Ich ritt auf einem Seitenwege vor, und als ber Wagen gegen Abend ankam, sprang ich in bes Försters Bett und ließ mir bie Sand unter ber Bettbede festbinden, um sie nicht in der Freude berauszusteden. ber Alte zu meinem Bett trat, war er so gerührt, bag er weinte, und es that mir in ber Seele web, bag ich ihn tauschen mußte. Ich erzählte ihm, daß es schon wieder beffer ware, und daß mir ber Arat erlaubt batte, am nachsten Tag aufzusteben. Darauf wurde er rubiger und fagte mir mit wichtiger Miene, bas ware ibm lieb, benn morgen ware für ihn ein großer Tag, morgen mußte ich an sein Bett. Somit fing er wieder von seinem Unfinn an. Aber nicht lange, fo wurde er luftig, der Förster tam bazu, und wir agen, mas bas gnädige Fräulein mir vom Schloß geschickt batte. 3ch feste bem Alten Bier vor, welches er febr ichlecht fand, barauf machte ber Förster Bunfc, und wir tranten alle brei recht tapfer, ber Bater mit seinen verzweifelten Gebanken, ich mit ber abgehauenen Band, und ber Förster.

"Bon der langen Reise, der warmen Stube und dem Bunsch wurde der Bater bald schläftig. Ich hatte für eine große Bettstelle gesorgt, die in des Försters Stude ausgestellt war. Er lüßte mich beim Gutenachtgruß noch auf den Kops, klopste aus die Bettdecke und sagte: "Also morgen, mein Zwerg." Gleich darauf war er eingeschlafen. Und wie sest schlief er! Ich suhr aus des Försters Bett und wachte die Nacht bei ihm in der Stude, es war eine bangsame Nacht, und ich mußte immer wieder auf seinen Athemaug hören. Spät am andern Morgen wachte er auf. Sobald der Alte sich im Bette rührte, trat der Förster in die Stude, und schon an der Thür schlug er die Hände zusammen und rief ein Mal über das andere: "Aber Herr Sturm, was haben Sie ge-

macht!" "Was habe ich benn gemacht?" frug mein Goliath noch halb im Schlaf und fab fich gang erstaunt in ber Stube um. Es war ein großes Geschrei ber Bögel, und bie ganze Wirthschaft tam ihm so fremd vor, daß er gar nicht wußte, ob er noch auf ber Erbe war. "Wo bin ich benn?" rief er, "Dieser Ort steht nicht in ber Bibel." Der Förster aber rief immer zu: "Nein, so etwas ift noch nicht erhört worben!" bis ber Alte gang erfcroden wurde und angftlich frug: "Na, was benn?" — "Was haben Sie gemacht, herr Sturm!" rief ber Förster, "Sie haben eine Nacht und einen Tag und wieber eine Nacht geschlafen." "Warum nicht gar," sagte mein Alter, "beut ist ber breizehnte, es ist Mittwoch." "Rein," fagte ber Förster, "beut ift ber vierzehnte, es ist Donnerstag." So gankten die Beiden mit einander. Endlich holte ber forfter seinen Ralenber, in welchem er alle vergangenen Tage ausgestrichen hatte und auch die gegenwärtige Mittwoch mit einem biden Strich, und hatte jum Dienstag unter feine Bemerkungen geschrieben: "Beut 7 Uhr ift ber Bater bes Amtmann Sturm angefommen, ein großer Mann, fann viel Bunfc vertragen," und Mittwoch: "Beut hat biefer Bater ben ganzen Tag über geschlafen." Mein Alter fab binein und fagte endlich gang verwirrt: "Es ist richtig. Hier haben wir's fdriftlich. Dienstag, um fieben Uhr bin ich gefommen, bie Größe und ber Punsch, Alles stimmt, die Mittwoch ift quittirt, es ift beut Donnerstag, es ift ber vierzehnte." Er legte ben Ralenber bin und fag gang betreten in feinem Bett. "Wo ist mein Sohn Rarl?" rief er endlich. Jetzt trat ich in die Stube, ich hatte meine Hand unter ben Rod gebunden und verstellte mich ebenso wie ber fförfter, bis ber Alte endlich rief: "Ich bin wie behert, ich weiß nicht, was ich benten foll." "Siebst bu benn nicht," sprach ich, "bag ich außer Bett bin? Geftern, als bu schliefft, war ber Doctor bier und bat mir erlaubt aufzusteben. Jest bin ich schon so ftart, bag ich ben Stuhl bier mit steifem Arm beben fann." "Nur nichts

Schweres mehr," sagte ber Alte. "Und auch beinetwegen habe ich mit bem Doctor gesprochen," rebete ich weiter, "er ift ein Muger Mann und bat uns gesagt: entweber - ober; entweber er geht barauf, ober er schläft sich burch. Wenn er ben ganzen Tag schläft, hat er's überftanden. Es ist gefährlich für ihn, es kommen manchmal solche Zufälle bei ben Menschen vor." "Bei uns Auflabern," fagte barauf ber Alte. So brachten wir ihn bazu, bag er aus bem Bett aufstand. Und er war recht munter. Aber ich hatte boch ben ganzen Tag große Sorge und ging ihm nicht von der Tasche. Er burfte nicht aus bem Hof heraus. Und boch ware am Rachmittag balb Alles verloren gewesen, als ber Bogt ankam, mich zu sprechen. Glucklicher Beise hielt ber Förster bie Hoftbur verschloffen, er ging binaus und unterwies ben Bogt. Als biefer bereintam, rief ibm mein Bater icon von Beitem entgegen: "Belcher Tag ift heut, Kamerab?" "Donnerstag," fagte ber Bogt, "ber vierzehnte." Da lachte ber Bater über bas ganze Geficht und rief: "Jett ift's sicher, jett glaub' ich's." Noch eine Nacht schlief er beim Förster, bis ber Geburtstag überftanben war.

"Am nächsten Morgen ließ ich ben Wagen kommen, suhr ben Bater nach bem Hof und sührte ihn in die Stube gegensüber der meinen, wo der Techniker gewohnt hat. Ich hatte ihm die Stube schnell eingerichtet, Herr von Fink, welcher von Allem wußte, hatte handseste Möbel aus dem Schloß herüberschaffen lassen, ich hatte dem Bater den alten Blücher an die Wand gehängt, hatte die Rothsehlchen hereingelassen, die Hobelbank ausgestellt und einiges Werkzeug dazu, damit die Stube sür ihn bequem war. Und jetzt sagte ich ihm: "Dies ist deine Wohnung, Alter. Du mußt jetzt bei mir bleiben." "Oho," sagte er, "dieses geht nicht, mein Zwerz." "Es wird nicht anders sein," sagte ich wieder, "ich will es, Herr von Fink will es, Herr Wohlsart will es, Herr Schröber will es. Du mußt dich ergeben. Wir werden uns jetzt nicht

mehr trennen, so lange wir beibe noch zusammen auf dieser Erbe sind." Und darauf zog ich meine Hand aus dem Rock und hielt ihm eine tlichtige Strafrede, wie ungesund sein Leben gewesen seine tlichtige Strafrede, wie ungesund sein Leben gewesen sein, und daß er seiner Einbildungen wegen mich verlassen wolle, so lange, die er ganz weichherzig wurde und mir alles mögliche Gute versprach. Darauf kam Herr von Fink hersiber und begrüßte den Bater in seiner lustigen Weise, und am Nachmittag kam das Fräulein und brachte den Herrn Baron gesührt. Der blinde Herr freute sich außerordentlich über den Bater, seine Stimme gestel ihm sehr, und er sühlte oft nach der Größe, und beim Abschied nannte er ihn einen Mann nach seinem Herzen. Und das muß wohl sein, denn der Herr kommt seitdem alle Nachmittage zum Bater in die Keine Stube und hört zu, wie der Vater schnitzt und pocht.

"Noch ist der Bater verwundert über Alles, was er hier sieht; auch mit dem Tage, den er verschlasen hat, ist er noch nicht ganz im Reinen, obgleich er's merkt; denn er saßt mich manchmal mitten in der Unterredung beim Kopf und nennt mich einen Spikbuben. Dieses Wort wird er jetzt wohl an Stelle des alten "Zwerz" in seiner Rede einführen, obgleich es sir einen Amtmann noch schlimmer ist. Er will sich auf die Stellmacherei legen, er hat heut bereits über Radspeichen geschnigt. Ich sühriche nur, er wird sehr in's Schwere arbeiten. Ich bin froh, daß ich ihn hier habe, und daß Alles so abgelausen ist; wenn er nur erst den Winter überstanden hat, wird er die Schwäche in seinen Füßen schon auslausen. Das kleine Haus will er verkausen, aber nur an einen Auslader. Er läßt Sie bitten, dasselen sehlliger haben als ein Fremder."

6.

Acht Tage nach bem Untergang bes Abvocaten faß Anton in seinem Zimmer und schrieb an Fink. Er theilte biesem

mit, daß man den Leichnam des Advocaten am Ende der Stadt beim Wehr aus dem Wasser gezogen habe, die Ursache seines Todes sei nicht klar. Ein Kind aus dem Hause, in welchem der Tote gewohnt', hatte erzählt, daß es ihm am Wende der Haussuchung nahe bei seiner Wohnung auf der Straße begegnet war; seitdem war er nicht wieder erblickt worden. Unter diesen Umständen sei ein Selbstmord nicht unmöglich. Der Polizeibeamte sedoch halte die Ansicht sest, daß der heradgeschlagene Hut eine fremde Hand indicire. Beim Durchsuchen der Wohnung habe man die Papiere nicht gefunden. Die weiteren Rachsorschungen der Polizei seien die gewesen. Seine eigene Meinung sider den surchtbaren Zwischenfall gehe dahin, daß Ihig auch hierbei eine Schuld habe.

Da wurde die Thür geöffnet, der Galizier trat hastig in das Zimmer und legte, ohne zu sprechen, eine alte Brille mit rostiger Stahleinfassung vor Anton auf den Tisch. Anton sah in das versidrte Gesicht des Mannes und sprang auf.

"Seine Brille," flüsterte Tinkeles in heiserem Tone, "ich habe sie gefunden beim Wasser. Gerechter Gott, daß man muß erleben solchen Schred!"

"Wessen ist die Brille, und wo habt Ihr sie gefunden?" frug Anton; ihm ahnte, was der Galizier zu sagen nicht die Kraft hatte, und sein Auge sah scheu nach den trüben Gläsern. "Faßt Euch, Tinkeles, und sprecht."

"Es kann nicht bleiben verborgen, es schreit zum himmel,"
rief der Galizier in heftiger Bewegung. "Sie sollen hören Alles, wie es verlaufen ist. Zwei Tage, nachdem ich habe gesprochen mit Ihnen wegen der hundert Thaler, bin ich gegangen des Abends zu Ebbel Pinkus in die Schlafstelle. Wie ich bin in das Haus getreten, ist ein Mann im Finstern an mich gerannt. Ich habe gedacht, ist das der Izig, oder ist er's nicht? Ich habe mir gesagt, es ist der Izig; es ist sein Laufen, wie er läuft, wenn er in Eile ist. Alls ich bin gekommen hinauf in die große Stube, ist Alles gewesen leer, und ich habe mich gesetzt zum Tisch und habe nachgesehen in meiner Brieftasche. Und wie ich site, geht braugen ber Wind und es klopft an das Geländer, und es klopft immer fort, als wenn Einer braugen steht, ber berein will, und fann nicht öffnen bie Thur. 3ch babe mich erschreckt, und babe meine Briefe eingepackt und habe gerufen: ift Jemand hier, fo foll er fagen, bag er bier ift. Es bat Reiner geantwortet, aber es hat an ber Thur geklappert ohne Aufhören. Da habe ich mir gefaßt ein Herz, ich habe genommen bie Lampe und bin gegangen an das Geländer und babe geleuchtet in alle Winkel. Ich habe Riemand gesehen. Und wieder bat's geklopft bicht por mir und bat gegeben einen großen Krach; ba ift aufgeflogen eine Thur, welche niemals offen gewesen ist, und von ber Thur hat eine Treppe hinuntergeführt in's Wasser. Als ich nun babe geleuchtet auf bie Treppe, habe ich gesehen, bag ein naffer Fuß bat getreten auf die Stufen und ist beraufgekommen; die Spuren von dem Fuße find gewesen au seben bis in die Stube, nasse Flede auf bem Boden. Und ich habe mich gewundert und habe zu mir gefagt: Schmeie, habe ich gefagt, wer ift gegangen bei ber Nacht aus bem Wasser berauf in die Stube, und bat offen gelassen die Thur wie ein Beift? Es kilmmert bich nicht, habe ich mir gesagt, es ist nicht bein Geschäft. Und ich habe mich gefürchtet.

"Und eh' ich zuschließe die Thilr, habe ich mit der Lampe noch einmal auf die Treppe geleuchtet, und da habe ich unten am Wasser auf der letzten Stuse etwas gesehen, das gefunkelt hat im Licht. Und ich habe mich hinuntergewagt eine Stuse nach der andern, weh, ich kann Ihnen sagen, Herr Wohlsart, es ist gewesen eine schwere Arbeit. Der Wind hat geheult und hat geblasen um meine Lampe, und der Weg die Treppe hinunter ist gewesen so sinsten wie ein Brunnen. Und was ich ausgehoben habe, ist gewesen dieses da," — er wies auf die Brille — "das Glas, das er vor seinen Augen getragen hat."

"Und woher wißt Ihr, daß es die Brille des Toten ift?" frug Anton gespannt.

"Sie ift zu erkennen an bem Gelent, bas verbunden ift mit schwarzem Zwirn. Ich habe ihn mit bieser Brille beim Bintus in ber Stube gesehen mehr als einmal. Darauf babe ich die Brille zu mir gefteckt, und ich habe gebacht, ich will bem Bintus nichts fagen von ber Geschichte und will bas Glas geben bem Hippus selbst und seben, ob es mir tann nüten für unser Geschäft. Und ich habe die Brille bei mir getragen bis heut und habe auf den Hippus gewartet, und als er nicht gekommen ift, habe ich ben Pinkus gefragt, und biefer bat mir geantwortet: "Weiß ich boch auch nicht, wo er stedt." Und bente zum Mittag, als ich gekommen bin in die Berberge, ift mir ber Bintus entgegengelaufen und bat mir gefagt: "Schmeie," hat er gefagt, "wenn Ihr ben Hippus noch sprechen wollt, so müßt Ihr geben in's Wasser; er ist gefunben worben im Wasser." Das ist mir gewesen wie ein Schuß in mein Herz, als er mir gesagt hat: "geb in's Wasser und fuch' bir ihn." Und ich habe mich halten müffen an die Wand."

Anton eilte an den Schreibtisch, schrieb einige Zeilen an den Beamten, der erst vor Aurzem das Zimmer verlassen hatte, flingelte und gab dem Diener den Austrag, das Billet eiliast abzugeben.

Unterbeß war Tinkeles wie gebrochen auf einen Stuhl gesunken, er starrte auf die Tischplatte und murmelte vor sich in unverständlichen Tonen.

Anton ging nicht weniger ergriffen im Zimmer auf und ab. Es war ein trauriges Schweigen. Nur einmal wurde es unterbrochen, als der Galizier von seinem Gemurmel zu lauten Then überging und fragte: "Glauben Sie, daß die Brille werth sein wird die hundert Thaler, die Sie für mich haben in Ihrem Schreibtisch?"

"Ich weiß es noch nicht," antwortete Anton turz unt setzte seinen Weg burch die Stube fort.

Schmeie versiel wieder in Abspannung und Seufzen, schlug manchmal seine zitternden Hände in einander und gurgelte vor sich hin. Endlich blickte er wieder auf und sagte: "ober zum wenigsten doch funfzig?"

"Schweigt jest mit Eurem Schacher," erwiederte Anton ftreng.

"Was soll ich schweigen?" rief Tinkeles entrüstet, "ich stehe aus eine große Angst, soll das sein um gar nichts?" Und wieder versank er in seinen Schwerz.

Die Unterhaltung wurde durch die Ankunft des Beamten unterbrochen. Der gewandte Mann ließ den Händler noch einmal seinen Bericht wiederholen, nahm die Brille, bestellte einen Wagen für sich und den widerstrebenden Tinkeles, und sagte beim Abschiede zu Anton: "Machen Sie sich gesaßt auf eine schnelle Entwickelung; ob ich meinen Willen durchsetze, ist noch zweiselhaft; für Sie aber ist jetzt einige Aussicht da, die Documente, welche Sie suchen, auszusinden."

"Um welchen Preis!" rief Anton schaubernb.

Die Zimmer im Hause Sprenthals waren hell erleuchtet, burch die herabgelassenen Borhänge siel ein trüber Schimmer in den Sprühregen, der aus der dicken Nebellust auf die Straße sank. Mehrere Räume waren geössnet, schwere silderne Leuchter standen umber, glänzende Theesannen, bunte Porcellanschaalen, alles Schaugeräth war gebürstet, gewaschen und ausgestellt, der dunkle Kußboden war neu geböhnt, sogar die Rüchenfrau trug eine neu geplättete Daube; das ganze Haus hatte sich gereinigt. Die schöne Rosalie stand mitten unter dieser Herrlichseit in einem Aleid von gelber Seide mit purpurrothen Blüthen geschmickt, schön wie eine Houri des Paradieses, und bereit wie diese, den Auserwählten zu empfangen. Die Mutter strich ihr die Falten des schweren Stosses zurecht, sah triumphirend auf ihr Werk und sagte in

einer Anwandlung von mitterlichem Gefühl: "Was du hent schön bist, Rosalie, mein einziges Kind!" Aber Rosalie war zu sehr gewöhnt an diese Huldigungen der Mutter, sie achtete wenig auf das Lob und nestelte unwirsch an einem Armband, welches auf ihrem vollen Arm durchaus nicht sesthalten wollte. "Daß der Itig mir Türkise gekauft hat, war wieder recht unpassend von ihm, er hätte auch wissen konnen, daß sie nicht in der Wode sind."

"Sie sind gut gesaßt," sagte die Mutter beruhigend, "es ist ein schweres Gold, und die Façon ist nach dem neuesten Geschmad."

"Und wo bleibt Igig? Heut sollt' er boch kommen zur rechten Zeit; die Familie wird da sein, und der Bräutigam wird fehlen," fuhr Rosalie schmollend fort.

"Er wird zur Stunde kommen," antwortete Izigs Patronin, "du weißt, wie er sich müht und arbeitet, damit du ein glänzendes Haus machen kannst. Du bist glücklich," schloß sie seufzend. "Du trittst jetzt in das Leben, und wirst eine angesehene Frau. Ihr werdet nach der Trauung zuerst auf einige Wochen nach der Residenz reisen, wo der Izig dich vorstellen wird meiner Familie, und wo ihr mit einander in aller Ruhe die Flitterwochen verleben könnt. Unterdeß werde ich euch dieses Quartier einrichten, und ich werde hinausziehen in den obern Stock. Ich werde den Rest meines Lebens den Ehrenthal psiegen und mit ihm sitzen in der leeren Stude."

"Soll ber Bater beut in die Gefellschaft kommen?" frug Rosalie.

"Es muß sein wegen ber Familie, daß er hereinkommt; er muß als Bater ben Segen über euch sprechen."

"Er wird uns einen Affront machen und wieder thorichtes Zeug reben," sagte bie kindliche Tochter.

"Ich habe ihm gesagt, was er sprechen soll," antwortete bie Mutter, "und er hat mir zugenickt zum Zeichen, daß er es hat verstanden." Es Klingelte, die Thir öffnete sich, die Berwandtschaft erschien. Bald füllten sich die Zimmer. Damen in schweren seidenen Kleidern mit Goldschmuck, bligenden Ohrringen und Ketten besetzten das große Sopha und die Stühle der Runde. Es waren meist volle Gestalten, hier und da ein brennendes dunkles Auge, eine imposante Gestalt. Sie saßen in getrennter Bersammlung wie ein buntes Tulpendeet, in welches der Gärtner vermieden hat eine dunkle Blüthe zu sehen. Und wieder in Gruppen standen die Männer, schlaue Gesichter, die Hände in den Posentaschen, weniger seierlich und weniger behaglich. So harrte die Berwandtschaft des Bräutigams, der noch immer zu kommen säumte.

Endlich erschien er, ber gezeichnet war. Argwöhnisch fuhr fein Auge umber, unficer Mang fein Gruß an bie Braut. Er strengte sich an bis auf's Aeugerste, nur einige Rebensarten zu finden, bie er bem iconen Madchen binwerfen konnte, und er felbst batte grimmig lacen mogen über die Leere, die er in sich fliblte. Er sab nicht ibr glanzendes Auge, nicht ben schönen Bals und bie Bracht bes Leibes; als er au ibr trat, mußte er auf einmal an etwas Anderes benten, woran er jett immer bacte. Er wandte sich schnell von Rosalie ab und trat in ben Saufen ber Berren, ber nach feiner Ankunft gesprächiger murbe. Einige gleichgültige Rebensarten ber Jungern wurden gebort, als: "Fräulein Rosalie sieht bezaubernd aus" und: "ob ber Ehrenthal kommen wirb?" und: "bieser lange Nebel ift ungewöhnlich, er ift ungefund, man muß Jaden von Flanell tragen," bis aus einem Munde bie Worte tamen: "Bier ein Salb procentige." Da borten bie Fragen auf, es war ein Gespräch gefunden. Itig war einer ber Lautesten, er gefticulirte nach allen Seiten. Man rebete von ben Eurfen, von ber Wolle und von bem Unglud eines Beschäftsmannes, ber in Papieren so viel gemacht batte, daß er gefallen war. Die Frauen waren vergessen, und an solche Ifolirung gewöhnt, hielten fie feierlich bie Theetaffen in ber grebtag, & u. S. IL. 25

Hand, firichen bie Falten an ihren Gewändern zurecht und bewegten aumuthig Hals und Arm, daß ihre Letten und Armbänder im Lerzenlicht blitzten.

Da warb die Unterhaltung burch ein Geräusch unterbrochen, eine Thür ging auf, allgemeine Stille entstand, ein schwerer Armstuhl wurde in das Zimmer getragen.

Auf diesem Armstuhl saß ein alter Mann mit weißem Haar, ein dicks ausgedunsenes Gesicht, zwei glotzende Augen, welche vor sich hinstarrten, der Leib gekrümmt, die Arme schlaff über die Lehne herabhängend. Das war Hirsch Sprenthal, ein blädssinniger Greis. Als der Stuhl in der Mitte der Bersammlung niedergesetzt war, sah er sich langsam um, nickte mit dem Kopf und wiederholte die eingelernten Worte: "Guten Abend, guten Abend." Seine Frau bengte sich zu ihm herad und rief mit lauter Stimme in sein Ohr: "Kennst du die Herrschaften, welche hier sind? Es ist die Verwandtschaft."

"Ich weiß," nickte die Gestalt, "es ist eine Soirée. — Sie sind alle gegangen zu einer großen Soirée, und ich bin allein geblieben in meiner Stube. — Und ich habe gesessen an seinem Bett. Wo ist der Bernhard, daß er nicht kommt zu seinem alten Bater?" Die Anwesenden, welche den Lehnstuhl umringt hatten, traten verlegen zurück, und die Haussfrau schrie dem Alten wieder in's Ohr: "Bernhard ist verreist, aber deine Tochter Rosalie ist hier."

"Berreist ist er?" frug ber Alte traurig; "wohin kann er boch sein verreist? Ich habe ihm wollen kausen ein Pferd, daß er kann darauf reiten, ich habe ihm wollen kausen ein Gut, damit er soll leben als anständiger Mensch, was er immer ist gewesen. Ich weiß," rief er, "als ich ihn habe gesehen das letzte Mal, ist er gewesen auf einem Bett. Auf dem Bett hat er gelegen, und er hat seine Hand erhoben und hat sie geschüttelt gegen seinen Bater." Er sank in den Stuhl zurück und wimmerte leise.

"Komm her, Rosalie," rief die Mutter, geängstigt durch biese Phantasie des Schwachstnnigen. "Wenn dich der Bater sieht, mein Kind, kommt er auf andere Gedanken." Die Tochter trat heran und kniete, ihr Taschentuch unterbreitend, vor dem Stuhl des Baters. "Rennst du mich, Bater?" rief sie.

"Ich kenne dich," sprach der Alte, "du bist ein Weib. Was braucht ein Weib zu liegen auf der Erde? Gebt mir meinen Gebetmantel und sprecht die Gebete. Ich will knieen an deiner Stelle und beten, denn es ist gekommen eine lange Nacht. Aber wenn sie wird vorliber sein, dann werden wir anzünden die Lichter und werden essen. Dann wird es Zeit sein, daß wir die bunten Aleider anziehen. Was trägst du einen bunten Rock, jetzt, wo der Herr zürnt auf die Gemeinde?" — Er begann ein Gebet zu murmeln und sankt wieder in sich zusammen.

Rosalie erhob sich unwillig; die Mutter sagte in großer Berlegenheit: "Es ist heut ärger mit ihm, als es jemals gewesen ist. Ich habe gewollt, daß der Bater gegenwärtig sein sollte beim Shrentage der Tochter, aber ich sehe, daß er die Pflichten des Hausherrn nicht erfüllen kann. So werde ich der Gesellschaft als Mutter eine frohe Mittheilung machen." Sie saste seierlich die Hand ihrer Tochter: "Treten Sie näher, Itig."

Izig hatte bis dahin stumm unter den Andern gestanden und auf den Alten gestarrt. Er hatte zuweilen mit den Achseln gezuckt und mit dem Kopfe geschüttelt über den Unsinn des Aranken, weil er sühlte, daß das bei seiner Stellung in der Familie schicklich war. Aber vor seinem Auge schwebte eine andere Gestalt, er wußte besser als die Andern, wer jammerte und siöhnte, er wußte auch, wer gestorben war und nicht verziehen hatte. So trat er mechanisch neben die Fran vom Hause, den Blick stier auf den Alten gerichtet. Die Gäste umringten im Kreise ihn und Rosalie, die Mutter ergrissseine Hand.

Da fing ber Alte in seinem Lehnstuhl wieder an zu schwatzen. "Seid still," sagte er vernehmlich, "dort steht er, der Unssichtbare. Wir gehen heim vom Begrädniß, und er tanzt unter den Weibern. Wen er ansieht, dem schlägt er die Glieder. Dort steht er!" schrie er laut und erhob sich aus seinem Stuhl. "Dort — dort. — Stürzt eure Wasserbecken um und flieht in die Häuser. — Denn der da steht, er ist verslucht vor dem Herrn. Berssucht!" schrie er und ballte die Hände und wankte wie rasend auf Itig zu.

Itigs Gesicht wurde sahl, er versuchte zu lachen, aber seine Züge verzogen sich in grimmiger Angst. Da wurde schnell die Thür ausgerissen, sein Laufbursche sah ängstlich herein. Itig warf nur einen Blid auf den Knaden, und er wußte Alles, was der Andere ihm sagen wollte. Er war entbedt, er war in Gesahr. Er sprang zur Thür und war verschwunden.

Lege beinen Brautschmud ab, schone Rosalie, wirf bas goldene Armband mit Türkifen in die finftere Ede bes Danfes, wo ber Mober an ben Wänden fitt und nie ein Lichtftrahl auf Gold und Ebelfteine fällt. Die Steine follen verbleichen und bas Gold unscheinbar werben im Laufe ber Jahre, bie Rellerasseln sollen in den Gliebern des Armrings ihr Lager auffcblagen und burch bas golbene Rettengelent folitibfen. Langbeinige Spinnen werben barilber friechen und werben ihre Röhre baran spinnen, um einfältige Fliegen in ber Finsterniß zu überraschen. Wirf bas Armband weit weg von bir, benn jeber Gran Gold baran ift burch eine Schurferei bezahlt. Zieh bein bochzeitlich Gewand aus und bulle beinen schönen Leib in Trauerkleiber, und von ben Blumen in beinem Haar pflude die Blätter ab und wirf fie hinaus in die Racht, bem talten Rachtwind zum Spiele. Sieb ibnen nach, wie sie im Lichtscheine bes Fensters flattern und in bem Dunkel verschwinden; sie fallen binab in ben Schmut ber Straken. und ber Kuf ber Borübergebenben bebect fie mit Schlamm.

1

Du wirft teine Berlobung, tein hochzeitsfest feiern mit beinem vielversprechenden Brautigam; bu wirft in ben nachsten Tagen mit gefenktem Haupt über die Strafen eilen, und wo bu vorübergebst, werben bie Leute einander anftogen und flüstern: "Das ist seine Braut." Und wenn die Zeit kommt, wo die Hoffnung ber Mutter bich in ber Refibens fab, in luftigen Mitterwochen, da wirft bu in einer fremden Stadt fiten. wohin du fliehft, um bem Spott ber Boshaften zu entrinnen. Du gebst nicht im Schmerz unter, und beine Wange erbleicht nicht: bu baft ein glanzenbes Aussehen, und bein Bater bat viel Geld ausammengescharrt; bu findest mehr als Einen, ber bereit ist, der Nachfolger von Itsig au werden. Dein Loos ift, Einem heimzufallen, ber bein Capital heirathet und beine Glieber mit vergnügtem Lachen in Rauf nimmt, und bu wirft ibn vom ersten Tage beiner Sbe an verachten, und wirst ibn ertragen, wie man einen Schaben trägt, ben ber Arzt nicht wegschaffen tann. Neue Gewänder von glanzender Seide wirft bu tragen, und ein anderer Golbschmuck wird an beinem Arm Mirren, und der Inhalt beines Lebens wird sein, als geschmückte Buppe umber zu wandeln und beinen Mann bobnisch mit andern Männern zu vergleichen. Das Gelb aber, welches ber alte Ehrenthal burch Wucher und Schlaubeit mit taufenb Sorgen für seine Linder ausammengebracht bat, bas wird wieder rollen aus einer hand in die andere, es wird bienen ben Guten und Bofen und wird babinfliegen in ben mächtigen Strom ber Capitalien, beffen Bewegung bas Menschenleben erbalt und verschönert, bas Boll und ben Staat groß macht und ben Ginzelnen ftart ober elend, je nach seinem Thun.

Draußen war finstere Nacht, burch bie bide Luft rieselte ein kalter Sprühregen, und die Haut der Fußgänger schauerte unter den dichten Herbstlleidern. Itig sprang die Treppe hinab. Er hörte noch auf den Stusen eine bebende Stimme: "Die Polizei ist in der Wohnung, sie stehen im Hose, sie

lauern auf ber Treppe, sie brechen bie Stubenthür auf." Dann borte er nichts mehr, eine furchtbare Angft überschüttete seine Seele. Mit rasender Schnelligkeit fuhren die Gebanken burch sein Haupt. Flucht, Flucht! schrie Alles in ihm. fühlte nach seiner Tasche, worin er seit ber letten Woche einen Theil seines Bermögens berumtrug. Er bachte an die Züge ber Eisenbahn, es war nicht die Stunde, wo ein Zug abging, ber ibn aum Meere führen tonnte. Und auf allen Bahnhöfen fand er Berfolger, die auf ihn lauerten. rannte er hinein in die Nacht, durch enge Gassen in entlegene Stadttbeile. Wo eine Laterne brannte, fubr er aurud. Immer flüchtiger wurde sein Gang, immer verworrener ber Rug seiner Gebanken. Endlich verlieft ibn die Kraft, er tanerte in eine Ede und prefte bie Banbe an feinen Ropf, um bie Gebanken zusammenzuhalten. Da borte er bas bumpfe Horn bes Wächters in seiner Rabe, wenige Schritte von ihm ftanb ber Mann, und seine Bellebarbe Kapperte an ben Schluffeln. bie er am Gürtel trug. Tief zur Erbe beugte fich ber Flüchtige, die Angft schnürte ibm die Bruft gusammen, bag er ftöhnte, obgleich es sein Leben galt. Auch hier war die Gefahr. Wieber fturzte er zwischen ben Sauferreihen vorwarts auf den einzigen Ort zu, der noch deutlich vor seiner Seele stand, vor bem er sich graute wie vor bem Tobe, und an bem es ihn doch bingog, als zu bem letten Berfted, bas er auf Erben noch batte. 2018 er in die Rabe ber Berberge tam, sab er einen bunklen Schatten vor ber Thur. Dort batte ber fleine Mann oft in ber Dunkelheit geftanden und auf ben beimkehrenden Beitel gewartet. Auch heut ftand er bort und wartete auf ihn. Der Unselige fuhr zurud und wieber näher beran, die Thur war frei. Er fuhr mit ber Sand nach einem verborgenen Orlider und schlüpfte hinein. Aber hinter ihm bob sich wieber brobend ber Schatten ans bem Dunkel eines vorspringenben Rellers, er glitt hinter ihm an bie Thur und blieb bort regungslos fteben. Der Flüchtling

zog seine Stieseln aus und huschte die Treppe hinauf. Er fühlte sich im Finstern an eine Stubenthür, öffnete sie mit zitternder Haub und griff nach einem Schlüsselbund an der Wand. Mit den Schlüsseln eilte er durch den Saal auf die Galerie, wie in weiter Ferne hörte er die Athemzüge schlasender Menschen. Er stand vor der Treppenthür. Ein heftiger Schaner schlitelte seine Glieder, wankend stieg er hinunter, Stuse auf Stuse. Als er den Fuß in das Wasser setzte, hörte er ein kägliches Stöhnen. Er hielt sich an die Holzwand, wie der Andere gethan, und starrte hinunter. Wieder stöhnte es aus tiesser gethan, und starrte hinunter. Wieder soll stem holte. Mit dem Fuß suchte er den Gang im Wasser. Das Wasser war gestiegen seit jener Zeit, es ging ihm hoch über das Knie, er hatte Grund gesunden und stand im Wasser.

Finster war die Nacht, immer noch rieselte ber Regen burch bie schwere Luft, ber Nebel überzog Häuser und Galerien langs bem Musse, nur unbeutlich trat eine Wassertreppe, ein ftütenber Pfeiler ober bas Giebelbach eines Sanfes aus ber bunkelgrauen Masse bervor. Das Wasser staute sich an ben alten Bfablen, ben Treppen und ben Borfprüngen ber Saufer und murmelte eintönig. Es war ber einzige Laut in ber finftern Nacht, und er brang wie Donnergetos in bas Obr bes Mannes. Alle Qual ber Berbammten fühlte er jett, wo er watend, mit ben Sanben fühlend, burch Baffer und Regen ben Weg ber Rettung suchte. Er Kammerte sich an bas folüpfrige Bolg ber Pfable, um nicht zu finken. Er stand an der Treppe des Nachbarbauses, er fühlte nach den Schlüsseln in seiner Tasche, noch ein Schwung um die Ede, und sein Kuk berührte die Stufen der Treppe. Da, als er fich wenden wollte, fuhr er traftlos zurück, der gehobene Fuß fant in das Wasser, vor sich auf dem Pfahlwert über ber Rluth fab er eine buntle, gebückte Geftalt. Er konnte bie Umriffe bes alten Dutes erkennen, er fab tros ber Finfternig

bie häfflichen Züge eines wohlbefannten Befichts. Unbeweglich faß bie Erscheinung vor ibm. Er fuhr mit ber Sand an seine Augen und in die Luft, als wollte er sie wegwischen. Es war teine Täuschung, bas Gespenft sag wenige Schritte por ibm. Enblich strectte bas Schreckliche eine Sand aus nach Itigs Bruft. Mit einem Schrei fubr ber Berbrecher aurlick, sein Fuß glitt von bem Wege berunter, er fiel bis an ben Hals in's Wasser. So stand er im Strom, liber ibm beulte ber Wind, an seinem Obr rauschte bas Wasser immer wilber, immer brobenber. Er bielt die Bande in die Bobe. sein Auge starrte noch immer auf die Erscheinung vor ihm. Langfam löste sich bie frembe Gestalt von bem Balten, es rauschte auf bem Wege, ben er selbst gegangen war, bas Gespenst trat ihm näher, wieber streckte sich die Hand nach ibm aus. Er sprang entsetzt weiter ab in ben Strom. Noch ein Taumeln, ein lauter Schrei, ber turze Kampf eines Ertrinkenden, und Alles war vorüber. Der Strom rollte babin und führte ben Körver bes Leblofen mit fich.

An bem Nand des Flusses wurde es lebendig, Pechsadeln glänzten am User, Wassen und verhüllte Unisormen blinkten im Schein der Lichter. Der Zuruf suchender Menschen wurde gehört, und vom Fuß der Treppe watete ein Mann längs dem User und rief hinauf: "Er ist fortgetrieben, bevor ich ihn erreichen konnte, morgen wird er am Wehr zu sinden sein."

7.

Die Perberge bes Löbel Pinkus wurde burchsucht, bas geheime Magazin im Nebenhause mit Beschlag belegt; und ba man die Beute zahlreicher alter und neuer Diebstähle barin angesammelt sand, wurde der Perbergsvater selbst in's Gesängniß gesetzt. Unter den gefundenen Gegenständen war auch die leere Cassette des Freiherrn; in einem verschlossenen Schrant der geheimen Höhle lagen zusammengepackt die Ehrenschiene des

Freiherrn und die beiden Hhpothekeninstrumente über die ersten und die letzten zwanzigtausend Thaler der Gutsschulden. In der Wohnung des Agenten Itig sand sich ein Document, in welchem Pinkus versicherte, daß Beitel Itig Eigenthümer der ersten Hhpothek sei. Der harte Sinn des Pinkus wurde durch die Untersuchungshaft erweicht; er gestand, was zu leugnen er nicht mehr großes Interesse hatte, daß er nur im Auftrage des Ertrunkenen dem Freiherrn das Geld gezahlt und daß dieser in der That von Itig nicht mehr als zusammen ungefähr zehntausend Thaler erhalten habe. So gewann der Freiherr auch sein Anrecht auf die Pälste der ersten Hhpothek zurück.

Pintus wurde zu langer Gefängnifftrafe verurtbeilt. Die ftille Berberge ging ein, und Tinkeles, ber bas zweite Hunbert gleich nach Irigs Tobe von Anton geforbert hatte, trug fortan sein Bündel und seinen Kaftan in einen andern Schlupfwinkel. Sein Gefühl für die Handlung erhielt burch die letten Ereignisse eine Warme, welche bie Handlung veranlagte, ibm gegenüber ungewöhnliche Borficht zu beobachten und einige große Geschäfte gurudzuweisen, bie er jest burchaus mit ibr unternehmen wollte. Die natlirliche Folge biefer Ralte war, daß Tinkeles um so böbere Achtung vor der Klugheit des Beschäfts erhielt und fortfubr, bem Comtoir feine Besuche zu gonnen, ohne bag eine neue fühne Speculation bas gute Berhältnig unterbrach. Das Haus des Pinkus wurde verkauft, ein ehrlicher Färber zog hinein, und von der Galerie, an welcher einst die bagere Gestalt des jungen Beitel gelebnt batte, bing jest blau und schwarz gefärbtes Garn binunter bis in die trübe Fluth.

Nach langen Verhandlungen mit dem Anwalt und der gebrückten Familie Sprenthals empfing Anton im Wege des Bergleichs die Sprenscheine und die letzte Hypothet gegen Zahlung der zwanzigtausend Thaler zurück.

Unterbeß tam ber Subhaftationstermin bes Familiengutes

heran. Noch vor dem Termin suchte ein Kaussussiger Anton auf, und Anton traf mit ihm unter Zuziehung seines Rechtsbeistandes und mit Einwilligung des Freiherrn das Abkommen, daß der Käuser im Termin wenigstens eine Kaussumme zu dieten habe, welche dem Freiherrn auch die letzte für Ehrenthal ausgestellte Hippothel rettete. Bei dem noch immer niedrigen Güterpreise war eine höhere Berkaussumme sür das Gut nicht zu hoffen, und im Termin, dessen Ende Anton in großer Spannung abwartete, erstand der neue Käuser in der That das Gut zu dem vorher besprochenen Preise.

Am Tage nach bem Termin schrieb Anton ber Baronin, er übersandte ihr die Schuldscheine des Freiherrn und seine Bollmacht. Er siegelte den Brief mit dem frohen Gefühl, daß er aus all der Berwirrung für Lenore doch ein Erbiheil von ungefähr dreißigtausend Thalern gerettet hatte.

Auf bem Dach bes Staroftenhauses lag wieber ber weiße Sonee, und die Rraben brudten die Spuren ihrer füße binein. Das glänzende Festkleib bes Winters war über flur und Wald ausgebreitet, in tiefem Schlaf lag die Erbe, kein Schäferhund bellte auf ben Feldern, bas Adergerath ftanb untbatig in einem Schoppen bes Hofes. Und boch war auf bem Gut ein heimliches Leben sichtbar, und über ben weiten Dofraum eilten geschäftige Arbeiter mit Rollftab und Sage. Der Boben in dem Wirthschaftshof war uneben, denn der Grund für neue Gebäude wurde ansgegraben, und in ben Stuben, und fogar branken im Sonnenschein arbeitete eine Schaar Handwerker aus ber Stadt, Zimmerleute, Tischler und Stellmacher. Luftig pfiff ber Gefell fein Lieb bei ber Arbeit, und die gelben Spahne flogen weit in den Hof hinein. Es war eine neue Araft auf bem Gute sichtbar und ein neues Leben, und wenn das Frühjahr kommt, wird eine Schaar Arbeiter sich liber ben volnischen Grund verbreiten und ben ausgeruhten Boben zwingen, emfiger Arbeit Früchte zu tragen.

In seiner warmen Stube saß Bater Sturm auf ber Schnitzbank unter Tonnenreisen und Faßdauben, und sein Eisen arbeitete mächtig in das Eichenholz hinein. Und ihm gegensiber auf dem einzigen Polsterstuhle der Stube lehnte der blinde Freiherr, den Arktstud in der Hand, sein Ohr auf den alten Sturm gerichtet.

"Sie mulfen mube fein, Sturm," fagte ber Freiherr.

"Ei," rief der Riese, "mit den Händen geht es noch wie sonst. Das hier wird eine Neine Tonne für das Regenwasser, es ist bloke Kinderarbeit."

"Auch er hat einmal in einer kleinen Tonne gesteckt," sagte ber Freiherr vor sich hin. "Er war ein schwaches Kind, bie Amme hatte ihn zum Baben hineingesetzt, und er hatte seinen Rücken barin gebogen und vorn die Anie angestemmt, so konnte er nicht mehr heraus. Ich mußte die Reisen der Tonne abschlagen lassen, um den Anaben aus seinem Gefängnis zu erlösen."

Der Riese räusperte sich. "Waren es eiserne Reifen?" frug er theilnehmend.

"Es war mein Sohn," sagte ber Freiherr mit zuckenbem Antlits.

"Ja," sagte Sturm leise, "er war stattlich, es war ein hübscher Mann, es war eine Freude, zu hören, wenn sein Säbel rasselte, und zu sehen, wie er seinen Keinen Bart brehte." — Ach, er hatte basselbe dem blinden Bater schon oft gesagt, alle Tage mußte er es wiederholen, wenn der Freiherr ihm gegensiber saß!

"Es war bes Himmels Wille," sagte ber Freiherr und faltete bie Hände.

"So war es," wieberholte ber alte Sturm, "unser Herrgott wollte ihn zu sich nehmen, gerade als er bei seiner besten Arbeit war. Das war ehrenvoll für ihn, und kein Mensch kann schoner die Erbe verlassen. Für sein Baterland und für seine Eltern zog er in seinem Schnurrod aus, und er war

siegreich und jagte die Polacken in die Felber, als der Herr seinen Namen rief und ihn unter seine eigene Garbe versetzte."

"Ich aber mußte zurlichleiben," sagte ber Freiherr.

"Und mich freut's, daß ich unsern jungen Herrn noch gesehen habe," suhr Sturm mit großer Beredtsamleit fort, "denn wie Sie wissen, war er damals unser junger Herr. Sie vertrauten meinem Karl die ganze Wirthschaft an, und so war es sür mich eine Ehre, auch Ihrem Herrn Sohn ein Bertrauen zu zeigen."

"Es war unrecht, daß er zu Ihnen kam Gelb zu borgen," sagte ber Freiherr kopsschüttelnb. Und er sagte so, weil er die trostwolle Antwort Sturms schon oft gehört hatte und sie wieder hören wollte.

Der Riese legte sein Schnitzeisen weg, fubr sich in die Saare und bemühte fich, recht unternehmend auszusehen, als er in leichtsinnigem Tone begann. "Biffen Sie was, man muß mit einem jungen Berrn auch Nachsicht baben. Jugend will austoben. Es borgt sich Mancher Geld in jungen Jahren, und vollends wenn Einer einen fo luftigen Rod bat, mit Quaften und Silber. Wir waren auch teine Beigbalfe, Berr Baron." fubr er bittenb fort und flopfte mit seinem Gisen leise an die Anie des Blinden. — "Und der Herr Offizier war sehr artig, und ich glaube, er war etwas verlegen. Und als ich ihm bas Gelb gab, fah ich ihm an, wie leid es ihm that, daß er es brauchte. Ich gab's ihm um so lieber. Und als ich ihm in die Droschke half und er sich aus dem Wagen beugte, ich versichere Ihnen, da war er ganz bewegt, er griff mit beiben Meinen Banben beraus und suchte meine Fauft, um sie noch einmal zu schütteln. Und wie er so basaß, fiel bas Licht ber Strafenlaterne in fein Gesicht. Es war in biesem Augenblick ein freundliches liebes Gesicht, etwa wie bas Ihrige und noch mehr wie bas ber Frau Baronin, soweit ich bies gesehen babe."

Auch der Blinde streckte die Hande aus und suchte die Faust des Ausladers. Sturm schob die Schnigbank vor, saste mit seiner Rechten die Hände des Freiherrn und streichelte sie mit der Linken. So sasen Beide stumm neben einander.

Endlich begann der Freiherr mit gebrochener Stimme: "Sie sind der letzte Mensch gewesen, der meinem Eugen Freundschaft bewiesen hat — ich danke Ihnen, ich danke Ihnen von Herzen. Es ist ein unglücklicher zerschmetterter Mann, der Ihnen das sagt. Aber so lange ich noch auf dieser Erde lebe, werde ich den Segen des Höchsten sür Sie erslehen. Es sollte nicht sein, daß mein Sohn mir in meinen alten Tagen den wankenden Schritt stützte, Ihnen aber hat der Himmel einen guten Sohn erhalten. Was ich von Friede und Glück sür meinen armen Eugen wünschen würde, das, siehe ich zu Gott, soll Ihrem Sohne werden."

Sturm suhr sich über die Augen und umschloß gleich darauf wieder die Hände des Freiherrn. So saßen die Bäter wieder stumm neben einander, dis der Freiherr sich mit einem Seuszer erhob. Behutsam saßte Sturm den Arm des Blinden und führte ihn über Hof und Anger dis auf die Rampe des Schlosses. Jeht ist ein Weg zu der Thurmthür ausgeschüttet, er hat eine Bormauer von großen Quadersteinen, und man kann zu Fuß und zu Wagen die Thurmthür erreichen. Und Sturm zieht den Draht einer Glock, der Diener des Freiherrn eilt herzu und sührt seinen Herrn die Schlostreppe hinauf, denn das Treppensteigen wird dem Bater Sturm noch sauer. —

In den Wirthschaftshof fuhr unterdeß ein Wagen, Karl eilte respectivoll aus seiner Stube, der neue Gutsherr sprang herab.

"Guten Tag, Sergeant!" rief Fink, "wie steht's im Schlosse und in der Wirthschaft? Was macht das Fräulein und die Frau Baronin?"

"Alles in Ordnung," melbete Karl, "nur mit ber Frau

Baronin geht's schwach. Wir erwarten Sie schon seit vierzehn Tagen. Die Herrschaften im Schloß haben alle Tage gefragt, ob keine Nachricht von Ihnen gekommen sei."

"Ich wurde aufgehalten," sagte Fink, "und ich wäre vielleicht noch nicht zurück, aber seit bem Schneefall ist nicht mehr viel von den Giltern zu sehen. Ich habe Dobrowice gekanft."

"Alle Wetter!" rief Karl erfreut.

"Mächtiger Boben," suhr Fink fort, "sünshundert Morgen Laubwald, in dem die Baumasche sast einen Fuß hoch liegt. In dem polnischen Loch daneben, das sie dort Areisstadt nennen, suhr das Schachervolk wie Ameisen durcheinander, als es ersuhr, daß von jetzt unser Sporn täglich über ihren Markt Kirren soll. Sie aber, Amtmann, werden sich freuen, wenn Sie das neue Gut sehen. Ich habe Lust, Sie im ersten Frühjahr hinzuschicken. — Was halten Sie in der Hand? ein Schreiben von Anton? Geben Sie her."

Er brach ben Brief haftig auf. "Ift bas Fräulein im Schloß?" — "Ja, Herr von Fink." — "Gut. Hent Abend geht ein Bote zum Pastor nach Neubors." Mit schnellen Schritten ging er nach dem Schloß.

Lenore saß in ihrem Zimmer, um sie herum lag zerschnittene Leinwand, sie nähte. Emsig stach sie mit der Radel in den harten Stoss, legte zuweilen die Raht auf das Anie, glättete mit dem Fingerhut und betrachtete dann mistrauisch die einzelnen Stiche, ob sie auch kein und regelmäßig waren. Da klang auf dem Corridor der schnelle Schritt, sie sprang auf, und krampshaft preste ihre Hand die Leinwand zusammen. Aber sie saste sich mit kräftigem Entschluß und setzte sich wieder zu ihrer Arbeit. Es klopste an ihre Thür. Ein tieses Roth stieg ihr langsam sider Hals und Wange, und ihr herest klass an das Ohr des Gastes. Der eintretende Fink sah sich neugierig in dem schmucklosen Raume um, an der Wand einige Areidezeichnungen Lenorens, sonst

nur ber nnentbehrlichste Hausrath. Das Meine Sopha aus Bantherfellen stand nicht mehr barin.

Als Fink sich vor Lenore verneigte, frug sie in gleichsgültigem Ton: "Hat etwas Unangenehmes Sie aufgehalten? Wir alle machten uns Gorge."

"Ein Gut, das ich gekauft habe, verzögerte die Rücklehr. Jetzt komme ich in Eile, mich bei meiner Herrin zu melden; zugleich bringe ich Ihnen ein Packet, welches Anton für die Frau Baronin gefandt hat. Wenn das Befinden der gnädigen Frau mir erlaubt, sie zu begrüßen, wünsche ich ihr meine Auswartung zu machen."

Lenore nahm ben Brief: "Ich gehe sogleich zur Mutter, verzeihen Sie!" Wit einer Berbeugung suchte sie bei ihm vorbeizukommen.

Fink hielt sie burch eine Handbewegung zuruck und sagte scherzend: "Ich sehe Sie hausmütterlich mit Scheere und Nabel beschäftigt. Wer ist der Glückliche, für den Sie diese keilformigen Stücke zusammennahen?"

Lenore erröthete wieber: "Das ift Frauenarbeit, und ein Herr barf banach nicht fragen."

"Ich weiß boch, ber Fingerhut steht sonst nicht in Ihrer Gunft," sagte Fink gutmüthig. "Ist es benn nöthig, liebes Fraulein, daß Sie sich die Augen verberben?"

"Ja, Herr von Fint," erwiederte Lenore in festem Tone, "es ist nothig und es wird nothig sein."

"Ei, ei!" rief Fink kopsichiltelnd und stützte sich gemächlich auf eine Stuhllehne. "Glauben Sie denn, daß ich Ihre geheimen Feldzüge mit Nadel und Scheere nicht schon längst gemerkt habe? Und dazu Ihr ernstes Gesicht und die wahrbaft glorreiche Haltung, mit der Sie mich dreisten Anaben behandeln. Wo ist das Katzensopha? Wo ist die brüderliche Offenheit, die ich nach unserm Bertrage erwarten durste? Sie haben unser Wöhmmen schlecht gehalten. Ich sehe deutlich, mein guter Freund ist geneigt mich auszugeben, und zieht

sich mit bestem Anstande zurück. Wer gestatten Sie auch mir die Bemerkung, daß Ihnen das schwerlich etwas nützen wird. Sie werden mich nicht los."

"Seien Sie ebelmüthig, Herr von Fint," unterbrach ihn Lenore in hestiger Bewegung; "machen Sie mir nicht noch schwerer, was ich thun muß. Ja, ich bereite mich vor, von hier zu scheiden, zu scheiden auch von Ihnen."

"Sie weigern sich also, hier bei mir auszuhalten?" sagte Fink mit gefurchter Stirn. — "Bohlan, ich werbe wiederbummen und so lange bitten, bis Sie mich erhören. Wenn Sie mir entlausen, reise ich Ihnen nach, und wenn Sie Ihr schönes Paar abschneiden und in ein Aloster stiehen, ich sprenge die Mauern und hole Sie heraus. Habe ich nicht um Sie geworden, wie der Taugenichts im Märchen um die Kinigstochter? Um Sie zu gewinnen, stolze Lenore, habe ich Sand in Gras verwandelt, und mich selber in einen ehrbaren Pauswirth. Diese Wunderthaten haben Sie verschuldet. Darum, geliebte Perrin, seien Sie gescheidt und qualen Sie uns nicht durch mädchenhaste Launen."

"O ehren Sie diese Launen!" rief Lenore in Thränen ausbrechend. "In der Einsamkeit dieser Wochen habe ich jede Stunde mit meinem Schmerz gerungen. Ich din ein armes Mädchen, das jetzt die Pflicht hat, für ihre leidenden Eltern zu leben. Die Mitgift, welche ich in Ihre Zukunft bringen wlirde, heißt Krankheit, Trübsinn und Hülssofigkeit."

"Sie irren," unterbrach sie Fint ernst. "Unser Freund hat für Sie gesorgt. Er hat zwei Schurken in's Wasser gejagt und die Schulden Ihres Baters bezahlt; dem Freiherrn bleibt ein hilbsches kleines Vermögen, alle Noth ist zu Ende, und Sie selbst, Trozdopf, sind gar keine schlechte Partie, wenn Ihnen daran etwas liegt. Der Brief, den Sie in der Hand halten, ruinirt Ihre Philosophie."

Lenore starrte auf das Couvert und warf ben Brief von sich weg. "Nein!" rief sie außer sich. "Als ich von Jammer

gerriffen an Ihrem Bergen lag, bamals riefen Sie mir au, ich sollte Kraft gewinnen auch Ihnen gegenüber. Und jeben Tag flible ich, daß ich Ihnen gegenüber keine Kraft babe, keine Ueberzeugung und keinen Willen. Bas Sie fagen, erscheint mir wahr, und ich vergeffe, was ich felbst anders gedacht; was Sie von mir forbern, das muß ich thun, widerstandslos, wie eine Sklavin. Die Frau, welche neben Ihnen burch bas Leben geht, foll Ihnen ebenbürtig fein an Beift und Rraft, und sider foll ste sich fühlen in bem eigenen Kreife. 3ch bin ein ungebildetes, bulfloses Madchen. In thorichter Leidenschaft babe ich Ihnen verratben, daß ich um Ihretwillen wagen tann, was ein Weib nie wagen sollte. Sie finden in mir nichts, was Sie ehren können. Sie werben mich tuffen und - werben mich ertragen." - Lenorens Hand ballte fich und ibre Augen flammten. So stand fie vor ibm und ibre Ge stalt erbebte in bem Rampfe von Stoly und Liebe.

"Reut Sie so sehr, daß Sie für mich eine Lugel in die Schulter des Mordgesellen sandten?" frug Fink sinkser. "Was ich sehe, sieht nicht aus wie Liebe, eher wie Haß."

"Ich Sie haffen!" rief bas Mäbchen und schlug die Hände vor bas Gesicht.

Er nahm ihr die Hande vom Antlit, zog fie an sich und brudte einen Auf auf ihre Lippen. "Bertraue mir, Lenore."

"Laß mich, laß mich!" rief Lenore sich sträubend, aber ihr Mund hing wieder heiß an dem seinen, sie umschlang ihn sest und zu ihm aufsehend mit einem leidenschaftlichen Ausdruck von Liebe und Furcht, glitt sie zu seinen Füßen nieder.

Erschüttert beugte sich Fint herab und hob sie auf. "Mein bist du, und ich halte dich fest!" rief er. "Mit Büchse und Blei habe ich dich erbeutet, du stürmisches Herz! — In einem Athem sagst du mir Liebevolles und Hartes. — Alle Wetter, bin ich denn ein solcher Sklavenvogt, daß ein braves Weib sürchten muß, unter mein Joch zu kommen? So wie du bist, Lenore, entschlossen, kühn, ein kleiner Teufel von Leidenschaft,

gerade so will ich dich haben und nicht anders. Wir sind Wassenbrüder gewesen und wir werden es in diesem Lande bleiben. Der Tag kann wiederkommen, wo wir beide in unserm Hause den Kolben an die Wange legen, und das Bolk um uns verkangt einen Sinn, der eher einen Schlag giebt, als einen erträgt. Und wärest du niemals die Sehnsucht meines Herzens gewesen, und wärest du niemals die Sehnsucht meines Herzens gewesen, und wärest du ein Mann, ich würde dich für mein Leben zu gewinnen suchen als meinen Genossen. Denn, Lenore, du wirst mir nicht nur ein geliebtes Weib sein, auch ein muthiger Freund, der Bertraute meiner Thaten, mein trenester Ramerad."

Lenore schüttelte ben Ropf, aber fie bielt ibn fest umklammert. "3ch foll beine Bausfrau werben." klagte fie. Kint strich ihr liebkosend über bas Haar und tuste bie glübende Stirn. "Gieb bich zufrieben, mein Berg," fagte er gartlich, "und finde bich brein. Wir haben mit einander in einem Feuer gesessen, bas ftart genug war, um ein großes Gefühl aur Reife au bringen. Und wir tennen Gines bas Andere. Unter und gefagt, wir werben manchmal einen Wirbelwind in unserm Sause baben. 3ch bin tein bequemer Gefell, am wenigften für ein Weib, und bu wirft beinen eigenen Willen. beffen Berluft bu jest bellagft, recht gemuthlich wieberfinden. Sei ruhig, Liebchen, bu wirft wieber ein Troplopf werben. wie du gewesen bift, bu brauchst bich beghalb gar nicht zu grämen. Also auf einige Stikeme mache bich gefaßt, aber and auf bergliche Liebe und auf ein fröhliches Leben. follft mir wieder lachen, genore. Deine Bemben brauchst bu nicht zu nähen; wenn bu bas Wirthschaftsbuch nicht führen willst, so lakt bu es bleiben. Und wenn du beinen Sobnen auweilen im Gifer einen Backenftreich giebst, er wird unserer Brut nicht schaben. Also ich benke, bu giebst bich."

Lenore schwieg, aber sie brückte sich fest an seine Brust. Finkt zog sie fort. — "Romm zur Mutter!" rief er. Ueber bas Bett ber Kranken beugten sich Finkt und Lenore. Um das bleiche Gesicht ber Mutter flog ein heller Schein, als fie die Hände auf das Haupt des Mannes legte und ihm ihren Segen gab.

"Sie ist weich und noch immer ein Kind," sagte fie zu bem Manne. "In Ihren Händen, mein Sohn, liegt es, eine gute Frau aus ihr zu machen."

Sie trieb bie Kinder aus dem Zimmer. "Geht zum Bater," bat fie, "führt ihn dann zu mir und laßt uns allein."

Als der Freiherr neben seiner Gemahlin saß, zog die Baronin seine Hand an ihre Lippen und sprach leise: "Heut will ich dir danken, Oskar, für viele Jahre des Glück, für alle deine Liebe."

"Armes Weib!" murmelte ber Blinbe.

"Bas du erfahren und gelitten hast," suhr die Baronin sort, "das hast du erfahren und gelitten sür mich und meinen Sohn, und Beide lassen wir dich allein zurück in einer freudelosen Belt. — Dir sollte das Glück nicht werden, deinen Namen in der Familie zu vererben. In deinem Haus bist du der Letze, welcher den Namen Rothsattel trägt."

Der Freiherr ftöhnte.

"Aber der Auf, den wir hinterlassen, soll ohne Fleden sein, wie dein ganzes Leben war, — bis auf zwei Stunden der Berzweislung." Sie hielt die Hand des Blinden an das Bündel Schuldscheine und riß jeden einzelnen durch, sie klingelte dem Diener und ließ die Papiere Stück für Stück in den Osen wersen. Die Flamme flackerte hell auf und warf ein rothes Licht über das Zimmer, es rauschte und knisterte, die der Brand verzsommen. Die Dämmerung des Abends füllte die Stube, und an dem Bett der kranken Frau lag der Freiherr und brückte das Haupt in die Decken, und sie hielt ihre Hände über ihm gefaltet, und ihre Lippen bewegten sich im leisen Gebet.

Im Morgengrau flattern die Krähen und Dohlen über bem Schnee des Schloßdaches. Die schwarzen Bögel schweben

um die Zinne des Thurms, und sie brechen mit lautem Geschrei nach dem Walde auf und erzählen ihrem Bolke, daß im Hause eine Braut sei und eine Tote. Die bleiche Frau aus der Fremde ist in der Nacht gestorben, und der Blinde, welcher jeht zusammengesunken in den Armen seiner Tochter liegt, hat in seinem Schmerz nur ein tröstendes Gefühl, daß er ihr, die endlich Ruhe gesunden, in Lurzem nachsolgen wird. Und die Ungläcksobgel rusen in alse Lüste, daß auch die fremden Sinwanderer dem alten Slavensluch verfallen sind, der auf dem Schlosse und auf dem Grunde liegt.

Wann, welcher jett im Schloß gebietet, kummert es wenig, ob eine Dohle schreit, ober die Lerche; und wenn ein Fluch auf seinem Boden liegt, er bläst lachend in die Lust und bläst ihn hinweg. Sein Leben wird ein unaushörlicher siegreicher Kampf sein gegen die sinstern Geister der Landschaft; und aus dem Slavenschloß wird eine Schaar trastvoller Knaben herausspringen, und ein neues deutsches Geschlecht, dauerhaft an Leib und Seele, wird sich siber das Land verbreiten, ein Geschlecht von Colonisten und Eroberern.

Mit wenigen herzlichen Worten zeigte Fink bem Freund seine Berlobung und ben Tob ber Baronin an. Ein verstegelter Brief an Sabine lag bem Schreiben bei.

Es war Abend, als der Postbote den Brief in Antons Zimmer brachte. Lange saß Anton den Kopf auf die Hand gestützt vor der Botschaft, endlich ergriff er den Brief an Sabine und eilte nach dem Borderhaus.

Er traf ben Raufmann im Arbeitszimmer und übergab biesem ben Brief. Der Raufmann rief sogleich Sabine herein. "Fink ist verlobt, hier die Anzeige an dich!"

Sabine schlug erfreut die Hände zusammen und eilte auf Anton zu, aber sie hielt erröthend auf dem Wege an, trug den Brief zur Lampe und öffnete. Es mußte nicht Bieles darin stehen, denn sie war im Augenblick zu Ende; sie mühte

sich ernsthaft auszusehen, aber ber Mund gehorchte ihr nicht, sie vermochte ein Lächeln nicht zu unterbrücken. Anton hätte zu anderer Zeit diese Stimmung mit leidenschaftlichem Interesse beobachtet, heut achtete er kaum darauf.

"Sie bleiben boch beut Abend bei une, lieber Boblfart?" frug ber Raufmann.

Anton erwiederte: "Ich selbst wollte Sie bitten, mir einige Minuten zu schenken. Ich habe Ihnen etwas mitzutheilen." Er sah unruhig auf Sabine.

"Lassen Sie hören! — Bleib, Sabine!" rief der Kaufmann der Schwester zu, welche nach Antons Worten entschlichfen wollte. "Ihr seid gute Freunde, Herr Wohlfart wird an deiner Gegenwart keinen Anstoß nehmen. Sprechen Sie, Freund, womit kann ich Ihnen dienen?"

Anton preste die Lippen zusammen und blickte wieder auf die Geliebte, welche an den Thürpfosten gelehnt vor sich niedersah. "Darf ich fragen, Herr Schröter," begann er endlich mit Ueberwindung, "ob Sie die Stelle gefunden haben, welche Ihre Gitte mir vermitteln wollte?"

Sabine bewegte sich unruhig, auch der Kaufmann sah verwundert auf. "Ich glaube, Ihnen etwas andieten zu können, aber eilt das so sehr, lieber Wohlfart?"

"Ia," erwiederte Anton seierlich. "Ich habe keinen Tag zu verlieren. Meine Beziehungen zu der Familie Rothsattel sind jetzt völlig gelöst, die surchtbaren Ereignisse, welche noch in den letzten Wochen durch meine Thätigkeit herbeigeführt wurden, haben auch meinen Körper angegriffen. Ich sehne mich nach Ruhe. Regelmäßige Arbeit in einer fremden Stadt, wo mich nichts mehr an die Bergangenheit erinnert, ist mir jetzt Bedürsniß."

Wieber bewegte sich Sabine, ein ernster Blid bes Brubers hielt sie zurud.

"Und diese Rube, die ich auch für Sie wünsche, können Sie bei uns nicht finden?" frug der Kaufmann.

"Nein," erwiederte Anton mit kangloser Stimme, "ich bitte Sie, mir nicht zu zürnen, wenn ich heut von Ihnen Abschied nehme."

"Abschieb!" rief ber Hausherr verwundert. "Ich verstehe nicht, weßhalb das so eilig ist. In unserm Hause sollen Sie sich erholen, die Frauen sollen besser für Sie sorgen, als sie bisher gethan. Wohlfart beklagt sich über dich, Sabine. Er sieht blaß und angegriffen aus. Du und die Tante, ihr dürft so etwas nicht leiden."

Sabine antwortete nichts.

"3ch muß fort, Herr Schröter," sprach Anton fest, "morgen reise ich ab."

"Und wollen Sie Ihren Freunden nicht fagen, weßhalb bies so ploglich sein muß?" frug ber Kaufmann ernsthaft.

"Sie wissen, westhalb. — Ich habe mit meiner Bergangenbeit abgeschlossen. Ich habe bis jest schlecht für meine Bukunft gesorgt, benn ich bin in ber Lage, mir in ber Frembe als Dienender erft Zutrauen und gute Gefinnung erwerben zu muffen. — Ich bin auch an Freunden fehr arm geworben. Bon allen Menschen, welche mir lieb find, muß ich mich entfernt balten auf Jahre, auf lange Zeit. 3ch habe einige Ursache, mich allein zu fühlen, und da ich mein Leben von Neuem gestalten muß, so soll bas so bald als möglich geschehen, benn jeber Tag, ben ich bier verlebe, ift fruchtlos. er macht meine Praft geringer und die nothwendige Trennung schwerer." So sprach er mit tiefer Bewegung; die Stimme bebte ibm, aber er verlor nicht feine rubige Saltung. trat auf Sabine zu und faste ihre Banb. "In biefer letten Stunde bekenne ich Ihnen, in Gegenwart Ihres Brubers, was zu horen Sie nicht beleidigen tann, weil Sie auch bas schon längst wissen. — Die Trennung von Ihnen schmerzt mich mehr, als ich fagen tann. Leben Sie wohl!" Jest übermannte ihn die Milhrung, er wandte sich schnell ab und trat an bas Fenfter.

Der Kaufmann begann nach einer Pause: "Daß Sie so eilig von uns gehen, lieber Wohlfart, kommt auch meiner Schwester ungelegen. Sabine hatte gerade jetzt den Wunsch, Sie um einen Ritterdienst zu ersuchen, wie ihn die Schwester eines Kaufmanns verlangen kann. Auch ich wünsche sehr, daß Sie diese Bitte nicht abschlagen. Sabine bittet, daß Sie ihr einige Blätter durchsehen und dabei ihr Interesse mir gegentüber wahrnehmen. Es ist keine große Arbeit."

Anton wandte fich mit Ueberwindung um und machte ein Zeichen ber Ginwilligung.

"Zuvor aber erfahren Sie einen Umstand, der Ihnen vielleicht noch nicht bekannt ist," fuhr der Kaufmann sort. "Sabine ist seit dem Tode meines Baters mein stiller Associé; ihr Rath und ihre Willensmeinung haben in unserm Geschäft öfter den Ausschlag gegeben, als Sie wohl meinen. Sie ist auch Ihr Chef gewesen, lieber Wohlfart." Er winkte der Schwester und verließ das Zimmer.

Erstaunt sah Anton auf den Shef im hellen Frauengewande. Manches Jahr hatte er, ohne es zu wissen, auch ihr gehorcht und ihr zu Diensten gehandelt. Und wie in alter Zeit sich der reisige Basall seiner jungen Lehnsherrin neigte, so verneigte auch er sich unwillfürlich vor der jungfräulichen Gestalt, welche jeht mit gerötheten Wangen auf ihn zu trat.

"Ja, Wohlfart," sprach Sabine schücktern. "Auch ich habe ein kleines Anrecht an Ihr Leben gehabt. Ich war's, die Ihrem Bater versprach, hier im Hause für Sie zu sorgen. Ich war selbst noch ein unersahrenes Kind, und das Bertrauen des fremden Gastes machte mich glücklich. Ihr Bater, der würdige alte Herr, wollte bei uns sein Sammtkäppchen nicht aussehn, das ihm aus der Tasche gucke, die ich es ihm herauszog und auf die weißen Loden drückte; damals dachte ich, wird mein Lehrling auch so hübsche Loden haben? — Und als Sie zu uns kamen und Allen gesielen, und der Bruder Sie den besten

unter ben jüngeren Herren nannte, ba war ich so fwlz auf Sie, wie nur Ihr guter Bater batte sein konnen."

Anton stützte sich auf bas Pult und verbarg seine Augen mit ber Hand.

"Und weil ich immer empfand, daß Sie ein wenig mir gehören, bat ich den Bruder, Sie auf der gefährlichen Reise mitzunehmen; ich wußte Sie bei ihm und fühlte mich nicht ganz von ihm getrennt. Auch für mich haben Sie in der Fremde gearbeitet, Wohlfart, und als Sie in der Schreckensnacht unter Feuer und Waffenlärm auf den Frachtwagen standen, da waren mein die Waaren, die Sie retteten. Und deßhalb, mein Freund, komme ich auch jetzt als Laufmann zu Ihnen und noch einmal bitte ich Sie, eine Arbeit für mich abzumachen. Sie sollen mir ein Conto durchsehen."

"Ich will, Fräulein," erwieberte Anton abgewandt, "aber nicht in biefer Stunde."

Sabine griff in den Schrant, sie legte zwei Bücher mit goldenem Schnitt, in grünes Leder gebunden, auf das Pult. Und Anton bei der Hand sassen bat sie mit zitternder Stimme: "Kommen Sie doch, sehen Sie mein Soll und Haben an." Sie öffnete das erste Buch. Unter tunstvollen Schnörkeln standen die Worte: "Mit Gott." "Geheimbuch von T. D. Schröter."

Anton trat erschroden zurud: "Es ist bas Geheimbuch ber Handlung!" rief er, "bas ist ein Irrthum."

"Es ist kein Irrthum," sagte Sabine, "ich wünsche, baß Sie es burchseben."

"Das ist unmöglich, Fräulein!" rief Anton. "Nicht Ihr herr Bruber und nicht Sie können das im Ernst wollen. Berhüte Gott, daß sich ein Anderer an dieses Buch wage, als die herren des Geschäfts. So lange eine Handlung steht, sind diese Blätter für keines Menschen Auge, als für die Augen der herren, und nach ihrem Tode für die nächsten Erben. Wer in dies Buch gesehen hat, der weiß, was nie

ein Fremder erfahren darf. Und diesem Buche gegenüber ist auch der treuste Freund ein Fremder. Als Kaufmann und redlicher Mensch darf ich Ihren Wunsch nicht erfüllen."

Sabine hielt seine Hand sest. "Sehen Sie doch hinein, Wohlfart," bat sie, "sehen Sie wenigstens die Aufschrift an." Sie schlug den Deckel zurück. "In diesem Buche steht: T. D. Schröter," sie suhr mit der Hand über die Blätter. "Es sind nur noch wenige leere Blätter darin, das Buch geht mit dem Jahre zu Ende." Sie schlug den Deckel des zweiten Bandes auf und sprach: "Dies Buch ist leer; hier aber sieht eine andere Firma. Was steht hier?"

Anton las: "Mit Gott." "Geheimbuch von T. D. Schröter und Compagnie."

Sabine brudte seine Hand und sprach leise und bittend: "Und ber neue Compagnon sollen Sie sein, mein Freund."

Anton stand regungslos, aber sein Herz pochte laut, und hell stieg die Röthe auf seine Wangen. Noch immer hielt Sabine ihn bei der Hand, er sah ihr Antlit nahe an dem seinen, und wie einen Hauch fühlte er ihren leisen Auf auf seinen Lippen. Da schlang er den Arm um die Geliebte und lautlos hielten die Glücklichen einander umfaßt.

Die Thür öffnete sich, ber Kaufmann stand auf ber Schwelle. "Halt' ihn sest, ben Flüchtling!" rief er. "Ja, Anton, seit Jahren habe ich diese Stunde ersehnt. Seit du in der Fremde an meinem Lager knietest und meine Wunde verbandest, trug ich im Herzen den Wunsch, dich sich sich mit Unserm Leben zu vereinigen. Als du von uns gingst, sah ich mit Zorn meine liebste Hoffnung zerswrt. Jest halten wir dich, du Schwärmender, in den Blättern des Geheimbuchs und in unsern Armen." Er zog die Liebenden an sich.

"Du haft bir einen armen Compagnon gewählt!" rief Anton am Derzen bes neuen Bruders.

"Nein, mein Bruber, Sabine hat als fluger Kaufmann gehanbelt. Besitz und Wohlstand haben keinen Werth, nicht

für ben Einzelnen und nicht für ben Staat, ohne die gesunde Kraft, welche das tote Metall in Leben schaffender Bewegung erhält. Du bringst in das Haus die rüstige Jugendfraft und einen geprüften Sinn. Sei willsommen in diesem Hause und in unsern Herzen!"

Und strahlend vor Freude hielt Sabine beibe Hande des Berlobten sest. "Laum konnte ich länger ertragen, dich so still und traurig zu sehen. Jeden Wittag, wenn du den Stuhl rücktest, war mir, als müßte ich dir nachsliegen und dir sagen, daß du zu uns gehörst für immer. — Du hast nicht gesehen, du Blinder, was in mir vorging, und Lenorens Bräutigam hat doch Alles gewußt."

"Er?" frug Anton. "Ich habe zu ihm niemals von dir gesprochen."

"Sieh her!" rief Sabine und zog ben Zettel Finks aus ber Tasche. Es stand nichts barin, als die Worte: "Gute Freundschaft, Frau Schwägerin."

Und wieder schloß ber gludliche Anton die Geliebte in feine Arme. —

Schmüde dich, du altes Patricierhaus, freue dich, forgliche Tante, tanzet, ihr fleißigen Pausgeister im dämmerigen Flur, schlage Burzelbäume auf deinem Schreibtisch, du lustiger Sips! Die poetischen Träume, welche der Anabe Anton in seinem Baterhause unter den Segenswünschen guter Eltern gehegt hat, sind ehrliche Träume gewesen. Ihnen wurde Erfüllung. Bas ihn verlockte und sidrte und im Leben umherwarf, das hat er mit männlichem Gemüth überwunden. Das alte Buch seines Lebens ist zu Ende, und in eurem Seheimbuch, ihr guten Geister des Hauses, wird fortan "mit Gott" verzeichnet: sein neues Soll und Daben.

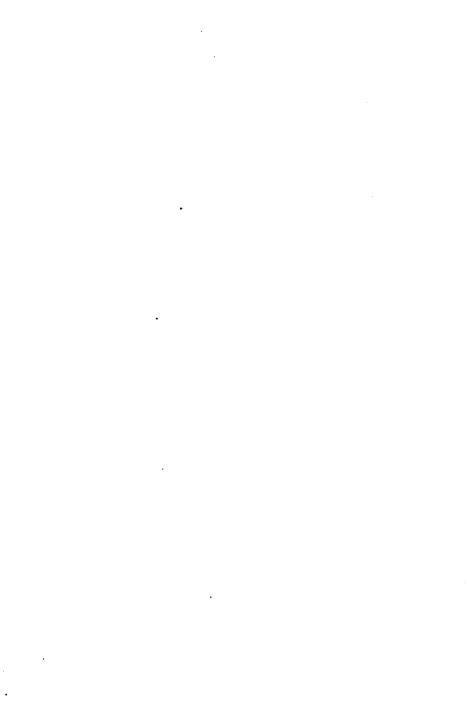

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

This book is DUE on the last date stamped below.

OCT 15 1947

APR 9 1957 1955

MAR 2 9 2001

5068.2018 June 41.4

274cr 51WK

123pra.kb

REC'D LD

JUN 8 '64-1 PM

LD 21-100m-12,'46(A2012s16)4120





THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

